

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

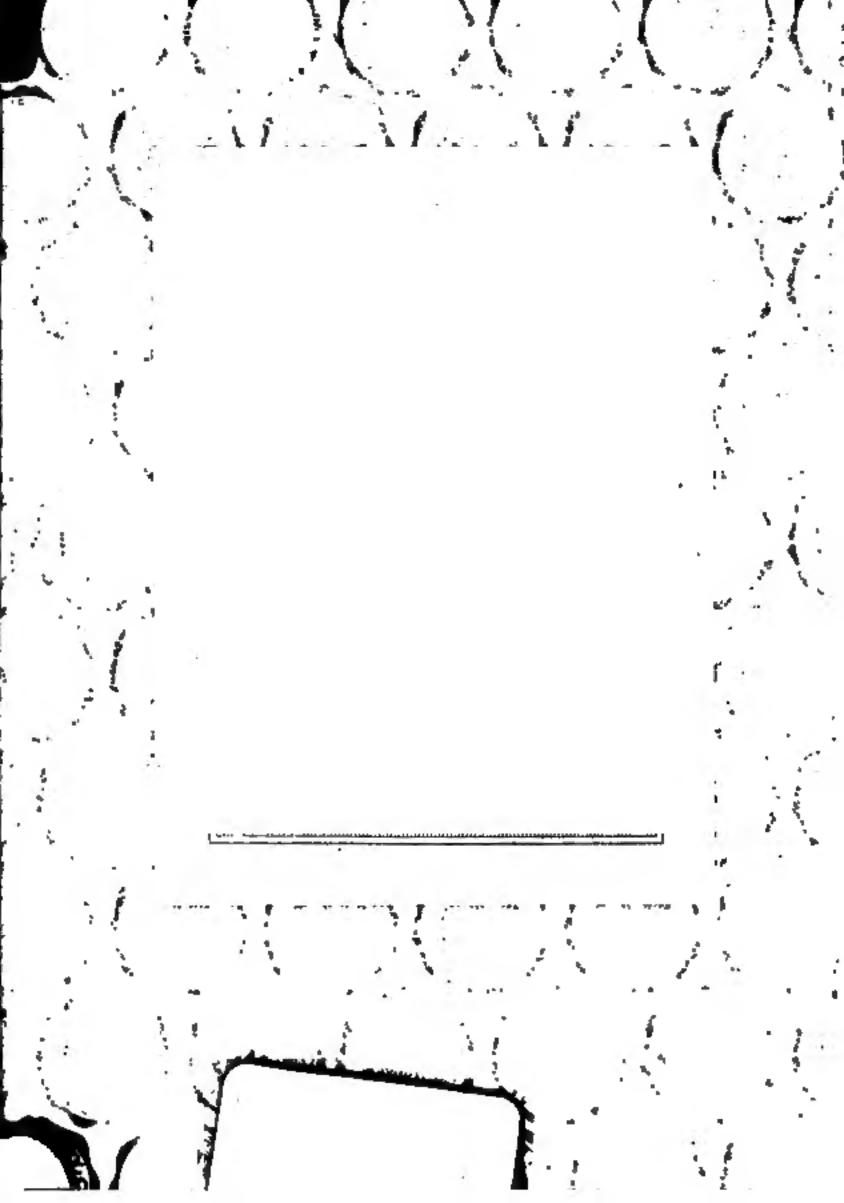



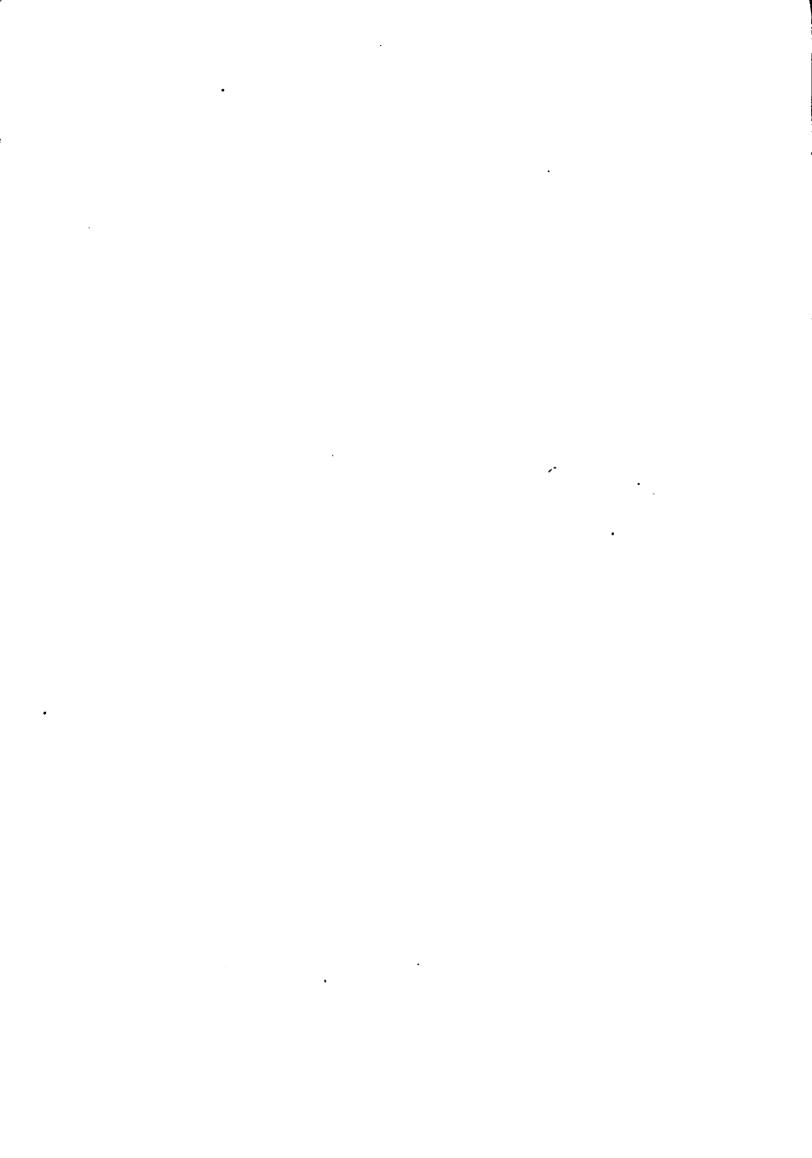

838 H170 S92 1884

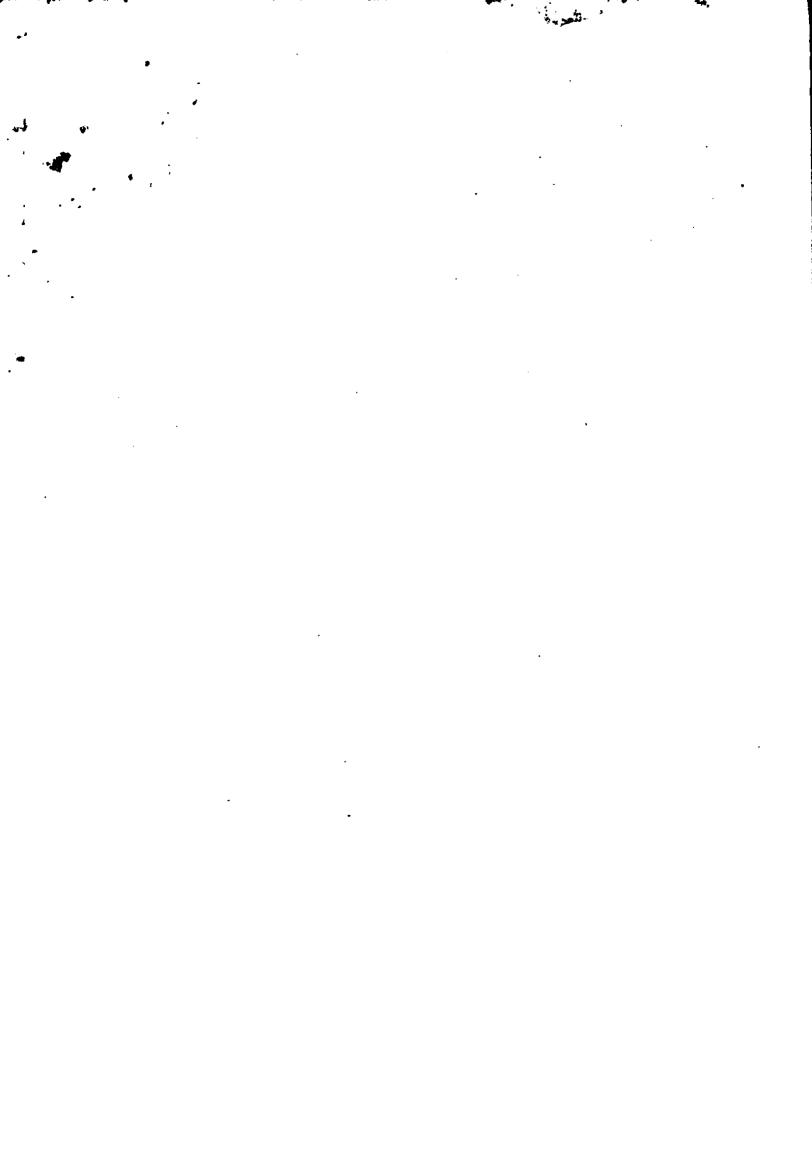

# B. Keine's Leben und Werke.

Von

# Adolf Strodtmann.

Dritte Auflage.

1. Band.

Hamburg. Hoffmann & Campe. 1884. Der Becfasser behalt fich bas Recht ber nebersehung bieses Bertes in fremde Sprachen por.

# Vorwort zur ersten Auflage.

Es ist ein äußerlich scheinloses, stilles, durch keine gewaltsamen Ereignisse bewegtes Leben, das die nachfolgenden Blätter vor uns entrollen. Ein deutsches Dichterleben! Die Armuth stand an seiner Wiege, die kalte Sonne des Ruhmes beglänzte seinen einsamen Pfad, und trüb und traurig er=

Jlosch es in der unwirthlichen Fremde.

Bas ist von solchem Lose Viel zu erzählen in unser geräuschvollen Zeit? Was kümmert uns das arme Dichtersberz, das zu Staub geworden in seiner Gruft auf dem Friedhose von Montmartre, und das nicht mehr theilnimmt an unseren Kämpsen und Siegen? Unter dem Donner der Schlachten erbebte die Welt, seit der müde Puls jenes Herzens den letzten Schlag gethan, Könige stürzten gerichtet von den Thronen, Völser befreiten und einigten sich, jenseit des Weltmeeres zerbrach die Fessel des schwarzen Sklaven, und rasch, wie das Dampfross auf den Eisenschienen oder das Wort auf den Flügeln des Blitzes dahin fährt, rollen die Fortschrittsräder der Geschichte dem Aufgang zu!

Wir sind wach und mündig geworden, nicht mehr in weichlicher Klage legen wir thatlos die Hände in den Schoß, oder spotten mit ohnmächtigem Wit unster Ketten, oder gauteln uns in idealistischen Zukunftsträumen hinweg über die Noth der Gegenwart; wir sind ein männlich ernstes,

verständiges Geschlecht, das mit harter Arbeit sich selber sein Schicksal schmiedet, das mit scharfem, klarem Blicke den Geseyen der Völkerwohlfahrt nachspürt, das die trozigen Naturkräfte in den Dienst des Menschen zwingt, und in der Verfolgung nüplicher, praktisch erreichbarer Zwecke von Tag zu Tag einem glückvolleren Dasein entgegen schreitet. Was haben wir noch zu schaffen mit dem stillen Schläfer im Kirchhofsgrund, dessen Zeit vorüber ist, und der seinen dornendurchslochtenen Lorber mit in das Grab hinunter

nahm?

So fragen die prahlerischen Lobredner der Gegenwart, und vergessen des Dankes, den sie den Männern der Idee schuldig sind, die dem heutigen Geschlechte den Weg bereitet haben. Sie vergessen, dass die schmerzliche Klage über die Ungerechtigkeit und Verderbtheit der staatlichen und gesell= schaftlichen Einrichtungen zuerst der Menschheit all ihr Leid zum Bewusstsein brachte, und dadurch jene gefühlse und verstandesklare Unzufriedenheit erschuf, die sich nicht wieder zur Ruhe begeben kann, bis eine bessere Grundlage des politischen und socialen Gebäudes errungen ift. Sie ver= gessen, dass jenes satirische Gelächter, gleich den Trompeten von Jericho, die Zwingburg des Absolutismus und die Mauern der gothischen Dome erschütterte, hinter denen die rohe Gewalt und die lichtscheue Dummheit sich verschanzten. Sie vergessen, dass die hehren Ideale, die stolzen Träume und Hoffnungen von einem Auferstehungsmorgen der Mensch= heit, den Herzen der Besten und Edelsten jenen lebensfreudigen Todesmuth einsenkten, der das zeitliche Glück des eigenen Daseins unbedenklich hinopfert, um der ewigen Idee zum Siege zu verhelfen. Sie rühmen sich ihres hohen Standpunktes, und vergessen, dass ihr Blick nur desshalb einen so weiten Horizont überschaut, weil sie auf den Schultern ihrer Bäter stehen.

Solches Unrecht zurückweisend, möchten wir einen Bruchtheil des Dankes der realistischen Gegenwart gegen die idealistische Vergangenheit, aus der sie hervor geblüht,

abtragen durch das vorliegende Buch.

Wohl ift es vielleicht noch zu früh, eine nach allen Richtungen vollständige Schilderung des Lebens und Wir= kens von Heinrich Heine zu unternehmen. Noch enthält die Familie des Dichters in kleinherziger Beschränktheit die von ihm hinterlassenen Memoiren, Gedichte, Briefe und manche sonstigen Zeugnisse seines Strebens dem Publikum vor, und Alles, was sie demselben seit elf Jahren statt der erwarteten Geistesschätze geboten hat, beschränkt sich auf ein Dupend unordentlich durch einander gewürfelter Anekdoten in den Spalten eines Unterhaltungsblatts\*). Dennoch glaube ich, dass die äußere Geschichte des Lebens, das ich darzu= stellen versuchte, nicht allzu viel' erhebliche Lücken aufweisen wird. Selbst über die Kindheitsjahre des Dichters, über welche bis jetzt wenig Zuverlässiges bekannt war, sind mir durch noch lebende Zugendgenossen Heine's werthvolle Mit= theilungen zugeflossen, und fast nur die Zeit seines Komptoirlebens in Frankfurt und Hamburg bleibt in ein ge= wisses Dunkel gehüllt, das schwerlich jemals ganz aufgehellt werden wird.

Mit ernstlicherer Sorge erfüllt mich die Frage, ob es mir gelungen ist, die inneren Bezüge des Dichters und seiner Werke zu den literarischen, politischen und socialen Kämpfen seiner Zeit überall in das rechte Licht zu stellen. Diese Kämpfe sind zum größten Theile dis auf den heutigen Tag nicht beendet, das letzte Wort in ihnen soll erst

<sup>\*)</sup> Bald darauf zu einem Buche erweitert, unter dem Titel: "Erinnerungen an Heinrich Heine und seine Familie, von seinen Bruder Maximilian Heine." Berlin, 1868.

gesprochen werden, und künftigen Geschlechtern bleibt es vorbehalten, ein abschließend parteiloses Urtheil über ihren Werth für die Geschichte der Menschheit zu fällen. Einst= weilen musste jedoch der Versuch gemacht werden, die Stellung, welche Heinrich Heine zu den großen Fragen des Jahrhunderts einnimmt, nach bester Einsicht und mit ge-wissenhafter Benutzung des vorliegenden Materials klar zu bestimmen, möge biese Stellung nun im einzelnen Fall eine richtige oder falsche gewesen sein. Auf dem jezigen Standpunkt der Geschichtschreibung genügt es nicht mehr, durch anekdotische Mittheilung der äußeren Lebensumstände eines Schriftstellers gleichsam die schwarze Silhouette seines Bildes in die leere Luft zu zeichnen — ich halte mich daher überzeugt, dass die breitere Ausmalung des kultur= und literarhistorischen Hintergrundes meiner Arbeit keiner Entschuldigung bedarf. Mit besonderem Fleiß habe ich dem so oft zu niedriger Schmähung benutten, aber niemals in voller Bedeutung gewürdigten Verhältnisse des Dichters zum Judenthum nachgeforscht, und ich darf hoffen, dass die nach handschriftlichen Urkunden gebotene Darftellung der in den zwanziger Jahren von Berlin ausgegangenen und von Heine warm getheilten Bestrebungen für eine humanistische Reform des israelitischen Lebens interessante Aufschlüsse über die seither wenig beachtete Einwirkung der Hegel'schen Philosophie auf die geistig fortgeschrittensten jüdi= schen Kreise geben wird.

Meinen besten Dank schließlich Allen, die mich durch gütige Mittheilungen in dem Bemühen unterstützten, eine

glaubwürdige Biographie des Dichters zu liefern.

Hamburg, den 15. September 1867.

## Vorwort zur zweiten Auflage.

Die freundliche Aufnahme, welche dies Buch bei seinem ersten Erscheinen gefunden, hat es mir zur angenehmen Pslicht gemacht, dasselbe für die vorliegende neue Ausgabe forglichst zu revidieren und in mancher Beziehung zu vervollständigen und zu verbessern.

Aus dem Nachlasse H. Heine's ist seitdem von mir ein Supplementband seiner Werke ("Letzte Gedichte und Gedanken. Hamburg, 1869.) veröffentlicht worden, der ein abschließendes Urtheil über die poetische Thätigkeit seiner

letten Lebensjahre gestattet. Den Umfang der Anmerkungen habe ich besonders dadurch auf ein geringeres Maß beschränkt, dass ich bei Anführung der zahlreichen Belegstellen aus den Werken des Dichters die betreffende Band- und Seitenzahl, zur Bequem-lichkeit des Lesers, in Klammern dem Text selber einfügte. Auch das angehängte Sach- und Namen-Register wird das Auffinden jedes einzelnen Gegenstandes bedeutend erleichtern.

Benni's Billa,

Steglit bei Berlin, den 15. Oktober 1873.

# Inhalt.

|                      | Vorwort zur ersten Auflage.<br>Vorwort zur zweiten Auflage                                                                    | •    | •  | •    | • | • | • |   | • | • | • | Seite<br>. III<br>. VII                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------|
|                      | Erste                                                                                                                         | :6 9 | Bu | ф.   |   |   |   |   |   |   |   |                                           |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5. | Die Knabenzeit.  Sunge Leiden Der Bonner Student. Charafter der Literaturepoche Auf der Göttinger Universität In der Residenz |      | •  | •    | • | • | • | • | • | • | • | . 39<br>. 59<br>. 87<br>. 113             |
| 7.<br>8.             | Die "Gedichte" und "Tragöde<br>Das junge Palästina<br>Abschluss der Universitätsjahre                                         |      | •  | •    | • | • | • | • | • | • | • | . 193<br>. 275<br>. 336                   |
|                      | <b>I</b> wei:                                                                                                                 | tes  | 20 | udj. | • |   |   |   |   |   |   |                                           |
| 2.<br>3.<br>4.       | Die "Reisebilder"<br>London<br>Das "Buch der Lieder"<br>In München<br>Die italiänische Reise                                  | •    | •  | •    | • | • | • | • | • | • | • | . 413<br>. 486<br>. 504<br>. 526<br>. 562 |
| 6.                   | Die Julirevolution                                                                                                            | •    | •  | •    | • | • | • | • | • | • | • | . 612<br>. 673                            |

Erstes Buch.

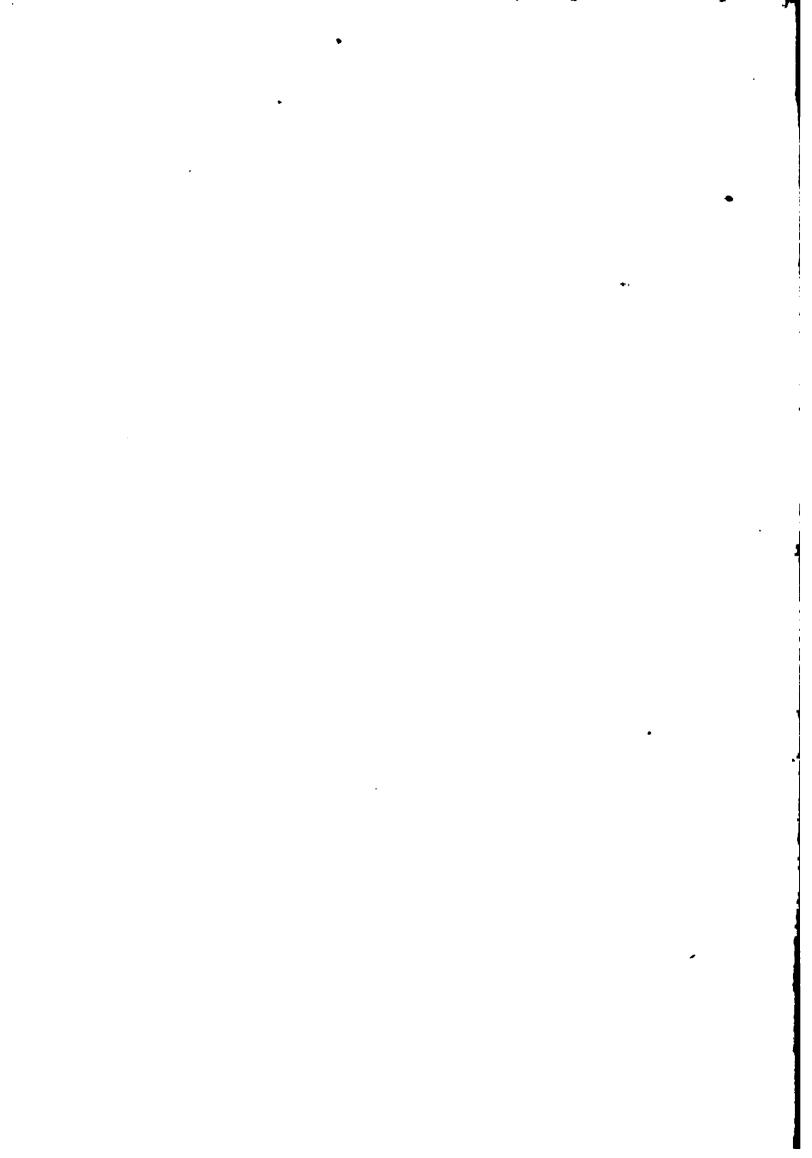

### Erftes Kapitel.

### Die Anabenzeit.

Um die Mitte des vorigen Sahrhunderts lebte in Altona der judische Kaufmann Meyer Schamschen Popert, welchem seine Frau, Frummit, geb. Heckscher, zwei Töchter, Sette und Mathe, gebar. Sette, die Aeltere der Beiden, heirathete den wohlhabenden Baruch Ahron, genannt Bendir Schiff, während der minder mit Glückgütern gesegnete Händler Heymann beine in Altona, der, wie es scheint, 1) aus Buckeburg stammte, die jungere Schwester Mathe heimführte, und bald darauf mit ihr nach Hannover zog. Nach dem Tode ihres Gatten und ihrer Schwester vermählte sich Mathe in späterer Zeit wieder mit ihrem verwittweten Schwager, dem sie zu seinen drei Söhnen und eben so vielen Töchtern sechs Kinder ihres ersten Mannes — Sjaak, Samson, Salomon, Meyer, Samuel und Hert, genannt Henry, (zwei Töchter waren schon früher gestorben) — in die Che brachte. Von ihren näheren Lebensumständen ist uns Wenig bekannt; doch werden ihre Ver-hältnisse bis zu ihrer zweiten Verheirathung dürftig genug ge-wesen sein. Mittellos mussten die heranwachsenden Kinder hinans in die Welt, mit gaber Energie den Kampf um die Eriftenz w beginnen. So wissen wir, daß ihr dritter Sohn Salomon in seinem fiebzehnten Sahre, mit einem Paar Lederhofen angethan und nur sechzehn Groschen in der Tasche, das elterliche Haus in Hannover verließ und auf gut Glück nach Hamburg pilgerte, wo er sich durch eigene Thatkraft, und vom Lächeln Fortuna's begünstigt, im Laufe der Zeit vom armen Wechselausträger zum weltberühmten Bankherrn und Besitzer von Millionen emporschwang. Sein ältester Bruder, Isaak, wanderte nach Frankreich aus und etablierte sich in Bordeaux, wo er sich mit einer Französin verheirathete und 1828 mit hinterlassung eines ansehnlichen Vermögens starb; zwei seiner Söhne, Armand und Michel, sind gegenwärtig Chefs des bekannten Bankhauses Oppenheim & Fould in Paris?). Auch der jüngste Bruder, Henry, der all' seine Geschwister überlebte und, hochbetagt, 1855 in Hamburg starb, wusste sich durch Fleiß und Kraft eine beshagliche Lebensstellung in kaufmännischer Sphäre zu erringen.

Nicht so freundlich ruhte der Silberblick der launischen Glücksgöttin auf dem zweiten der Bruder, Samson heine, welcher am 19. August 1764 in Hannover geboren war. in Hannover und Altona die erste kaufmännische Vorbildung erlangt hatte, kam er im December 1798 auf einer Geschäftsreise nach Duffeldorf am Rhein. Empfehlungsbriefe führten ihn dort in das hoch geachtete van Geldern'iche Haus, deffen Stammvater Jaak van Geldern um das Sahr 1700 von Holland nach dem Herzogthume Zülich-Berg ausgewandert war. Das "van" oder "von" feines Namens verdankte Derfelbe nicht einem Abelsbriefe 3); es zeigte nur an, dass er aus Geldern gebürtig sei. Der Abel Sfaak's bestand allein in seiner edlen Gesinnung, welche er durch aufopfernde Wohlthätigkeit gegen seine verfolgten und unterdrückten Stammesgenossen in Deutschland bekundete. war ein reicher Mann; Freund und Korrespondent des berühmten Bankiers Oppenheim in Wien, war er, wie Diefer, unermudlich thätig für die Verbefferung der traurigen Lage der Zuden. Was er begonnen, sette sein Sohn Lazarus fort. Derfelbe war mit der Tochter des am kaiserlichen Hofe zu Wien hoch geehrten Simon Preßburger vermählt und galt für einen aufgeklärten und unterrichteten Mann. Ueberhaupt erfreuten sich die Suden in Duffeldorf, in welcher Stadt Lazarus fein Domicil aufgeschlagen, vor ihren Glaubensgenoffen in anderen Theilen Deutschlands des Rufes der Rechtschaffenheit und Bildung. Ihr Thun und Treiben war auch nicht bloß auf Handel und Gewerbe beschränkt, sondern Biele von ihnen waren mit Liebe und

Fleiß den Künsten und Wiffenschaften ergeben, so dass aus Duffeldorf mancher Mann judischen Glaubens hervorging, der zu den Zierden des gelehrten Standes gerechnet werden muß. Söhne des Lazarus van Geldern, Simon und Gottschalk, erstreuten sich eines weit über ihre Vaterstadt hinaus gehenden Ruses. Der Erstere, geb. zu Wien am 11. November 1720, widmete sich mit Eiser und Erfolg dem Studium der Sprach-wissenschaft und machte sich besonders durch seine großen Reisen in ganz Europa und einem Theile des Drients, sowie durch ein in englischer Sprache verfasstes Gedicht "Die Israeliten auf dem Berge Horeb" bekannt. Er starb zu Forbach im Sahre 1774. Sein jüngerer Bruder Gottschalk, geb. zu Düsselborf den 30. November 1726, war ein ausgezeichneter Arzt und bekleidete das Ehrenamt eines Vorstehers der damals in den Herzogthümern Zülich und Berg sich bildenden israelitischen Gemeinden. Wie ein Vater für seine Kinder, sorgte er, nach allen Seiten hin thätig, für das Wohl seiner Glaubensgenossen. Als aufopfernder Menschenfreund und berühmter Heilkünstler stand er bei Zuden und Christen gleich hoch in Ehren. Er erschien als Freund und Rathgeber in den Häusern der Großen und Reichen, als heilbringender Retter und Beschützer in den hutten der Armen und hilfsbedürftigen. Sein ältester Sohn, Soseph van Geldern, geb. 1765, bezog, nachdem er sich schon bei seinen ersten Studien in Duffeldorf ausgezeichnet hatte, mit reichen Kenntnissen ausgerüftet, die Bonner Hochschule, studierte später in Heidelberg, und promovierte als Doktor der Medicin und Philosophie zu Duisburg. Dann begab er sich nach Munchen, um sich dort vor dem landesherrlichen medicinischen Rollegium der Staatsprüfung zu unterwerfen. Die glanzende Art, in welcher er bas Eramen bestand, erwarb ihm bie damals für einen Suben doppelt ehrende Auszeichnung, vom Anrfürsten Karl Theodor zum Hofmedikus ernannt zu werden. Tropdem blieb er nicht in München, sondern kehrte zum Beistand seines alternden und kränklichen Vaters nach Düsseldorf purud. Nur wenige Sahre wirkten Vater und Sohn zusammen; im Herbst 1795 starb Gottschalk und schon im Frühling des nächsten Sahres folgte ihm sein Sohn. Sein um drei Sahre

jüngerer Bruder Simon hatte, wie Soseph, in Bonn und Beidelberg Medicin studiert und sich gleichfalls in Düffeldorf als praktischer Arzt niedergelassen. Er erbte die Praxis des Baters und Bruders, und stand, wie Diese, bis an seinen Tod (er lebte bis zum Sahre 1833) als Arzt wie als Mensch in hohem Ansehen. Seine Schwester Betty, geb. den 27. November 1771, lebte in jeinem Hause und führte ihm die Wirthschaft. und anmuthig, obschon von kleiner Statur, gebildet und geistvoll, war sie der Liebling der ganzen Familie. Von vielen Freiern umworben, wies sie alle zurück. Mit dem Wirken im engsten häuslichen Kreise zufrieden, sprach sie häufig die feste Absicht aus, unvermählt zu bleiben, und es schien ihr mit diesem Vorsate Ernst zu sein, denn sie näherte sich schon den Dreißigern, als fie noch auf demfelben beharrte. Samfon Beine, von ihrem Bruder zu Tische geladen, war entzückt von ihrem ansprucholosen, sicheren und freundlichen Wefen; er wiederholte seinen Besuch und hielt bald darauf um ihre Hand Ein hübscher, stattlicher Mann, von lebhaftem Temperament und redlichem Herzen, wenn auch nicht von besonders scharfem Berstande, gewann er das Wohlwollen des Dr. Simon van Geldern, der, im Verein mit den übrigen Verwandten, die Werbung aufs eifrigste unterstützte. Dem einstimmigen Zureben der Familie und zur Hälfte wohl auch dem Drange des Herzens folgend, gab Betty ihre Einwilligung, und die Heirath fand, nach judischer Sitte ohne langen Brautstand, bereits am 1. Februar 1799 statt.

Das neu vermählte Paar bezog zunächst ein enges, niedrig gebautes, einstöckiges Haus in der Bolkerstraße, welches damals mit Nr. 602 bezeichnet war, und in welchem Samson Heine einen Tuch- und Manufakturwaaren-Laden etablierte. Da seine Frau einer ziemlich begüterten Familie entstammte, bot ihre Mitgift wahrscheinlich die Mittel zur Begründung des Geschäftes, das sich aus kleinen Anfängen noch zur Zeit der napoleonischen Kriege durch Tuchlieferungen für die französische Armee auf einen

einträglicheren Standpunkt erhob.

Um 13. December 17994) begrüßten in dem erwähnten Hause bie Strahlen der Sonne das Antlitz eines Knaben, der als erster

Sproß einer glucklichen Ehe hoch willkommen war, und, einem Londoner Geschäftsfreunde des Vaters zu Ehren, den Vornamen harry erhielt. Diesen Namen vertauschte er erst später bei seinem Uebertritte zum Christenthum mit dem Namen Heinrich; doch ist es charakteristisch, dass er auf den Titelblättern seiner sammtlichen Schriften stets nur den Anfangsbuchstaben seines Bornamens drucken ließ, und sich noch in späteren Jahren sehr verstimmt zeigte, als sein Verleger einmal seinen vollen Vor-

namen auf eins seiner Bücher gesetzt hatte. 5) Sein ganzes Leben lang bewährte H. Heine seiner Vaterstadt eine liebevolle Anhänglichkeit. "Die Stadt Dufseldorf", heißt es in den "Reisebildern", "ist sehr schön, und wenn man in der Ferne an sie denkt, und zufällig dort geboren ist, wird Einem wunderlich zu Muthe. Ich bin dort geboren, und es ist mir, als musste ich gleich nach Hause gehn. Und wenn ich sage: nach Hause gehn, so meine ich die Bolkerstraße und das Haus, worin ich geboren bin. Dieses Haus wird einst sehr merkwürdig sein, und der alten Frau, die es besitzt, habe ich sagen laffen, daß fie bei Leibe das Haus nicht verkaufen folle. Für das ganze Haus bekäme sie doch jetzt kaum so Viel, wie ichon allein das Trinkgeld betragen wird, das einst die grünverschleierten, vornehmen Engländerinnen dem Dienstmädchen geben, wenn es ihnen die Stube zeigt, worin ich das Licht der Welt erblickt, und den Hühnerwinkel, worin mich Vater gewöhnlich einsperrte, wenn ich Trauben genascht, und auch die braune Thür, worauf Mutter mich die Buchstaben mit Kreide schreiben lehrte — ach Gott! Madame, wenn ich ein berühmter Schriftsteller werde, so hat Das meiner Mutter genug Mühe getoftet."

Als der Dichter diese humoriftischen Zeilen schrieb, existierte indest sein Geburtshaus schon lange nicht mehr. Im Sahre 1811 oder 1812 hatten seine Eltern dasselbe verlassen, und waren in das gegenüber liegende große Haus gezogen, welches jest die Nummer 42 führt. ) Das alte Haus aber ging in andere Hände über, und ward abgebrochen, und ein neues, größeres Gebäude, mit einer neuen Nummer (53), trat an seine Stelle. 7) Dasselbe ist seit dem 31. Sanuar 1867 mit

einer einfachen marmornen Gedenktafel verziert, welche die In-

schrift: "Geburtshaus von Heinrich Heine" trägt.

Der Umstand, das H. Heine, der so gern und liebevoll bei den Erinnerungen seiner Kindheit verweilte, in seinen Schriften und Briefen nur selten und höchst beiläusig seines Vaters gedenkt, dürfte schon darauf hindeuten, das Letterer schwerlich ein Mann von hervorragenden Geistesgaben gewesen ist. Auch von anderer Seite wird uns dies Urtheil bestätigt. Wir haben über ihn nur noch erfahren, dass er ein eifriger Verehrer Napoleons war, und als Officier in der Bürgerwehr diente, die während der französischen Zeit von 1806—1809 in Düsseldorf bestand.

Um so häufiger, und mit Worten der zärtlichsten Liebe und Dankbarkeit, erwähnt h. heine seiner Mutter, der er in zahlreichen Liedern und Sonetten ein unvergängliches Denkmal gefest hat. 10) Der Einfluß, den diese treffliche, feinfühlende und hochverständige Frau auf die Herzens- und Geistesbildung ihres Sohnes ausgeübt, muß nach Allem, was uns von ihr berichtet wird, sehr bedeutend gewesen sein. Sie nährte ihre sämmtlichen Kinder selbst, und gab ihnen auch den ersten Lese- und Schreib-Unterricht. H. Heine nennt sie eine Schülerin Rousseau's, und sein Bruder Maximilian ergablt, daß Goethe ihr Lieblingsschriftsteller gewesen sei, und daß fie fich besonders an Deffen Elegien erfreut habe. Bei der guten Erziehung, die sie im elterlichen hause und im Umgange mit ihren gelehrten Brudern genossen, lässt sich ohnehin mit Sicherheit annehmen, daß sie einen mehr als gewöhnlichen Grad allgemeiner Bildung besaß, und nicht wenig dazu beitrug, schon früh in ihrem begabten Sohne das Interesse für die Meisterwerke der Runft und Poesie und für eine ibealere Lebensauffassung zu wecken. Bahrend die Kraft und Thatigkeit des Baters in dem muhfamen Kampfe um die Subsistenzmittel der Familie aufging, fiel der Mutter fast ausschließlich die Sorge für die Erziehung der Kinder zu. Sie entledigte sich dieser Pflicht in der tuchtigsten Weise, und ließ es, bei aller Milbe und Freundlichkeit. porkommenden Falls auch an der nöthigen Strenge nicht fehlen, Gin Beispiel ihrer Erziehungsweise berichtet Maximilian Beine:

"Unsere Mutter hatte von unserer ersten Zugend an uns baran gewöhnt, wenn wir irgendwo zu Gaste waren, nicht Alles, was auf unseren Tellern lag, aufzuessen. Das, was übrig bleiben musste, wurde "ber Respekt" genannt. Auch erlaubte sie nie, wenn wir zum Kaffee eingeladen waren, in den Zucker so einzugreifen, daß nicht wenigstens ein ansehnliches Stud zurud blieb. Einstmals hatten wir, meine Mutter und ihre fammtlichen Kinder, an einem schönen Sommertage außerhalb der Stadt Kaffee getrunken. Als wir den Garten verließen, sah ich, daß ein großes Stuck Zucker in der Dose zurück geblieben sei. Ich war ein Knabe von sieben Sahren, glaubte mich unbemerkt, und nahm haftig das Stück aus der Dose. Mein Bruder heinrich hatte Das gesehen, lief erschrocken zur Mutter und sagte ganz eilig: "Mama, benke Dir, Mar hat den Respekt aufgegessen!" Ich bekam dafür eine Ohrfeige, vor der ich mein ganzes Leben Respekt behalten habe." — Mit Eifer las Frau Betty die Schriften deutscher Patrioten, und versäumte keine Gelegenheit, ihre herangewachsenen Sohne auf die traurigen politischen Zustände des damaligen Deutschlands aufmerksam zu machen, besonders auf die Misere der Kleinstaaterei. "Bersprecht mir," wiederholte sie oft Denselben, "versprecht mir, nie in einem kleinen Staate eure Heimat zu suchen, wählt große Städte in großen Staaten, aber behaltet ein deutsches Herz für das deutsche Volk!" Der älteste ihrer Söhne zog später nach Paris, der zweite nach Wien, der dritte nach St. Petersburg, den größten Städten breier Raiferreiche. Die innige Liebe, welche die Kinder ihr bis ins späte Alter bewahrten, legt in der That das schönste Zeugnis dafür ab, daß die Mutter es ver-Randen hat, nicht bloß die treue Pflegerin ihrer Kindheit, sendern, was mehr ist, auch die Theilnehmerin ihres geistigen Lebens und die einsichtsvolle Freundin ihrer reiferen Sahre m fein.

Bevor wir mit Hilfe der spärlichen, uns zu Gebot stebenden Notizen ein Bild von der Anabenzeit des Dichters zu gewinnen suchen, wird es geboten sein, einen Blick auf die Zeitverhältnisse zu wersen, unter denen sein junger Geist sich mitsaltete. Die politische Konstellation bei der Geburt eines Schriftstellers ist ja in keinem Falle bedeutungslos, und jedenfalls wichtiger, als die einst so sorgfältig beachtete Stellung der himmlischen Gestirne, die ihm bei seinem Eintritt ins Leben leuchteten. Ist diese Wahrheit heut zu Tag schon im Allgemeinen anerkannt, so gilt sie wohl ganz vorzüglich bei einem Dichter, der in jeder Zeile, die er schrieb, von den Ideen seines Jahrhunderts erfüllt war, und uns in seinen Werken vor Allem ein

treues Spiegelbild feiner Zeit hinterlaffen hat.

Heine's erste Zugend fällt in die Sahre der tiefsten Schmach und der trübsten politischen Erniedrigung seines Vaterlandes. Selbst der männlichste, hoffnungsfreudigste Dichter unseres Volkes hatte den Andruch des neuen Sahrhunderts mit einer Klage der bittersten Verzweiflung begrüßt: überall sah er das Band der Länder gehoben, die alten Formen einstürzen, nirgends dem Frieden und der Freiheit sich einen Zusluchtsort öffnen, und es blied ihm nur der zweideutige Trost, aus der rauhen Wirklichkeit in die Welt des Ideals, in "des Herzensstille Räume" zu flüchten, die von der Erde verbannte Freiheit

in das Luftreich der Träume hinüber zu retten.

In der That herrschten damals überall in Europa, zumal in Deutschland, Zustände chaotischer Verwirrung. Die Freiheits- und Gleichheitsideen der französischen Revolution waren als befruchtender Gährungsstoff in die dumpfe Stagnation des politischen Lebens gefallen; tief auf dem Grunde begann sich's in den schläfrigen Massen langsam zu regen, aber es war noch eine dumpfe, unklare Aufregung der Gemuther, ohne festes Ziel und ohne zuversichtlichen Glauben an eine bessere Zukunft. Aller Augen waren nach Frankreich gewandt, und hingen mit Staunen und Grausen, mit Furcht oder mit Hoffnung, dem blutig ernsten Schauspiel, dessen Akteurs seit einem Sahr-zehnt durch den Donner ihrer Stimmen und das Getös ihrer Waffen halb Europa erschütterten. Hatte es dem großen Drama doch weder an spannendster Handlung und buntestem Wechsel der Scenen und Dekorationen, noch an helden gefehlt, beren tragische Schuld durch ein tragisches Ende gesühnt ward! Der erste Theil des Studes, die Schreckensherrschaft ter Guillotine. war zu Ende gespielt, und der Held des zweiten, der allmächtig

Korfe, welcher, das Erbe der Revolution antretend, ihren klaffenden Schlund mit Hekatomben von Schlachtopfern schließen follte, hatte mit den unerhörtesten Erfolgen seine Siegeslaufbahn begonnen. Schon lag ihm Italien überwunden zu Füßen; schon hatte Desterreich, die Ehre Deutschlands und die eigene preisgebend, in den geheimen Artikeln des Friedens von Campo Formio seine Zustimmung zu einer künftigen Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich ertheilt; schon war der neue Alexander von seinem orientalischen Feldzuge, der fabelhaften Expedition nach Aegypten, glücklich heimgekehrt, und hatte am 18. Brumaire das Direktorium fammt der Verfassung gestürzt, um als erster Konful an die Spite der Regierung zu treten. Einen Monat später, am 13. December 1799 — demselben Tage, an welchem H. Heine geboren ward. — war die neue, ganz nach Bonaparte's Absichten gefertigte Verfassung vollendet, und es bewährte sich balb genug das Wort, das Siepes über ihn gesprochen: "Sett haben wir einen Meister; er kann Alles, er versteht Allrs, und er will Alles." Im Sturmeslauf schritt der kuhne Eroberer binnen weniger Sahre von einer Staffel des Ruhmes zur andern empor: zum Konsul auf Lebensgit, zum Kaifer der Franzosen, der sich vom Papfte fronen ließ und sich die eiserne Krone von Italien selbst aufs Haupt feste, zum Beherrscher von Spanien, Holland und Belgien, um Lenker der Geschicke von Desterreich, Preußen und allen wigen mitteleuropäischen Staaten. Das altehrwürdige deutsche Reich sank in Trümmer, nachdem sich die meisten seiner Fürsten in der Stunde der Noth feige von ihm losgefagt und unter dem Protektorate Napoleon's den fluchwürdigen Rheinbund geilossen; Desterreich wand sich gedemüthigt im Staube, und km König von Preußen blieb nach den Schlachten von Zena Eplau zulett Nichts von seinen Landen und seiner Macht, was ihm der hochmuthige Sieger im Tilsiter Frieden als Snabengeschenk wieder zuwarf.

Die Knabenjahre H. Heine's verstrichen fast ganz unter den keiten Einslüssen der französischen Herrschaft. Düsseldorf, damals hauptstadt des Herzogthums Zülich-Berg, war bereits seit 6. September 1795 von französischen Revolutionstruppen

besetht, beren Abzug erst am 31. Mai 1801 in Gemäßheit bes Lüneviller Friedensschlusses erfolgte. Die Bewohner der Stadt und ihr Eigenthum waren während diefer Zeit unter den Schut der "großen, freien Nation" gestellt; aber die von ihnen zu beschaffenden Verpflegungskoften der fremden Einquartierung beliefen sich in den sechstehalb Sahren auf eine Million Thaler, und die heimkehrende vaterlandische Besatzung wurde von den erfreuten Bürgern in feierlichem Aufzug durch die Stadtthore geleitet. Im nächsten Sahre wurden die Festungswerke geichleift, und Duffeldorf blieb während ber nachfolgenden Kriegsfturme von dem unmittelbaren Walten bes furchtbaren Schlachtengottes verschont. Wechselvoll genug freilich waren die Schicksale, welche über die schöne Stadt am Rhein und ihre Umgebung dahinbrauften. Dem Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz welcher die Malerakademie begründet und durch großartige Bauten Viel für die Verschönerung und das Aufblühen Duffeldorf's gethan hatte, war am 16. Februar 1799 Maximilian Joseph IV. aus dem Zweibruckener Rebenzweige der Wittelsbacher als Regent in den Gesammtlanden Pfalz-Baiern und im Berzogthume Berg gefolgt. Gin aufgeklärter, selbst wissenschaftlich gebilbeter Mann, von großer Leutseligkeit und Milbe bes Benehmens, von strenger Reinheit der Sitten und von einnehmendstem Aeußern, wusste er sich durch heilfame und wohlwollende Dag. regeln bald die Liebe seiner Unterthanen zu erwerben. Gine seiner ersten Regierungshandlungen war die Aufhebung des Censur-Kollegiums, "weil es den liberalen Gang der Wiffenschaften aufzuhalten scheine", und Ersetzung desselben durch eine Censur-Kommission mit der Anweisung zu einem "bescheidenen Berfahren". Auch dies Institut hob er durch eine spätere Verordnung wieder auf, und überließ der Polizeibehörde die Gorge, gegen die Verbreiter ftaatsgefährlicher oder verleumderischer Schriften eine Untersuchung bei der Landesdirektion anhängig zu machen Auch für das Wohl des Handels und der Fabriken traf er het fame Einrichtungen. Die Oberleitung der Regierungsgeschäff im Herzogthum Berg übertrug Maximilian Soseph anfänglie dem Freiherrn von Hompesch, seit dem Sahre 1804 jedoch, mi Abtretung eines Theils der Hoheitsrechte, vorherrschend seinen

Better, dem Herzog Wilhelm von Baiern. Auch diefer regierte nur kurze Zeit. "Damals hatten nämlich die Franzosen," wie heine mit treffendem Wit diefe Periode charakteristert, "alle Grenzen verrückt, alle Tage wurden die Länder neu illuminiert; die sonst blau gewesen, wurden jett plötlich grün, manche wurden sogar blutroth, die bestimmten Cehrbuchseelen wurden so sehr vertauscht und vermischt, daß kein Teufel sie mehr erkennen konnte, die Landesprodukte anderten fich ebenfalls, Cichorien und Runkelrüben wuchsen jetzt, wo sonst nur Hasen und hinterher laufende Landjunker zu sehen waren, auch die Charaktere der Völker anderten sich, die Deutschen wurden gelenkig, die Franzosen machten keine Romplimente mehr, die Engländer warfen das Geld nicht mehr zum Fenster hinaus, und die Benetianer waren nicht schlau genug, unter den Fürsten gab es viel Avancement, die alten Könige bekamen neue Uniformen, neue Rönigthumer wurden gebaden und hatten Absatz wie frische Semmel, manche Potentaten bingegen wurden von Haus und Hof gejagt, und mussten auf andere Art ihr Brot zu verdienen juchen."

Der Länderschacher und Völkertausch stand in vollster Blüthe. Am 25. December 1805 wurde zu Paris ein Traktat unterzeichnet, wonach Preußen seinen Antheil des Herzogthums Cleve auf dem rechten Rheinuser an Frankreich abtrat; gleichzeitig wurde der Kurfürst Maximilian Voseph (am 1. Zanuar 1806) zum König von Baiern erhoben, und als Kourtage für die Standeserhöhung seines Vetters verlor der bisherige Statthalter des Herzogthums Berg, Herzog Wilhelm, sein Land an die Kranzosen. Am Tage seiner Abreise von Düsseldorf nahm er in einem vom 20. März 1806 datierten Erlasse<sup>11</sup>) einen liebevollen Uhschied von seinen bisherigen Unterthanen, und Voachim Murat, der Schwager Napoleon's, hielt als Regent des aus den absetretenen deutschen Rheinlanden für ihn geschaffenen Großzeitzenen Gewe-Berg seinen Einzug in die neue Residenz. In wohlmeinender, offenherziger Mann, von soldatisch strassen. In wohlmeinender, offenherziger Mann, von soldatisch strassenzeister, der ihn bei der Huldigung mit einer langen salbungszeiten Rede empfing: "Es ist unmöglich, das man mich in inem Lande, für das ich noch Nichts gethan, schon lieben kann,

aber man wird mich lieben, ich versichere es. Und in Birk. lichkeit ließ es Zoachim I. an den ernsthaftesten Bemühungen nicht fehlen, sich die Zuneigung der seiner Obhut anvertrauten Bevölkerung zu erwerben. Er suchte zunächft dem Rothstande derselben durch Getreide-Zufuhren abzuhelfen, die er vom linken Rheinufer in beträchtlicher Menge herbeischaffen ließ. Auch während seiner bald darauf erfolgten Entfernung vergaß er nicht feiner neuen Pflichten. Eine von ihm nach Paris berufene Deputation des Handelsstandes aus beiden Herzogthümern muffte ihm ihre Wünsche und Ansichten vortragen, wie Handel und Fabrikwesen des Landes noch mehr zu heben sei. Selbst als er sich in Polen befand, erwirkte er beim Raiser den Elberfeldern wohlthätige Handelsbegunftigungen, und erließ aus Warschau eine umftandliche Verfügung, welche ben Penfionsstand der Staatsdiener, ihrer Wittwen und Kinder in feststehender Beise ordnete. Obschon sein Minister Agar, den er persönlich besonders schätzte, ein Franzose war, zeigte Boachim sich im Uebrigen einer Besetzung der Beamtenftellen durch Franzosen höchst abgeneigt, und als er im Sahre 1807 einige französische Militärs beim Kontingent anstellte, richtete er an sie die ausdrückliche Mahnung, seiner Wahl Ehre zu machen, und nie zu vergeffen, daß sie fortan nicht mehr in französischen, sondern in deutschen Diensten stünden, bei einem Fürsten, der ein Mitglied des Rheinbundes sei. Selbst dem Kaiser gegenüber sprach er in Betreff seiner Unterthanen nicht selten ahnliche Grundsätze aus, und suchte sie in Opposition gegen Deffen Willen geltend zu machen.

Bährend solchergestalt das Großherzogthum, besonders in Bezug auf Handel und Fabriken mittels der nachbarlichen Verbindung mit Frankreich, durch die neue Regierung mancherlei Vortheile erhielt, und gleichfalls in Verwaltung und Sustiz mehr als Eine nütliche Einrichtung ins Leben trat, lastete dagegen von nun an die französische Militär-Konskription mit schwerem Druck auf dem Lande, und eine versehlte Finanzoperation — die Prägung des bergischen Großchens, — sowie die Einführung einer hohen Familiensteuer gereichten der Bevölkerung zu großem Schaden. Doch suchte der neue Regent seinen Unterthanen auch in Betreff der verhassten Militär-Konskription billige Exleichte

rungen zu verschaffen, indem er z. B. den Bezirk Elberfeld in Berücksichtigung seines großen Bedarfs an Fabrikarbeitern gänzlich von berselben befreite. Mit aufrichtigem Bedauern veraahm baher das Land im Sommer des Sahres 1808 die Kunde, daß Soachim Murat, zum Könige von Neapel avanciert, das Herzogthum Berg wieder an Napoleon abgetreten habe, der es am 3. März des folgenden Sahres dem fünfjährigen Sohne seines Bruders Ludwig, dem Kronprinzen von Holland, Napoleon Ludwig, übertrug. Seltsam und unpatriotisch genug klingt es, wenn H. Heine in einer Anwandlung legitimistischer Laune beschalb bei einer späteren Gelegenheit<sup>12</sup>) den Kaiser der Franzosen, Napoleon III., seinen "legitimen Souveran" nennt, da jener altere Bruder "niemals abdiciert" habe, und "fein Fürftenthum, das von den Preußen occupiert ward, nach seinem Ableben dem jungeren Sohne des Königs von Holland, dem

Prinzen Louis Napoleon, de jure zugefallen" sei. Uebrigens behielt sich Napoleon I. ausdrücklich die Oberregierung des Großherzogthums bis zur Majorennität seines Reffen vor, und das Land wurde nach frangofischer Schablone, kraft eines kaiserlichen Dekretes vom 14. November 1808, sofort in Departements, Bezirke, Kantone und Gemeinden eingetheilt. Während ein französischer Senator, Graf Röberer, von Duffeldorf aus als Minister und Staatssekretar bas Großberzogthum regierte, und die Bewohner mit einer Unzahl drudenber Steuern 13), mit Einführung der Salz- und Tabak-Regie und mit einer unverschämt strengen Handhabung der Kontinentaliperre belästigte, wurden ihnen auf ber anderen Seite die Segnungen jener burgerlichen Gleichheit zu Theil, mit welchen ber flegreiche Sohn und Erbe der Revolution die seiner Herrschaft unterworfenen gander für den Berluft ihrer nationalen Freiheit und Unabhängigkeit entschäbigte. Schon am 12. December 1808 erließ der Kaiser ein Detret, welches die Leibeigenschaft jeder Art, nebst allen daraus entspringenden Rechten und Verbindlich-teiten, aufhob, also die bisher leibeigenen oder dienstbaren Bauern in vollen Genuss der bürgerlichen Rechte verfette. Es folgten am 1. Marz 1809 die Unterdrückung aller im Großherzogthum Berg beftehenden Leben, beren Ländereien als freies Eigenthum

den Lehnssassen anheimsielen, und die Aufhebung aller Frohn-dienste ohne Entschädigung. Am 31. März desselben Sahres wurden die Verfügungen im preußischen Rechte, welche die Berheirathung Abliger mit Töchtern bes Bauern- und Bürgerstandes verboten, abgeschafft. Drei Sahre später, mit bem 11. Februar 1812, traten die heilfamen Reformen des Gerichts-wesens und der Zustizverwaltung nach napoleonischem Muster in Rraft. Von diesem Tage an war jedes Privilegium in Burisdiftionssachen erloschen, alle Bewohner des Großherzogthums gehörten fortan ohne Unterschied der Person bei gleichen Fällen vor benfelben Richter, und wurden nach denfelben Formen behandelt, und die Zustiz war von der Verwaltung getrennt. Die Richter, mit Ausnahme der Friedensrichter, wurden einstweilen auf fünf Sahre ernannt, und hatten nur im besonderen Verdienstfalle eine Verlängerung ihrer Amtsdauer auf Lebenszeit zu erwarten. Mit Einführung der französischen Gesethücher und Dekrete in Betreff der Zustizverwaltung traten, wie in Frankreich, Kriedensgerichte, Gerichtshöfe erster Instanz, Schwurgerichte und ein Appellationsgericht, von dem die Kaffations-Rekurse an den Kassationshof nach Paris gingen, ins Leben, und am 29. Mai 1812 wurde in Düsseldorf das erste Schwurgericht eröffnet. Es kann nicht Wunder nehmen, daß, bei so vielen prak-

Es kann nicht Wunder nehmen, daß, bei so vielen praktischen Vortheilen des neuen Regierungssystems, die städtische und mehr noch die ländliche Bevölkerung des Großherzogthums ohne alzu großes Bedauern das deutsche Reich zusammenstürzen sah, und sich fast ohne Murren in die veränderten Zustände fügte. Was galt den Bürgern und Bauern am Rheine das heilige deutsche Reich, und was konnte es ihnen gelten? Was hatte es für sie gethan, und in welcher fühlbaren Verbindung standen sie mit ihm? Es war ja längst zum mark- und kraftlosen Schatten seiner einstmaligen Größe herabgesunken, und fristete nur noch ein kümmerliches Scheinleben in verknöcherten Formen, leeren Titeln und einem pedantischen Geremoniell. Nur auf das Nächste, auf das Gedeihen des engeren Vaterlandes, waren die Wünsche der Bevölkerung gerichtet, und man hatte sich längst gewöhnt, dessen Flor auch ohne die Größe und Kraft des Reiches für möglich zu halten. Waren die Sympathien sur die französische

Revolution, welche die rheinländischen Republikaner, Soseph Görres an der Spite, in jüngstverstoffenen Jahren auf's leiden-schaftlichste geschürt hatten, auch in Folge des Schreckenssystems der Guillotine und des ihm gefolgten Militär-Terrorismus wesentlich geschwächt worden, so blieben doch die einmal geweckten Zweifel an dem Recht des Beftehenden und die Tendenz durchgreifender politischer Reformen wach in ben Gemuthern, und jede Aenderung stellte sich leicht als ein Fortschritt dar. ließ sich ja nicht leugnen, dass durch die neuen Einrichtungen manches jahrhundertelang schweigend erduldete Unrecht, mancher veraltete Missbrauch und Zwang im Handumbrehen beseitigt ward; die französischen Gesetze hatten mindestens den Vorzug, einfach, klarverständlich und für Alle gleich zu fein; dem Bürger und Bauer schmeichelte es, wenn der früher so bariche Amtmann jest demuthig vor ihnen die Mütze zog und Seden höflich wie jeines Gleichen als citoyen begrüßte, und der Kaiser ließ es vor Allem an den großmüthigsten Verheißungen nicht fehlen. So erschien — abgesehen von der Militar-Konstription, der Seder sich gern zu entziehen suchte — die französische Herrschaft den meisten der Bewohner des Rheinlandes kaum als ein Ungluck, oder höchstens als eine vorübergehende Kalamität, und Napoleon war ihnen das gewaltige Werkzeug, deffen sich die Vorsehung bediente, um eine bessere Zukunft herauf zu führen.

Die Wirkung dieser Einflüsse auf die Knabenzeit H. Heine's kann nicht scharf genug betont werden, wenn man zu einer gerechten Bürdigung seiner Entwicklung und seiner nachmaligen schriftstellenischen Thätigkeit gelangen will. Um so weniger dürsen wir dies Moment außer Acht lassen, als er selbst den höchsten Werth daranf legt, und jene Einflüsse der französischen Zeit im Buche "Le Grand" mit unübertresslicher Lebensfrische geschildert hat. Es unterliegt keinem Zweisel, das vor Allem der frühzeitig innige Berkehr mit den kecken und beweglichen Etementen der französischen Nationalität ihm selbst jene bewegliche Kühnheit und Sicherheit, vielleicht auch ein gut Theil jener Grazie verlieh, womit er das Schwert wider die alte Gesellschaft erhob. Indererseits freilich wurden durch diesen Verkehr nicht minder in der jungen Seele des Knaben die ersten Keime zu jener

schillernden Leichtfertigkeit des Charakters gelegt, welche den Ernft feiner Ueberzeugung späterhin oftmals in so zweifelhaftem Lichte

erscheinen ließ.

Wir haben schon erwähnt, daß sein Vater ein enthustaftischer Bewunderer Napoleon's war. "Wollte Gott, wir hätten ihn noch!" seufzte er, als in den Tagen der Restauration von seinen Hamburger Verwandten auf den Kaiser und deffen Generale gescholten ward, und bann wandte er fich an Harry, der bei Davoust's, des Prinzen von Edmühl, Rudtehr nach Frankreich auf der Rheinfähre mit Demselben französisch gesprochen: "Sage mal, Harry! war er nicht ein liebenswürdiger Mensch?" 14) — Für die jüdische Familie Heine's gewann außerdem die französische Zeit noch eine besondere Bedeutung. Napoleon, der zu Rekruten Alles gebrauchen konnte, was eine Waffe zu führen im Stande war, hatte den Anfang gemacht, die Suden den Chriften gleichzustellen; er muffte in ihren Augen alfo fast wie ein Messias erscheinen, ber bas tausendjährige Soch burgerlicher und politischer Knechtschaft von ihnen abnahm, und ihnen die vorenthaltenen Menschenrechte zurückgab. In Preußen gelangten die Zuben erft am 11. März 1812, nachdem Hardenberg Staatskanzler geworden war, in den Besit bürgerlicher Rechte, — eine Vergünstigung, die ihnen nach Beendigung bes Befreiungskampfes, in dessen Schlachten sie wacker mitgefochten, rasch wieder verkurzt und verkummert ward. Die mit dem Ehrentreuz und dem Officiersdiplom heimkehrenden judischen Krieger mufften aus der Armee icheiden, wenn fie fich nicht zu Gemeinen degradiert sehen wollten, und der Wiener Kongress forgte bafür, die den Zuden ertheilten Verheißungen illusorisch zu machen, indem er die Ausführung derselben dem Bundestage anheimgab, b. h. sie ad calendas graecas vertagte.

Von tiefster und nachhaltigster Einwirkung auf die geistige Entfaltung des Knaben muß aber der französische Unterricht gewesen sein, den H. Heine während des größten Theils seiner Schuljahre im Exceum genoß. Vorher besuchte er, wie aus einem dis jest ungedruckten humoristischen Gedichte aus seinen letten Lebensjahren hervorgeht, die UBC-Schule einer Fran bindermans. Er schildert höchst ergößlich, wie er dort im Flügel-

fleide als das einzige kleine Bubchen zwischen einem Dutend allerliebster, ganz erbärmlich buchstabierender Mägdlein saß, während die wackelköpfige Alte mit der Brille auf der langen Nase, die vielmehr einem Eulenschnabel glich, im Lehnstuhl thronte und die arme kleine Brut aufs graufamste mit der Birkenruthe maltraitierte. Dann wurde er mit mehren anderen Knaben seines Alters in die israelitische Privatschule geschickt, welche ein entfernter Verwandter seiner Familie, ein Herr Rintelsohn (mit Geburtsnamen Wallach) aus Hamburg, in einem Hause der Retingerstraße hielt. Der Umgang des jungen Heine war zur Zeit seines Aufenthaltes in Düffeldorf meist auf seine israelitischen Verwandten und auf Spielkameraden seiner eigenen Konfession beschränkt. Zu Ersteren gehörte vor Allem sein Dheim, der Doktor Simon van Geldern, welcher auf der linken Seite des kurzen Gäsichens wohnte, das von der Andreas- nach der Mühlenstraße führt. Harry's beste Freunde und Spielgefährten waren Sofeph Neunzig, ber Gohn eines Backermeifters und Bierbrauers, dessen Haus (Nr. 606) wenige Schritte von bem Beine'schen Dause gelegen war, — Samuel Beinrich Prag (geft. den 26. Zuli 1868 als Stadtrath in Duffeldorf), der mit ihm die Rintelsohn'sche Schule besuchte, und ein katholischer Knabe, Frit von Wizewsty, der im Duffelbache neben dem Franciskanerkloster ertrank, als er auf Harry's Aufforderung ein hineingefallenes Rätlein retten wollte. Dies traurige Greignis machte einen unauslöschlichen Eindruck auf bas Gemuth des Dichters, und nicht nur in den "Reisebildern", sondern auch noch in späterer Zeit hat er in den "Liedern des Romancero" eine pietatsvolle Erinnerungsblume auf bas Grab bes lieblichen Rnaben gepflanzt. 15)

Im elterlichen Hause ward Harry zu einer strengen Erfüllung der jüdischen Keligionsvorschriften angehalten. Wie genau er dieselben beobachtete, zeigt folgendes Beispiel, das Joseph Reunzig berichtet. Die beiden Kinder standen an einem Sonnabend auf der Straße, als plötlich ein Haus zu brennen begann. Die Spritzen rasselten herbei und die müßigen Gasser wurden aufgefordert, sich in die Reihe der Löschmannschaften zu stellen, um die Brandeimer weiter zu reichen. Als an Harry die gleiche Aufforderung erging, sagte er bestimmt; "Ich darf's nicht, und ich thu's nicht, denn wir haben heut Schabbes!" — Schlau genug wusste der acht- bis neunjährige Knabe jedoch ein anderes Mal das mosaische Gebot zu umgehen. An einem schönen Herbsttage — es war wieder ein Samstag — spielte er mit einigen Schulkameraden vor dem Prag'schen Hause, an dessen rebenumranktem Spalier zwei saftige reife Weintrauben fast bis zur Erde herabhingen. Die Kinder bemerkten dieselben und warfen ihnen lüsterne Blicke zu, aber der Vorschrift gedenkend, nach welcher man an judischen Feiertagen Nichts von Bäumen abpflücken barf, wandien fie balb der verführerischen Aussicht den Rücken und setzten ihr Spiel fort. Harry allein blieb vor den Träubchen stehen, beäugelte sie nachdenklich aus geringer Entfernung, sprang dann plötzlich bis an das Spalier heran, bise die Weinbeeren eine nach der andern ab, und verzehrte sie. "Rother Harry!" — diesen Spitnamen hatten ihm feine Rameraden wegen der röthlichen Farbe feines Haares ertheilt, die später mehr ins Braunliche überging — "Rother harry!" riefen die Rinder entfett, als fie fein Beginnen gewahrten, "was hast du gethan!" — "Nichts Böses," lachte der junge Schelm; "mit der Hand abreißen darf ich nichts, aber mit dem Munde abzubeißen und zu essen hat uns das Gesetz nicht verwehrt."

Es wird sich uns am späterem Orte Gelegenheit bieten, H. Heine's Stellung zum Zudenthum in den verschiedenen Perioden seines Lebens aussührlich zu beleuchten. Schon jett aber möchten wir die Wichtigkeit dieser Beziehungen im Vorbeigehn hervorheben. Die jüdische Abstammung des Dichters blieb ihm zeitlebens eine unversiegbare Quelle von Liebe und von Haß, je nachdem er das heroische Märtyrerthum und die zweitausendsährige Leidensgeschichte, oder die starrsinnige Beschräuftheit ins Auge fasst, mit welcher seine ifraelitischen Landsleute an veralteten Formen sesthielten und sich den Fortschritten der Civilisation widersetzen. Das eine Mal sind ihm die Zuden ein Urübelvolk, das aus Aegypten, dem Baterland der Krostolle und des Priesterthums, kam, und außer den Hautkrankheiten und ben gestohlenen Gold- und Silbergeschirren auch eine so-

genannte positive Religion mitbrachte, eine sogenannte Kirche, ein Gerüfte von Dogmen, an die man glauben, und heiligen Ceremonien, die man feiern muffte, ein Vorbild der späteren Staatsreligionen. D dieses Aegypten!" ruft er mit bitterer Verwünschung aus, "seine Fabrikate tropen der Zeit, seine Pyramiden stehen noch immer unerschütterlich, seine Mumien sind noch so unzerstörbar wie sonst, und eben so unverwüstlich ist jene Bolksmumie, die über die Erde wandelt, eingewickelt in ihren uralten Buchstabenwindeln, ein verhärtet Stück Weltgeschichte, ein Gespenft, bas zu seinem Unterhalte mit Wechseln und alten Hosen handelt, schaurige Gebete verrichtend, worin es seine Leiden bejammert und Völker anklagt, die längst von der Erde verschwunden sind und nur noch in Ammenmärchen leben — der Zude aber, in seinem Schmerze, bemerkt kaum, daß er auf den Gräbern berjenigen Feinde fitt, deren Untergang er vom himmel erfleht." In ähnlicher Stimmung nennt er ein anderes Mal die Suden "die Schweizergarde des Deismus. Sie können bei politischen Fragen so republikanisch als möglich denken, ja sich sogar sanskülottisch im Kothe wälzen; kommen aber religiose Begriffe ins Spiel, dann bleiben sie unterthänige Kammerknechte ihres Sehovah, des alten Fetisches, der doch von ihrer ganzen Sippschaft Nichts mehr wissen will und sich zu einem gottreinen Geist umtaufen lassen, einem Parvenu des himmels, der vielleicht gar nicht mehr wissen will, daß er palästinischen Ursprungs und einst der Gott Abraham's, Isaak's und Sakob's gewesen ist". Man darf wohl an die Ehrlichkeit seiner Aeußerungen glauben, wenn Heine in solchen Momenten versichert, daß er "auf seine jüdische Abstammung niemals eitel var"; ebenso aufrichtig aber sind seine Worte gemeint, wenn er ein andermal die deutsche Nation dadurch zu ehren gedenkt, daß er sie mit dem jüdischen Volke vergleicht, eine innige Bahlverwandtschaft zwischen "biesen beiden Bolkern ber Sittlichkit' findet, Budaa als die Wiege des modernen kosmopolitischen Princips ber Freiheit und Gleichheit betrachtet, und in diesem Sinne behauptet, daß heut zu Tag "nicht bloß Deutschland die Physiognomie Palästina's trage, sondern auch das übrige Europa sich zu den Zuden erhebe". Mit den Sahren steigerte

sich die Vorliebe Heine's für das Religions. und Kulturleben seiner Stammgenossen und die Bewunderung für den unbeugsamen Sinn, den sie sich, trot achtzehn Sahrhunderten des Elends und der Verfolgung, bis auf den heutigen Tag bewahrt. "Ich habe sie seitdem besser würdigen gelernt", sagt er in den "Geständnissen", "und wenn nicht jeder Geburtsstolz bei den Kämpfen der Revolution und ihrer demokratischen Principien ein närrischer Widerspruch wäre, so könnte der Schreiber dieser Blätter stolz darauf sein, daß seine Ahnen dem edlen Hause Ifrael angehörten, daß er ein Abkömmling jener Märtyrer, die der Welt einen Gott und eine Moral gegeben, und auf allen Schlachtseldern des Gedankens gekämpft und gelitten haben." 16) Mögen diese Aeußerungen aus verschiedenen Lebensperioden auf den ersten Blick noch so widersprucksvoll erscheinen, so konstatieren sie doch vorläusig auf jeden Fall den Einsluß, welchen die jüdische Abstammung des Dichters von seiner Kindheit dis in seine letzen Tage auf seine Anschauungsweise geübt hat. — Alle Mittheilungen stimmen darin überein, daß H. Heine

ein ziemlich wilder, ausgelaffener Knabe war, beffen Verstandeskräfte sich frühzeitig entwickelten und ihm ein überlegenes Unsehn bei seinen Altersgenossen verschafften. Der Bater hatte manchmal seine liebe Noth mit dem unbandigen Bungen, welcher bei jedem Possenstreiche, der in der Nachbarschaft verübt wurde, sicher an der Spiße stand, oder doch einen hervorragenden Antheil daran nahm. Die übliche Strafe, bas Einsperren in den hühnerstall, verfehlte bald ihre Wirkung; denn Harry wusste sich in seinem Gefängnis aufs beste zu amusieren. Mit natürlichster Stimme krähte er wie ein Hahn, und brachte durch sein Kikiriküh alles Geflügel der Nachbarhöfe in Aufruhr. Statt ein gefürchteter Schreckensort zu sein, blieb das hühnerhäuschen lange Sahre ein Lieblingsspielplat bes Knaben, und als er im Laufe der Zeit drei Geschwister — Charlotte, Gustav und Maximilian — erhielt, wurden mit ihnen in diesem Versted und in den großen Waarenkisten des Hofes iene idpllischen Scenen harmloser Zugendspiele aufgeführt, welche das an seine Schwester gerichtete Lied: "Mein Kind, wir waren Kinder" fo reizend beschreibt. Mehr, als die Ginsperrungsstrafen

des Vaters, war die derb zuschlagende Hand der gestrengen Mutter gesürchtet, und zwar nicht bloß von den eigenen Kindern, sondern auch von den Nachbarsknaben, wenn Diese mit Senen zugleich einen Schabernack verübt oder ihnen ein kleines Leid zugesügt hatten. Dem Soseph Neunzig z. B. passierte einst das Malbeur, Harry beim Spiele durch einen Steinwurf so heftig am Kopf zu verletzen, daß das Blut aus der Bunde sloß. Auf das Geschrei des Knaben eilte die Mutter herbei, und der Nebelthäter hatte kaum Zeit, sich in das elterliche Haus zu slüchten, als schon Frau Betty ihm nachgestürmt kam, und ihn durch die Orohung erschreckte: "Bo ist der böse Zunge, der meinem Harry ein Loch in den Kopf geworsen hat? Ich will's ihm eintränken!" Soseph verkroch sich voll Angst unter das Bett, und war froh, daß ihn Niemand dort aufsand. Als er später auf der Universität Bonn Harry an jenen Steinwurf erinnerte, sprach Dieser mit ironischem Lächeln: "Wer weiß, wozu es gut war! Hattest Du nicht die poetische Ader getrossen und mir einen ossenen Kopf verschafft, so wäre ich vielleicht niemals ein Dichter geworden!"

In seinem zehnten Jahre trat Harry in die untere Klasse ber von den Franzosen in den Raumen des ehemaligen Francisfanerklosters errichteten höheren Unterrichtsanstalt ein, welche damals das Lyceum hieß, und später unter ber preußischen Regierung den Namen Gymnasium annahm. Früher hatte sich in den katholischen Rheinlanden das gesammte Schul- und Unter-richtswesen fast ausschließlich in Händen der geistlichen Orden, insbesondere der Sesuiten, befunden. Mit Aufhebung der Klöfter waren jedoch ihre Lehranstalten ihres Vermögens beraubt worden, und mehrstentheils eingegangen. Die Franzosen hatten sich daher an den meisten Orten zur Anlegung neuer Schulen genöthigt gesehen, die in Gemäßheit des kaiserlichen Dekretes vom 17. Marz 1808, ohne Ruchicht auf Verschiedenheit der Sprache, Sitte und Bildung, völlig nach dem Zuschnitt der in Frankreich begrundeten Anftalten eingerichtet wurden. Die Lehrfräfte aller höheren und niederen Schulen von der Nordsee bis zum Mittelmeer sollten nach bem Willen bes Raisers ein organisches Ganzes bilden, das von oben herab durch einen, dem Minister des Innern

oerantwortlichen Großmeister, Fontanes, gelenkt ward. Dieser entschied über die Anstellung, Beförderung oder Absetzung sämmtlicher Lehrer, und suchte nicht sowohl ein wissenschaftliches, als ein politisches Ziel zu erreichen: es sollten die deutschen Schüler zu willfährigen Unterthanen Napoleon's und zu brauchbaren Werkzeugen seiner Regierung gemacht werden. Die Unterrichtsiprache und alle Lehrbücher, selbst die der Geometrie und Prosodie, sollten französisch sein; Lehrer, welche nur Deutsch verstanden, wurden entfernt: fast ein Drittheil sammtlicher Stunden musste auf französische Grammatit und Literatur verwandt werden. "Die Anftalten, vor Allem die Enceen", berichtet ein hervorragender Geschichtschreiber dieser Periode, 17) "trugen einen halb klösterlichen, halb militärischen Charakter; ein Theil der Zöglinge, die sogenannten Internen, hatten in denselben nicht allein Unterricht, sondern auch Wohnung und Kost; sie lebten gemeinsam, und nach außen so abgeschlossen wie früher in den Klosterschulen; während des Essens ward vorgelesen; Briefe durften die Zöglinge nur durch den censeur, Taschengeld nur durch den proviseur empfangen. Die Zucht war soldatisch, die Schüler waren Rompagnien unter Gergeanten eingetheilt; gingen fie gemeinfam aus, so marschierten sie in Reih' und Glied, den censeur und Exerciermeister an der Spite; der große Bonapartehut und ein grauer Rock mit rothem Soldatenkragen gehörten zur Kleidung der Knaben; Trommelschlag verkündete den Anfang und das Ende des Unterrichts. Die meisten Lehrer waren zwar Deutsche, aber Deutsche von geringer Bildung, da das Schulfach weder Ehre noch Auskommen verhieß; in den meisten Anstalten wurde daher der Unterricht von einigen früheren Ordensgeistlichen ertheilt, denen andere Aussicht nicht offen ftand."

Auch im Enceum zu Düsseldorf waren die Lehrer fast lauter katholische Geistliche, unter denen sich manche ehemalige Mitglieder des Zesuitenordens befanden 18). Die Leitung der Anstalt war in der französischen Periode dem Rektor Schallmeyer anvertraut, einem geistlichen Herrn, der hauptsächlich den deutschen Sprachunterricht ertheilte, aber auch für die oberste Klasse Vorlesungen über Philosophie hielt, "worin er unumwunden die freigeistigsten griechischen Spsteme auseinandersetze, wie greu

diese auch gegen die orthodoren Dogmen abstachen, als beren Priester er selbst zuweilen in geistlicher Amtstracht am Altar fungierte. Es ist gewiß bedeutsam", schreibt Heine in den "Geftandnissen", — "und vielleicht einst vor den Assifen im Thale Sosaphat kann es mir als circonstance atténuante angerechnet werden, daß ich schon im Knabenalter den besagten philosophischen Vorlesungen beiwohnen durfte. Diese bedenkliche Vergünstigung genoß ich vorzugsweise, weil der Rektor Schallmeger sich als Freund unserer Familie ganz besonders für mich interessierte; einer meiner Dehme, der mit ihm zu Bonn studiert hatte, war dort sein akademischer Pylades gewesen, und mein Großvater errettete ihn einst aus einer tödlichen Krankheit. Der alte Herr besprach sich desshalb sehr oft mit meiner Mutter über meine Erziehung und künftige Laufbahn, und in solcher Unterredung ertheilte er ihr einstmals den Rath, mich dem Dienste der Kirche zu widmen und nach Rom zu schicken, um in einem dortigen Seminar katholische Theologie zu studieren; durch die einflußreichen Freunde, die der Rektor Schallmeyer unter den Pralaten des höchsten Ranges besaß, versicherte er im Stande zu sein, mich zu einem bedeutenden Kirchenamte zu fördern." Die Mutter schlug indessen dies verführerische Anerbieten aus, und in der That ruft der Gedanke, daß Heine zur geistlichen Laufbahn bestimmt gewesen sei, so humoristische Betrachtungen hervor, daß der Dichter bei Erzählung dieser Thatsache es sich nicht versagen kann, die muthwilligsten Spekulationen darüber anzustellen, wie er sich wohl im schwarzseidenen Mäntelchen des römischen Abbate, im Violetistrumpf des Monsignore, im rothen Kardinalshute, ober gar mit ber dreifachen Krone auf dem Haupte ausgenommen hatte, den Segen ertheilend der Stadt und der Welt!

"Etwas deutsche Sprache," berichtet Heine an einer anderen Stelle (Sämmtl. Werke, Bd. I, S. 240) "lernte ich auch von dem Professor Schramm, einem Manne, der ein Buch über den ewigen Frieden geschrieben hat, und in dessen Klasse sich meine Withuben am meisten rauften." Der Unterricht in der Mathematik war dem Professor Brewer übertragen, die griechischen mad lateinischen Klassiker wurden von Professor Kramer expliciert, während der Abbé J. B. Daulnop, "ein emigrierter Franzose,

ber eine Menge Grammatiken geschrieben und eine rothe Perrücke trug", der französischen Klasse vorstand. Zu seinen Lehrfächern gehörte, außer der Rhetorik und Dichtkunst, auch die Histoire allemande. Er war im ganzen Symnasium der Einzige, welcher deutsche Geschichte vortrug, und in seinen Lehrstunden sielen bei dem Versuch, die Zöglinge zum Verständnis und Gebrauch der französischen Sprache heran zu dressieren, oft die ergöslichsten Scenen vor. "Da gab es manches saure Wort, " erzählt uns Heine im Buche Le Grand. "Ich erinnere mich noch so gut, als wäre es gestern geschehen, das ich durch la réligion viel' Unannehmlichkeiten ersahren. Wohl sechsmal erging an mich die Frage: Henri, wie heißt der Glaube auf Französisch? Und sechsmal und immer weinerlicher antwortete ich: Er heißt le crédit. Und beim siebenten Male, kirschbraun im Gesichte, rief der wüthende Eraminator: er heißt la réligion — und es reg-

nete Prügel, und alle Rameraden lachten."

Am Ende jedes Schuljahres fanden im Lyceum öffentliche Prüfungen statt, und einige der Zöglinge trugen bei dieser Gelegenheit auswendig gelernte Gedichte vor. Auch Harry traf einstmals das Loos, bei dem feierlichen Schulaktus ein solches Gedicht zu deklamieren. Der junge Gymnasiast schwärmte zu jener Zeit für die Tochter des Oberappellationsgerichts-Präsidenten von A., ein hübsches, schlankes Mädchen mit langen blonden Locken. Der Saal, in welchem die Festlichkeit stattsand, war Ropf an Ropf gefüllt. Vorn auf prachtvollen Lehnstühlen saßen die Schulinspektoren, und in der Mitte, zwischen denselben, stand ein leerer goldener Sessel. Der Präsident kam mit seiner Tochter sehr spät in den Saal, und es blieb nichts Anderes übrig, als dem schönen Fräulein auf dem leerstehenden goldenen Sessel, zwischen den ehrbaren Schulinspektoren, ihren Platz anzuweisen. Harry war in der Deklamation des Schiller schen Tauchers eben bis zu dem Verse gelangt:

"Und der König der lieblichen Tochter winkt —"
da wollte es ein Missgeschick, daß sein Auge gerade auf den
goldenen Sessel siel, wo das von ihm angebetete schöne Mädchen saß. Harry stockte. Dreimal wiederholte er die Worte:
"Und der König der lieblichen Tochter winkt", aber er kam nicht weiter. Der Klassenlehrer soufslierte lauter und lauter — Harty hörte Nichts mehr. Mit großen, weit offenen Augen schaute er, wie auf eine überirdisch Erscheinung, auf die schöne Maid im goldenen Sessel, und sank dann ohnmächtig nieder. "Daran muß die Hitze im Saale schulb gewesen sein", sagte der Schulsinspektor zu den herbei eilenden Eltern, und ließ die Fenster öffnen. — "Wie war ich damals unschuldig!" rief H. Heine ein Mal über das andere aus, als er nach vielen Jahren seinem

Bruder Max diese Jugenderinnerung erzählte.

Wenn man dem Einflusse der ersten Jugendeindrücke auf die späteren Werke des Dichters nachspürt, wird man einerseits der Anregungen gebenken muffen, welche bas beitere Leben am Rhein in der freundlichen Stadt mit ihrer lieblichen Umgebung, mit den stattlichen Alleen des Hofgartens, mit ihrer leichtlebigen, stets zum Scherz aufgelegten Beoölkerung, mit ihrem bunten Karnevalstreiben und ihren blumengeschmückten Straßenaltären bei den feierlichen Processionsumzügen, dem empfänglichen Gemuth und der lebhaften Phantasie des Anaben gewährten. Andererseits aber fehlte seinem Jugendumgange und seinen frübesten Erlebnissen auch nicht jenes düstere, unheimliche Element, bas in den "Traumbildern" und zahlreichen anderen Gedichten bes "Buches ber Lieber" mit fo überraschenber Stärke hervortritt. Maximilian Beine erzählt von bem Verkehr seines Bruders Barry mit einem jungen phantasiereichen Mädchen, bas Josepha ober, mit rheinländischer Abkürzung des Namens, Seschen hieß. Ihr Oheim war Scharfrichter in Düsseldorf, und lebte gänzlich vereinsamt in dem abgelegenen Freihause. Zu diesem sinnigen und seltsamen Wesen, das eine Waise war, fühlte der Knabe sich magnetisch hingezogen; seine Besuche füllten oft ihre ein= iamen Stunden aus. An diesem dusteren, verfehmten Orte traf er zuweilen auch bes Scharfrichters Schwester, Die sogenannte "Bere von God", welche den Kindern Die unheimlichsten Boltssagen erzählte und ihnen schauerliche Todtenlieder vorsang. Gin Ereignis in dem Freihause, das seine jugendliche Freundin ihm mit allen Einzelheiten berichtete, blieb besonders lebhaft in der Erinnerung des Dichters. Eines Tages wurde Josepha frühzeitiger als gewöhnlich, vom Dheim auf ihre Schlaftammer gewiesen. Sie vermuthete etwas Geheimnisvolles, und schlich gegen Mitternacht die Treppe hinab. Da fah sie, wie allmählich im Wohnzimmer sich Männer versammelten, die alle mit scharlach= rothen Mänteln bekleidet waren und ein Henkerschwert in den Händen hielten. Sie sprachen kein Wort, seufzten aus tiefstem Berzen, und erhoben sich, als die Mitternachtsstunde schlug, von ihren Sitzen. Ein Zug ordnete sich; ber Oheim, gleichfalls im scharlachrothen Mantel, das Henkerschwert in der Hand, schritt So ging es in mondheller Nacht bis in das Dickicht bes nächsten Waldes. Immer seufzten die schweigsamen Männer. Josepha war ihnen auch dahin nachgefolgt, und erlauschte wie ein Grab gegraben wurde, in welchem unter geheimnisvoller Ceremonie das Henkerschwert des Dheims, des Hauptleidtragenden, bestattet wurde. Es war nämlich uralter Brauch bei den Scharf= richtern in jenen Landen, dass bas Henkerschwert, nachdem fünfzig= mal mit ihm geföpft worden, von den Scharfrichtern und ihren Gesellen feierlichst bestattet wurde. Nach einiger Zeit wurde das Schwert von der oben erwähnten Schwester des Scharf= richters, "ber Here von Goch", die bas Geheimnis ebenfalls von Bosepha erfahren hatte, wieder ausgegraben und bei ihren Zauberfünsten vielfach in Anwendung gebracht. Nach Maximilian Beine's Versicherung, hatte sein Bruder, der noch in späteren Sabren gern von dem schönen, blassen Kinde erzählt, in frühesten Jugendzeit eine Novelle geschrieben, in welcher Sefchen und die Here von Goch die Hauptfiguren waren, und welche nachmals mit vielen anderen Papieren bei einem Brande im Hause der Mutter zu Hamburg verloren ging.

Mit Recht bemerkt Emil Kuh, dass die ganze Bilderflucht des Unheimlichen, der wir vom "Buch der Lieder" an dis zum "Nomancero" in den poetischen Arbeiten des Dichters begegnen, von diesen Zugendeindrücken die Färbung des Erlebten empfangen hat. "Das traumhaft und schwermüthig Unheimliche, das in der blauen Blume spielt, der Armesünderblume, die am Kreuzweg hin und her schwankt, das gemein Unheimliche, das in dem Gassenliede spukt, vom Weibe, das rothen Wein trank, sich aussett warf und lachte, als ihr spitzbübischer Liebster gehenkt ward, das Unheimliche, das sich in einen schauerlichen Sumor

verkleidet hat, wie in "Karl I." ("Schlafe, mein Henkerchen, schlase!") u. s. w., diese ganze Farbenstala des Unheimlichen ist wohl zum großen Theil auf den Verkehr Heine's mit der Nichte des Scharfrichters zu Düsseldorf zurück zu führen. Daher auch die Lust Heine's an den Bildern der Judith und Karl's I., das her seine Vorliebe für Herodias mit dem abgeschlagenen Kopfe des Täusers, für diese blutbesprengte Morgenländerin, die sich bald in den phantastischen Reigen mischt, welchen er im "Atta Troll" durch die Lüste brausen lässt, dald im Boudoir des Freudenmädchens sich einstellt, das er im "Romancero" als Königin Pomare seiert. Stets ist uns die ausgesprochene Neisgung Heine's für das wollüstig Märchenhaste, das sich um den Galgen herum angesiedelt hat, ausgesallen, und wenn sich auch noch anderswohin ihre Wurzeln erstrecken mögen, so sindet sie doch gewiss in jener Jugendepisode ihre vornehmste Erklärung."

Intimen Umgang pflog Harry, als er das Gymnasium besuchte, mit dem Gobne eines wucherischen Kornhandlers, einem gelbbleichen, frühreifen Bungling von menschenfeindlichem, verichuchtertem Wesen, der seiner exaltierten Richtung und seiner philosophischen Freigeisterei halber vom Bater fast verstoßen war. Er ag felten daheim am Familientische, er haffte seinen jüngeren Bruder, der sich unter der Anleitung des Baters jum Geschäftsmann ausbildete; mit einem Baring und einem Stud Brot in der einen Tasche, philosophischen Schriften in der andern, brachte er viele einsame Stunden in den Nebenalleen bes Hofgartens zu. Man gab ihm den Spitznamen "ber Baringsphilosoph", Andere nannten ihn "den Atheisten". Harry batte mit ihm geheime Zusammenkunfte, da der junge absonderliche Mensch auch im Beine'schen Hause sehr ungern gesehen wurde. Sie lasen gemeinschaftlich mit einander die Werke Spinoza's und allerlei rationalistische Schriften, über welche sie Die ernsthaftesten Diskussionen führten.

Als recht bedeutungsvoll will uns der Umstand erscheinen, best die Tiecksche Uebersetzung des "Don Quirote", des größten Keisterwerkes der humoristischen Literatur, das erste Buch war, beines Harry in die Hände siel, als er schon in ein verständiges kabenalter getreten war. "Ich erinnere mich noch ganz genau

jener kleinen Zeit," schreibt er am Schlusse ber "Reisebilder". "wo ich mich eines frühen Morgens vom Hause wegstahl und nach bem Hofgarten eilte, um dort ungestört ben Don Duirote zu lesen. Es war ein schöner Maitag, lauschend im stillen Morgenlichte lag der blühende Frühling und ließ sich loben von der Nachtigall, seiner sugen Schmeichlerin, und diese sang ihr Loblied so karessierend weich, so schmelzend enthusiastisch, dass die verschämtesten Knospen aufsprangen, und die lüsternen Gräser und die duftigen Sonnenstrahlen sich hastiger kufften, und Bäume und Blumen schauerten vor eitel Entzücken. Ich aber setzte mich auf eine alte moofige Steinbank in der sogenannten Seufzerallee unfern bes Wasserfalls, und ergötzte mein Herz an ben großen Abenteuern des fühnen Ritters. In meiner findlichen Ehrlichkeit nahm ich Alles für baren Ernst; so lächerlich auch bem armen Helben von dem Geschicke mitgespielt wurde, so meinte ich doch, Das muffe so sein, Das gehöre nun mal zum Heldenthum, das Ausgelachtwerden eben so gut wie die Wunden des Leibes, und jenes verdrofs mich eben so sehr, wie ich diese in meiner Seele mitfühlte. Ich war ein Kind und kannte nicht die Fronie, die Gott in die Welt hineingeschaffen, und die der große Dichter in seiner gedruckten Kleinwelt nachgeahmt hatte, und ich konnte die bittersten Thränen vergießen, wenn der eble Ritter für all seinen Ebelmuth nur Undank und Prügel genofs. und da ich, noch ungeübt im Lesen, jedes Wort laut aussprach, so konnten Bögel und Bäume, Bach und Blumen Alles mit anhören, und da solche unschuldige Naturwesen eben so wie die Rinder von der Weltironie Nichts wissen, so hielten fie gleich= falls Alles für baren Ernst; und weinten mit mir über die Leiden des armen Ritters; sogar eine alte ausgediente Eiche schluchzte, und der Wasserfall schüttelte heftiger seinen weißen Bart, und schien zu schelten auf die Schlechtigkeit ber Belt. Wir fühlten, dass ber Helbensinn des Ritters darum nicht minder Bewunderung verdient, wenn ihm der Löwe ohne Kampflust den Rücken kehrte, und dass seine Thaten um so preisenswerther, je schwächer und ausgedörrter sein Leib, je morscher die Rüstung, die ihn schützte, und je armseliger der Klepper, der ihn trug. Wir verachteten den niedrigen Böbel, der den armen Helden fo

prügelroh behandelte, noch mehr aber den hohen Pöbel, ber, geschmückt mit buntseidenen Mänteln, vornehmen Redensarten und Herzogstiteln, einen Mann verhöhnte, der ihm an Geistestraft und Edelsinn so weit überlegen war. Dulcinea's Ritter stieg immer höher in meiner Achtung und gewann immer mehr meine Liebe, je langer ich in dem wunderbaren Buche las, was in demselben Garten täglich geschah, so daß ich schon im Herbste das Ende der Geschichte erreichte, — und nie werde ich den Tag vergeffen, wo ich von dem kummervollen Zweikampfe las, worin der Ritter so schmählich unterliegen muffte! Es war ein trüber Tag, häßliche Nebelwolken zogen ben grauen himmel entlang, die gelben Blatter fielen ichmerzlich von den Baumen, schwere Thränentropfen hingen an den letten Blumen, die gar traurig welk die sterbenden Ropfchen fenkten, die Nachtigallen waren langst verschollen, von allen Seiten starrte mich an bas Bild der Vergänglichkeit — und mein Herz wollte schier brechen, als ich las, wie der edle Ritter betäubt und zermalmt am Boden lag und, ohne das Visier zu erheben, als wenn er aus dem Grabe gesprochen hatte, mit schwacher, franker Stimme zu dem Sieger hinaufrief: "Dulcinea ist das schönste Weib der Welt und ich der unglücklichste Ritter auf Erden, aber es ziemt sich nicht, daß meine Schwäche diese Wahrheit verleugne — stoßt zu mit der Lanze, Ritter!" Ach, dieser leuchtende Ritter vom filbernen Monde, der den muthigsten und edelsten Mann der Belt besiegte, war ein verkappter Barbier!" Die Nachwirkung dieser Knabenlektüre tritt nicht bloß in

Die Nachwirkung dieser Anabenlektüre tritt nicht bloß in der angezogenen Stelle, sondern auch in den späteren Schriften H. Heine's oftmals sehr deutlich hervor. Auf all' seinen Lebensschren verfolgten ihn die Schattenbilder des dürren Ritters und seines fetten Anappen, und die große Satire des Gervantes zegen die menschliche Begeisterung erschien ihm nicht selten als eine unheimliche Parodie seines eigenen Kampfes. "Vielleicht habt ihr doch Recht", seufzt er in wehmüthigen Stunden, "und ich bin nur ein Don Quirote, und das Lesen von allerlei wunderbaren Büchern hat mir den Kopf verwirrt, eben so wie dem Amster von La Mancha, und Sean Zacques Rousseau war mein Amadis von Gallien, Mirabeau war mein Roldan oder

Agramanth, und ich habe mich zu sehr hineinstudiert in die Heldenthaten der französischen Paladine und der Tafelrunde des Nationalkonvents. Freilich, mein Wahnsinn und die fixen Ibeen, die ich aus jenen Buchern geschöpft, find von entgeger gesetzter Art als der Wahnsinn und die firen Ideen des Man chaners; Dieser wollte die untergehende Ritterzeit wieder herstellen, ich hingegen will Alles, was aus jener Zeit noch übrig geblieben ist, jest vollends vernichten, und da handeln wir also mit ganz verschiedenen Ansichten. Mein Rollege fah Windmublen für Riesen an, ich hingegen kann in unseren heutigen Riesen nur prahlende Windmuhlen feben; Sener fah lederne Beinschlauche für mächtige Zauberer an, ich aber sehe in unseren jetigen Zauberern nur den ledernen Weinschlauch; Sener hielt Bettlerherbergen für Raftelle, Eseltreiber für Kavaliere, Stallbirnen für hofbamen, ich hingegen halte unfre Raftelle nur für Lumpenherbergen, unfre Ravaliere nur für Eseltreiber, unfre Hofbamen nur für gemeine Stallbirnen; wie Sener eine Puppenkomodie für eine Staatsaktion hielt, jo halte ich unfre Staatsaktionen für leidige Puppenkomödien — doch eben so tapfer wie der tapfere Manchaner schlage ich drein in die hölzerne Wirthschaft" ... "Ich war damals der Meinung, die Lächerlichkeit des Donquirotismus bestehe barin, daß der edle Ritter eine längst abgestorbene Vergangenheit ins Leben zurückrufen wollte, und seine armen Glieder, namentlich sein Rücken, mit den Thatsachen der Gegenwort in schmerzliche Reibungen geriethen. ich habe feitdem erfahren, dass es eine eben fo undankbare Tollbeit ift, wenn man die Zukunft allzu frühzeitig in die Gegenwart einführen will, und bei solchem Ankampf gegen die schweren Interessen des Tages nur einen sehr mageren Rlepper, eine sehr morsche Rustung und einen eben so gebrechlichen Körper besitzt!" . . "Hat Miguel de Cervantes geahnt, welche Anwendung eine spätere Zeit von seinem Werte machen murbe? hat er wirklich in feinem langen, durren Ritter die idealische Begeifterung überhaupt, und in Deffen bidem Schildknappen ben realen Verstand parodieren wollen? Immerhin, Letterer spielt jedenfalls die lächerlichere Figur, denn der reale Verstand mit allen seinen hergebrachten gemeinnütigen Sprichwörtern muß dennoch auf seinem ruhigen Esel hinter der Begeisterung einher trottieren; trot seiner bessern Einsicht muß er und sein Esel alles Ungemach theilen, das dem edlen Ritter so oft zustößt; ja, die ideale Begeisterung ist von so gewaltig hinreißender Art, daß der reale Verstand, mitsammt seinen Eseln, ihr immer unwillfürlich nachfolgen muß". — "Und so hat der kleine Knabe keineswegs unnüß seine Thränen verschwendet, die er über die Leiden des närrischen Ritters vergoß, eben so wenig wie späterhin der Züngling, als er manche Nacht im Studierstüdchen weinte über den Tod der heiligsten Freiheitschelden, über König Agis von Sparta, über Cajus und Tiberius Gracchus von Rom, über Zesus von Verusalem, und über Robespierre und Saint Just von Paris."

Neben dem "Don Quipote" von Cervantes, gehörten auch "Gulliver's Reisen" von Swift zu den Lieblingsbüchern des Knaben, und in den Schickfalen des Riesen, dessen bedrohliche Gegenwart den lilliputanischen Zwergen so viel Noth und Sorge macht, sah er einige Zahre später "ein Spiegelbild des Kampfes, den das koalisierte Europa gegen den korsischen Helden socht, der seinen Besiegern noch als Gesangener auf St. Helena so

viel Angft bereitete."

Die Mutter empfahl ihren Kindern besonders die Lektüre von Reisebeschreibungen und Buchern, welche in bas Gebiet ber ganber- und Bolferkunde gehörten. Im Uebrigen find uns über die Lekture und den Bildungsgang harry's in seinen Schuljahren keine näheren Details bekannt geworden. Noch lange jedoch blieb die wehmüthig heitere Erinnerung in ihm wach, "wie er einft als ein kleines Bubchen in einer dumpfkatholischen Alosterschule zu Düffeldorf den ganzen lieben Vormittag von ber hölzernen Bank nicht aufstehen durfte, und so viel Latein, Prügel und Geographie ausstehen musste, und dann unmäßig janchzte, wenn die alte Franciskanerglocke endlich 3wölf schlug". Er machte seiner eigenen Angabe nach 19), sämmtliche Klaffen des Enceums durch, in welchen Humaniora gelehrt wurden; und hatte der muthwillige Knabe Anfangs geringe Lernlust bewiesen, so erwachte dieselbe doch in der Folgezeit, und in der Stroltmann, f. beine L

oberen Klaffe zeichnete er sich durch Fleiß und Gifer vor ber

Mehrzahl seiner Mitschüler aus.

Wie sein Bruder Maximilian erzählt, war es die Absicht der Mutter, welche selbst fertig die Flote spielte, daß ihre sammtlichen Rinder auch eine gründliche musikalische Ausbildung er-Harry follte bas Biolinspiel erlernen, und ein Lehrer wurde angenommen, der die Stunden in dem oberen Stubchen eines im Garten gelegenen Anbaus der heine'schen Wohnung ertheilte. Obschon der Knabe nicht die mindeste Luft zur Erlernung des schwierigen Instrumentes besaß, wagte er boch nicht, sich der Mutter zu widersetzen, und da er sich ihr gegenüber gang zufrieden über seinen Biolinunterricht aussprach, kummerte fie sich um weiter Nichts, als daß der Lehrer allmonatlich richtig bezahlt wurde. Go war fast ein Sahr verstrichen, als bie Mutter eines Tages um die Zeit der Musikstunde im Garten spazieren ging. Bu ihrer größten Befriedigung hörte fie ein gutes und fertiges Biolinspiel. Erfreut über Die Fortschritte ihres Sohnes, eilte sie die Flügeltreppe hinauf, um dem gewissenhaften Lehrer ihren Dank auszusprechen. Wie fehr erstaunte fie jedoch, als sie Harry bequem auf dem Sofa hingestreckt liegen fah, während der Lehrer vor ihm auf und ab ging, und ihn mit seinem Biolinspiel unterhielt! Es stellte sich jest heraus, daß fast alle Stunden in derselben Art ertheilt worden waren, und der musikalische Zögling nicht einmal die Tonleiter rein zu spielen vermochte. Der Lehrer wurde verabschiedet, und bei dem ausgesprochenen Widerwillen Harry's gegen das Violinspiel fanden die Musikstunden ein für alle Mal ihr Ende.

Nicht besser erging es mit dem Tanzunterricht, welcher dem Knaben, wo möglich, noch verhasster war. Der kleine, dürre, aber sehr grobe Tanzmeister quälte ihn immersort mit Battements, so daß Harry bald alle Geduld verlor, und Grobheit mit Grobheit erwiderte. Ein vollständiger Konslikt begann, und der aufs höchste gereizte Knabe warf den leichten Tanzlehrer aus dem Fenster. Glücklicherweise siel er auf einen Misthausen, und wurde von den Eltern des gewaltthätigen Eleven mit einer Geldsumme entschädigt. Harry hat nie im Leben wieder getauzt.

Größeres Vergnügen gewährte ihm der Zeichenunterricht.

den er seit frühester Jugend auf der Akademie empfing. Unter den aufstrebenden Künstlern, welche dort um jene Zeit ihre Studien machten, ragte vor Allen Peter von Cornelius hervor, der im Sahre 1811 seine erste Reise nach Rom antrat, und einer der Hauptbegründer der romantischen Runstrichtung in der Malerei ward. H. Heine sympathisierte später nicht jonderlich mit dieser Richtung, aber er zollt ber genialen Ursprünglichkeit und kühnen Schöpferkraft seines großen Landsmanns die freu-digste Bewunderung; die Hand des Cornelius ist ihm "eine lichte, einsame Geisterhand in der Nacht der Kunft", und im Sommer 1828 schreibt er aus Genua: "Ich habe diese lette Malerhand nie ohne geheimen Schauer betrachten können, wenn ich den Mann selbst sah, den kleinen scharfen Mann mit den heißen Augen; und doch wieder erregte diese Hand in mir das Gefühl der traulichsten Pietät, da ich mich erinnerte, daß sie mir einft liebreich auf ben kleinen Fingern lag, und mir einige Gesichtskontouren ziehen half, als ich, ein kleines Bubchen, auf der Akademie zu Duffeldorf zeichnen lernte." Den Zeichenunterricht Harry's leitete übrigens der Bruder des berühmten Cornelius, und der Knabe machte auf diesem Felde recht erfreuliche Fortschritte. Die von ihm mit Kreide gezeichneten Köpfe wurden noch lange nachher unter Glas und Rahmen im elterlichen Hause aufbewahrt.

Snzwischen nahte die Katastrophe des großen Kaiserdramas beran. Napoleon hatte den Wendepunkt seines Glückes erreicht, seine hochsliegendsten Wünsche waren erfüllt, durch die Geburt eines Thronerben schien zogar der Bestand seiner Herrschaft für kommende Geschlechter verdürgt zu sein; aber der Glanz seines Geschickes verblendete ihn, und bald genug sollte das prophetische Wort sich bestätigen, welches Pozzo di Borgo in Anlass der Geburt des Königs von Rom zum englischen Gesandten in St. Petersburg gesprochen hatte: "Napoleon ist ein Riese, der die hohen Eichen im Urwald niederbeugt; aber eines Tages berngen die Baumgeister ihre Fesseln, stürmisch werden die Eichen empor rauschen, und den Riesen zerschmettern." Noch seine eine Riese aufrecht in tropiger Kraft; aber schon sing ein unheimliches Flüstern durch die gesesselten Eichen, und

raunte weiter von Stamm zu Stamm. Die vereinzelten Befreiungsversuche eines Katte, Dörnberg, Schill mochten erfolglos geblieben sein: der Geist, der sich in ihnen aussprach, lebte fort in den Männern des Tugendbundes, in den Feuerseelen eines Stein und Hardenberg, in den Heldenherzen eines York,

Blucher, Scharnhorst und Gneisenau.

Zuerst im Jahre 1811, und dann wieder im Monat Mai 1812 kam der Kaiser nach Düsseldorf, und unvergestlich war der Eindruck, den seine Erscheinung auf den dreizehn-jährigen Gymnasiasten hervorbrachte. "Wie ward mir, als ich ihn selber sah, mit hochbegnadigten eigenen Augen, ihn selber, Hosiannah! ben Kaiser. Es war" — so erzählt H. Heine — "in der Allee des Hofgartens zu Duffeldorf. Als ich mich durch das gaffende Volk drängte, dachte ich an seine Thaten und Schlachten, mein Herz schlug den Generalmarsch — und dennoch dachte ich zu gleicher Zeit an die Polizeiverordnung, daß man bei fünf Chaler Strafe nicht mitten durch die Allee reiten burfe. Und der Kaiser ritt ruhig mitten durch die Allee, kein Polizeidiener widersetzte sich ihm; hinter ihm, stolz auf schnau-benden Rossen und belastet mit Gold und Geschmeide, ritt sein Gefolge, die Trommeln wirbelten, die Trompeten erklangen, und das Volk rief tausendstimmig: Es lebe der Raiser!" . . . " Nie schwindet dieses Bild aus meinem Gedachtnisse. Ich sebe ibn immer noch hoch zu Ross, mit den ewigen Augen in dem mar-mornen Imperatorgesichte, schicksalruhig hinabblicken auf die vorbei defilierenden Garben — er schickte fie damals nach Rußland, und die alten Grenadiere schauten zu ihm hinauf so schauerlich ergeben, so mitwissend ernst, so todesstolz - Te, Caesar. morituri salutant!"

Der Ausfall des russischen Feldzuges ist bekannt. Auf den Schneefeldern von Smolensk, in den Eiswellen der Beresina fand die "große Armee" ihren Untergang, und der Absall Vork's gab das erste Signal zu einer allgemeinen Erhebung gegen das nur zu lang getragene Soch der Fremdherrschaft. Und als im Februar des folgenden Sahres der König von Preußen die Verordnung zur Bildung freiwilliger Sägerkorps und zwei Monate später den hochherzigen Aufruf "An mein Volk" erließ,

da braufte ein Frühlingssturm der Befreiung durch alles deutsche Land; von ber Weichsel bis zum Rheine, von ber Ober bis zur Elbe ftrömte Alles, was eine Waffe tragen konnte, zu den Fahnen, und in der Völkerschlacht bei Leipzig erlag der stolze Eroberer der vereinigten Kraft eines Volkes, das nur durch die vielköpfige Ohnmacht und selbstsüchtige Feigheit seiner Fürsten so schmachvoll besiegt und geknechtet worden war.

Auch für das Großherzogthum Berg schlug jett die Befreiungsstunde. Namentlich seit dem Sahre 1811 war die Militar-Konffription dort von den kaiserlichen Beamten mit größter Strenge durchgeführt worden, und jahlreiche bergische Jünglinge hatten auf der Schlachtbank Spaniens ihr Blut im vaterlandsfeindlichen heere versprist, ober waren auf ben Schneesteppen Rußlands erfroren. Die Aushebung für den russischen Feldzug war so stark, daß viele Fabriken aus Mangel an Arbeitern ftill standen, und sogar ber Landbau zum Theil von weiblichen handen betrieben werden muffte. Nicht minder begann der handel unter dem Druck der Kontinentalsperre zu leiden, und den Staatsgläubigern wurden bei der schlechten Finanzverwaltung nicht einmal die Zinsen ihrer Schuldforderungen ausbezahlt. Als daher die Runde von der Niederlage der großen Armee, von dem kläglichen Ende des ruffischen Feldzugs fich verbreitete, brach schon im Sanuar 1813 ein voreiliger Aufstand unter ben Rekruten von Solingen und Barmen los, und von dem bergischen Lancier-Regimente besertierte wenige Monate spater ber größte Theil ber Mannschaft mit ben Officieren gum preußischen Heere. Als letteres nach ber Schlacht von Leipzig in raschem Siegeslaufe bis ins herz von Westfalen vordrang, bewaffnete sich auch im Großherzogthume Berg überall das Bolk, vertrieb die französischen Beamten, und zog laut jubelnd den Befreiern entgegen. Die Franzosen räumten in eiliger Flucht das Land, und am 10. November 1813 ward Düffeldorf von einer Abtheilung russischer Dragoner, der Avantgarde der ver-bündeten Heere, besetzt. Die nächsten anderthalb Sahre brachten einen bunten Wechsel von Truppen ber verschiedensten Nationen: Auffen, Schweben und Dänen, Preußen, Sachsen und Hanseaten seine ber Stadt als Einquartierung zu; aber die Last wurde

von den zurückleibenden Bürgern mit derfelben Bereitwilligkeit ertragen, mit welcher die junge Mannschaft aller deutschen Sauen begeisterungsvoll zu den Waffen griff, um die Befreiung des Vaterlandes durch den Zug nach Paris und den Sturz Napoleon's

zu vollenden.

Der Friede Europa's sollte zunächst freilich nur für kurze Dauer gesichert sein. Noch zankten sich auf bem Wiener Kongresse die verbündeten Herrscher mit gegenseitiger Eifersucht um die Beute des Sieges, als die Schreckenskunde an ihr Ohrschlug, das der entthronte Kaiser von dem ihm angewiesenen Asple auf der Insel Elba nach Frankreich zurückgekehrt sei — und abermals bedten die Fürsten auf allen europäischen Thronen. Abermals erhob sich zu ihrer und des Vaterlandes Rettung das opfermuthige Volk, und in den Blutströmen der Schlacht bei Belle-Alliance erlosch für immer der Stern Napoleon's. Zu der Jahl begeisterter Zünglinge, welche damals ihre Dienste dem Vaterland andoten, gehörten auch sämmtliche Schüler der obersten Klasse des Düsseldorfer Symnasiums — unter ihnen Harry Heine und Voseph Neunzig. Letterer nahm wirklich am Feldzuge Theil, während Heine und die meisten übrigen seiner Schulgefährten in Düsseldorf blieben, da bald nachher der zweite Pariser Friede geschlossen ward.

## Bweites Kapitel.

## Junge Leiden.

Harry Heine hatte jetzt ein Lebensalter erreicht, in welchem es nöthig ward, über die Wahl seines künftigen Berufes eine Entscheidung zu treffen. Am liebsten hätte der aufgeweckte Züngling nach Absolvierung des Gymnasialkursus eine Universität bezogen und sich wissenschaftlichen Studien zugewandt; allein die beschränkten Mittel des Vaters hätten weder für die Verwirklichung solcher Wünsche ausgereicht, noch hätte dem Suden eine andere als die medicinische Laufbahn offen gestanden, für welche harry nicht das mindeste Interesse bewies. So wurde er denn nach wiederholten Berathungen dem Handelsstande bestimmt und zu seiner Vorbereitung für den kaufmännischen Beruf auf einige Monate in die Vahrenkampf'sche Handelsschule unweit seines etterlichen Hauses in der Bolkerstraße gesandt. Im Sahre 1815 nahm ihn sein Vater zur Messe nach Frankfurt mit, und es gelang Dessen Bemühungen, ihm dort im Komptoir des Bankiers Aindetopf einen Platz zu verschaffen. Das einformige Geschäftsieben war jedoch nicht im Stande, Harry's lebhaften Sinn zu fesseln, und nur mit Widerwillen erinnerte er sich in späterer Zeit dieses gezwungenen Aufenthalts in der alten Reichsstadt. Sinige Sahre vor seinem Tode äußerte er gegen seinen Bruder Gustav: "Mein seliger Vater ließ mich im Sahre 1815 auf Angere Zeit in Frankfurt zurück. Ich sollte aus besonderen Kücksichten im Büreau des Bankiers meines Vaters als Volontär arbeiten, blieb aber nur vierzehn Tage dort, und benutte seitdem meine junge, uneingeschränkte Freiheit, um ganz andere Dinge zu studieren. Zwei Monate verlebte ich damals in Frankfurt, und in dem Bureau des Bankiers brachte ich, wie gesagt, nur vierzehn Tage zu. Daraus mag wohl der absichtliche Irrthum entstanden sein, den ich einmal in einem deutschen Blatte las: ich sei nämlich zwei Sahre lang in Frankfurt bei einem Bankier im Dienste gestanden. Gott weiß, ich wäre gern Bankier geworden, es war zuweilen mein Lieblingswunsch, ich konnte es aber nie dazu bringen. Ich habe es früh eingesehen, dass den Bankiers einmal die Weltherrschaft anheim falle".

In der That erklärt es sich leicht, daß der junge heine aus Frankfurt keine allzu freundlichen Erinnerungen mit hinwegnahm. Nicht allein das merkantilische Geschäftsleben, bem er sich gegen seine Neigung widmen sollte, war ihm bei dem ersten Einblick in die Details seines aufgedrungenen Berufes sofort grundlich verhafft geworden, sondern auch die verachtete und gedruckte Stellung feiner Glaubensgenoffen zeigte fich ihm tagtäglich im grellsten Lichte. Noch zu Anfang dieses Sahrhunderts waren die Frankfurter Suden wie eine aussätzige Pariahkaste in ein Ghetto eingepfercht; nirgends wo ein grüner Raum war, weder auf dem Schneidewall, noch im "Roß", noch auf dem Römerberg oder in der Allee, durfte sich ein Sude betreffen lassen; jeden Sonntagnachmittag um vier Uhr wurden die Thore der Zudengasse geschlossen, und der Wachtposten ließ höchstens Denjenigen passieren, der einen Brief zur Post oder ein Recept in die Apotheke trug. Alljährlich durften nur vierundzwanzig Bekenner des mosaischen Glaubens heirathen, damit die jüdische Bevölkerung nicht in zu starkem Maß anwachse, und erst die französische Herrschaft hatte diesen rechtlosen Zuftanden mittelalterlicher Unduldsamkeit ein Ende gemacht. Die judische Gemeinde von Frankfurt schloß im Sahre 1810 mit dem Fürsten Primas einen Vertrag, welcher durch Zahlung von 450,000 Gulden realisiert ward und den Israeliten den Besit aller bürgerlichen Rechte zusicherte. Aber die Befreiung der Stadt burch die verbundeten heere brachte den Buden die alte Anechtschaft zurud; ber Senat entzog ihnen alsbald wieder bas

theuer erkaufte Bürgerrecht, und vergebens wandten sie sich im Sahre 1815 mit einer Rechtsklage an den neu eingesetzten Bundestag, der erst nach neunjährigen Verhandlungen die Anerkennung

eines Theils ihrer Ansprüche vermittelte.

Mehr als einmal hat der Dichter nachmals der Erinnerung an die Leiden und Verfolgungen, welche seine Stammesgenossen in Frankfurt zu erdulden gehabt, den beredtesten Ausdruck verliehen — wir verweisen vor Allem auf die Schilderung des Shettos im "Rabbi von Bacharach", — und als im Jahre 1821 die Frankfurter ein Goethe-Denkmal errichten wollten, machte er seinem ungemilderten Hasse gegen das "Krämernest" in einem geharnischten Sonette Luft, das mit den beißenden Worten schloß:

D, lasst dem Dichter seine Loberreiser, Ihr Handelsherrn! behaltet euer Geld. Ein Denkmal hat sich Goethe selbst gesetzt. Im Windelnschmutz war er euch nah; doch jetzt Trennt euch von Goethe eine halbe Welt, Euch, die ein Flüsslein trennt vom Sachsenhäuser.

Bei seinem Aufenthalt in Frankfurt im Sahre 1815 traf Ho. Heine in dem Lesekabinett einer Freimaurerloge, wohin sein Bater ihn mitgenommen, auch zum ersten Male den Doktorzudwig Börne, dessen scharfe Theaterkritiken zu jener Zeit großes Aussehen erregten. Die charaktervolle Erscheinung und das vornehm sichere Wesen des außerordentlichen Mannes machten auf ihn schon bei dieser flüchtigen Begegnung einen tiesen Eindruck, und mit Ehrfurcht betrachtete er den gefürchteten Recensenten, vor dessen spisiger Feder alle Schauspieler zitterten. Rur Wenige mochten damals ahnen, zu welcher hervorragenden Kolle diese Feder berusen sein sollte, als sie sich später in einen Dolch verwandelte, und auf dem Felde politischer Kämpfe so manchem Feinde der Freiheit mit den Stilettstößen ihres schneibigen Wißes den Rest gab.

Von Frankfurt kehrte Harry zunächst wieder in das elterliche Haus zurück, und es lässt sich denken, dass der Bater in nicht geringer Sorge um das künftige Schicksal des "ungerathenen Zungen" war, der so wenig Lust verrieth, sich den monotonen Beschäftigungen bes Romptoirlebens zu wibmen. Mit welcherlei Planen und hoffnungen sich harry damals trug, welcherlei Studien er in dieser Zeit oblag, ift völlig unbekannt. er selbst noch Andere haben uns bestimmten Aufschluß darüber ertheilt, in welcher Art sein außeres Leben und feine geiftige Entwicklung sich während der nächsten vier Sahre gestalteten. Wir wissen nur, daß er 1816 ober 1817 — wahrscheinlich auf Anrathen feines Oheims Salomon Beine, welcher bamals noch Theilhaber der Firma "Heckscher & Kompagnie" war, und erft 1819 ein Bankgeschäft unter eigenem Namen etablierte — nach Hamburg kam, um hier seine kaufmannische Karriere fort-zusetzen. Wie das Hamburger Abressbuch uns belehrt, gründete er in dieser Stadt zu Anfang des Sahres 1813 unter der Firma "Barry heine & Rompagnie" ein Kommisstonsgeschäft in englischen Manufakturwaaren, das zuerst am Graskeller Nr. 139, nachmals in der Kleinen Bäckerstraße betrieben, aber nach kurzem Beftehen bereits im Frühling 1819 liquidiert ward. Unmuth, mit welchem H. heine in späteren Briefen und Schriften seines damaligen ersten Aufenthaltes in hamburg gebenkt, lässt mit Sicherheit schließen, daß seine Abneigung gegen die merkantilische Laufbahn dort eher eine Steigerung als eine Abschwächung erfuhr, und die Lauge des Spottes, welche er fo oftmals über die poesielose Handelsstadt ausgießt, mag großentheils den subjektiven Eindrucken seiner Bugendzeit entfließen. Ift es boch eben der geschäftlich trockene, prosaisch materielle Charakter Hamburg's, den er bei jedem sich darbietenden Anlaß zur Zielscheibe seiner humoristischen Einfälle nimmt! "Die Stadt Hamburg ift eine gute Stadt; lauter solide Bauser. hier herrscht nicht der schändliche Macbeth, sondern hier herrscht Banko. Der Geift Banto's herricht überall in biefem kleinen Freistaate, beffen sichtbares Oberhaupt ein hoch- und wohlweiser Senat. In der That, es ist ein Freistaat, und hier findet man die größte politische Freiheit. Die Burger konnen hier thun, was sie wollen, und der hoch- und wohlweise Senat kann hier ebenfalls thun, was er will; Zeber ift hier freier Herr seiner Handlungen. Es ift eine Republik. Satte Lafayette nicht bas Gluck gehabt. ben Ludwig Philipp zu finden, fo wurde er gewiß feinen Fran-

8 1

sosen die hamburgischen Senatoren und Oberalten empfohlen haben. Hamburg ist die beste Republik. Seine Sitten sind englisch, und sein Essen ist himmlisch. Wahrlich, es giebt Gerichte zwischen dem Wandrahmen und dem Orectwall, wovon unsre Philosophen keine Ahnung haben. Die Hamburger sind gute Leute und essen gut. Ueber Religion, Politik und Wissen-schaft sind ihre respektiven Meinungen sehr verschieden, aber im Betreff des Essens herrscht das schönste Einverständnis. Mögen die christlichen Theologen dort noch so sehr streiten über die Bedeutung des Abendmahls: über die Bedeutung des Mittagsmahls sind sie ganz einig. Mag es unter den Zuden dort eine Partei geben, die das Tischgebet auf Deutsch spricht, während eine andere es auf Hebräisch absingt: beide Parteien essen, und essen gut, und wissen das Essen gleich richtig zu beurtheilen. Die Advokaten, die Bratenwender der Gesetze, die so lange die Gesetze wenden und anwenden, bis ein Braten für sie dabei abfällt, Diese mögen noch so sehr streiten, ob die Gerichte öffent-lich sein sollen oder nicht: darüber sind sie einig, daß alle Ge-richte gut sein mussen, und Seder von ihnen hat sein Leibgericht. Das Militär denkt gewiß ganz tapfer spartanisch, aber von der schwarzen Suppe will es doch Nichts wissen. Die Aerzte, die in der Behandlung der Krankheiten so sehr uneinig sind und die dortige Nationalkrankheit (nämlich Magenbeschwerden) als Brownianer durch noch größere Portionen Rauchsteisch oder als Homdopathen durch 1/10,000 Tropfen Absinth in einer großen Kumpe Mockturtlesuppe zu kurieren pflegen: diese Aerzte sind ganz einig, wenn von dem Geschmacke der Suppe und des Rauchsleisches selbst die Rede ist. Hamburg ist die Vaterstadt des letteren, des Rauchsleisches, und rühmt sich Dessen, wie Mainz sich seines Johann Faust's und Eisleben sich seines Luther's zu rühmen pflegt. Aber was bedeutet die Buchdruckerei und die Reformation im Vergleich mit Rauchfleisch? Ob beide ersteren genutt oder geschadet, darüber streiten zwei Parteien in Deutsch- land; aber sogar unsere eifrigsten Zesuiten sind eingeständig, daß das Rauchsteisch eine gute, für den Menschen heilsame Er-sindung ist . . Die Frauen fand ich in Hamburg durchaus nicht mager, sondern meistens sogar korpulent, mitunter reizend schön, und im Durchschnitt von einer gewissen wohlhabenden Sinnlickeit. Wenn sie in der romantischen Liebe sich nicht allzu schwärmerisch zeigen und von der großen Leidenschaft des Herzens Wenig ahnen, so ist Das nicht ihre Schuld, sondern die Schuld Amor's des kleinen Gottes, der manchmal die schüld Amor's des kleinen Gottes, der manchmal die schäften Liebespfeile auf seinen Bogen legt, aber aus Schalkheit oder Ungeschick viel zu tief schießt, und statt des Herzens der Hamburgerinnen nur ihren Magen zu treffen pflegt. Was die Männer betrifft, so sah ich meistens untersetzte Gestalten, verständige kalte Augen, kurze Stirn, nachlässig herabhängende rothe Wangen, die Eswerkzeuge besonders ausgebildet, der Sut wie sestgenagelt auf dem Kopfe, und die Hände in beiden Hosentaschen, wie Einer, der eben fragen will: Was hab' ich zu

bezahlen?"

Eine noch unheimlichere Physiognomie bot die Stadt mit ihren Bewohnern dem Dichter zur Winterzeit. "Der Schnee lag auf den Dächern, und es schien, als hätten sogar die Häuser gealtert und weiße Haare bekommen. Die Linden des Zungferntiegs waren nur todte Bäume mit durren Aesten, die sich gespenstisch im kalten Winde bewegten. Der Himmel war schneidend blau und dunkelte hastig. Es war Sonntag, fünf Uhr, die allgemeine Fütterungsstunde, und die Wagen rollten, Herren und Damen stiegen aus mit einem gefrorenen Lächeln auf den hungrigen Lippen — Entseklich! in diesem Augenblick durchschauerte mich die schreckliche Bemerkung, daß ein unergründsicher Blödsinn auf allen diesen Gesichtern lag, und daß alle Mehschen, die eben vorbei gingen, in einem wunderbaren Wahnwiß befangen schienen. Ich hatte sie schon vor zwölf Zahren um dieselbe Stunde mit denselben Mienen, wie die Puppen einer Rathhausuhr, in derselben Wewegung gesehen, und sie hatten seitdem ununterbrochen in derselben Weise gerechnet, die Börse besucht, sich einander eingeladen, die Kinnbacken bewegt, ihre Trinkgelder bezahlt und wieder gerechnet: zweimal zwei ist vier — Entseklich, rief ich, wenn Einem von diesen Leuten, während er auf dem Komptoirbock säße, plötzlich einsiele, daß zweimal zwei eigentlich fünf sei, und daß er also sein ganzes Leben verrechnet und sein ganzes Leben in einem schauderhaften Irrthum

vergeudet habe! Auf einmal aber ergriff mich selbst ein närrischer Bahnfinn, und als ich die vorüber wandelnden Menschen genauer betrachtete, kam es mir vor, als seien sie selber Nichts anders als Zahlen, als arabische Ziffern; und da ging eine frummfüßige Zwei neben einer fatalen Drei, ihrer schwangeren und vollbufigen Frau Gemahlin; dahinter ging herr Vier auf Kruden; einherwatschelnd kam eine fatale Funf, rundbauchig mit kleinem Ropfchen; bann tam eine wohlbekannte kleine Sechfe und eine noch wohlbekanntere bose Sieben — doch als ich bie unglückliche Acht, wie sie vorüberschwankte, ganz genau be-trachtete, erkannte ich den Affekuradeur, der sonst wie ein Pfingstochs geputt ging, jett aber wie die magerste von Pharao's mageren Kühen aussah . . . Unter den vorüber rollenden Rullen erkannte ich noch manchen alten Bekannten. Diese und die anderen Zahlenmenschen rollten vorüber, haftig und hungrig, während unfern längs den Häusern des Zungfernstiegs noch grauenhafter brollig ein Leichenzug sich hinbewegte. Ein trübfinniger Mummenschanz! hinter dem Trauerwagen einherstelzend auf ihren bunnen schwarzseibenen Beinchen, gleich Marionetten des Todes, gingen die wohlbekannten Rathsdiener, privilegierte Leidtragende in parodiert altburgundischem Kostüm: kurze schwarze Mantel und schwarze Pluderhosen, weiße Peruden und weiße halsberge, wozwischen die rothen bezahlten Gesichter gar possenhaft hervorgucken, turze Stahlbegen an den hüften, unterm Arm ein gruner Regenschirm. Aber noch unheimlicher und verwirrender als diese Bilder, die sich wie ein chinesisches Schattenspiel schweigend vorbei bewegten, waren die Tone, die von einer andern Seite in mein Dhr brangen. Es waren heisere, schnarrende, metallose Tone, ein unsinniges Rreischen, ein ängstliches Platichern und verzweifelndes Schlürfen, ein Reichen und Schollern, ein Stöhnen und Aechzen, ein unbeschreibbar eiskalter Schmerzlaut. Das Bassin der Alster war zugefroren, nur nahe am Ufer war ein großes breites Viereck in der Gisdecke aus-gehauen, und die entsetzlichen Tone, die ich eben vernommen, tamen aus ben Rehlen ber armen weißen Geschöpfe, die darin herumschwammen und in entsetlicher Todesangst schrieen, und ach! es maren biefelben Schwane, bie einft fo weich und heiter meine Seele bewegten. Ach! die schönen weißen Schwäne, man hatte ihnen die Flügel gebrochen, damit sie im Herbst nicht auswandern konnten nach dem warmen Süden, und jetzt hielt der Norden sie sestgebannt in seinen dunkten Eisgruben — und der Marqueur des Pavillons meinte, sie befänden sich wohl darin und die Kälte sei ihnen gesund. Das ist aber nicht wahr, es ist Einem nicht wohl, wenn man ohnmächtig in einem kalten Pfuhl eingekerkert ist, fast eingefroren, und Einem die Flügel gebrochen sind, und man nicht fortsliegen kann nach dem schwenen Süden, wo die schönen Blumen, wo die goldenen Sonnen-lichter, wo die blauen Bergseen — Ach! auch mir erging es einst nicht besser, und ich verstand die Qual dieser armen Schwäne; und als es gar immer dunkler wurde, und die Sterne oben hell hervortraten, dieselben Sterne, die einst in schönen Sommernächten so liebeheiß mit den Schwänen gebuhlt, setzt aber so winterkalt, so frostig klar und fast verhöhnend auf sie herabblickten — wohl begriff ich setzt, das die Sterne keine liebende, mitsühlende Wesen sind, sondern nur glänzende Käuschungen der Nacht, ewige Trugbilder in einem erträumten Himmel, goldne Lügen im dunkelblauen Nichts."

Diese bitteren Worte geben ohne Zweisel ein treues Bild der hoffnungslosen Stimmung, in welcher Harry Heine jene Zeit seines Geschäftslebens in Hamburg verbrachte. Wider Neigung und Willen in der nüchternen Handelsstadt an den Komptoirbock geschmiedet, fern der sonnigen Heimat des sagenumklungenen grünen Rheins, mit der Aussicht auf ein verlorenes Leben, mochte er sich wohl vorkommen wie ein armer Schwan mit gebrochenen Flügeln, der im nordischen Gise erstarrt. — Und zu der Qual eines versehlten Beruses gesellte sich noch das schmerzliche Leid einer unglücklichen Liebe, die ihren Stachel zeitlebens im Herzen des Dichters zurückließ. In sast unzähligen Liedern hat er diese Liebe befungen: sie erweckte ihm die ersten Klänge des Saitenspiels, auf dem er frühe schon so herzergreisende Accorde anschlug; sie huscht als sinsterer Schatten durch die wüsten, wilden "Traumbilder", sie klagt und weint und grollt in den Liedern und Balladen der "Zungen Leiden"; sie folgt ihm auf die Universität, und grollt und weint sort im

"Lyrischen Intermezzo" der Tragödien, die selbst auch wieder nur eine andere Form der Klage sind. Sahre verrinnen im Strom der Zeit, aber die alte Liebe will nicht erlischen, ob auch die Geliebte als das Weib eines Andern längst für den Dichter verloren ist; und der Cyklus "Die Heimkehr" zeigt uns, daß bei dem Wiedersehen der Stätten, wo er einst mit ihr ge-wandelt, die alten Wunden mit erneuter Gewalt wieder aufbrechen und sich nimmerdar schließen wollen. Es wechseln die Namen und Formen, unter benen er uns fein Weh vor bie Seele führt: heut ist's die bleiche Maria im Nebel Schottlands, die der gespenstische William Ratcliff mit sich ins Reich des Todes hinunter reißt; morgen vermummt sie sich als Zuleima in das Gewand der driftlich umgetauften Maurin, und Almansor fturzt fich mit dem geraubten Liebchen den Felsen hinab; ein andermal nennt sie sich Donna Clara, und ladet den un-seligen Ramiro zum Tanz auf ihrer Hochzeit ein; dann wieder kommt sie zu ihm im Traume ber Nacht, und gesteht ihm, daß sie unfäglich elend sei, ober sie blickt ihn in ferner, fremder Stadt aus einem alten Bilde Giorgione's mit den Zügen ber todten Maria an. Bald grüßt er sie "Evelina" und schwelgt in dem Wohllaut des süßen Namens, bald schreibt er mit leichtem Rohr in den Sand oder mit der in den Aetna getauchten Riesentanne Norwegs an die dunkte himmelsbecke: "Agnes, ich liebe dich!", und selbst in den Fieberträumen seines langjährigen Sterbelagers in Paris taucht das Bild der Zugendgeliebten vor ihm auf, und zwinkert ihn an mit den meergrünen Nirenaugen seines Mühmchens Ottilie. Aber ob Agnes, Zuleima ober Donna Clara, Maria, Evelina ober Ottilie: unter allen Vermunimungen birgt sich dieselbe Gestalt, das "Engelsköpschen auf Rheinweingoldgrund", das traulich und lieblich im Römerglase sich wiederspiegelt, das blasse, stille Mädchen, das tief unten am Fenster des hochgegiebelten, menschenleeren Hauses der verschollenen Weerftadt figt!

Mit zartester Diskretion hat H. Heine es selbst in Privatbriefen an seine vertrautesten Freunde lange Zeit ängstlich vermieden, jemals den wirklichen Namen dieser Zugendgeliebten zu nennen, die eine so hervorragende-Rolle in seinem Lebensdrama spielt. Die Angabe Steinmann's, welcher den Liebesroman nach Düsseldorf verlegt, daß sie Evelina von Geldern geheißen habe und eine Nichte von Harry's Mutter gewesen sei, entbehrt jeg-licher Wahrheit; eine Verwandte dieses Namens, von welcher auch F. W. Gubit in seinen "Erlebnissen" fabelt, hat überall nicht existiert. Erst in einem Briese an Varnhagen von Ense vom 19. Oktober 1827 lüstet der Dichter den poetischen Schleier, mit welchem er dies Herzensgeheimnis umwoben hat. Die Geliebte Harry's war seine in Hamburg lebende Kousine Amalie Heine, die im Sahre 1800 geborene dritte Tochter seines Oheims Salo mon, und das bekannte Gedicht:

Ein Jüngling liebt ein Mädchen, Die hat einen Andern erwählt; Der Andre liebt eine Andre, Und hat sich mit Dieser vermählt.

Das Mädchen heirathet aus Aerger Den erften, beften Mann, Der ihr in den Weg gelaufen; Der Züngling ist übel dran.

Es ist eine alte Geschichte, Doch bleibt sie immer neu; Und wem sie just passieret, Dem bricht das Herz entzwei —

dies Gedicht enthält in wenigen Zeilen den wirklichen Verlauf 20) jenes Herzensromans, den der Poet nach eigenem Geständnis später mit einer bis zur Karikatur gesteigerten Natürlichkeit unter Einfügung von Sahreszahl und Datum noch detaillierter in Verse bringt 21), nachdem der Anblick eines jungen Mädchens ihm aufs Neue den alten schmerzlichen Traum erweckt hat:

Im Jahre achtzehnhundertsiebzehn Sah ich ein Mädchen, wunderbar Dir ähnlich an Gestalt und Wesen, Auch trug sie ganz wie du das Haar. "Ich geh' auf Universitäten", Sprach ich zu ihr, "ich komm' zurück In kurzer Zeit erwarte meiner."— Sie sprach; "Du bift mein einz'ges Glück."

Drei Jahre schon hatt' ich Panbekten Studiert, als ich am ersten Mai Zu Göttingen die Nachricht hörte, Dass meine Braut vermählet sei.

Es war am ersten Mai! Der Frühling Zog lachend grün durch Feld und Thal, Die Bögel sangen, und es freute Sich jeder Wurm im Sonnenstrahl.

Ich aber wurde blaß und kränklich, Und meine Kräfte nahmen ab; Der liebe Gott nur kann es wissen, Was ich des Nachts gelitten hab'.

Doch ich genas . . .

In Wirklickleit ist der Dichter wohl nie von den bitteren Nachwirkungen dieser Täuschung genesen. Noch im Sahre 1850 erzählte Gérard de Nerval, der ihm in seiner letten Lebensperiode einer der treuesten Freunde war, einem deutschen Besincher 22): "Was ich zuerst ahnte, gestand Heine mir später selbst, nachdem auch er mich näher kennen gelernt hatte. Wir litten Beide an einer und derselben Krankheit: wir sangen Beide die Hoffnungslosigkeit einer Zugendliebe todt. Wir singen noch immer, und sie stirbt doch nicht! Eine hoffnungslose Zugendliebe schlummert noch immer im Herzen des Dichters; wenn er ihrer gedenkt, kann er noch weinen, oder er zerdrückt seine Thränen aus Groll. Heine hat mir selbst gestanden, dass, nachdem er das Paradies seiner Liebe verloren hatte, die letztere für ihn nur noch ein Handwerk blieb. — Außer den Erinnerungszeilen im "Romancero", welche "Böses Geträume" überschrieben sind:

Im Traume war ich wieder jung und munter — Es war das Landhaus, hoch am Bergesrand, Wettlaufend lief ich dort den Pfad hinunter Wettlaufend mit Ottiljen <sup>23</sup>) Hand in Hand.

Wie das Persönchen fein formiert! die süßen Meergrünen Augen zwinkern nixenhaft. Sie steht so fest auf ihren kleinen Füßen, Ein Bild von Zierlichkeit, vereint mit Kraft.

Der Ton der Stimme ist so treu und innig, Man glaubt zu schaun bis in der Seele Grund; Und Alles, was sie spricht, ist klug und sinnig; Wie eine Rosenknospe ist der Mund.

Es ift nicht Liebesweh, was mich beschleichet, Ich schwärme nicht, ich bleibe bei Verstand; Doch wunderbar ihr Wesen mich erweichet, Und heimlich bebend küff' ich ihr die Hand.

Ich glaub', am Ende brach ich eine Lilje, Die gab ich ihr und sprach ganz laut dabei: "Heirathe mich und sei mein Weib, Ottilje, Damit ich fromm wie du und glücklich sei."

Was sie zur Antwort gab, Das weiß ich nimmer, Denn ich erwachte jählings — und ich war Wieder ein Kranker, der im Krankenzummer Trostlos darniederliegt seit manchem Jahr — —

außer dieser Reminiscenz des alten Liebestraumes stimmen zu der Erzählung Nerval's auch die von Schmidt-Weißenfels aus dem Nachlasse des Dichters mitgetheilten Strophen, in denen uns die Zugendgeliebte wieder unter einem anderen Namen begegnet:

Sie that so fromm, sie that so gut, Ich glaubt' einen Engel zu lieben; Sie schrieb die schönsten Briefe mir, Und konnt' keine Blume betrüben. In Bälde sollte Hochzeit sein, Das hörten die lieben Verwandten. Die Bertha war ein dummes Ding, Sie folgte den Basen und Tanten.

Sie hielt nicht Treu', sie hielt nicht Schwur. Ich habe es gern ihr vergeben; Sie hätte in der Ehe sonst Verbittert mir Lieben und Leben.

Denk ich nun an ein treulos Weib, So denke an Bertha ich wieder, Und habe nur noch einen Wunsch: Sie komme recht glücklich nieder.

Es wurde ein thörichtes und unfruchtbares Geschäft sein, aus diesen und ähnlichen poetischen Andeutungen die näheren Umftande von Heine's Jugendliebe, die Details ihres Berlaufes in der Wirklichkeit, ermitteln zu wollen. Db das Madchen ihm hoffnung auf ihre hand gemacht, ob sie einen stillen Bund ber Berzen flatterfinnig oder auf Antrieb ihrer Verwandten gebrochen, ob die leicht erregte Phantafie des jungen Schwärmers für Ermuthigung nahm, was vielleicht nur arglose Koketterie ober unschuldiges Behagen an den ihr schüchtern dargebrachten Huldigungen war, kann uns gleichgültig sein, und wir wollen es Anderen überlaffen, Untersuchungen so indistreter Art anzustellen, deren Resultat schließlich in keinem Falle den Werth der betreffenden Lieder erhöht oder verringert. Niemand hat sich zudem über derartige Versuche, das poetische Wesen eines Schriftstellers aus zusammengerafften histörchen zu konstruieren, miß-"Nur Etwas," billigender ausgesprochen, als Heine selbst. schreibt er einmal bei solchem Anlasse an Immermann (Bb. XIX, S. 83), "kann mich aufs schmerzlichste verleten, wenn man den Beift meiner Dichtungen aus der Geschichte (Sie wissen, was dieses Wort bedeutet), aus der Geschichte des Verfassers er-Maren will. Wie leicht auch die Geschichte eines Dichters Aufschluß geben konnte über sein Gebicht, wie leicht sich wirklich nachweisen ließe, daß oft politische Stellung, Religion, Privat-

١

haß, Voructheil und Rücksichten auf sein Gedicht eingewirkt, so muß man Dieses dennoch nie erwähnen. Man entjungfert gleichsam das Gedicht, man zerreißt den geheimnisvollen Schleier desselben, wenn jener Einfluß der Geschichte, den man nachweist, wirklich vorhanden ist; man verunstaltet das Gedicht, wenn man ihn fälschlich hineingegrübelt hat. Und wie wenig ist oft das äußere Gerüste unserer Geschichte mit unserer wirklichen, inneren Geschichte zusammenpassend! Bei mir wenigstens passte es nie." — Lassen wir uns daher an der einzig in Betracht kommenden Thatsacke genügen, das Heine's erste leidenschaftliche Liebe ein wehvoller Traum und das Erwachen aus ihr eine schwerzliche Enttäuschung war, die ihm den Trank des Lebens für alle Zeit mit ihrem Wermuth verbitterte. —

Die ersten poetischen Versuche Harry's mögen — abgesehen von einigen versificierten Glückwünschen, die nach der von Marimilian Heine mitgetheilten Probe 24) kein ungewöhnliches Talent verrathen — in die Zeit seines Düsseldorfer Aufenthaltes nach der Rücksehr aus Frankfurt fallen. Doch ist uns von denselben nur ein einziges Gedicht (Bb. XVII, S. 288 [Bb. XV, S. 263]) erhalten, eine träumerische Klage um den Untergang der guten

alten Zeit.

Wo die Sitte und die Tugend Prunklos gingen Hand in Hand, Wo mit Ehrfurchtscheu die Jugend Vor dem Greisenalter stand;

Wo kein Züngling seinem Mädchen Modeseufzer vorgelügt; Wo kein wißiges Despötchen Meineid in System gefügt;

Wo ein Handschlag mehr als Eide Und Notarienakte war, Wo ein Mann im Eisenkleide Und ein Herz im Nanne war.

Wie schon diese unschuldigen Verse erkennen lassen, war das ganze Gedicht ein ziemlich trivialer Nachklang Arndt'scher und Schenkendorf'scher Poesien, von romantischer Tendenz und in durchaus romantischem Tone. Bemerkenswerth tritt jedoch in diesem jugendlichen Versuche bereits der melodische Fluß einzelner Strophen. die natürliche Kraft und Einfachheit der Sprache, und jenes ironische Spiel mit Antithesen hervor, das der Heine'schen Dichtweise eigenthümlich ist. Oder tragen Verse wie die folgenden:

Zwar auch unsre Damen preis' ich; Denn sie blühen wie der Mai, Lieben auch und üben fleißig Tanzen, Sticken, Malerei.

Singen auch in füßen Reimen Von der alten Lieb' und Treu', Freilich zweifelnd im Geheimen, Ob das Märchen möglich sei.

Unfre Mütter einft erkannten, Sinnig, wie die Einfalt pflegt, Daß den schönften der Demanten Nur der Mensch im Busen trägt.

Sanz nicht aus der Art geschlagen Sind die klugen Töchterlein; Denn die Fraun in unsern Tagen Lieben auch die Edelstein' —

tragen diese Verse nicht, trot aller breitspurigen Unbeholfenheit der Form, schon unverkennbar dasselbe Gepräge, welches uns aus der späteren scharf pointierten Lyrik des Dichters so originell

entgegen blickt?

Aber vollere und selbständigere Tone sollte die Liebe bald ber noch ungeübten harfe entlocken. Die Zeitschrift "Hamburg's Bächter" brachte in ihren Nummern vom 8. und 27. Februar und vom 17. März 1817 mehre Lieder des jungen Poeten, die freilich nicht mit seinem wirklichen Namen, sondern mit dem wunderlichen Pseudonym "Sy Freudhold Riesenharf" unterzeichnet waren. Dies schwerfällige Anagramm hatte er aus den Buchstaben seiner Vaterstadt "Düsseldorf" und seines eigenen

Vor- und Zunamens "Harry Heine" zusammengestellt. Die Gedichte, mit welchen er unter der Maste dieses fremdartigen Schriftstellernamens zuerst an die Oeffentlichkeit trat, waren von sehr verschiedenem Werthe. Zwei derselben — Die Weihe" und "Die Lehre" (Bd. XV, S. 64. u. 96 [273 u. 276]) sind fast kindische Tändeleien von alltäglichstem Inhalt und plattester Form, das erste Stud außerdem tokettierend mit dem Marienkultus und Minnedienst der Romantik in Brentano'schem Geschmacke. Um so bedeutender, wenn auch keineswegs frei von den Einflüssen derselben romantischen Richtung, find die übrigen Da treffen wir zuerst jenes herzbeklemmende Traumbild von der schönen gespenstischen Maid, die dem Dichter inmitten des sonnigen Blumenlandes sein Todtenkleid wascht, ihm auf der Waldlichtung den Sarg zimmert, und auf der weiten Haide sein Grab gräbt (Bd. XV, S. 28 [21]). Träg und langsam so verkunden es die folgenden Lieder (Bd. XV, S. 55 u. 56 [42 u. 44]) — schleppen sich die Stunden dahin, und spotten der ungeduldigen Sehnsucht bes Liebenden, in bessen Herzen bei Tag und Nacht ber Tobtenwurm pickt und ihm wieberum den Todtensarg hämmert. Aber dämonischer noch, als diese finsteren Klagen, starrt uns die Ballade von Don Ramiro (oder, wie er in dieser ältesten Fassung heißt, Don Rodrigo) entgegen, der als blutiger Schatten auf dem Hochzeitsfeste der treulosen Geliebten erscheint und den Reigen mit ihr tanzt, während er sie mit den eiskalten handen umfasst und Leichenduft auf ihre Wangen haucht.

Wahrlich, solche Lieder — Das fühlt jeder Leser heraus — entsprangen keiner glücklichen, hoffnungsfreudigen Liebe, sondern einer verzehrenden Leidenschaft, die keine Erwiderung fand und in sich selber die Keime des Todes barg. Aber das Herz ist ein trozig eigensinniges Ding, zumal das Herz eines jungen Poeten, der, an die Galeere eines prosaisch dürren Werkeltagsberuses gekettet, um so sehnsüchtiger danach trachten musste, sich in der Welt des Gemüthes und der Phantasie ein schöneres Reich aufzubauen. Die Liebe ging ihm auf wie dem verirrten Wanderer ein Licht in der Finsternis, und er folgte dem hellen Schimmer, unbekümmert, ob es ein Irrwisch sei, der ihn nur noch tieser in

nächtiges Dunkel verlocke, oder ob ein ewiger Stern ihm den Weg weise zu den hesperischen Gesilden des Glücks. Und das Licht wurde strahlender und größer, wie er dem Scheine nachzing; aber es war kein traulich stilles herdseuer, an dessen Gluth er sich wärmen durfte, sondern die düsterrothe Fackel des Genius, welche die Abgründe des Seins durchleuchtet, und, vom unscheinbarsten Punkte beginnend, im Spiegel des kleinen Ich strahlen-

förmig das ganze Weltall erhellt.

Nicht bloß dem jungen Dichter, auf bessen haupt sich diese Flamme herabgesenkt, sondern auch seinen Hamburger Verwandten musste es allmählich klar geworden sein, daß er sich für den kaufmännischen Erwerb schlecht qualificiere. Auch Salomon Heine, der reiche Oheim, hatte sich in den letzten Sahren aus eigener Anschauung überzeugt, daß der "dumme Junge", wie er seinen Neffen in gutmuthigem Scherz gern titulierte, zum Merkurs-junger verdorben sei, und erklärte sich endlich bereit, ihm die Mittel zu einem dreijährigen Universitätsstudium zu gewähren. Bon Harry's poetischen Talenten und Deffen schriftftellerischem Treiben hegte er freilich keine allzu hohe Meinung - "Batte der dumme Zunge was gelernt, so brauchte er nicht zu schreiben Bucher", soll er noch in späteren Sahren achselzuckend geantwortet haben, als ihm Semand von seinem berühmten Neffen iprach; — baher stellte ihm Salomon heine bie Bedingung, daß er mit Ernst und Gifer dem Studium der Rechtswiffenschaft obliege, um nach beendigtem Universitätsfurfus im Stande gu sein, den Doktorgrad zu erwerben und die Advokaten-Karriere in hamburg einzuschlagen. Letteres bedingte zwar den Uebertritt Harry's zum Chriftenthum; aber so treu der Oheim, trot seiner vorurtheilslosen Gesinnung, für seine eigene Person am ererbten Slaubensverbande festhielt, so wenig' hindernisse legte er seinen Familienmitgliedern in den Weg, wenn sie sich taufen lassen wollten, und fast all' feine Töchter heiratheten in driftliche Familien. —

Voller Freude, dem qualenden Soche des Geschäftslebens endlich dauernd entronnen zu sein, begab sich harry Heine im Sommer 1819 zunächst wieder nach Duffeldorf in das elterliche haus, um sich dort während einiger Monate in stiller Zuruckgezogenheit auf die Universitätsstudien vorzubereiten. Unter An-

derm nahm er, um sich im Lateinischen zu vervollkommnen, mit seinem Sugendgespielen Soseph Neunzig Unterricht in dieser Sprache bei einem alten Privatlehrer ans der Schule der Sesniten. Der fromme Herr hatte mit seinen israelitischen Zögelingen viel Noth anszustehen; denn Harry machte sich einen Spaß daraus, wo es sich irgend thun ließ, travestierende Berstonen der römischen Klassister zu liesern, und die Werke der Letzteren nicht in schulgerechtes Deutsch, sondern in hebraisierenden

Bubenjargon zu überfegen.

Neben den trockenen Schulftubien regte jetzt auch die Poefie in ber vom Alpbruck eines verfehlten Berufes befreiten Geele bes Zünglings kühner und mächtiger ihre Schwingen. Das Bild der Geliebten und die heimliche Hoffnung, vielleicht dereinft noch ihr Herz und ihre hand zu erningen, umgaukelten ihn bei Tag und bei Nacht, die Traume wurden zu Liedern, und hubsche Lippen flüsterten bald von Haus zu Haus, daß der Harry wieder da sei und gar schöne Verse dichten konne. Manches holde Nachbarkind machte ihm einen Willkommsbesuch, und bat ihn mit schelmischem Errothen um einen Album-Spruch, und es follen oftmals fehr originelle Apercus gewesen sein, mit benen er sich zur Erinnerung in die Stammbücher ber jungen Damen einschrieb. Welchen Troft für sein Liebesleid Harry aber vor Allem in dem milden Blick und theilnahmvollen Wort feiner Mutter fand, mogen uns die Sonette verkunden, in denen er fo rührend diesen besänftigenden Ginfluß ihres festen, ftillen, berglichen Wesens geschilbert hat:

> Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen, Mein Sinn ift auch ein bischen starr und zähe; Wenn selbst der König mir ins Antlitz sähe, Ich würde nicht die Augen niederschlagen.

Doch liebe Mutter, offen will ich's sagen: Wie mächtig auch mein stolzer Muth sich blähe, In deiner selig süßen, trauten Nähe Ergreift mich oft ein demuthvolles Zagen.

Ift es dein Geift, der heimlich mich bezwinget, Dein hoher Seift, der Alles fühn durchdringet, Und blizend sich zum Himmelslichte schwinget? Qualt mich Erinnerung, daß ich verübet So manche That, die dir das Herz betrübet, Das schöne Herz, das mich so sehr geliebet?

Im tollen Wahn hatt' ich dich einst verlassen, Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende, Und wollte sehn, ob ich die Liebe fände, Um liebevoll die Liebe zu umfassen.

Die Liebe suchte ich auf allen Gassen, Vor jeder Thüre streckt' ich aus die Hände, Und bettelte um gringe Liebesspende, — Doch lachend gab man mir nur kaltes Hassen.

Und immer irrte ich nach Liebe, immer Nach Liebe, doch die Liebe fand ich nimmer, Und kehrte um nach Hause, krank und trübe.

Doch da bist du entgegen mir gekommen, Und ach, was da in deinem Aug' geschwommen. Das war die süße, langgesuchte Liebe.

Harry's Lieblingslektüre waren um diese Zeit die Uhland's schen Lieder und Balladen. Was er selbst während seines diesmaligen Ausenthaltes in Düsseldorf dichtete, wurde fast stets seinem Freunde Soseph Neunzig mitgetheilt, der sich gleichfalls mit poetischen Versuchen beschäftigte. Eines Tages kam harry mit begeistrungstrahlenden Wangen zu ihm hinüber geeilt, und las ihm das Gedicht "Die Grenadiere" vor, das er so eben geschrieben, und nie vergaß Dieser die tiefschmerzliche Betonung der Worte: "Wein Kaiser, mein Kaiser gefangen!" Bald nachber wurde die unsterdliche Romanze von dem Düsseldorfer Tonstünstler Max Kreuzer in Musik gesetzt und von ihm dem französischen Marschall Soult gewidmet, dessen Gemahlin aus dortiger Gegend stammte. — Auch das Gedicht "An eine Sängerin, als sie eine alte Romanze sang", entstand in dieser Zeit. Es ist un die damalige Primadonna der Düsseldorfer Oper, Karoline Stern, gerichtet, welche viel im Heine'schen Hause verkehrte und

in einem Wohlthätigkeits-Koncerte eine, mit großem Beifall aufgenommene Romanze vortrug.

So schwand den beiden, nach viersähriger Trennung wieder vereinigten Freunden unter wissenschaftlichen und poetischen Arbeiten der Sommer dahin, und im Spätherbst 1819 bezogen sie gemeinschaftlich die Universität Bonn.

# Drittes Kapitel

#### Der Bonner Student.

Die im Sahre 1777 durch ben Rurfürsten Maximilian Friedrich von Köln gegründete Sochschule zu Bonn war in der französischen Zeit, gleich so manchen anderen Pflanzstätten deutscher Bildung, von Napoleon aufgehoben, und erst am fünften Sahrestage der Schlacht von Leipzig, am 18. Oktober 1818, durch König Friedrich Wilhelm III. von Preußen wieder eröffnet worden. Die ausgezeichneten, an die junge Universität berufenen Behrkräfte verschafften ihr bald einen glänzenden Ruf; die lernluftige Su-gend strömte in Scharen herbei, und die Zahl der Studenten hatte fich am Schlusse deszweiten Semesters schon auf 700 gehoben. Kein Wunder; denn die evangelisch-theologische Fakultät hatte Ramen wie Augusti, gude und Gad aufzuweisen, mahrend bie katholische Theologie besonders durch den geistreichen Georg Dermes, den Begründer der katholischen Dogmatik, vertreten war. In der medicinischen Fakultät finden wir die Professo ren Bischoff, parleg, Balther, Naffe, Mayer, Ennemofer und Bindischmann, - Letterer nachmals ein Hauptgegner von hermes, und wegen seiner Einmischung pietistischer Extravaganzen in die wissenschaft-liche Heilkunde erbarmungslos von Börne verspottet. Die Lehrstühle der Zurisprudenz waren von Anfang an mit Männern wie Mackelden, Mittermaier, Welcker und Walter besetzt, die noch ein Halbjahrhundert später zu den Celebritäten ihrer Fachwissen-schaft zählten; und in der philosophischen Fakultät hatten Namen wie Arndt, August Wilhelm von Schlegel, Hüllmann, Delbrück, Nees von Ejenbeck, G. F. Welcker, Diesterweg, Heinrich, Freytag, Naeke, Radlof, Nöggerath und Goldfuß großentheils schon damals einen guten Klang als Zierden beutscher Wissenschaft und Literatur.

Aber auch das lernende Element, die akademische Zugend, war um diese Zeit von einem tüchtigen, sittlich reinen und wissen-schaftlich strebsamen Geiste beseelt. Noch loderte in den Herzen der meisten jungen Leute, die sich auf deutschen Hochschulen zu-sammenfanden, das Feuer patriotischer Begeisterung, welches die Freiheitskriege geweckt hatten, und der Gedanke einer innigen Gemeinschaft der verschiedenen Stämme und Gauen des Vaterlandes fand seinen Ausdruck im Principe ber auf dem Wartburgs. feste gestifteten allgemeinen deutschen Burschenschaft. Freilich drohten seit der unheilvollen Ermordung Kopebue's durch den Schwärmer Karl Ludwig Sand am 23. Marz 1819 schon jene Berfolgungen heran, welche bas harmonische Band zwischen ben Studierenden auf den meisten Universitäten zerreißen, und ein robes, in Rauf- und Saufluft ausartendes Korpsleben an Stelle der idealeren Beftrebungen herauf führen sollten. Die Feinde der Einheit und Freiheit wussten recht wohl, warum sie die Gründung der "Landsmannschaften" von oben herab insgeheim unterftütten und Lettere ftillichweigends bulbeten, obgleich officiell ein Berbot aller Studentenverbindungen erlaffen ward. burschenschaftliche Geist sollte unterdrückt, der freie Sinn der Bugend gebrochen werden — welches Mittel konnte diesem schmablichen Zwecke förderlicher sein, als die Spaltung der akademischen Bürger in schroff gesonderte Parteien und die Ablenkung der jugendlichen Thatlust auf das Gebiet hohler Renommage des Fechtbodens und der Bierbant?

S. Heine sollte diesen Auflösungsprozes des Studententhums, den Untergang der allgemeinen deutschen Burschenschaft und das Emporwuchern eines liederlichen Korpsgeistes, zum Theil schon auf der Bonner Universität mit erleben. In den ersten Tagen nach seiner Ankunft war er noch Zeuge und Theilnehmer der letzten Ovation, welche von den Studierenden der rheinischen Hochschule dem Traume politischer Freiheit dargebracht ward.

Als Erinnerungsfeier ber Leipziger Wölkerschlacht hatte die akademische Zugend am 18. Oktober 1819 einen Fackelzug nach dem nahe liegenden Siebengebirge veranstaltet. Ein auf dem Gipfel des Drachenfelsens errichteter Holzstoß ward durch die zusammengeworfenen Facteln in Brand gefett, und Beine war einer der Eifrigsten unter den Zünglingen, welche den flammenden Schober durch Zutragen neuen Reisigs in Gluth erhielten. Begeisterte Worte für die Ehre und Größe Deutschlands wurden an diesem Ottoberfeuer gesprochen — aber schon überwachten Spione und Delatoren der Reaktion die arglosen Gesellen, und die Redner wurden hinterdrein auf höheren Befehl in Untersuchung gezogen. Klagte doch, nach dem Zeugnisse Hoffmann's von Fallersleben 25), icon im Sommer 1820 der Regierungsbevollmächtigte von Rehfues, welcher als Kurator der Universität fungierte: "Ich kann es gar nicht begreifen, — ich werbe durch verdächtigende Winke gerade auf Diejenigen fortwährend aufmerksam gemacht, welche die Tüchtigsten und Gesittetsten auf der ganzen Universität sind. Ein Glück, daß der redliche Mittermaier damals akademischer Richter war und seine schützende Hand über die jungen Leute hielt — sonst würden der schönen Stadt am Rheine gewiß nicht die Schrecken der Mainzer Untersuchungs-Kommission und der Teschoppe-Kampt'schen Demagogenverfolgungen erspart geblieben fein!

Heine hat die Erinnerung an diese Oktoberfeier in einem Sonett aufgezeichnet, das wir an dieser Stelle hauptsächlich dess halb mittheilen, weil es zeigt, wie frühe schon sein Humor es liebte, den ernsthaftesten Betrachtungen einen ironischen Schluß anzuhängen. Das Gedicht lautet:

#### Die Racht auf bem Drachenfels.

Um Mitternacht war schon die Burg erstiegen, Der Holzstoß flammte auf am Fuß der Mauern, Und wie die Burschen lustig niederkauern, Erscholl das Lied von Deutschlands heil'gen Siegen.

Wir tranken Deutschlands Wohl aus Rheinweinkrügen, Wir sahn den Burggeist auf dem Thurme lauern, Viel' dunkle Ritterschatten uns umschauern, Viel' Nebelfraun bei uns vorüberfliegen. Und aus den Thürmen steigt ein tiefes Aechzen, Es klirrt und rasselt, und die Eulen krächzen; Dazwischen heult des Nordsturms Wuthgebrause.

Sieh nun, mein Freund! so eine Nacht durchwacht' ich Auf hohem Drachenfels, doch leider bracht' ich Den Schnupfen und den Husten mit nach Hause.

Da Harry Heine, der ursprünglich einem andern Geschäft bestimmt gewesen war, kein Abgangszeugnis von einem Gym-nasium mitbrachte, muffte er sich, gleich den meisten "Füchsen", deren Schulstudien durch Theilnahme an den Freiheitskriegen oder durch sonstige Zeitverhältnisse unterbrochen worden waren, vor seiner Immatrikulation als akademischer Bürger einer Maturitätsprüfung unterwerfen. Lettere fand vor einer, besonders zu diesem Zweck eingesetten Prüfungs-Kommission statt, und bedingte ein mundliches wie ein schriftliches Eramen. Unter ben schriftlichen Aufgaben war ein Aufjat über den Zweck der akademischen Studien. Als Heine die Reinschrift seiner Arbeit abgeliefert hatte, begab er sich mit andern Eraminanden, zu denen auch Soseph Neunzig gehörte, in eine Studentenkneipe, und las dort unter schallendem Gelächter seiner Rameraden aus dem Brouillon, das er zu sich gesteckt, seine Abhandlung vor. Er hatte das aufgegebene Thema, mit Vermeidung jeder ernsten Betrachtung, in durchaus humoristischer Weise behandelt, und seinem Muthwillen in keckster Laune die Zügel schießen lassen. Sojeph Neunzig erinnert sich u. Al. einer Stelle, in der es ungefähr bieß: "Die Wiffenschaften, welche in diesen Hörfälen gelehrt werden, bedürfen vor Allem der Schreibbanke; denn diese sind die Stützen, die Träger und Grundlagen der Weisheit, welche vom Munde der Lehrer ausgeht, und von den andachtigen Schülern in die hefte übertragen wird. Dann find aber auch bie Schreibbanke gleichsam Gebenktafeln für unfre Namen, wenn wir biefe mit dem Febermesser hineinschneiben, um kunftigen Generationen bie Spur unsres Daseins zu hinterlassen." — Nach einigen Tagen erfolgte die Censur. Es wurde vom Vorsitenden der Kommission tadelnb bemerkt, daß heine "von dem aufgegebenen Thema bedenklich abgewichen" sei; doch lasse sich nicht verkennen, daß er "eine

beachtenswerthe Anlage zur Satire" verrathe. So empfing denn Harry, nachdem er sich das Zeugnis leidlicher Reise für die Universitätslaufbahn erworben 26), am 11. December 1819 die Matrikel als Studiosus der Rechts- und Kameralwissenschaften.

trikel als Studiosus der Rechts- und Kameralwissenschaften. Wie schon erwähnt, lockte der steigende Ruf der jungen Hochschule bald eine große Zahl strebsamer Zünglinge nach Bonn, die, aus den verschiedensten Gegenden des deutschen Vaterlandes entstammt, oft auf den Banken desselben Kollegs saßen und sich in der gleichen Schwärmerei für burschenschafttiche Zwecke oder in geselligem Verkehr auf der "Aneipe" begegneten, während ihr Geschick sie später auf die heterogensten Bahnen wies. Gewiss nicht Mancher von Denen, welche 1819 und 1820 über den alten Marktplatz zu den Hallen des palaskähnlichen Universitätsgebäudes wanderten, mochten ahnen, daß jener Kommili-tone, der, die Mappe unterm Arm, im deutschen Rocke, höf-lich grüßend, so friedlich neben ihm einher schritt, nach wenigen Bahren ihn als Todfeind in der Arena politischer oder theologischer Kämpfe befehden, und mit zelotischer Wuth dieselben Ideale verketzern sollte, an deren Verwirklichung er heut seine beste Kraft, vielleicht sein Leben zu setzen bereit war! Wer hatte in bem fowarmerischen Barde, ber fich mit politischen Weltverbefferungs. planen trug, den nachmaligen servilen Publicisten der Wiener Hof- und Staatskanzlei, das allzeit gefügige Werkzeug der ultra-montanen Reaktion erkannt? Wer in dem siebzehnjährigen Burichenschafter Hengstenberg, dessen Mund von deutsch-patriotischen Phrasen troff, den Begründer der neulutherischen Orthodoxie, den fanatischen Wiederhersteller der Erbsündenlehre des sechzehnten Zahrhunderts, dem jede freie patriotische Regung ein Greuel geworden? Eher schon hätte man weissagen mögen, daß aus jenem selbstgefälligen Polterer mit scharfknochigem Mongolengesicht und lang herabwallendem Haupthaar, der so absprechend in den Studentenversammlungen auftrat, sich nach einigen Wandlungen der Franzosenfresser" und Denunciant aller freisinnigen Bestrebungen entpuppen würde, welcher dem Namen Wolfgang Menzel einen wenig beneidenswerthen Ruf verschafft hat. — Früher noch, als Zarde, traten zwei andre seiner Kommilitonen, die Gebrüder Bobler, der romantisch reaktionaren Zeitströmung folgend, zum

Katholicismus über; und von den Züngern der Themis, welche auf Mackelden's, Welcker's und Mittermaier's Vorträge lauschten, Dienten Alexander von Daniels, Bauerband und v. Linde bald nachher als Universitätslehrer und juristische Schriftsteller in Wissenschaft und Staatsleben eifrig derselben ultrakonservativen Richtung, während der milde Eduard Böcking sich den extremen Parteien ferne hielt, und seinen Namen um so ruhmvoller benen der großen Rechtslehrer der Neuzeit beigefellte. Unter den jungen Theologen, welche damals in Bonn studierten, zeichnete sich, außer Hengstenberg, später besonders Karl Hagenbach als gelehrter Dogmatiker und Kirchengeschichtschreiber aus. Wenden wir uns zu dem medicinischen und naturwiffenschaftlichen Felde, so finden wir auch hier ein Dreigestirn nachmaliger Korpphäen der Wiffenschaft, dessen Licht weit über die engere Heimat hinaus seinen Glanz verbreiten sollte: I. F. Dieffenbach, übte zu jener Zeit an den Schwänzen aller hunde und Ragen, die er erwischte, seine Schneidelust, die ihn in der Folge zum ersten Operateur Deutschlands machte; Zohannes Müller, der große Physiolog, und Buftus Liebig, der Schöpfer der modernen Agrikulturchemie, thaten bei Analysen und Experimenten den erften Blick in die verborgenen Gesetze des Weltalls, deren sie später so manches zum Seil und Segen der Menschheit entdeckten. Auch die schönwissenschaftliche Literatur hatte in Simrock und Hoffmann von Fallersleben ihre achtungswerthen Vertreter. Ersterer tummelte mit frühreifer Gewandtheit das Musenroß zu zierlichen Sprüngen und fang von dem luftigen Leben am weinberguberschatteten Strome; Letterer vertiefte sich schon damals in die Schätze der altdeutschen Literatur, und gab als erste Frucht seiner Forschungen 1821 die Bonner Fragmente des Otfried heraus.

Von all' diesen Jünglingen, welche 1819 und 1820 gemeinsam die Bonner Hochschule besuchten und sich später auf so versichiedenartigen Gebieten Ruf und Namen erwarben, waren es indess nur Simrock, Daniels und Dieffenbach, mit denen Heine in näherem Verkehre stand. Im Uebrigen beschränkte sich sein Umgang meist auf unbedeutendere Geister, wie Johann Baptist Rousseau, den unermüdlichen Verseschmied, welcher seinen Freund damals in wortschwallreichen Sonetten verherrlichte, — Schopen

(spiter Gymnasialdizettor in Bonn), — die uns ganzlich unbekannten Pelmann und Bölling, — den Prinzen von Witgenftein und Dessen Hofmeister, — und die Westfalen Friedrich von Beughem, Shristian Sethe (nachmall Oberstaatsanwalt beim Kammergerichte zu Berlin, † daselbst am 17. Sanuar 1872 als Vorsitsender des Direktoriums der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn) und Friedrich Steinmann. Letzterer hatte in Düsseldorf die witzer unteren Gymnasialklassen besucht, während Heine schon in einer käheren Klasse war, und traf ihn jetzt unerwartet in Bonn wieder. Am Tage nach seiner Ankunft fand er ihn mit mehren Stu-benten am Rheinufer stehen, Fischern im Kahne zuschauend, und hörte den ersten Witz, den Heine rist, indem er seiner Umgebung zuraunte: "Nehmt euch in Acht, daß ihr nicht ins Wasser fallt! — man fängt hier Stocksische." Dabei reckten sich seine Mundwinkel scharf auseinander, und verkündeten, daß er einst schreiben

wurde, wie er heute sprach.

Der Verkehr Heine's mit Simrock, Rouffeau, Beughem, Steinmann und Neunzig zog seine geistige Nahrung hauptsäch-lich aus dem lebhaften Interesse für Kunst und Poesie, das ihnen gemeinsam war. Alle Sechs versuchten sich eifrig in poeti-scher Produktion; sie lasen einander gegenseitig ihre neuesten Lieber und Tragodien vor, und tauschten ihr Urtheil über den Bath derfelben aus. Die Briefe Beine's an Steinmann und Immermann 27) beweisen, ein wie scharfer und redlicher Kritiker der Erstere nicht allein gegen sich selbst, sondern auch gegen seine poetisierenden Freunde war. "Streng sei gegen dich selbst!" ist die unablässige Mahnung, welche er ihnen zuruft, und für beren Befolgung er ihnen durch die gewiffenhafte Gorgfalt in der Ausarbeitung auch der kleinften seiner Lieder ein treffliches Beispiel giebt. Es war ihm heiliger Ernst mit der Kunft, und Richts verstimmte ihn mehr, als wenn der Besuch eines Freundes ihn just zu der Zeit überraschte, wo er mit einer poetischen Arbeit beschäftigt war. Um solchen Störungen zu entgehen, riegelte er fich oftmals in seinem Zimmer ein, und ließ sich durch Niemand unterbrechen, bis er seine Arbeit vollendet hatte.

5. Seine schloß fich in Bonn mit Gifer ber Burichenschaft an, beren Leiter großentheils alte Benenfer Studenten waren, Strebtmann, f. beine. L.

welche sich bestrebten, die verschiedenen Verbindungen zu einer "Allgemeinheit" zu vereinigen. Aber die strenge Aussicht der Regierungsbehörden legte den Zusammenkünften der studierenden Zünglinge die größten Schwierigkeiten In den Weg; die Censur war in voller Thätigkeit, und in dem "Bonner Commersbuche", das Hossmann von Fallersleben im Sommer 1819 herausgab, mussten gewisse verpönte Worte bereits damals ängstlich umgangen werden. In dem schönen Arndt'schen Liede: "Bringt mir Blut der edlen Reben!" lautete die Schlußstrophe ursprünglich:

Und dies Lett', wem soll ich's bringen In dem Wein? Süßestes von allen Dingen, Dir, o Freiheit, will ich's bringen In dem Wein!

Das war schon bamals verwandelt in:

Süßestes von allen Dingen, Dir muß ich's im Stillen bringen In dem Wein.

Ein so kleinlicher Druck musste in den jugendlichen Gemüthern naturgemäß Unwillen und Widerstand erzeugen. Die versehmte und geächtete Vaterlandsliebe, deren öffentliches Bekennen zu einem Verbrechen gestempelt ward, slüchtete sich in das Onnkel des Geheimnisses und der Verschwörung. Auch Deine nahm damals in Bonn an den verbotenen Zusammenkunsten der Burschenschaft einen regen Antheil, wobei er eine gemäßigt liberale Richtung versocht. Wie einer seiner späteren Göttinger Kommilitonen erzählt 28), hatte er einst zu Bonn in geheimer Gerichtssitzung über die deutschen Fürsten in milberem Sinne votiert, das der König von Preußen nur auf Pension gesett werden solle, und er hatte sich bei der künstigen Regierung des deutschen Reiches bescheidentlich das Amt eines der vier Gensoren (natürlich nicht Bücher-Gensoren) vorbehalten. Bei aller Sympathie mit den politisch freisinnigen Bestrebungen der Burschenschaft vermochte er jedoch an den Excentricitäten ihrer hohlen Deutsch-

thümelei, oder gar an den Aeußerlichkeiten einer auffallenden Aleidertracht wenig Geschmack zu finden. Er trug freilich während seines Aufenthaltes auf der Rheinuniversität das schwarz-rothgoldene Band, das bald nachher als Abzeichen burschenschaftlicher Gesinnung so streng verpont ward; niemals aber sah man ihn im damals üblichen altdeutschen Rocke, in welchem Menzel, Farce und die meisten andern seiner Studiengenossen einher stolzierten. Ein weißer Flauschrock im Winter, Sommers Rock, Hosen und Weste von gelbem Nankingzeug, die ziegelrothe Mütze weit nach hinten auf das lichtbraune Haar geschoben, um die Rapierstiche im Boben berselben beutlich erblicken zu lassen, die hände in den Hosentaschen — so schlenderte Heine, nachlässigen Ganges und mit vornehmen Blicken nach rechts und links ichauend, durch die Straßen von Bonn. Die Züge des blaffen, kanm leicht gerötheten Gesichtes waren fein, und eher weich als icharf, nur daß sich die Mundwinkel unter dem blonden Bartden häusig zu dem bekannten satirischen Zuge verlängerten, wo-bei auch die Musteln des Auges sich herabzogen, so das letzteres nicht groß und offen erschien, sondern mit blinzelnbem Ausbruck aus den zusammen gekniffenen Wimpern hervorstach.

Boseph Neunzig, der von Zugend auf ein fleißiger Schüler der Duffeldorfer Malerakademie war und derselben später in dankbarer Erinnerung eine "Anatomie für bildende Künftler" gewidmet hat, porträtirte damals manchen seiner Freunde auf Elfenbein, unter ihnen auch Heine. Bei der ersten Sitzung machte ihn Dieser besonders auf den erwähnten satirischen Zug am Munde aufmerksam und bat ihn, denselben ja nicht zu versehlen. Als ihm Neunzig nach einigen Tagen das wohlgetroffene, mit einem geschliffenen Glase bedeckte Miniaturbild übergab, seigte sich Heine sehr erfreut, und rief lustig aus: "So, nun wollen wir das Bild auch in Musik setzen lassen!"

Wie die beiden Freunde in Duffeldorf Nachbarn gewesen, wurden sie es auch in Bonn auf der Sosephstraße. Eines Rorgens ward Neunzig von einem Landsmanne aufgesucht, der um eine Kleine Wegzehrung bat, und dann auch nach Heine's Bohnung frug. Neunzig zeigte ihm das Haus. Nachmittags tam heine in sehr aufgeregter Stimmung hinüber und erzählte,

sein Hanswirth habe einen fremden Menschen, den er für einen Studenten angesehn, in sein Zimmer gelassen, und Dieser habe ihm seinen neuen Rock gestohlen. Der satirische Zug verschwand dabei nicht, er verzog sich vielmehr zu einem höhnischen Grinsen. 29)

heine rauchte nie; der Tabaksrauch war ihm so zuwider, daß er später in Göttingen mit den Bekannten, welche ihn mit brennender Pfeise besuchten, zu kapitulieren und sie mit dem Geschenk eines Tabakpäckens abzusinden pflegte. Auch war er schon als Student höchst mäßig im Genus geistiger Getränke; namentlich das Bier liebte er nicht. Wan konnte ihn also nicht zu der Zahl sogenannter "stotter Bursche" rechnen; nur den Fechtboden besuchte er sleißig, ohne jedoch große Fertig-

keit im Führen der hieb- und Stoßwaffe zu erlangen.

Mit judischen Familien pflog Harry zu Bonn keinen Verkehr, und vermied es im Allgemeinen, sich über seine religiösen Ansichten zu äußern. Soseph Neunzig erzählt, daß in einer Studentengesellschaft einft das Gespräch auf Religionsfragen Ein Ifraelit, welcher Medicin studierte, gestand, er zoge das Christenthum dem Subenthume vor und würde fich gern taufen laffen, wenn nur nicht das Dogma von der unbeflecten Empfängnis der Sungfrau Maria allzu fatal den Gesetzen der Wissenschaft widerspräche. Heine hörte aufmerksam zu, er sagte Nichts, aber ein farkastisches Lächeln umspielte seine Lippen. Ueberhaupt sprach er wenig; er war mehr Beobachter und Denker, als rebseliger Theilnehmer an der allgemeinen Rouversation; wenn er sich in lettere einmischte, geschah es meist durch turze, schlagartig treffende Bemerkungen ober brollige Bite. Selten nur gewährte er selbst den vertrautesten Freunden einen offenen Einblick in das Reich feiner tiefern Empfindungen; er fiebte es nicht, die Gefühle seines herzens zur Schau zu tragen; autmuthig und weich bis zum Uebermaß, schämte er sich fast der ihm angeborenen Empfindsamkeit, und suchte dieselbe mit trotigem Stolz unter einer schroffen, abstoßenden Umgangsform zu verstecken. "heine", sagt Rouffeau, 30) der zu seinen ältesten Sugendfreunden gehörte, "ist einer von benjenigen Dichtern, welche durch mannigfache, meift unverschulbete Leiden in die Dornen

der Poesie hineingejagt wurden, um als Nachtigallen zu singen und zu fterben. Wollte er die Nacht des Lebens aufsuchen, oder überraschte sie ihn am Morgen des Glückes: genug, seine ganze Sugend war nur ein Wechsel von Irrfal, bas erft seine Eltern, dann ihn selber betraf. Eine finftere Ansicht aller menschlichen Dinge prägte sich früh seinem Charakter ein, vielfache Reisen und Umherschlenderungen durch Thorheiten, von denen die we-nigsten Sünglinge verschont bleiben, lehrten ihn Welt und Menschen bald von einer, wie ihm däuchte, unangenehmen Seite kennen, und eine sonderbare Liebe kam hinzu, brennende Raphtatropfen in das aufgeregte Meer seiner Bruft zu schütten. Mit einer glühenden Einbildungsfraft, die ihm als Geschenkt der Natur zugefallen, drang und wühlte er sich in die Abgründe des Daseins; hier baute sich seine Muse ihren Palast, im Reiche der Racht und des Traumes wurde sie heimisch, hier blitzten die Arpstalle seiner Thranen, rieselten die Tropfsteine seiner Bebmuth, graute der Bafalt seines Schmerzes, gleißten die Flammen seiner Verzweiflung, höhnten die Gnomen seiner Ironie, und Thränen, Wehmuth, Schmerz, Berzweiflung und Ironie schliffen sich zu Diamanten der Lieder am Prüffteine seines guten bergens. Dies berg ift wirklich ein gutes und ein treu biederes, wie ich felten eins auf Erden gefunden; aber der Dichter schämt fic seiner Gutmuthigkeit, er will absichtlich seinen Zeitgenoffen edig, wild und verdorben erscheinen, und die Sucht, fich felbst in einem schlimmen Lichte barzustellen, ift bis zur Schwachheit in ihm aufgereift. Es geht ihm wie manchen Männern, die fich schämen, wenn sie einmal geweint haben, weil es, wie Schlegel mit Recht bemerkt, Menschen giebt, die nicht ohne wider-liche Verzerrungen weinen können, wenn ihr Gefühl auch das mildeste und edelste wäre. Aus dieser unedlen Scham, ein janftes und rührendes Gefühl preisgegeben zu haben, entsteht bei Geine das Bestreben, der Aussprache des heiligsten eine fleine gafterung nachzusenben, seinem Amor immer eine Schellentappe oder seiner Grazie den Klumpfuß beizugeben. Sein Lob wird Ironie, sein Tadel Humor, jede Zusammenstellung ist Bit, auf Liebe folgt Hohn, auf Entzücken Schlangenbiss oder doch der schwellende Stich der Wespe — und dies Alles aus-

gesprochen in Liedern, die auf das geheimste Seelenleben des Verfassers anspielen! Um Beine lieb zu gewinnen, ift es fast nöthig, ihn persönlich zu kennen. Freilich ift die liebenswürdige Seite seines Wesens so schalkhaft versteckt, daß es schwer halt, hrer habhaft zu werden. Ift Dies aber einmal gelungen, so genießt man den originellsten Menschen, dessen Charakter nicht auf der Oberfläche schwimmt, sondern der studiert sein will, um selbst während der Dauer eines langjährigen Umgangs begriffen zu werden. Eitelkeit und Stolz, die man ihm so häufig vorwirft, sind vielleicht zwei Tugenden seines Wesens".

Es wurde jedoch irrthumlich sein, aus biefer, im Allgemeinen zutreffenden Charakteristik den Schluß zu ziehen, daß Heine in so jungen Sahren schon mit herber Verbitterung sich gänzlich die Genüffe eines zwanglos gemüthlichen Umgangs und den anregenden Seelenaustausch mit gleichgestimmten Freunden versagt hatte. Im Gegentheil liefern die uns erhaltenen Briefe und Gedichte aus seinen Universitätsjahren ein Zeugnis dafür, daß er in dieser Zeit mannigfache Verbindungen anknupfte, benen ein warmes Freundschaftsinteresse zu Grunde lag, und von denen nicht wenige bis ans Lebensende fortbauerten. Die Freunde mussten sich freilich seine oftmals wechselnden Launen, und vor Allem die muthwilligen Ginfalle eines humors gefallen laffen, der Nichts, was ihm lächerlich vorkam, mit seinem Spotte verschonte — dafür extrug aber auch Heine mit unermüdlicher Geduld ihre Fehler und Schwächen, und erhob niemals den Anspruch, daß ihre Neigungen oder Ansichten mit den seinigen übereinstimmten. Der spätere Briefwechfel mit Mofer giebt uns zahlreiche Beispiele dieser toleranten Gemuthestimmung, welche vom Freunde nur Verftandnis und liebevolle Theilnahme, teineswegs aber Billigung ober Bewunderung für die handlungen, Gefühle und Ueberzeugungen bes Anbern verlangt; "er mag fie loben oder tadeln je nach seinen eigenen Principien, aber immer soll er sie verstehen, ihre Nothwendigkeit begreifen, von unserem besonderen Standpunkte aus, wenn auch der seinige ganz verschieden ist" 31). "Daß Gans mir versöhnend schreiben wollte", bemerkt Beine gegen Mojer bei der Nachricht von Gans' Uebertritte zum Chriftenthum, "ist ganz überflüssig, insofern ich ihn

jest nicht weniger liebe, als früherhin. So leicht wird es mir nicht, Liebe aus meinem Herzen zu reißen. Das ist es eben, was mir so viel' Schmerzen im Leben verursacht hat. Was ich liebe, liebe ich für immer." — "Ich habe mich davon überzeugt, und leider überzeugt," schreibt er bei einer andern Gelegenheit, alle Gefühle, die mal in meiner Bruft aufgestiegen sind, bleiben ungeschwächt und unzerstört, so lange die Bruft selbst und Alles, was darin sich bewegt, unzerstört bleibte. Dieselbe Gesinnung klingt aus dem drastischen Zuruf hervor: "Ich liebe dich von ganzer Seele und bin kein Schuft — wenn du diese Formel im Ropfe behältst, werden dir meine Ausdrucke nie mißfallen". Und wer die Sprache des humors zu deuten weiß, wird einen ähnlichen Grundton auch in folgendem scherzhaften Beplauder erkennen: "Liebe mich um der wunderlichen Sorte Gefühls willen, die fich bei mir ausspricht in Thorheit und Beisheit, in Gute und Schlechtigkeit. Liebe mich, weil es dir nun mal so einfällt, nicht weil du mich der Liebe werth hältst. Auch ich liebe dich nicht, weil du ein Tugendmagazin bist, und Adelungisch, Spanisch, Sprisch, Hegelianisch, Englisch, Arabisch und Kalkuttisch verstehst, und mir beinen Mantel geliehen haft, und Geld geliehen haft und Dergleichen, — ich liebe dich vielleicht nur wegen einiger pudelnärrischen Redensarten, die bir mal entfallen und die mir im Gedächtnis kleben geblieben find, und mich freundlich umgaukeln, wenn ich gut gelaunt, ober bei Rassa, oder sentimental bin". —

Dem auf Bunsch seines Oheims ergriffenen Brotstudium der Rechtswissenschaft vermochte der junge Poet keinen Geschmack abzugewinnen. Was galten ihm die Institutionen des Gajus, was ihm das graue Spinnwehnetz der Pandekten? Sein liebeund schönheitdurstiges Herz fühlte sich unmuthig eingeklemmt zwischen den "eisernen Paragraphen selbstsüchtiger Rechtssysteme", und nach wenig' Wochen sah man ihn nur äußerst selten noch ein juridisches Kolleg besuchen. Desto fleißiger wohnte er den übrigen, nach Neigung gewählten Vorlesungen bei, deren er, trot ihrer großen Zahl, selten eine versäumte. "Geschichte", sagt Steinmann, welcher zum Theil dieselben Kollegien frequentierte, "besonders deutsche Geschichte und Literatur, war sein

Hauptstudium mahrend seines akademischen Aufenthaltes auf der Rheinuniversität. Die Vorlesungen Hullmann's, Radlof's und Schlegel's hörte er fammtlich ohne Ausnahme. Seine hefte waren vollständig und sauber geschrieben; denn er schrieb schnell und schon zugleich, — eine Kaufmannshand, — und revidierte täglich seine Aufzeichnungen, in seinen Lieblingsstudien gewissenhaft wie Einer. Unter den Vorlesungen, die Heine im ersten Semester besuchte, und worin meistens deutsche Antiquitaten behandelt wurden, zählt er selber (Bd. I., S. 155) die folgenden auf: 1) Geschichte ber beutschen Sprache bei Schlegel, der fast drei Monate lang die barocksten Hypothesen über die Abstammung der Deutschen entwickelte, 2) die Germania des Tacitus bei Arndt, der in den altdeutschen Baldern jene Tugenden suchte, die er in den Salons der Gegenwart vermisste, 3) germanisches Staatsrecht bei Hüllmann, dessen historische Ansichten noch am wenigsten vag find, und 4) beutsche Urgeschichte bei Radloff, der am Ende des Semesters noch nicht weiter gekommen war, als bis zur Zeit ber Sesostris". — Fügen wir hinzu, daß harry außerdem ein regelmäßiger Zuhörer in Professor Delbruck's literaturgeschichtlichen und asthetischen Vorträgen war, und mit nicht geringerer Aufmerksamkeit die Belehrungen des Pripatdocenten hundeshagen über Runft und Leben des Mittelalters entgegen nahm, so erkennen wir leicht, welchen Unregungen die damalige Vorliebe des Dichters für altdeutsche Geschichte, Kunft und Literatur entsprang. Das Studium des Mittelalters, Die germanistischen Forschungen, insbesondere die Beschäftigung mit der alt- und mittelhochdeutschen Poeste, waren durch die Beftrebungen der romantischen Schule, von welcher im nächsten Abschnitt ausführlicher die Rede sein wird, eifrigst geweckt worden, und fanden, wie schon das Berzeichnis obiger Bortrage lebrt, auf der rheinischen Sochschule eine hervorragende Vertretung. Durch von der hagen's herausgabe der St. Galler handschrift des Nibelungenliedes war seit einigen Sahren die Aufmertsamkeit der ganzen literarisch gebildeten Welt vor Allem auf dies größte Werk mittelalterlicher Poesie hingelenkt worden; eine andere wichtige Handschrift besselben Gebichtes, der sogenannte rheinische Rober, befand sich im Besite bes Docenten huntes-

hagen, der eine kritisch-hiftprische Ausgabe des Nibelungen-Epos beabsichtigte, während Schlegel die Schönheiten des letztern in seinen kunftvoll gegründeten Vorlesungen feinsinnig analysierte, und in den Herzen seiner jugendlichen Zuhörer ein begeistertes Interesse für die neu entdectten Schätze der ersten Bluthezeit unserer Literatur wachrief. "Es war lange Zeit", schreibt Beine bei einem gelegentlichen Ruckblick auf diese Bemühungen der romantischen Schule um die Wiedererweckung der altdeutschen Poesie, (Bd. VI., S. 201), "von nichts Anderem als vom Ribelungenlied bei uns die Rede, und die klassischen Philologen wurden nicht wenig geärgert, wenn man dieses Epos mit der Rias verglich, oder wenn man gar darüber stritt, welches von beiden Gedichten das vorzüglichere sei. Zedenfalls ist dieses Lied von großer, gewaltiger Kraft. Die Sprache, worin es ge-dichtet, ist eine Sprache von Stein, und die Verse sind gleichsam gereimte Quadern. hie und da aus den Spalten quellen rothe Blumen hervor, wie Blutstropfen, oder zieht sich der lange Ephen herunter, wie grüne Thranen". Der Dichter verzweifelt daran, von den Riesenleidenschaften, die sich in diesem Liede bewegen, den Franzosen einen Begriff zu geben: "Denkt euch, es wäre eine helle Sommernacht, die Sterne, bleich wie Silber, aber groß wie Sonnen, träten hervor am blauen himmel, und alle gothischen Dome von Europa hätten sich ein Rendezvous gegeben auf einer ungeheuer weiten Ebene, und da kamen nun ruhig herangeschritten der Straßburger Münster, der Kölner Dom, der Glockenthurm von Florenz, die Rathedrale von Rouen u. s. w., und Diese machten der schönen Notre-Dame-de-Paris ganz artig die Kour. Es ist wahr, daß ihr Gang ein bischen unbeholfen ist, daß einige darunter sich sehr linkisch benehmen, und daß man über ihr verliebtes Backeln manchmal lachen konnte. Aber biefes Lachen hatte boch ein Ende, sobald man sähe, wie sie in Wuth gerathen, wie sie sich unter einander würgen, wie Notre-Dame-de-Paris verzweiflungsvoll ihre beiden Steinarme gen himmel erhebt, und plötzlich ein Schwert er-greift, und dem größten aller Dome das Haupt vom Rumpfe berunterschlägt. Aber nein, ihr konnt euch auch dann von den Dauptpersonen des Niebelungenliedes keinen Begriff machen;

kein Thurm ist so hoch und kein Stein ist so hart wie der

grimme hagen und die rachgierige Chriemhilde. 32)

Mit all' den oben genannten Männern, deren Vorträge er besuchte, stand S. Seine auch im Privatleben in anregendem, mehr oder minder häufigem Verkehre. Arndt wohnte schon da-mals in seiner hübschen Villa am Rhein vor dem Koblenzer Thore, mit der herrlichen Aussicht auf Gobesberg und das Siebengebirge, und empfing in seiner gaftlichen Behaufung mit schlichtem, bieberem Wort die ftudierenden Bunglinge, welche ihm ihren Besuch machten und keiner besondern Empfehlung be-durften, um Zutritt zu seinen kleinen Abendgesellschaften zu finden, in denen ein durchaus zwangloser Ton herrschte. hundeshagen, deffen Beschreibung bes Gelnhauser Palaftes Kaiser Friedrich's I. viel dazu beigetragen hatte, das Studium der mittelalterlichen Architektur zu befördern, unternahm Heine manchen intereffanten Ausflug in die Umgegend, wobei jener gelehrte Renner ber Kunftgeschichte nicht verfehlte, seinen jungen Freund auf alle bemerkenswerthen Baudenkmäler bes Rheinlandes aufmerksam zu machen, und vor seinem geistigen Auge die Prachthallen der Abtei von Heisterbach aus den verfallenen Ruinen erstehen hieß, ober ihm ein andermal an dem Münfter zu Bonn oder der kleinen Rirche zu Schwarzrheindorf die eigenthumlichen Schönheiten des romanischen Centralbaus aufzeigte. Much mit hullmann, dem fleißigen hiftoriker, der aus vergilbten Chroniken und Pergamenten das statistische Material zur Staatsund Rulturgeschichte des Alterthumes zusammentrug, und mit Deffen sprachkundigem Rollegen, dem erblindeten Radlof, führte Beine manches geistvolle Gespräch, das ihm einen tieferen Ginblick in die Welt der germanischen Vorzeit verschaffte.

Vor Allem war es jedoch A. W. von Schlegel, dessen Vorträge, Schriften und persönlicher Umgang einen bestimmenden Einfluß auf ihn übten. Obwohl der elegante Prosessor in seinem mit verschwenderischen Luxus ausgestatteten Hause sonst nur die vornehm gewählteste Gesellschaft sah, und zu seinen Soireen höchstens bisweilen solche Studenten heranzog, welche als stimmbegabte Sänger an den zur Unterhaltung der Gäste veranstalteten musikalischen Aufführungen mitwirken konnten,

fand doch ver jugendliche Dichter allzeit die freundlichste Aufnahme bei dem geseierten Hochmeister des romantischen Parnasses. Za, die Gefälligkeit des gefürchteten Kritikers gegen den talent-vollen Schüler ging so weit, daß er Demselben manchen nütz-lichen Wink über Versmaß und Gehalt seiner poetischen Ver-zuche gab; und die ungewöhnliche Sorgfalt, welche Heine seine Lebenlang auf die metrisch vollendete Form seiner Dichtungen verwandte, dürfte nicht zum geringsten Theil dem Vorbilde und den kenntnisreichen Belehrungen Schlegel's zu danken sein. Freilich hat nur der Kritiker, nicht der Dichter Schlegel, wie ! Zulian Schmidt in einem "Rückblick auf H. Heine" hervorhebt, Einfluß auf Dessen poetische Entwicklung geübt: "Schlegel's lprische Art ist nicht deutsch. Er ist kein geborener Dichter und hat sich, theils nach Lateinern, theils nach Spaniern und Italianern, mühsam einen Stil zurecht gemacht, der weder die Phantasie noch das Ohr anspricht. Heine's Weise dagegen ist von Anfang an deutsch und ist immer deutsch geblieben. Ihm war die Poesie die Muttersprache: was er dachte und empfand, gestaltete sich ihm von vornherein in wohlklingender, melodischer korm, und nicht selten war der schöne Tonfall der Schöpfer seines Gedankens. Gleich seine ersten Gedichte drängen sich dem Ohre auf und fordern zu Komposition heraus, während seine ersten prosaischen Versuche noch sehr inkorrekt und gezwungen aussehen, die er sich geraden Wegs entschließt, auch seiner Prosa einen poetischen Hauch, eine kühn erhöhte Melodie zu geben." Durch den Ausspruch, daß er manche Stellen des Byron'schen

Durch ben Ausspruch, dass er manche Stellen des Byron'schen "Manfred" für unübersethar halte, hatte Schlegel seinen jungen kreund gereizt, sich selbst an der schwierigen Aufgabe zu versuchen, und sprach sich fast mit zu schweichelnder Anerkennung über die ziemlich steife und ungelenke Verdeutschung der Geisterscenen des ersten Aktes aus 20). Besonders aber interessierte er sich für Heine's eigene Gedichte und regte Denselben dadurch zu erhöhter poetischer Thätigkeit an. "Ueber mein Verhältnis mit Schlegel", heißt es in einem ungedruckten Briefe an Friedich von Beughem aus dem Sommer 1820, "könnte ich dir viel Erfreuliches schreiben. Mit meinen Poesien war er sehr zusteieben, und über die Originalität derselben fast freudig erstaunt.

Ich bin zu eitel, um mich hierüber zu wundern. Seine erste Frage ist immer: wie es mit der Herausgabe meiner Gedichte stehe. Ze öfter ich zu ihm komme, desto mehr sinde ich, welch ein großer Kopf er ist, und daß man sagen kann:

> Unstätbare Grazien ihn umrauschen, Um neue Annuth von ihm zu erlauschen."

In der That stand Schlegel, wiewohl er bereits in sein drei und fünfzigstes Sahr getreten war, damals noch in der Fulle geistiger Kraft. Nachdem er durch seine meisterhafte Uebersetzung Shakspeare's, Calderon's und der italianischen Dichter, wie durch seine zahlreichen kritischen Schriften bem deutschen Volke bie Schätze ber britischen und romanischen Literaturen erschloffen hatte, suchte er gegenwärtig in seinen Zuhörern das Interesse für die Poesie des deutschen Mittelalters zu beleben, und wandte sich mit bewundernswürdiger Vielseitigkeit seit Kurzem auch jeuen orientalischen Studien zu, durch deren Resultate er zuerst eine wissenschaftliche Behandlung ber indischen Literatur in Deutschland einführen follte. Er war damals noch nicht jener eitle, kindisch gewordene Geck, der seinen eigenen Ruhm überlebt batte, er stand vielmehr im Zenith seines Glanzes, Professoren und Beamte gefellten fich zu bem zahlreichen Auditorium, das bewundernd zu ihm empor schaute, wenn er im großen Universitätsjaal über akademisches Leben und Studium oder alte und neue Literatur las, und die zierliche Erscheinung des deutschen Gelehrten mochte wohl auch Andern als einem jungen Studenten imponieren, ber sich einen Dichter und Professor ganz anders vorgestellt hatte. "Sein Aeußeres," berichtet Heine (Bd. VI, S. 126 u. 127), "gab ihm wirklich eine gewisse Vornehmheit. Auf seinem dunnen Köpfchen glänzten nur noch wenige filberne harchen, und sein Leib war so dunn, so abgezehrt, so durchsichtig, daß er fast aussah wie ein Sinnbild des Spiritualismus. Er war, Ausnahme des Napoleon, der erste große Mann, den ich damals gesehen, und ich werbe nie biefen erhabenen Anblick vergeffen. Noch heute fühle ich den heiligen Schauer, der durch meine Seele jog, wenn ich vor seinem Ratheder stand und ihn sprechen hörte. Ich trug damals einen weißen Flausch, eine rothe Dute, lange

blonde Haare, und keine Handschuhe. Herr August Wilhelm Schlegel trug aber Glacehandschuh, und war noch ganz nach der neuesten Pariser Mode gekleidet; er war noch ganz parsumiert von guter Gesellschaft und eau de mille sleurs; er war die Zierlichkeit und Eleganz selbst, und wenn er vom Großkanzler von England sprach, setzte er hinzu: "mein Freund", und neben ihm stand sein Bedienter in der freiherrlichst Schlegel'schen Hauslivree, und putte die Wachslichter, die auf silbernen Armleuchtern brannten, und nebst einem Glase Zuckerwasser vor dem Wundermanne auf dem Katheder ftanden. Livreebedienter! Bachsterzen! filberne Armlenchter! mein Freund, der Großkanzler von Eng-land! Glacehandschuh! Zuckerwasser! welche unerhörte Dinge im Kollegium eines deutschen Professors! Dieser Glanz blendete uns junge Leute nicht wenig, und mich besonders, und ich machte auf herrn Schlegel damals drei Oben, wovon jede anfing mit

den Worten: D du, der du, n. s. w. Diese Oden — wie Heine in humoristischer Selbstpersifflage hier seinen an A. W. von Schlegel gerichteten Sonettenkranz neunt (Bd. XV, S. 183 ff. [75 ff.]) — legen auf alle Fälle ein Zeugnis für die Hochachtung und Verehrung ab, welche er ju jener Zeit dem mächtigen Wortführer der romantischen Schule wille, der sich so leutselig für die poetischen Erstlingsfrüchte seiner Muse interessierte, und dessen Lob ihm ein stolzes Vertrauen auf die Echtheit des ihm verliehenen Talentes gab. Denn auch heine hatte, wie jedes große Künftlergenie, seine qualvollen Stunden, in denen Alles, was er seither geschaffen, ihm als schal und un-bedeutend erschien, und er sich, wenn er den unsterblichen Werken ber Kunft in anbetender Bewunderung gegenüberstand, demuthig fragte, ob ihn die Stimme nicht täusche, die ihm so oftmals das fisize Wort zugeraunt: Anch' io sono pittore! Auch mir kann jo Herrliches gelingen! In solchem Schmerzgefühl, daß ihm das höchste zu leisten versagt sei, schreibt er einige Sahre später an Rofer (Bb. XIX, S. 172): "Mit Shaffpeare kann ich gar wicht behaglich umgehen, ich fühle nur zu sehr, daß ich nicht jeines Gleichen bin, er ist der allgewaltige Minister, und ich bin ein bloger hofrath, und es ist mir, als ob er mich jeden Augen-blick absehen konnte." Damals zu Bonn aber waren es kleinere

Geister, die Schleppenträger und hohlwangigen Nachzügler der Romantik, die Fouqué, E. T. A. Hoffmann und Konsorten, denen Heine den Tageslorber zufallen sah, und mit denen den Wettkampf aufzunehmen Schlegel ihn wohl ermuthigen durfte. Der Sonettenkranz, in welchem Heine seinen Dank für diese Ermuthigung aussprach, ist ehrend für Den, dessen Haupt er schmücken sollte, wie für Den, der ihn in aufrichtiger Liebe und Verehrung wand. Die Eingangsworte lauten:

Der schlimmste Wurm: des Zweifels Dolchgedanken, Das schlimmste Gift: an eigner Kraft verzagen, Das wollt' mir fast des Lebens Mark zernagen; Ich war ein Reis, dem seine Stützen sanken.

Da mochteft du das arme Reis beklagen, An deinem güt'gen Wort lässt du es ranken, Und dir, mein hoher Meister, soll ich's danken, Wird einst das schwache Reislein Blüthen tragen.

Wenn auch dieser Dank später in das schnöbe Gegentheik umschlug, und Beine - um uns seines eigenen Ausbrucks (Bd. XVII, S. 7) zu bedienen — ben Schulmeister prügelte, nachdem er der Schule entlaufen war, stand er doch in der ersten Periode seines dichterischen Schaffens noch ganz unter den Einfluffen der Romantik, er hulbigte ihr als seiner Göttin, und zögerte nicht, durch den Abdruck der erwähnten Sonette auch dem Meister, der ihn in das Reich ber Göttin eingeführt, seine offene hulbigung darzubringen und mit kraftigem Wort für ihn einzutreten, als die Bemühungen Schlegel's um die indische Literatur im Frühjahre 1821 einen scharfen Angriff in einer Berliner Zeitschrift erfuhren. In ben Begleitworten jener Sonette heißt es: "Sie entstanden vorigen Sommer in Bonn, wo der Verfasser den Gefeierten in seiner vollen Kraft, Herrtichkeit und Ruftigkeit fah. Der Geift Desselben hat wahrlich nicht gealtert. Der hat keine Ruhe, behaglich auf dem Welt-Elephanten zu sitzen! — Db ber Verfasser jener bitteren Ausfälle mit Recht oder mit Unrecht wider die politische Tendenz ber jetigen Bestrebungen Schlegel's eifere, mag hier unentschieben bleiben. Doch hätte er nie die Achtung außer Augen setzen dürsen, die dem literarischen Reformator durchaus nicht versagt werden kann. Was das Sanskrit-Studium selbst betrifft, so wird über den Ruten desselben die Zeit entscheiden. Portugiesen, Hollander und Engländer haben lange Zeit jahraus, jahrein auf ihren großen Schiffen die Schätze Indiens nach Hause geschleppt; wir Deutsche hatten immer das Zusehen. Aber die geistigen Schätze Indiens sollen uns nicht entgehen. Schlegel, Bopp, Humboldt, Frank n. s. w. sind unsere jetigen Ostindiensahrer; Bonn und

München werden gute Faktoreien sein."

Eine eben so warme Anerkennung der Verdienste Schlegel's enthält der fast verschollene Aufsatz (Bd. XIII, S. 15 ff.), durch welchen Heine im Sommer 1820 im "Kunst- und Wissenschaftsblatte des "Rheinisch-westfälischen Anzeigers" auf einen von 28. v. Blomberg verfassten satirischen Angriff wider Romantik und romantische Form entgegnete. Die poetischen Verdienste seines Lehrers und Berathers werden hier von dem dankbaren Schuler sogar weit überschätzt, und in ein ganz falsches Licht gerudt, wenn Beine, nach einstmals beliebter Weise auch Goethen in den Kreis der romantischen Schule hineinziehend, Diesen und A. 2B. v. Schlegel "unfre zwei größten Romantifer, zu gleicher Zeit auch unsre größten Plastiker" nennt, und "in den roman-tischen Dichtungen Schlegel's dieselben sicher und bestimmt gezeichneten Kontouren, wie in Deffen wahrhaft plastischer Elegie auf Rom" erblickt. Im Uebrigen ist die kleine Abhandlung aus mehr als Einem Grunde beachtenswerth, und durfte schon als die erste Arbeit in Prosaform, welche von Heine bekannt ge-worden ist, nicht übergangen werden. Auffallend ist zunächst der ernste, ruhig würdevolle, nur die Sache im Auge behaltende Ton in einer, doch zum Mindesten ihrer Veranlaffung nach, polemiichen Erwiderung. Sede scherzhafte oder spöttelnde Wendung, jeder geharnischte Ausfall ist sorglich vermieden — es ist eine Darlegung afthetischer Grundsätze in objektivster Form. Der Verfasser nimmt die Romantik, speciell sogar die dristlichgerma-nische Romantik, in Schutz, aber er fordert vor Allem, statt mystisch-unklarer Symbolik, eine plastisch greifbare, sinnlich leben-dige Gestaltung der romantischen Stoffe; denn "nie und nimmermehr ift Dasjenige die wahre Romantik, was so Viele dafür ansgeben, nämlich ein Gemengsel von spanischem Schmelz, schottischen Rebein und italianischem Geklinge, verworrene und verschwimmende Bilder, die gleichfam aus einer Zauberlaterne ansgegossen werden und durch buntes Farbenspiel und frappante Beleuchtung seltfam das Gemuth erregen und ergößen. Babrlich, die Bilder, wodurch jene romantischen Gefühle erregt werden follen, durfen eben fo tlar und mit eben fo bestimmten Umriffen gezeichnet sein, wie die Bilder der plaftischen Poesie. Diefe romantischen Bilder sollen an und für sich schon ergötzlich sein; fie find die koftbaren goldenen Schluffel, womit, wie alte Darchen fagen, die hübschen verzauberten Feengarten aufgeschloffen werben." Mit ebelfter Barme kampft ber junge Poet für das beutsche Wort und seine fernere Ansbildung zu dichterischen Zwecken; benn "bieses Wort ift ja eben unser heiligstes Gut, ein Grenzstein Deutschlands, ben tein schlauer Rachbar verruden tann, ein Freiheitswecker, dem tein frember Gewaltiger die Junge lahmen kann, eine Driflamme in dem Rampfe für bas Baterland, ein Vaterland selbst Demjenigen, dem Thorheit und Arglist ein Vaterland verweigern". Wie streng Heine, bei all seiner Vorliebe für die Runftprincipien ber Schlegel'ichen Schule, auch bamals ichon die kirchlich und politisch reaktionaren Gelüfte berselben, ihr zweideutiges Kokettieren mit einer Restauration mittelalterlicher Zuftande, verurtheilte, seben wir aus den Schlußworten seines Aufsatzes: "Biele aber, die bemerkt haben, welchen un-geheuren Einfluß das Christenthum, und in dessen Folge das Ritterthum auf die romantische Poesie ausgeübt haben, vermeinen nun Beides in ihre Dichtungen einmischen zu muffen, um benselben ben Charafter ber Romantit aufzudruden. Doch glaube ich, Christenthum und Ritterthum waren nur Mittel, um ber Romantit Eingang zu verschaffen; die Flamme berfelben leuchtet schon längst auf dem Altar unserer Poesie; kein Priester brancht noch geweihtes Del hinzu zu gießen, und kein Ritter brancht mehr bei ihr die Waffenwacht zu halten. Deutschland ist jetzt frei, tein Pfaffe vermag mehr die beutschen Geifter einzukerkern; tein abeliger Herrscherling vermag mehr die deutschen Leiber zur Frohn zu peitschen, und desshalb foll auch die deutsche Muse

wieder ein freies, blubendes, unaffektiertes, ehrlich bentiches Madden fein, und fein ichmachtenbes Ronnchen und fein ahnenftolzes Ritterfräulein. Möchten doch Viele diese Ansicht theilen! dann gabe es bald keinen Streit mehr zwischen Romantikern und Plaftikern. Doch mancher Lorber muß welken, ehe wieder das

Delblatt auf unserem Parnassus hervor grünt." Man sieht, der erste Aufsatz, mit welchem H. Heine das literarische Turnierfeld betrat, war gewissermaßen ein Programm ber afthetischen Grundsate, von benen fein funftlerisches Schaffen damals und während der nächstfolgenden Sahre beherrscht ward. Ein überraschend hoher Grad kritischen Bewusstseins in einem Lebensalter, das sich bei anderen Dichtern eher durch ein Vorwuchern sorgloser Produktionsluft zu kennzeichnen pflegt! Es lässt sich sogar nicht bestreiten, daß heine trot seines späteren Abfalls und leidenschaftlichen Kampfes gegen die romantische Schule, im Wesentlichen den in diesem jugendlichen Programm ausgesprochenen Principien seine ganze Schriftstellerlaufbahn hindurch ziemlich

treu geblieben ift.

Indess ging die Zeit seines Bonner Aufenthalts auch in engerem Sinne nicht der Muse verloren. Während Harry die vorhin erwähnten wissenschaftlichen Vorlesungen sleißig besuchte, seine Kollegienhefte in musterhafter Ordnung erhielt, und daneben alle bedeutenderen neuen Erscheinungen der poetischen Literatur des Inlandes und Auslandes mit aufmerksamen Blicken verfolgte, blieb auch sein dichterischer Schöpfungsdrang nicht mußig. Die Traumbilder, Lieder und Romanzen der "Zungen Leiden" waren zum größten Theil schon in Hamburg und, nach der Rückkehr von dort, in Düsseldorf entstanden; einige derselben wurden jedoch erst in Bonn verfasst. So auch fast sämmtliche Sonette. Diese Versart war, nach Bürger's Vorgange, hauptsächlich durch die Romantiker wieder in Aufnahme gebracht worden, und sicherlich ward auch Heine zunächst durch die Anregungen Schlegel's beftimmt, fich in diefem reizenden Spiel kunftvoller Reimverschlingungen in streng geschlossener Form zu versuchen. Weit entfernt jedoch, sich mit einer Nachahmung der vorgefundenen Muster zu begnügen, trug er in den "Fresko-Sonetten" einen ganz neuen Inhalt in die überlieferte Korm. Während Bürger in den vierzehnzeiligen Reimpaaren seine weichen Liebesklagen ausgehaucht, Schlegel sie vorherrschend zur Einkleidung kunstphilosophischer Uphorismen benutt, der jüngere Nachwuchs der romantischen Schule ein leeres Wortgeklingel damit getrieben, und Rückert sie als scharfe Waffe im Freiheitskriege geschwungen hatte, schuf Geine aus ihnen die eisernen Reisen, in welche er mit ingrimmiger Wuth den ganzen unheilbaren Wahnsinn seiner Liebesschmerzen und all seinen titanischen Trop gegen eine Welt hineinzwängte, die ihm, wie ein schaler Mummenschanz, nur noch eines Hohn-lachens werth erschien.

Denn wenn des Glückes hübsche Siebensachen Uns von des Schicksals Händen sind zerbrochen, Und so zu unsern Füßen hingeschmissen;

Und wenn das Herz im Leibe ift zerrissen, Zerrissen, und zerschnitten, und zerstochen, — Dann bleibt uns doch das schöne gelle Lachen.

Sieb her die Larv', ich will mich jetzt mastieren In einen Lumpenkerl, damit Halunken, Die prächtig in Charaktermasken prunken, Nicht wähnen, ich sei Einer von den Ihren.

Gieb her gemeine Worte und Manieren, Ich zeige mich in Pöbelart versunken, Verleugne all' die schönen Geistesfunken, Womit jetzt fade Schlingel kokettieren.

So tanz' ich auf dem großen Mastenballe, Umschwärmt von deutschen Rittern, Mönchen, Kön'gen, Von Harlekin gegrüßt, erkannt von Wen'gen.

Mit ihrem Holzschwert prügeln sie mich Alle. Das ist der Spaß. Denn wollt' ich mich entmummen, So müsste all das Galgenpack verstummen.

In dieser Verwendung des Sonetts, der maßvollsten und zierlichsten Dichtungsart, zu fraftgenialischen Ausbrüchen der Berzweiflung und burlesken Zornerguffen einer schwarzgalligen Phantasie spricht sich schon ungemein deutlich das eigenthümliche Wesen des Humoristen aus. Er zersprengt das Gefäß der Runst, indem er es zu Zweden misbraucht, für die es nimmer geschaffen ward. Form und Inhalt decken sich nicht mehr, sondern stehen in Wideripruch zu einander; der gewaltige Inhalt überragt possierlich die winzige Form, und im Bestreben, sie zu erweitern, verschiebt und verzerrt er ihre Linien über das Schonheitsmaß hinaus zur lächerlichen Frate; das Große erscheint klein durch den beengenden Druck des Rahmens, aus dem es unförmlich hervor quillt, das Kleine hinwieder bläht sich zu barocker Größe auf; das Märchen wird zur Tragödie, die Tragödie finkt zur Farce herab; aus den Blumen ringeln sich giftige Schlangen, und statt des sußen Dladchengesichts, deffen Lächeln ben Dichter bezauberte, ftarrt ibn ein Medusenhaupt an, das kalt und erbarmungslos mit versteinerndem Hohn auf ihn niederblickt. — Mit welchen Gedanken mag Schlegel diese "Fresko-Sonette" gelesen haben, deren Titel schon einen ironischen Hinweis auf die derben Pinselstriche gab, welche hier an die Stelle der feinen Miniaturmalerei traten? Ahnte er wohl, daß in diesem seltsamen Spiel mit den traditionellen Formen der Poesie ein rebellischer Geist, sich selbst un-bewusst, schon die Pfeile schärfte zum Kampfe wider dieselbe Romantik, in beren gespenstischem Reigen er heute noch als getreuer Schildknappe einherzog? Oder täuschte den Heerführer des romantischen Chorus eben jene Ironie über den tieferen Ernft, welcher ihr zu Grunde lag? .

Nachdem Heine in den "Fresko-Sonetten" an seinen Freund Christian Sethe die stumme Qual seines Herzens ausgeschrieen, überkam ihn allgemach eine sanstere Stimmung, und er schloß den verzweislungstollen Gedichtcyklus mit dem weicheren Liede:

Ich möchte weinen, doch ich kann es nicht; Ich möcht' mich rüftig in die Höhe heben, Doch kann ich's nicht, am Boden muß ich kleben, Umkrächzt, umzischt von eklem Wurmgezücht.

Ich möchte gern mein heitres Lebenslicht, Wein schönes Lieb, allüberall umschweben, In ihrem selig süßen Hauche leben, — Doch kann ich's nicht, mein krankes Herze bricht.

Aus dem gebrochnen Herzen fühl' ich fließen Mein heißes Blut, ich fühle mich ermatten, Und vor den Augen wird's mir trüb und trüber.

Und heimlich schauernd sehn' ich mich hinüber Nach jenem Nebelreich, wo stille Schatten Mit weichen Armen liebend mich umschließen.

Einen ferneren Versuch, sein Liebesleid durch die Tröftungen der Poesie zu bewältigen, machte Harry in der Tragodie "Almanfor". hier erscheint der wilde Schmerz ichon zur elegischen Klage abgedämpft, und die melodischen Verse entfluthen der wunden Bruft wie ein lindernder Zährenftrom, durch welchen das Herz sich vom Alpdrucke seiner tödtlichen Last befreien will. Gegen Ende des Sommersemesters 1820 verließ heine seine Stadtwohnung in Bonn und zog nach dem lieblichen Dörfchen Beul am gegenüberliegenden Rheinufer, um dort während der Universitätsferien völlig ungestört an seiner Tragodie arbeiten zu konnen,

deren erstes Drittheil im Augustmonat vollendet ward. Im Herbst des Jahres entschloß er sich jedoch, den Aufenthalt in einer Universitätsstadt, die seinem geistigen Leben fo vielfache und werthvolle Anregungen bot, mit einer andern Sochschule zu vertauschen. Musste er sich boch gewaltsam der verlodenden poetischen Thätigkeit entreißen, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, bei längerer Vernachlässigung seines juristischen Brotstudiums sich ben ernstlichen Unwillen feines gestrengen Dheims zuzuziehen. In den Briefen an Steinmann und an Friedrich von Beughem, der nach absolviertem Examen seit Kurzem als Referendar beim Oberlandesgerichte in hamm eingetreten war, nennt Beine die Absicht des "Dchsens" ausbrucklich als den Grund seines Fortganges von Bonn; vielleicht auch, daß ihn daneben, bei der Verstimmtheit des Gemüthes, die aus

eben diefen Briefen spricht, die friedlose Unraft seiner Seele von dannen trieb — genug, im September 1820 pactte er den Tor-nister und ergriff den Reisestab, um, nach kurzem Besuch bei den Eltern, über die Marken der "rothen Erde" nach Göttingen zu pilgern. In hamm verweilte er mehrere Tage bei seinem Freunde b. Beughem; in Soest traf er mit Christian Sethe zusammen, welcher zur Fortsetzung seiner Studien die Berliner Universität bezog. Wie sehr diese mehrwöchentliche Fußreise durch Westfalen — der herrliche Anblick des Ruhr- und Weserthals, die Banderung über die einsame Beide und durch den erinnerungsreichen Teutoburger Wald, vor Allem aber der Verkehr mit dem ichlichten, kernigen Menschenschlag jener Gauen — ihn erfrischte und ausheiterte, sagt uns folgende Stelle eines Brieses, den er fünf Vierteljahr' später (Bd. XIII, S. 23) an Dr. H. Schult in Hamm, den Herausgeber des "Rheinisch-westphälischen Anzeigers", schrieb: "Der September 1820 schwebt mir noch zu sehr im Gedächtnis. Die schönen Thäler um Hagen, der freund-liche Overweg in Unna, die angenehmen Tage in Hamm, die Alterthümer in Soest, selbst die Paderborner Heide, Alles steht noch lebendig vor mir. Ich höre noch immer, wie die alten Eichenwälder mich umrauschen, wie jedes Blatt mir zuflüstert: Dier wohnten die alten Sachjen, die am spätesten Glauben und Germanenthum einbugten. Ich höre noch immer, wie ein uralter Stein mir zuruft: Wanderer, steh! hier hat Armin den Varus geschlagen! Man muß zu Fuß, und zwar, wie ich, in östreichiichen Landwehrtagemärschen, Westfalen durchwandern, wenn man den fraftigen Ernft, die biebere Chrlichkeit und anspruchslose Tuchtigkeit feiner Bewohner kennen lernen will."

Mehr als zwanzig Sahre sollten vergehen, bevor H. Heine als geseierter Dichter, dessen Ruhm die Welt durchhalte, diese Segenden, die er als junger Student mit leichtem Ranzen und schwerem Knotenstocke durchpilgert hatte, zum ersten und letzten Mal slüchtig wiedersah. Er war inzwischen ein Anderer geworden in Herz und Gesinnung; manche Erinnerung, die einst so schwärmerische Gefühle in ihm wachgerusen, weckte auf der Lippe des gereiften Mannes nur noch ein spöttisches Lächeln aber mit jugendlicher Wonne vernahm er wieder den

"lispelnd westfälischen Accent", und setzte im "Wintermärchen" seiner unverringerten Liebe für die "lieben, guten Westfalen, ein Volk, so fest, so sicher, so treu, ganz ohne Gleißen und Prahlen", nach seiner humoristischen Weise ein freundliches Denkmal.

## Viertes Kapitel.

### Charafter der Literaturevoche.

Die Einwirkung ber romantischen Schule auf H. Heine's Zugendbichtungen wurde schon mehrmals in flüchtiger Andeutung berührt. Um aber zu einem klaren Berftandnis diefer Ginfluffe und ihrer weitreichenden Folgen für die literarische Thätigkeit unseres Dichters zu gelangen, thut es vor Allem noth, dass wir uns den Charakter der Literaturepoche, in welche er eintrat, in einem deutlichen, fest umrissenen Bilde veranschaulichen.

Die großen politischen Veranderungen auf der Weltbühne, welche dem Geift des heranwachsenden Knaben ihren unauslöschlichen Stempel aufprägten, haben wir an früherer Stelle stizziert. Es leuchtet ein, daß der Rückhall so gewaltiger Ereignisse auch aus ber zeitgenössischen Literatur vernehmlich hervor klingen muß. In der That ist Solches der Fall, wenn auch in mehr indirekter, dem oberflächlichen Blick nicht sofort sich aufdrängender Beife.

Deutschlands äußere und innere Geschicke waren bis zu Anfang dieses Sahrhunderts von den tieferen Ginflussen der französischen Revolution im Ganzen und Großen noch ziemlich unberührt geblieben. Im politischen Leben herrschte eine stumpfe Gleichgültigkeit, und nur wenige schwärmerische Gemüther am Rhein begeisterten sich kurze Zeit für das neue Evangelium der Freiheit und Gleichheit, das vom Nachbarvolke so laut und wild unter dem Donner der Schlachten und dem unheimlichen Blinken des Fallbeils der Guillotine gepredigt ward. Der patriarchalische Absolutismus, welcher sich auf den weich gepolsterten Thronftühlen der drei bis vier Dutend deutscher Lander und Ländchen in behaglicher Sicherheit wiegte, ließ sich's nicht träumen, wie bald seine Tage gezählt sein, und fremde Eroberer über sein Erbe als willkommene Siegesbeute das Loos werfen follten. Selbst ber nationale Gebanke ber Einheit und Zusammengehörigkeit des Reiches, das geiftige Band, welches ehemals die vielgliedrigen Stämme des germanischen Volkes umschlang, war seit dem dreißigjährigen Religionskriege in brudermörderischem Wahnwitz gelockert und zersprengt worden das Pfeilbund lag auseinander gefallen in seine einzelnen Stabe, deren jeder leicht zu zerbrechen war, weil ihm das Ganze keinen Schut und Ruckhalt mehr bot. Ein fraftiger Stoß, und das altersschwache beutsche Reich sank zusammen wie ein Kartenhaus! Und wie die Blätter eines Kartenspiels mischte Napoleon die niedergeworfenen gander, und errichtete aus ihren mit Blut gekitteten Trümmern auf Rugeln und Bajonettspigen das großartig phantastische Gebäude seiner Universalmonarchie. Aber die ihrem natürlichen Berband entriffenen, willfürlich zusammengefügten Bruchstücke besannen sich ihres gemeinsamen Lebens, die Erde bebte, die Kugeln kamen ins Rollen, die Bajonette zersplitterten, und, wie unlängst der alte, krachte jest wieder der neue Bau nieder in den Staub. Abermals ein Rennen und Laufen, ein rathloses Röpfezusammenstecken ber herren Diplomaten, ein Schachern und Feilschen um jeden Fußbreit Landes, ein wirres Durcheinanderwürfeln und Zerreißen der Nationalitäten, eine willfürliche Staatenkonstruktion, geflickt und geleimt aus Protokollen und Aktenfascikeln auf Kongressen und Konferenzen, ein neues papierenes Kartenhaus, — der deutsche Bund!

Wen mag es wundern, daß in folder Zeit selbst unter den Besten des Volkes die Theilnahme am öffentlichen Leben gering war, und daß sich letzteres hauptsächlich nur negativ — durch verachtungsvolle Abwendung der edelsten Takente von der politischen Misère — in Kunst, Literatur und Wissenschaft spiegelte Die napoleonische Herrschaft erdrückte jeden Einzelwillen und beugte mit unwiderstehlicher Kraft jedes der vorgefundenen

Elemente einem und bemfelben Ziele zu, alles individuelle Leben ward aufgezehrt, der stolze Ueberwinder Europa's allein machte mit seinen siegreichen Kohorten die äußere Geschichte der Zeit — was blieb da noch dem deutschen Geiste übrig, als sich aus den Händeln der Außenwelt, bei denen ihm keine Rolle zuertheilt war, in das Reich des Gedankens und des Gemüthes zurückzuziehen, und auf einem anderen Felde, als dem Gebiet der brutalen Thatsachen, seine unsterblichen Schlachten zu schlagen, oder seine mondlichtumstimmerten Träume zu träumen? Er that Beides, er versenkte sich tief in den geheimnisvollen Schacht seiner inneren Welt und holte von dort zwei Edelsteine ans Licht hervor: den reinen, klaren Bergkrystall der deutschen Philosophie, und den wunderlich schillernden Karfunkel der deutschen Romantik. Sehen wir uns beide genauer an und suchen uns

über ihren Werth und ihre Bedeutung zu verständigen.

Den naiven Anfangspunkt der geistigen Entsaltung der Neuzeit, deren philosophische Seite in den ersten Decennien unseres Sahrhunderts einen so mächtigen Aufschwung nahm und zugleich unser poetische Literatur so herrlich mit dem Inhalt neuer Ideen befruchtete, bezeichnet die lutherische Kirchenresorm. Nach jahrhundertelangem Schlaf regte die menschliche Vernunft im Kampse gegen das Papstthum zum ersten Mal siegreich ihre Schwingen; aber ihre Wassen waren noch nicht wider jede Knechtung des Geistes, sondern nur wider eine besondere Korm derselben, wider den von Rom aus geübten Glaubenszwang gerichtet. Nach wie vor blieb die Bibel für alle Parteien das unangetastete und unantastdare Gotteswort; "das Wort sie sollen lassen stahn!" hieß es in dem energischen, von Luther selbst gedichteten Liede, das der Schlachtgesang der Protestanten in so vielen blutigen Religionskriegen ward. In gleichem Sinne schrieb Ulrich von Hutten, schrieben Flemming, Gerhard, Dach, Neumark und die späteren Verfasser protestantischer Kirchenlieder.

Aber die menschliche Vernunft konnte sich mit dem ihr endlich zugestandenen Recht einer freien Auslegung der Bibel nicht auf die Dauer begnügen; die Zeit musste kommen, wo die Forschung in der Bibel sich zu einer Forschung über die Bibel,

über ihren Werth und ihre Gultigkeit fur ben Menschen ber Gegenwart, über bie letten Grunde menschlicher Erkenntnis, menschlichen Glaubens und Wissens erweiterte. Spinoza, der tiefe Denker, welcher schon die Offenbarung für "ein Produkt der Einbildungsfraft Golcher" erklärte. "die im begrifflichen Denken über höhere Wahrheiten nicht geübt sind", Voltaire und die englischen Deisten, Leibnit und Wolf waren die ersten vermittelnden Uebergangsglieder des philosophischen Befreiungs-Die vereinzelten Lichtstrahlen all' Menschheit. processes der dieser verschiedenen Denkspiteme fasste Lessing, der große Toleranzprediger, querft in dem Centrum des poetischen Brennspiegels, vor Allem in seinem "Nathan", zusammen. Sein Ringen und Rämpfen diente mit Bewusstsein dem Zwecke, die Menschheit von dem Soche des "Wortes", des todten Buchstabens, zu erlosen. Ihm hatte bereits jedes religiose Bekenntnis nur in bem Grade Werth, in welchem es sich als ein Sporn zu edlen Thaten erwies.

Den zweiten fühnen und wahrhaft entscheibenden Schritt in dieser Richtung that Immanuel Kant, der Schöpfer der kritischen Philosophie. Mit unerbittlich scharfer Logik prüfte er die Quellen der menschlichen Urtheilskraft auch auf religiösem Gebiete, er zerstörte die herkommlichen Beweise für die Eristenz eines personlichen Gottes, dessen Dasein nur noch als unbeweisbares Postulat der praktischen Vernunft behauptet ward, und setzte an die Stelle des blinden Dogmenglaubens der Kirche die Forderung eines reinen Vernunftglaubens und einer aus dem Wesen und ber Erkenntnis unseres freien, sein Gesetz in sich selbst tragenden Willens abgeleiteten Moral. Es ist bekannt, mit welchem Eifer und mit wie glücklichem Erfolg besonders Schiller sich durch diese muthvolle Philosophie zu gedankenreichen poetischen Produktionen anregen ließ, beren erhabener Schwung noch heut unfre Jugend begeistert. Die Bedeutung von Kant's "kategorischem Imperativ", die Forderung, daß der Mensch das seiner Bruft eingeschriebene, auf Freiheit und Gelbstbestimmung bes Willens basierte höchste Gesetz der Sittlichkeit mit nie erlahmender Rraft in all' seinen Handlungen bethätige, konnte nicht leicht einbringlicher ausgesprochen werden, als mit Schiller's Worten:

Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, Und sie steigt von ihrem Weltenthron.

Während Schiller mehr die negative Seite der neuen Weltanschauung, die Befreiung von dem Joche der alten Satzungen auf sittlichem, religiösem und politischem Felde betonte, waren andere Dickter — so namentlich Herder — bemüht, in friedlicher Vermittlung den positiven, humanitarischen Inhalt der jungen Doktrin mit den etwa noch lebenskräftigen Elementen der alten Lehre in Einklang zu setzen. Doch führten, bei ihrer schwankenden Unentschiedenheit und bei der rasch fortschreitenden Entwicklung des philosophischen Kampses, diese Vermittlungsversuche in der Folge meist, wie bei Herder, zu einer erbitterten Besehdung des neuen Princips, das nicht so bequem und versöhnungsdurstig mit sich handeln ließ, sondern allmählich in immer schärferen Gegensatzu den Traditionen der Vergangenbeit trat.

Die Auflösung des Gottesbegriffs in den Begriff der "moralischen Weltordnung" wurde zunächst von Fichte noch energischer, als von Kant, proklamiert, und die Untersuchung "über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung" öffnete dem Zweifel an derfelben Thur und Thor. Immer weiter dehnte die menschliche Vernunft ihr Recht der freien Forschung aus, das sich in unaufhaltsamer Progression bald auf alle Gebiete des Denkens und Lebens erstreckte. Die Bersetzung der alten sittlichen, religiösen und politischen Ibeale ging Schritt für Schritt ihren nothwendigen Gang, und wie manche einst für wahr gehaltene, scheinbar tröstliche Vorstellung auch durch die bessere Erkenntnis dem menschlichen Herzen geraubt ward: dasselbe fand sich zuletzt nicht armer, sondern reicher durch den hellen Sonnenglanz der Wahrheit, welcher das Traumbunkel des Irrthums verscheuchte. Allerdings — und Das ist eine wichtige Thatsache, die schon hier nachdrücklich betont werden mag — wurde die Kluft zwischen der alten und nenen Weltanschanung burch biefen Entfaltungsprocess des menschlichen Geistes immer weiter aufgerissen. Hatte sich die driftliche Menschheit feit der Reformation im Wesentlichen schon in zwei große Geerlager getheilt, benen beiben jedoch immer noch die

1

Bibel als gemeinsame Basis bes Glaubens und als gemeinsame Quelle der ethischen Vorschriften galt, so bildeten sich nun all-mählich immer zahlreichere Kreise, die auf einem ganz neuen, einem ganz andern Boden standen, als jene nur durch einzelne firchliche Dogmen unterschiedenen Bekenner bes Chriftenthums. Micht, als hätte die moderne Philosophie sofort mit einer Regierung des persönlichen oder auch nur des dristlichen Gottes begonnen. Nein, sie nahm, wie gesagt, Anfangs nur das Recht in Anspruch, die Grunde des Glaubens an einen solchen Gott zu untersuchen, zu prüfen. Langsam und stufenweis fortschreitend, widerlegte sie zuerst die Richtigkeit der in früherer Zeit ausgeklügelten Beweise für seine Eristenz, aber sie tastete noch weber die Möglichkeit einer Offenbarung an, noch leugnete sie etwa das Dasein Gottes, weil sie dasselbe nicht zu beweisen vermochte. Die Philosophie begnügte fich im Gegentheil vorläufig damit, bas Sittengeset aus bem erkannten und weiter zu erkennenben Wesen der Vernunft abzuleiten, und Fichte war mit Recht erstaunt, als man ihn, der nur auf dem bezeichneten Pfade ernst und ruhig fortgewandelt war, plötzlich des Atheismus, der Gottesleugnung, beschuldigte. Indessen, auch seine Gegner hatten so Unrecht nicht, wenn ihnen seine Lehre als ein gefährlicher Angriff gegen die seither herrschende Religion erschien. Es mochte ihnen wohl die leise Ahnung aufdammern, daß die Grundpfeiler der driftlichen Kirche erschüttert wurden, sobald man aufhöre, die Glaubens- und Sittenlehre als ein unmittelbar von Gott felbst geoffenbartes ewiges und unabanderliches Gefet zu betrachten. Welchen Werth, durften sie fragen, hat fortan der Glaube an die Eristenz eines persönlichen Gottes, wenn nicht aus ihm, sondern aus dem eigensten Wesen der Vernunft das mit der fortschreiten. den Entwicklung jedes Sahrhunderts sich ändernde Moralgesetz abgeleitet wird? In der That war von jetzt an eine Vermittlung und Verföhnung ber entgegenstehenden Unsichten über die höchsten Dinge bes lebens nicht mehr benkbar, und man begann zu ahnen, daß die alte und die neue Weltanschauung sich naturgemäß befehden muffen, bis die eine von beiden den volltommenen Sieg über die andre erringt. Immer schärfer, aber zugleich immer klarer, trat in der erften Balfte unfres Sahrhunderts ber

Gegensatz zwischen Religion und Philosophie hervor. Schritt für Schritt hat letztere während dieser Zeit an Terrain gewonnen, und weder durch Verfolgungseifer, noch durch halbe Koncessionen vermochten Staat und Kirche das stets weitere Umsichgreifen der

neuen Weltanschauung zu hemmen.

Die nächste Stufe in diesem Entwicklungsprocesse des menschlichen Geistes war die von Schelling begründete und später von hegel erweiterte Identitätsphilosophie. Der außerweltliche, aus seinem "himmel" vertriebene Gott stücktete sich als eine Art pantheistischer Weltsele in das All und behauptete dort unter der Firma "das Absolute" eine mysteriöse Eristenz. Während Schelling dies Absolute noch in der "Anschauung" oder dem "Gefühl" erkennen wollte, schrumpste es dei Hegel schon in den "Begriff" zusammen, um sich bei seinen Nachfolgern vollends in das "Naturgeseh" aufzulösen. Und damit sind wir in unser Ueberschau der einzelnen Stadien dieses Processes bei dem heutigen Standpunkte der Philosophie angelangt, den am kühnsten und ehrlichsten Ludwig Feuerbach vertritt, und den wir füglich var' Ezoxóv mit dem Namen des Humanismus bezeichnen dürsen, weil ihm der Mensch (homo), mit Einschluss der Natur als der Basis des Menschen, der alleinige, höchste Gegenstand philosophischer Betrachtung ist. Alle Religion erweist sich von diesem Standpunkte als ein Produkt des Menschen, alle Theologie als Anthropologie, und nicht nur unsre jeweilige Vorstellung von Gott, sondern das göttliche Wesen selbst ist nichts Anderes mehr, als das von uns objektivierte, der individuellen Schranken ent-Reidete Wesen des Menschen. "Homo homini deus est."

Es hieße jedoch die Vergangenheit aus der Gegenwart, das Frühere aus dem Späteren ableiten, wenn wir annehmen wollten, daß die zersetzende Bedeutung der neueren Philosophie und ihre nothwendige letzte Konsequenz zu Anfang unsres Sahrhunderts ichon von irgend einem der damaligen Schriftsteller deutlich erkunt worden sei. Der deutsche Geist glich vielmehr einem Richter, der parteilos, mit unbefangenem Sinne, die Akten eines wichtigen Processes prüft, und im Voraus unmöglich wissen kann, welche Entscheidung er nach gewonnener Einsicht in alle Details des Kalles schließlich abgeben muß. Oder er glich einem rüftigen

Wanderer, der den nie betretenen höchsten Gipfel eines Gebirges crklimmen will, und, so oft er einen Berg erstiegen hat, hinter diesem wieder einen neuen Feldsegel emporragen sieht, ohne sagen zu können, ob dieser nun endlich sich als der wolkennächste Aethersitz erweisen wird. Wenn ein scharfer und ehrlicher Denker wie Fichte noch mit Befremden und Entrüstung den Borwurf des Atheismus zurückwies, so dürsen wir und wohl überzeugt halten, das einem Schiller oder Goethe die religionsseindliche Tendenz der philosophischen Kämpfe nicht minder ein Geheimnis war, als den übrigen ihrer Zeitgenossen. Goethe, der sich die harmonische Ruhe des Daseins um seden Preis ungetrübt zu bewahren strebte, und sich, wie gegen die großen politischen Staatsumwälzungen, so auch gegen die Revolution auf dem Felde der Philosophie ablehnend verhielt, erlebte freilich noch großentheils die späteren Phasen dieser Bewegung, und es ist zweiselhaft, ob er mehr sich selbst oder sein Publikum über die Tragweite derselben zu täuschen suche.

Auch die Romantiker hatten schwerlich ein viel schärferes Bewusstsein von der allmählichen Auflösung der früheren religiösen, sittlichen und politischen Ideale durch die Einwirkung der Philosophie. Am wenigsten begriffen sie die positive Bedeutung der neuen Lehren; eher schon erkannten sie hin und wieder deren negative, zerstörende Seite. Bevor wir jedoch auf diese Gegenssätz zurücksommen, müssen wir einige Bemerkungen über den Entwicklungsgang der deutschen Dichtung bis zum Auftreten der

romantischen Schule voraussenden.

Die von Luther unternommene Kirchenreformation ward bereits oben als der Ausgangspunkt des modernen Geisteslebens bezeichnet; gleicherweise eröffnet sich mit ihr das Wiederaufblühen der deutschen Literatur. Zuerst freilich entwindet sich die neugeborene Poesie nur langsam und mühevoll den Wehen der Zeit, und trägt lange noch die Nabelschnur ihrer schweren Geburt mit sich herum. Fast nur auf einem einzigen Gebiete, dem des Kirchenliedes, hören wir Anfangs frische kräftige Tone erschallen; hier aber in um so erfreulicherer Weise. Unsere Dichtung war, nach ihrer ersten großen Blüthezeit unter den Hohenstaufen, wäherend der nachfolgenden Sahrhunderte in den Handen spießbürger-

licher Sangerzünfte allmählich zu einer läppisch inhaltslosen Formenspielerei versandet — jest rauschte sie im protestantischen Kirchenliede plötzlich wieder wie ein lebendiger Quell, und der neue Inhalt, der in glaubensfrommer Begeisterung die Herzen durchglühte, fand wie von selber die schlichten Naturlaute der ihm angemessenen poetischen Form. Leider trat in der so muthvoll begonnenen Bewegung der Geifter nur zu bald wieder ein Stillstand ein. In verheerendem Bruderfriege mufften fich die Bekenner ber neuen Lehre das Recht der Glaubensfreiheit erkampfen, und die protestantische Theologie verknocherte, statt sich zur freien wissenschaftlichen Forschung zu erheben, binnen Kurzem zu einer scholaftischen Dogmatit, welche ben taum aus ben Banben bes Katholicismus losgerungenen Geist abermals an die Satzungen bes todten Buchstabens tettete. Die alte Glaubenseinheit mar vernichtet, Zank und hader und blutige Kriege hatten die Kluft zwischen dem Norden und dem Guden Deutschlands immer tiefer aufgerissen, und als der Friede von Münfter endlich bem wilden Morben ein Biel feste, schlichen bie feindlichen Bruder tobeswund und erschöpft nach hause, die Ginen unter bas zur Ruine gewordene flösterliche Dach der Mutterkirche, die Andern in den unwirthlich tahlen, halbfertigen Neubau, der mehr einem unbekleideten Nothgerüfte als einer schutzbietenden Wohnung glich. Wie hätte die deutsche Poesie in so jammerlicher Behausung sich frisch und fröhlich entfalten, wie hatte sie vom Abhub so ungesunder Pfaffenkost lebenskräftig sich nähren können? Sie verkümmerte mehr und mehr, sie floh endlich ganz aus der Heimat, wo sie in besse-ren Tagen an der Fürstentafel gesessen oder mit dem Berghirten und dem Sägerburschen im Walde das ländliche Mal getheilt hatte, und sie ging betteln in der Fremde, sich mit den Brosamen begnügend, die der Wälsche von seinem prahlerisch aufgeputten Lifche fallen ließ. Beim Beginne des achtzehnten Sahrhunderts war unfre gefammte Literatur zu fklavischer Nachahmung der französischen Muster herabgefunken, die Sprache Luther's blähte sich auf im bauschigen Faltenrock unnatürlicher Phrasen und schritt auf dem steifen Alexandrinerkothurn neurömischer Hofund Staatsaktionen einher, bis Lessing erschien und durch sein gewaltig exorcierendes Wort den gespenstischen Spuk verbannte.

Er rise ben Dienstmägden ber französischen Softlassiter die staubigen Peruden von den Ropfen, bob ihnen die Schadeldeden ab, und zeigte dem Publikum, daß Richts als leeres Stroh darunter war. Bon den Zerrbildern autiker Kunstschöpfungen wies er auf bie unsterblichen Driginale hin, drang auf strenge Scheidung der Künste, deren verschiedene Gattungen barbarisch mit einander vermengt worden waren, und leitete die ewig gültigen Regeln für jede derfelben aus den Meifterwerken hellenischer Vorzeit ab. Bu lange jedoch war die deutsche Poesie in der Fremde umhergeirrt, als daß sie sofort auf deutschem Boden wieder hätte heimisch werden können. Und zudem, welchen ungünstigen Zuständen begeg-nete sie im politischen Leben des Baterlandes! Nach hundertjährigem Schlafe der Ohnmacht und Ermattung ftanden in Deutschland Nord und Sud sich in den Eroberungskriegen Friedrich's II. abermals feindlich gegenüber, und der große König, welcher dem deutschen Namen zuerst wieder Achtung und Ehrfurcht im Rath der europäischen Bölker verschafft hatte, liebäugelte selbst mit dem fremdländischen Wesen, verächtlich berabblickend auf Sprache, Runft und Wissenschaft des eigenen Landes, die sich eben Kraftvoll auf eigene Füße zu stellen begannen. Denn der deutsche Genius war erwacht, und sehnte sich in kühnem Schöpfungsbrange nach gewaltigen Thaten. Aber der schönen Seele fehlte der schöne Leib. Bergebens durchirrte sie die Raume der oden Wirklichkeit, die ihrem spähenden Auge keinen würdigen Anblick bot, in den sie sich mit stolzer Befriedigung hatte versenken können, um das Geschaute in kunstlerisch veredelter Gestaltung zu fpiegeln. Außer der heldenhaften Erscheinung Friedrich's des Großen und den redlich gemeinten, aber durch vorschnelle Ueberstürzung und Pfassenlist vereitelten Humanitätsbestrebungen Soseph II., hatte das achtzehnte Sahrhundert Nichts aufzuweisen, worin für das deutsche Gemuth und den patriotischen Ginn bie Verheißung einer besseren Zukunft lag. Gine thatlose Zeit und eine träge Nation ohne freies Staatsleben und ohne lebendige Geschichte war für den Dichter kein Stoff, an dem sich seine Phantasie in begeistertem Aufschwung emporzuranken vermochte. Um das Höchste erreichen, um die Erscheinungen des äußeren Lebens in verklärtem Bilde wiederstrahlen zu können, fehlte der

Kunft die Hauptbebingung ihrer naturgemäßen Entfaltung, die

fonheitsvolle Birklichkeit.

Die von Lessing eingeleitete, in Schiller und Goethe zur glänzendsten Blüthe gelangte klassische Periode unsrer neueren Dichtung krankt an diesem geheimen Fluche, der wie ein giftiger Mehlthau rasch wieder ihr hoffnungsreiches Leben zerstört. Es war sicher eine rühmliche, nicht hoch genug zu schätzende Geistes-that, wenn jene Heroen unsrer modernen Literatur in all' ihren Bestrebungen auf das goldene Zeitalter ber griechischen Kunft zurückgingen, und ftatt der gepuderten und geschminkten After-muse, die aus den beschnittenen Taxusalleen der Hofgarten von Bersailles nach Berlin und Leipzig herüber promeniert war, der ewigen Schönheit huldigten, die uns aus den Gefängen Homer's heute so frisch wie vor zweitausend Sahren anblickt. Nur wurde Eins dabei übersehen, oder mindestens nicht zur Genüge beachtet. Es wurde übersehen, daß die mit Recht so hoch gepriesenen griechischen Runftwerke, die man fich allerorten zum Mufter nahm, eben deschalb so groß und herrlich waren, weil Form und Inhalt in ihnen sich deckten, weil der Dichter sang, der Bildhauer formte, was in der lebendigen Erinnerung seines Volkes lebte, weil die Blume der Kunft ihre festen Wurzeln im Boden der Heimat ichlug und der blaue himmel von Hellat sich über ihr wölbte, die blinkenden Wellen des ägäischen Meeres ihren Kelch um-rauschten. Wenn der Rhapsode die Schlachtscenen des trojanischen Arieges vortrug, so horchten ihm die Enkel der Helden, die am skäischen Thore gestritten; Aeschplos hatte selber bei Marathon, Salamis und Plataa den Befreiungskampf Griechenlands mitgekampft, den er in seinen "Persern" verherrlichte; und im Theater belächelte Sofrates als harmloser Zuschauer das dreiste Spottbild seiner Lehren, welches ihm Aristophanes von der Buhne berab in den "Wolken" vor allem Volke entgegen hielt. Künftler befand sich nicht im Gegensatze zu seiner Zeit und seiner Ration, sondern begeisterte sich an ihrem Dichten und Trachten, die Runft stand in inniger Wechselbeziehung zur Wirklichkeit --Die erhabenften Hommen bes Dichters feierten ben Gieget in ben olympischen Spielen, und Diefem wieder galt als der hochfte Ruhm, daß er sich werth gemacht, von einem Pindar besungen Strodtmann, S. Beine. I.

zu werden. So verklärte die Kunft das schönheitsvolle Leben, und dieses rang nach dem Preise, solcher Verklärung würdig

zu fein.

Hätte die deutsche Literatur und Kunft bei ihrer Rückkehr zu antiken Muftern vorherrschend bie fen Gesichtspunkt im Auge behalten, so ware mancher Sehlgriff vermieden worden, der auf lange Zeit hinaus die verhängnisschwerften Folgen nach sich zog. Leider nur allzu früh gaben unfre modernen Klassiker den in ihren Zugendwerken — im "Werther", in den "Räubern", in "Rabale und Liebe" — so muthig unternommenen Versuch auf, der sie umgebenden Wirklichkeit fest ins Auge zu blicken, den Kinger theilnahmvoll in die Wundenmale der Zeit zu legen, und durch kunftlerische Bewältigung ber Gegenwart dieser ben Spiegel der Gelbsterkenntnis vorzuhalten. Es bedarf wohl kaum ber Bemerkung, daß in diesen Worten nur eine Rlage, feine Anklage, liegen soll. Die Zeit selber war ja zu traurig und trübe, als daß sie unseren Dichtern auf die Dauer einen würdigen Stoff hatte darbieten konnen: dem politischen Leben fehlten die großen Charaktere und erhebenden nationalen Ziele, das gesellschaftliche Leben frankte an ichonseliger Verweichlichung und Empfindelei; herbstlich fahl und welt fiel Blatt um Blatt vom deutschen Eichbaume zu Boden, und der entlaubte Stamm trieb noch teine neuen Frühlingskeime hervor; ringsumher Moder und Berwesung — — da mochten wohl Schiller und Goethe eher Dank als Tadel verdienen, wenn sie das ihnen anvertraute Kleinob der deutschen Poesie für bessere Tage auf die reinen Aetherhöhen des Olympe retteten und sich bei den Göttern Griechenlands zu Gaste luden . . .

> Komm her, wir setzen uns zu Tisch! Wen sollte solche Narrheit rühren? Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch, Wir wollen sie nicht balsamieren!

Das unermestiche Verdienst unserer klassischen Dichter liegt in dem Umstande, daß sie in einer staatlich unfreien, politisch trägen und gesellschaftlich ungesunden Zeit den Sinn für innere

Freiheit des Daseins nährten, einem in stumpfe Gleichgültigkeit verfunkenen Geschlechte bas Evangelium der Schönheit predigten und das Ideal der humanität vor Augen hielten, daß fie einer Nation, die durch das Ungluck von Sahrhunderten zerriffen und zerschnitten war, in einer großartigen Literatur das erste Band gemeinsamen Busammenhangs schenkten, und ben Grund ebneten, auf bem ein nationaler Zukunftsbau sich bereinft erheben kann. Das Bedenk. liche aber lag darin, daß jene Männer, indem ste die griechische Kunft als Vorbild ihres eigenen Schaffens nahmen, zulett nicht mehr, gleich dieser, im Leben ihrer Zeit und ihres Volkes murzeln blieben, fondern den rauhen Boren der Wirklichkeit mit einer ibealen Welt vertauschten, ein geiftiges Hellas auf deutscher Erbe ju grunden suchten, uns mit den Formen ber griechischen Poefie zugleich wesentliche Momente der hellenischen Weltanschauung aufdrängen wollten, die der fortgeschrittene Bildungsgang späterer Sahrhunderte längst überwunden hatte. Hermann hettner weist in seiner trefflichen Schrift über die romantische Schule bedeutungsvoll auf eine Stelle des Goethe. Schiller'schen Brief. wechsels hin, in welcher Schiller die Gefahren der damaligen Literaturepoche ungemein scharfsichtig und wahr charakterisiert. "Zweierlei", jagt er, "gehört zum Poeten und Künftler: bafs er sich über das Wirkliche erhebt, und daß er innerhalb des Ginnlichen stehen bleibt. Wo Beides verbunden ist, da ist ästhetische Kunft. Aber in einer ungünstigen, formlosen Natur verlässt er mit dem Wirklichen nur zu leicht auch das Sinnliche und wird idealistisch, und wenn sein Verstand schwach ist, gar phantastisch; oder will er und muß er, durch seine Natur genöthigt, in der Sinnlichkeit bleiben, so bleibt er gern auch bei dem Wirklichen stehen und wird in beschränkter Bedeutung des Wortes realistisch, und wenn es ihm ganz an Phantasie fehlt, knechtisch und gemein. In beiden Fällen also ist er nicht asthetisch." Dem letztbezeich. neten Fehler eines platten Ropierens der unschönen Wirklichkeit verfielen die Nicolai und Wieland, die Iffland und Rozebue; den andern Irrweg eines idealistischen Verlassens der Wirklichkeit und des Sinnlichen betrat zuerst Klopstock, als er in den Bardieten der Hermannsschlacht die Phantasmagorie seiner abenteuerlichen Urteutschen heraufbeschwor, und im "Messias" die blutlosen

Schattengestalten einer religiösen Gefühlsschwelgerei an uns porüber huschen ließ. Vor einer so vollständigen Flucht aus der realen Welt und vor einem so unkünstlerischen Aufgeben jeder plastischen Gestaltung blieben nun freilich Schiller und Goethe durch ein tief eingehendes Studium der hellenischen Kunstgesetze bewahrt, die vor Allem eine sinnlich greifbare Darstellung der Charaktere und Situationen forderten. Schiller und Goethe verließen wohl den Boden ihrer Zeit und Umgebung, sie traten in idealistischen Gegensatz zu der Bildungsstufe ihrer Kulturepoche und zu den unmittelbaren Bedürfnissen ihrer Nation — aber sie gedachten, als sie in das Bad griechischer Schönheitsform binabtauchten, nicht der Wirklichkeit überhaupt zu entrinnen, sondern den Genius der deutschen Poesie in jenem Schönheitsbade zu fräftigen und zu verjüngen. Aber weiter und weiter lockte der Sirenengesang der Muse von Hellas sie fort von den heimatlichen Weftaden, und die Schmeicheltone des fremden Liedes bezauberten jo sehr ihre Sinne, daß sie zulett fast nur noch Herz und Dhr für die Weise hatten, die über die Kluft von zwei Sahrtausenden zu ihnen herüber klang. Das Mittel wurde zum Zweck; es galt nicht mehr vor Allem, die griechischen Formen der deutschen Nationalität und dem Leben und Inhalt der neuen Zeit anzupassen, sondern in deutscher Sprache zu dichten, wie es das hellenische Kunstgefühl im goldenen Zeitalter längst verschollener Tage verlangt hätte. Nicht anders ist's zu erklären, wenn sich Goethe ausdrücklich vornahm, in seiner Achilleis ein heldengedicht zu schaffen, das keine Zeile enthalten sollte, die nicht homer hatte ichreiben können, und wenn Schiller in seinen Dramen vom "Wallenstein" bis zur "Braut von Messina" sich mehr und mehr beeiferte, die antike Schicksalsidee, die ideale Typenhaftigkeit der Charaktere, und zuletzt gar den griechischen Chor, in die moderne Tragodie einzuführen. Be ernfter unsere Dichter den eingeschlagenen Pfad verfolgten, um so weiter entfernten sie sich von bem ursprünglichen Ziele, um so mehr verloren sie den Boden der Nationalität, der Gegenwart, der Wirklichkeit aus den Augen, um so zwangvoller vertieften sie sich in ein abstraktes Formenspiel, über welchem das eigentliche Wesen, der geistige Inhalt, schier vergessen ward. Es war eine nahe liegende Konsequenz

dieses antikisierenden Strebens, daß mit der Vorstellungsweise der Hellenen auch die griechische Mythologie in die deutsche Dichtung hinüber genommen, und die Kluft immer größer wurde, die das Ideal-Leben der Poesie von den realen Bedürfnissen und dem Bewusstsein des Bolkes abtrennte. Selbst Schiller der in seinen kunstphilosophischen Abhandlungen so oft den Ge-danken einer Erziehung des Menschengeschlechts durch die Schön-heit zur Freiheit und Sittlickkeit ausgesprochen hatte, fand es immer schwieriger, in seinen Tragodien unmittelbar auf bas Sefühl der Nation zu wirken; so gröblich sah er seine Absichten verkannt, daß man in "Maria Stuart" und der "Zungfrau von Orleans" katholisierende Tendenzen witterte; und die Erörterung über den Gebrauch des Chores im Drama, welche er der "Braut von Messina" voraufsandte, erscheint, trot der entgegengesett lau-tenden Eingangsbemerkung, fast wie ein verblumtes Geständnis, daß sein Werk sich nicht durch sich selbst rechtfertige und erklare, sondern der künstlichen Vertheidigung bedürfe. Unglücklicher noch scheiterte Goethe's Versuch, in der "Natürlichen Tochter" die den tiefsten Grund der modernen Gesellschaft aufwühlenden Ideen der französischen Revolution zu einer, alles individuellen Lebens entkleideten, geschichtsphilosophischen Allegorie zu gestalten. Bäre unsere Dichtung auf diesem Wege fortgewandelt, dann hätte sie nach so herrlichem Aufschwunge bald gänzlich in eine gelehrte Kunstpoesie auslaufen mussen, ohne jede volksthumliche Birtung. und in ihren Intentionen nur noch einem kleinen Kreise verständlich, beffen antiquarische Bildung an der mühsamen Nachahmung klassischer Formen und an der galvanischen Wiederbelebung einer abgeftorbenen Weltanschauung batte Geschmad finden können.

Die nothwendige Reaktion und das naturgemäße Korrektiv gegenüber dieser maßlosen Rückwendung zu antiken Kunstsormen war die romantische Schule. Wie groß und verderblich auch ihre späteren Verirrungen gewesen sind — und es liegt uns wahrlich Nichts ferner, als dieselben in beschönigendem Lichte zu schildern, — so werden wir doch heut zu Tage kaum mehr auf erheblichen Widerspruch stoßen, wenn wir die Einwirkung dieser Schule auf das Erwachen unsres nationalen Lebens und auf die volksthümliche Entwicklung unserer Literatur im Ganzen und Großen als einen Fortschritt betrachten. Freilich war der Kampf, den die Romantik gegen den Klassicismus führte, einseitig wie alle leidenschaftlichen Kämpfe, und schoß in der Folge weit über sein anfängliches Ziel hinaus. Aber in der Literatur so wenig, wie im politischen Leben, schreitet der Entwicklungsprocess eines Bolkes in der ununterbrochenen, abweichungslosen Progression einer graden Linie fort. Zumal in stürmischen Zeitläuften wird das Schiff, welches die geistigen Güter der Nation an Bord trägt, wunderlich auf und nieder geschaukelt von den Wellen; Das ist ein Steigen und Sinken, ein herüberneigen nach rechts und nach links, und wir dürfen von Glück reden, wenn die Fluthbewegung des Meeres den schwanken Kiel nicht völlig vom richtigen Kourse verschlägt, sondern ihn langsamer oder schneller dem Hafen einer verheißungsvollen Zukunft entgegen treibt.

Wir sahen, in wie bedenklicher Weise sich die antikisierende Richtung unserer Rlassiker zulett bei dem Einen in ein gewaltsames Experimentieren mit hellenischen Runstformen, bei dem Andern in die schattenhafteste Symbolik verirrte. Die deutsche Poefie, welche erft feit taum einem Menschenalter aus ber Abhängigkeit von französischen Mustern befreit worden war, gerieth in Gefähr, abermals den Einflüffen der Fremde — wenn auch diesmal eines besseren Vorbildes — zu verfallen, und nur allzu gefügig schmiegte sie sich in das neue Soch. Aber wie schon gemeißelten Faltenwurfs auch das erborgte Gewand ihre Glieder bedeckte, es war bennoch eine ihr aufgezwungene Sklaventracht, und unter der marmorglatten Hulle griechischer Formen erstarrte das ängstlich beklommene Herz und verflüchtigte sich das warme Leben zu kalter Abstraktion und personificierten Begriffen. Gegen diese tyrannische Unterwerfung des deutschen Geistes unter den Rulturgehalt und die Runftgesetze der hellenischen Poefie emporte sich jest das individuelle Freiheitsgefühl, das Subjekt machte sein Recht geltend wider die zwangsweise Reduktion auf ein Allgemeines, das nicht der natürliche Vereinigungspunkt der Ausstrahlungen seines eigenen nationalen Rulturlebens mar, und diese Emporung des Subjekts gegen die künstlich geschaffene objektive Welt des Neuhellenismus ift der geheime Ginn der Bestrebungen

der romantischen Schule. Nur von diesem Gesichtspunkte aus sind dieselben in ihrer heilsamen und in ihrer schädlichen Wirkung

richtig zu erfaffen.

Wie jede literarische Revolte, begann die Auflehnung der romantischen Schule gegen das klassische Regiment mit einem teitisch-polemischen Feldzuge wider die herrschende Runftrichtung. Es war ein hervorstechender Zug dieser Kritit, daß fie fich von pornherein auf einen universellen Boben ftellte, und den Geift der Kunftwerke aller Völker nicht willfürlich nach einer einzigen Schablone ober aus abgeriffenen Fragmenten zu erklären fuchte, sondern jedes Runft- und Literatur-Produkt im Zusammenhange mit bem eigenthumlichen Kulturleben der Nation betrachtete, aus welchem es als ein lebendiger Organismus hervorgewachsen. Indem sie solchergestalt sich über das weiteste Gebiet verbreitete, eröffneten fich bedeutende Analogien auf kunft- und kulturgeschichtlichem Felde, und es ist ein Hauptverdienst ber Romantit, dass fie durch ihre vielseitigen Anregungen den Grund legte zu einer eben so geistvollen wie wissenschaftlich ernsten Behandlung ber hiftorischen Disciplinen. Im Gegensatz zu der typischen Berallgemeinerung der Charaftere, welche in den Schiller'schen und Goethe'schen Dramen manchmal zu sentenzenhaft poetisierender Beltbetrachtung ausgeartet war, vertiefte sich ferner die romantische Kritik mit Vorliebe in das psychologische Moment der von ihr zu beurtheilenden Kunstwerke, und hob, wie in Schlegel's Vertheidigung der Bürger'schen Gedichte, die Berechtigung der leidenschaftlichen Individualität gegenüber den idealistischen Abstraktionen der Rlassiker von Weimar hervor. Das oppositionelle Bemühen, neue Grundlagen der Poesie ausfindig zu machen, führte zu einer Durchforschung aller Literaturen, und verschaffte uns jene meisterhaften Uebersetzungen des Shatspeare, Calderon und ber spanischen und italianischen Dichter, welche als Bausteine zum Tempel der Weltliteratur mit unermüdlichem Fleiß binnen weniger Sahre zusammengetragen wurden. In gleicher Tendenz erschloffen die Führer dieser literarischen Bewegung uns die Sprache und Beisheit ber Inder, entfalteten vor unfern trunkenen Blicken die wieder aufgegrabenen Schäte ber mittelbochdeutschen Poesie, und ließen den langverschütteten Quell des

heimatlichen Volksliedes frisch und rein hervorsprudeln mit

ureigenem Raufchen.

In Allediesem lag eine Bereicherung und ein unzweiselhafter Gewinn für die deutsche Literatur. Mochte der kosmopolitische Charakter der romantischen Bestrebungen auch an sich nicht gefahrlos sein, so befreite er doch unsre Dichtung von der Einseitigkeit hellenischer Muster, und leitete sie, obschon auf mancherlei Umwegen, schließlich auf den Boden nationaler Kultur und Geschichte

zurück.

Unfruchtbarer erwiesen sich die Leistungen der Romantiker auf dem Felde selbständiger Produktion. Es war leichter, gegen die Runftgesetze des Rlassicismus zu rebellieren, als einen neuen asthetischen Ranon aufzustellen, und wir begegnen hier den abenteuerlichsten Versuchen. Das ruhige Ebenmaß von Inhalt und Form, die fest umrissenen Kontouren, die plastische Gegenständlichkeit der Gestalten, Alles, was sich die klassische Kunft zum Ziele gesett, wird von den romantischen Dichtern principiell verschmabt und verworfen. Im Drange, sich jeder Fessel zu entledigen, gerbricht bas Subjekt frevelnd das ewige Maß feiner Kraft, und traumt, sich in wirrem Caumel zum Alleinherrscher einer phantastischen Welt, die kein Gesetz außer dem willkürlichen Spiel seiner Laune anerkennt. Es ist charakteristisch, daß zu einer Zeit, wo unsere Nation ohnmächtig und fast widerstandslos unter den autokratischen Willen des fremden Eroberers gebeugt ward, die individuelle Freiheitslust, der im politischen Leben jede Bethätigung versagt schien, in unserer Literatur ihre wildesten Orgien feierte. Das Gubjekt stellte sich in bewussten Gegensatz zu ber objektiven Außenwelt, es fuchte biefelbe unerhörter Beife gu überwinden, indem es sie entweder völlig negierte, oder sie als eine feindliche Macht ansah, die verhöhnt und vernichtet werden muffe, und einzig die von der Phantasie erschaffene Traumwelt wurde für wirklich und wesenhaft erklärt, alles Wirkliche aber für Dunst und Schein.

Die von den Romantikern versuchte Wiedereinsetzung des Subjekts in seine Rechte überschritt also von vornherein alles vernünftige Maß. Diese Schriftsteller wollten nicht mehr, wie Schiller und Goethe es in ihren besten Werken erstrebt hatten.

die Kunft als Hebel der ethischen Erziehung der Menschheit benutzen, sondern Kunst und Poesie erschien ihnen als die einzige menschenwürdige Aufgabe des Lebens. Die reale Welt hatte nur noch insofern Werth für sie, als sie ihnen Stoff zu poetischer Berklärung bot, und je trüber und schlechter die sie umgebende Wirklichkeit war, desto verachtungsvoller wandten sie ihr den Rücken. Sie hatten keinen Sinn für die Leiden des Volkes, für die Noth des Vaterlandes, für die rauhe Prosa des Lebens; ihren zwecklosen Gesang beseelte nicht jener humanistische Gedanke, der sich wie ein rother Faden durch die Werke Lessing's, Goethe's, Schiller's und Herder's zog — in genußsüchtiger Kunstschwelgerei versenkten sie sich ganz in ihr Inneres, und wiegten sich in den süßen Schwankungen des von seiner eigenen Herlichkeit berauschten Befühls oder in den Märchenwundern der gegenstandlos sich selbst

aufzehrenden Phantafie.

Diese — die Phantasie — ist das Ev xal nav der romantischen Dichtung, ihr schrankenloses Walten das höchste Gebot des kunftlerischen Menschen. "Es ist der Anfang aller Poesie", lehrt Friedrich von Schlegel, der Doktrinär der Schule, "den Bang und die Gesetze der vernünftig denkenden Vernunft aufzubeben und uns wieder in die schöne Verwirrung der Phantafie, in das ursprüngliche Chaos der menschlichen Natur zu versegen, für das es kein schöneres Symbol giebt, als das Gewimmel der alten Götter." — Der Theorie entspricht die Produktion. der raffiniert martervollen Gelbstbespiegelung "William Lovell's" und ben talt ausgeklügelten Lufternheiten "Lucindens" ober ber myftischen Gefühlsmetaphysit "heinrich's von Ofterbingen" bis zu den Schauergeschichten Brentano's, Arnim's und Hoffmann's ober den Blumenkoncerten des "Zauberrings" sehen wir in allen Aunstgebilden der romantischen Schule dasselbe ganzliche Verlaffen der Wirklichkeit und des Sinnlichen, das mit Absicht völlig jeder Vernunftfessel enthobene Umhertaumeln der jouveranen Phantasie; benn "alle Beschränkung der Phantasie burch die Wirklichkeit ift eine Beschränkung und Entwürdigung bes menschlichen Wefens, ein Verluft seiner angeborenen Unendlichkeite, und eben Das ift romantisch, "was uns einen sentimentalen Stoff in einer phantastischen, b. h. in einer ganz durch die ۲) ا درا

Phantasie bestimmten Form darstellt." Es ließe sich keine treffendere Parodie auf dies willkurlich formlose Spiel der subjektiven Laune mit den tollsten Ausgeburten des Gehirns ersinnen, als die völlig ernstgemeinte Schilderung der poetischen Zeit am Schlusse von Loeben's Roman "Guido", wo uns in seraphischer Verzücktheit die Wunder berichtet werden, so da geschahen, nachdem "auf dem Altar der Karfunkel gefunden", und unser Leben "ein ewiger Tanz mit Träumen und Herzen" geworden war: "Weiter wurde der Kreis, durch einander flogen die Tanzenden. Dben in der Luft tanzten der Adler und der Phonix, die Narcisse und die Hyacinthe zusammen; sie beschrieben unaufhörlich Rreise um bie Sonne auf des Königs Haupt. Und die Planeten fassten sich an und rannten um die neue Sonne, und die Sterne fafften fich an und brauften um die Unendlichkeit, und Milchstraßen tanzten mit Milchstraßen, und Ewigkeiten fassten Ewigkeiten an, und immer schneller und schneller zuckten sie burch einander, und brannten auf, und schlugen empor, und stäubten verjüngend in die schmelzende Zeit hinein, und das Weltende jauchzte durch die sprühenden Funken hindurch, und die Walzer flogen um Gott."

Die phantastische Verwilderung der Form, die auf's Neue eintretende Vermengung aller Kunstarten, von welcher erst vor Kurzem Lessing und seine Nachfolger unfre Poesie unter hinweisung auf die griechischen Muster erlöst hatten, und die gegenstandslose Armuth des Inhalts in den romantischen Dichtungen ging freilich mit Nothwendigkeit aus der versuchten Anwendung so abgeschmackter Kunsttheorien hervor. Galt die wirkliche Welt Nichts mehr, wurden die Gesetse ber Vernunft in den Bann gethan, beftimmten die Eingebungen des subjektiven Gefühls und der von ihm aufgereizten Phantasie allein das kunftlerische Schaffen, so musste natürlich und folgerichtig jede feste Rontour, jede an das reale Leben erinnernde plastische Gestaltung diesen Schriftstellern ein Gräuel sein. Bage, verschwommene Stimmungen, unbestimmte Empfindungen, die "liebliche Stille, das Säuseln des Geistes, welches in der Mitte der innersten und höchsten Gedanken wohnt," das magische Dammerweben bes Traumes, die unheimlichen Nachtseiten des Seelenlebens, Elfen-, Gespenster und herensput, sind das eigentliche Element Diefer Poesie, welcher der stoffloseste Stoff noch zu real, die formloseste Form noch zu maßvoll dünkt. Da wird das Märchen zum Drama, dessen marklose Schattengestalten sofort wieder in den Nebel lyrischer Dithyramben oder kunstphilosophischer Betrachtungen zerrinnen; die Wirklichkeit verslüchtigt sich zum Traume, während der Traum sich zur Wirklichkeit verdichtet; der Kater ist kein Kater, der Hund kein Hund, der Archivarius nehst seinen Töchtern kater, der Hund sind maskierte Literaturkritiker, der Archivarius aber ist eigentlich ein Salamander, und seine Töchter sind drei

goldgrune Schlanglein.

Man sollte meinen, daß diese gefühlstrunkene Stimmungspoesie wenigstens auf dem ihr naturgemäß zugewiesenen Felde der reinen Lyrik Bedeutendes hatte leiften muffen — aber jelbst Dies ift nur bei einigen der spatesten Nachzügler der romantischen Richtung, bei Uhland, Chamisso und Eichendorff, der Kall; bei den Früheren, wie Tieck und Rovalis, verwischt die gestaltungsohnmächtige Mystik der Behandlung jeden Hauch fühlbarer -Lebenswärme aus ihren Natur oder Glaubensinbrunft verherrlichenden homnen, und nur dem Brentano gelingt hin und wieber ein frisches Lieb. Nicht bloß ihren religiofen Dichtungen, sondern felbst ihrer vielbewunderten Naturp effe fehlt meiftens die echte Naivetät. Wurde doch von den Romantikern alles jeitber Feststehende auf den Ropf gestellt! wie hatten sie Die Natur ansnahmsweise als ein Sicheres, friedlich Rubendes betrachten follen, an beffen Bruft bas gequalte Menfchenkind Troft und Stärfung fante? Sie trugen ihre wilben Phantasmen auch in die Natur hinein, bevölkerten sie durch Auferweckung kindlicher Sagen wieder mit guten und bosen Damonen, mit Feen und Berggeistern, Nixen und Kobolten, Wichtelmannchen und Alräunchen, und Diese kichern nun muthwillig hinter jedem Baume hervor, oter troben aus ter Felsenspalte, oder strecken die winkente Todtenhand aus dem schwarzen See. Dadurch wurde freilich tie Ratur, welche ten Dichtern bes achtzehnten Sahrhunderts fast ausschließlich zu langweilig deskriptiven ober theologisch-didaktischen Zwecken gedient hatte, lebendig beseelt und turchgeistet; aber den frohlichen, Wald und Flur in pantheistischer Andacht durchschweisenden Wandersinn überwiegt meistens ein pandämonisches Grausen. Ueberall liegen die gespenstischen Repräsentanten der sinsteren Mächte boshaft auf der Lauer, um das Glück des Menschen zu trüben oder gar zu zerstören; der Mensch steht nicht mehr in der Natur als ein Theil von ihr, sondern ist widerstandslos ihrer Gewalt unterworsen, ein Spielball des Schicksals, das in ihrem dunkten Schoße von Anbeginn über ihn verhängt war. Diese fatalistische Naturansicht trieb die romantische Poesie unvermeidlich der religiösen Mystik zu; denn welcher Rettungsanker blieb ihr in dem chaptischen Wirrwarr, außer der

Hoffnung auf die göttliche Gnade?

So verzerrte sich dem ausschweifenden Subjektivismus der Romantiker, gleich den Erscheinungen des menschlichen Lebens, auch bas ftille Wirken ber Naturwelt zu einer fpukhaften Frage. Da ihre Phantasie willkurlich schuf und zerstörte, bejahte oder verneinte, was ihr eben in den Sinn kam, hatten sie jedoch andererseits keinen recht ernstlichen Glauben an die von ihnen heraufbeschworenen Wunder und Schrecken. Wie unfinnig sie sich immer gebärdeten, wie ungeheuerliche Rapriccios sie ersannen: es blieb wenigstens bei ben besseren bieser Schriftsteller immer noch ein Rest der geächteten Vernunft in einem Winkel ihres Gehirns sitzen, und flüsterte ihnen zu, daß all ihr Beginnen ein Spiel ohne innere Wahrheit, eine holde Lüge sei. Dieser Zweifel an den eigenen Kunftgebilden, dies geheime Bewufftsein, schließlich denn doch als freier herr über bem felbitgeschaffenen Sput zu stehen, ist die vielberufene romantische Ironie, welche mit dem Glauben an die innere Wahrheit ihrer Phantasmagorien auch dem Lefer zulett jede Illusion benimmt. Weil dem Dichter selbst Alles wesenloser Schein ift, gleichen auch die von ihm erfundenen Gestalten nicht markig lebendigen Geschöpfen, sondern weichen Thonfiguren, wie ein Kind sie im Spiele knetet, um das kaum geformte Bildwerk im nächsten Augenblick nach Laune wieder umzumodeln oder ganz zu vernichten.

Aber die hochmuthig auf sich jelbst gestellte Phantasie musste sich erschöpfen, das aller Bande der Wirklichkeit enthobene Subjekt in einer nebelhaften Idealwelt bald ein unheimliches Grauen vor seiner eingebildeten Herrlichkeit empfinden. Wie oben an-

gedeutet, wies diese ganze Richtung von vornherein auf die Flucht in eine religiose Mystik bin, und in ter That bildet die Religion schon seit frühester Zeit ein Lieblingsthema der romantischen Schriststeller. Anfangs freilich sind Lettere noch weit davon entfernt, in ihr etwa den festen Archimedespunkt für die aus ten Angeln gehobene Welt zu finden. Selbst Schleiermacker und Rovalis, denen es am ernsthaftesten darum zu thun ist, ben religiösen Sinn zu wecken, gehen keineswegs von dem Stand-punkte des dogmatischen Kirchenglaubens aus; sie trachten vielmehr eifrigst danach, ihr religiöses Gefühl mit der modernen Weltbildung und mit ten romantischen Bestrebungen in Einklang zu bringen, und sie gelangen zu dem Resultate, daß das Wesen der Religion schlechthin Ein und Dasselbe mit dem in der neueren Poesie wiedererwachten Gubjektivismus, bafs fie ber Inbegriff aller höheren Gefühle, ober nach einer anderen Formel die in jedem Menschen schlummernde Poesie sei. Go ertheilt fich der romantische Idealismus in anmaßender Ueberhebung selbst die priesterliche Weihe, und wie er von Anfang an Phantasie und Poesie mit einander verwechselte, so identificiert er jest Poesie und Religion. Dieser Standpunkt berührt sich vielfach mit der Schelling'schen Naturphilosophie, welche den Entwicklungsprocess der Romantit, alle Stadien mit ihr durchlaufend, von Anfang bis Ende begleitete.

Das Streben jener Männer, auf die Wiederherstellung einer lebendigen Religion hinzuwirken, führte jedoch im Laufe der serneren Entwicklung einerseits auf längst überwundene Standpunkte zurück, andererseits über sich selbst hinaus zu einem weiteren Fortschritt. Sollten das zeben und die Runst wieder von Religion durchdrungen werden, so lag es nahe, den Blick in eine Zeit zu wenden, wo solche Durchdringung schon einmal in höchster Potenzerlebt worden war. Bei manchen der Romantiker mochte es, wie bei A. W. von Schlegel, der sich niemals ganz der gesunden Vernunft entschlug, im Grunde nur eine prédilection d'artiste, eine künstlerische Vorliebe sein, was sie mehr und mehr zu der glaubensseligen Poesie des katholischen Mittelalters hinlenkte. Es liegt aber auf der Hand, das letztere sowohl ihrem Stosse wie ihrer Behandlung nach ganz besonders den Anforderungen

ber romantischen Schule entsprach. Die geistlichen Dramen Calberon's, die Heldengedichte aus dem Kreise der Gral- und Artussage, die Legende vom Sangerkrieg auf der Wartburg, der Ritter- und Minnedienst ber höfischen Sanger, boten ber nahrungsbedürftigen Phantafie wenigstens einen Reichthum farbenprangender Stoffe dar, die bei erneuter Bearbeitung gleichsam von selbst zu phantastischen Schilderungen und zu tiefsinniger Symbolik herausforderten. Wurde Anfangs zu vorwiegend äfthetischen Zweden ein Fegen des Ratholicismus nach dem andern abgeriffen, ein Stuck des Mittelalters nach dem andern als Schmuck ber romantischen Dichtungen verwandt, so arbeiteten jene Kunftschwärmer sich unversehens tiefer und tiefer in Katholicismus und Mittelalter hinein, und ihre Vorliebe für deren hierarchische und feudale Institutionen gewann bald eine mehr als bloß afthetische Bedeutung. Das feierliche Geläut ber Kirchengloden, ber narkotische Weihrauchduft vor bem Hochaltare, das Lanzengeschwirr und der helle Schwerterklang bei Turnieren und ritterlichen Rämpfen betäubten die Sinne der Dichter, die uns all' diese Wunder einer längst erstorbenen Zeit schilderten, und sie vergaßen, daß Religion und Ritterthum ihnen ursprünglich nichts Anderes gewesen, als willkommener Stoff für das unbeschränkte Spiel ihrer Phantasie. Weil der genußsjüchtige Kunstdilettantismus ihrer überschwänglichen Subjektivität sich mit tem unklar gahrenden, rings zerklüfteten Leben der Gegenwart nicht in Einklang setzen ließ, waren sie in jene nebelhafte Traumwelt geflüchtet, die der Kunst jede reale Grundlage entzog — nun glaubten fie im katholischen Mittelalter plötzlich jene Einheit des äfthetischen, religiösen und politischen Lebens zu gewahren, welche sie in der modernen Gesellschaft so schmerzlich vermissten. Mit einer allmählich zum wildesten Fanatismus emporlodernden Begeifterung predigten sie von jest ab die Ruckkehr zum Katholicismus und zu der hierarchisch-feudalen Staatsform vergangener Sahrhunderte. In seinem Aufsatze "Die Christenheit oder Europa" preist Novalis schon im Sahre 1799 über alles Maß "die schönen glänzenden Zeiten, wo Europa ein driftliches Land war, wo Gine Chriftenheit diesen Welttheil bewohnte, Ein großes gemeinschaftliches Interesse Die Provingen Dieses geistlichen Reiches verbant, und ein Oberhanpt ohne große weltliche Besithümer die großen politischen Kräfte lenkte und vereinigte. Angewandtes, lebendiges Christenthum war der alte katholische Glaube. Seine Allgegenwart im Leben, seine Liebe zur Kunst, seine tiese Humanität, die Unverdrüchlichkeitseiner Ehen, seine menschenfreundliche Mittheilsamkeit, seine Freude an Armuth, Gehorsam und Treue, machen ihn als echte Religion unversennbar, und enthalten die Grundzüge seiner Berfassung." Den Absall von dieser einzig wahren Religion sindet Novalis in der Reformation angebahnt, im Protestantismus konstituiert und festgehalten, und die französische Revolution ist ihm ein Beweis, daß auch die Formen des Staatslebens an einem verderblichen Zerrüttungsprocesse kranken. Nur die wahre, d. h. die katholische Religion vermag diese sündige Welt zu erretten und zu versüngen. Auf politischem Felde ward diese Lehre zunächst durch Friedrich von Schlegel und Adam Müller weiter ausgebildet, in deren Fußtapsen später Haller mit seiner berüch

tigten Restauration ber Staatswissenschaften trat.

So vollzieht sich der merkwürdige Rreislauf, daß die romantische Schule, welche zu Gunften einer willfürlichen Alleinherrschaft des von allen Banden der Außenwelt losgelösten subjektiven Gefühls mit einer völligen Negierung der Wirklichkeit begonnen und, mit Goedeke zu reden, "alles Gesicherte, Staat, Kirche, Haus und Familie, Kunst, Dichtung, ja fast die Sprache selbst, bis zur Auflösung in Frage gestellt hatte", schließlich dahin gelangt, die eisernste Stabilität einer dem römischen Katholicismus und den Fendal-Inftitutionen des Mittelalters nachgeahmten hierarchischen Lebensform zu begehren. Die Romantit endet, diesem Berlangen gemäß, ganz konjequenter Beise bamit, baß sie in ben Dienst der kirchlichen wie der politischen Reaktion tritt, und der Reftaurationsperiode ihren unheilvollen Stempel aufprägt. Eben hierin liegt aber in höherem Sinne nicht bloß ihr Verbrechen gegen ben Fortschritt ber Menschheit, jondern, fo parador es klingen mag, zugleich ihr nicht hoch genug anzuschlagendes Berdienst um die Wiederauferweckung unfres nationalen und politischen Lebens und um die Befruchtung unfrer Literatur mit den weltreformatorischen Gedanken der neuen Zeit. Der falsche Idealismus einer in die Luft gebauten, von der Wirklichkeit schroff

getrennten Kunstwelt sah sich ad absurdum geführt; er hatte fich weder durch die Zuruckstimmung des modernen Geisteslebens auf den Rulturgehalt und die Formgesetze der hellenischen Borzeit, noch durch die buntschillernde Seifenblase der fouveranen Phantasie verwirklichen lassen — jetzt beginnt eine ganz neue Entwicklungsphase, indem die Literatur aus ihrer unnahbaren Wolkenhöhe auf die Erde herabsteigt, um das zerrissene Band mit der realen Welt wieder anzuknupfen. Der forcierte Gifer, mit welchem manche dieser Romantiker, die in ihren früheren Werken Nichts gelten ließen außer dem tel est mon plaisir der uneingeschränkten Subjektivität, nach wenigen Sahren das Recht des freiheitsfeindlichsten Zwanges und der obsoletesten Missbrauche in Staat und Kirche vertheidigten, hat ohne Zweifel sein Widerwärtiges und Verächtliches, und die Motive, aus benen sie sich plöglich in so enragierte Rämpfer für Thron und Altar verwandelten, waren nicher bei den Wenigsten fo ehrenhaft und rein, dass wir ihnen Dank oder Bewunderung schuldig sind. Nichtsdestoweniger war ihr Bund mit den reaktionären Gewalten der erste Schritt, unsrer Literatur dauernd wieder eine reale und volksthumliche Grundlage zu verschaffen. Indem sie bas Bestehende zu rechtfertigen ober die Zustände der Gegenwart nach dem Muster des driftlich-feudalen Mittelalters zu restaurieren suchten, lernten unfre Schriftsteller sich ernstlich mit den Ericheinungen des wirklichen Lebens, mit der vaterländischen Geschichte und mit den Bedürfnissen des Bolfes befassen, und die Literatur, welche in den Banden der Romantiker zu einem mußigen Phantafiespiele herabgesunken war, gewann jest eine weitreichende Bedeutung als Förderungsmittel der socialen und politischen Interessen der Nation.

Diese Entwicklung in ihrem weiteren Berlauf zu verfolgen, wird an späterer Stelle unsere Aufgabe sein. Für jest galt es, dem Leser ein allgemeines Bild der Literaturzustände zu geben, aus welchen H. Heine's schriftstellerisches Schaffen hervorwuchs. Wir haben die Schule, in die er gegangen, kennen gelernt; inwieweit er von ihren Einflüssen abhängig blieb, oder sich, neue Bahnen einschlagend, von ihrer Herrschaft befreite, muß die Betrachtung seiner Werke uns lehren.

## Sünftes Kapitel.

## Auf der Göttinger Univerfität.

Als Harry Heine im Herbst des Sahres 1820 nach Göttingen kam und sich am 4. Oktober daselbst als Student der
Jurisprudenz immatrikulieren ließ, war die eigentliche Glanzperiode
der Universität schon lange vorüber. Die Gegenwart zehrte vom
Ruhm einer großen Vergangenheit, aus der nur wenige bedeutende Ramen in die damalige Zeit hinüber ragten; aber diese Namen
und jene glänzenden Erinnerungen sicherten der einst so geseierten
Hochschule noch immer eine außerordentliche Frequenz und einen

achtungewerthen Ruf.

Die Georgia Augusta war in den dreißiger Sahren des vorigen Sahrhunderts, wesentlich im Gegensate zu den übrigen deutschen Universitäten, gegründet worden. Lettere hatten ihre Ausgabe, Pslanzschulen der neuen, durch die Reformation geweckten wissenschaftlichen Forschung und allgemeinen Bildung zu sein, mur zu bald aus dem Auge verloren. Ueberall hatte die zu spisssindiger Scholastist ausgedörrte Theologie sich den ersten Plat erkämpft und sich ein unbedingtes Aussichtsrecht über die anderen Fakultäten angemaßt, das sie namentlich den naturwissenschaftslichen Disciplinen gegenüber mit hochsahrender Strenge behauptete. Durch solchen geistlichen Druck ward der freien Forschung nicht bloß auf theologischem Felde, sondern auch auf allen übrigen Gebieten der Lebensnerv unterbunden; die Wissenschaft erstarrte zu einem mechanischen Formalismus und zu todter Wortgelehre

samkeit; die akademischen Lehrkräfte der einzelnen Hochschulen bildeten zunftmäßig abgeschlossene Korporationen, die sich selbst ergänzten und jedes neue Element gestissentlich fern hielten; und in gleicher Abhängigkeit seufzten die studierenden Zünglinge, die sich für den knechtischen Zwang, der auf ihnen lastete, durch einen

roben Pennalismus schadlos zu halten suchten.

Auch die Universität Belmftabt, welche unter dem gemeinschaftlichen Rektorate der kurhannöbrischen und braunschweigischen Regierung stand, war zu Anfang des achtzehnten Sahrhunderts hauptsächlich durch den Einfluß der theologischen Fakultät so sehr in Verfall gerathen, daß jeder einigermaßen begüterte Hannoveraner es vorzog, in Halle, Sena oder auf holländischen Universitäten seine Studien zu absolvieren. Zur Abhilfe dieser Mißstände empfahl der wirkliche geheime Rath in Hannover Freiherr Gerlach Adolf von Münchhausen seinem königlichen Herrn George II., der, obschon er auf dem englischen Throne faß, seinem Geburtslande eine stete Vorliebe bewahrte, die Anlegung einer eigenen Landesuniversität in Göttingen. Die Wahl fiel auf diese ehemals reiche und mächtige Stadt des Hansabundes, weil dieselbe seit den Verwüstungen des dreißigjährigen Krieges völlig heruntergekommen war, und einer scheinbar rettungslosen Verarmung entgegensah. Münchhausen wollte vor Allem ein freieres, vielseitigeres Studium, verbunden mit weltmannischer Ausbildung, befördern und brauchbare Staatsdiener erziehen. Um das verderbliche Uebergewicht der theologischen Fakultät von vornherein zu hindern und den Unfug eines einseitigen Klicken-wesens nach Möglichkeit zu erschweren, behielt er das Vokationsrecht ausschließlich der Regierung vor, und berief Lehrer aus allen Gegenden und von fast allen protestantischen Universitäten. Den Professoren wurde nicht allein unbedingte Lehrfreiheit, sondern auch unbeschränkte Druckfreiheit, den Studierenden aber die Erlaubnis eingeräumt, nach Belieben ihre Wohnung und die von ihnen zu hörenden Rollegia zu mahlen.

Der Erfolg entsprach den vortrefflichen Absichten, und die freiere Gestaltung der deutschen Hochschulen datiert seit der Gründung der Göttinger Universität. In ihrer ersten Periode ging von derselben hauptsächlich die religiöse Aufklärung aus.

Mosheim, der Vater der Kirchengeschichte, befreite diese auf philologisch-historischem Wege von den Fesseln der lutherischen Orthodoxie und dem krankhaften Einflusse der halleschen Pietisten; Sohann David Michaelis brachte zuerst ein neues Licht in das Dunkel der jüdischen und christlichen Geschichte, der Exegese und Dogmatik, indem er den Orient aus dem Orient zu erklären suchte. Albrecht von Haller, gleich berühmt als Dichter und als Gelehrten brach von Gättingen aus neue Behren auf nature Gelehrter, brach von Göttingen aus neue Bahnen auf natur-wissenschaftlichem Gebiete, in den Zweigen der Physiologie, der Anatomie und Botanik. Nicht geringeres Verdienst erwarb er sich durch Stiftung der Societät der Wissenschaften und durch Redaktion der "Göttinger gelehrten Anzeigen", die aussührlich und getreu über die neuen Erscheinungen auf wissenschaftlichem Felde berichteten, und auch der englischen und französischen Literatur eine sorgliche Aufmerksamkeit schenkten. In der juristischen Fakultät glänzten Namen wie Gebauer und Pütter, — Ersterer ein Hauptvertreter ber damals beliebten "eleganten" Jurisprudenz, ber Runft bes feinen Distingierens und des gelehrten Citatentrams, Letterer ein muthvoller Kämpfer gegen alles juristische Unrecht, der von seinem Katheder herab mit jugendlichem Eifer "den Verfall des Reichsjustizwesens sammt dem daraus hervor-gehenden Unheil des ganzen Rechts" erörterte. Sohann Mathias Gesner und sein geistvollerer Nachfolger Christian Gottlob Heyne verschafften der klassischen Philologie als einer Schule der Bildung und des Geschmacks zuerst Anerkennung und Verbreitung in Deutschland, und erhoben dieselbe zur wahren Alterthumskunde. Sie halfen durch die Humanitätsstudien an den Alten den Boden bereiten, auf dem Goethe und Schiller ihre unverwelklichen Lorbeeren ernten sollten; nicht minder freilich beförderten sie durch die gelehrte Einseitigkeit ihrer Richtung jenen unpatriotischen Sinn, der vor dem Sonnenschein, welcher auf Griechenlands und Italiens Fluren lag, nicht den Winterfrost politischer Ohnmacht und Erniedrigung bemerkte, in dem das vaterländische Leben erftarri war.

Anch für die Weckung des politischen Geistes sollte die Universität Göttingen jedoch in ihrer höchsten Blüthezeit wirken, die in die Sahre 1770—1790 fällt. An die Namen Schlözer

und Spittler knüpft sich ein epochemachender Fortschritt der Staatswissenschaften, die von Göttingen aus zuerst mit Publicität, ihrem Lebenselemente, umgeben wurden. Schlözer zerstörte durch das Sournal, welches er seit dem Sahre 1775 unter den Titel "Briefwechsel" herausgab, die verderbliche Geheimniskrämerei, welche bisher in allen Staatsangelegenheiten herrschte und selbst rein statistische Notizen ängstlich zu verbergen suchte. "Publicität ist der Puls der Freiheit", sagt Schlözer in einem denkwürdigen Artikel dieses Sournals, das mit unermüdlicher Kraft für Pressfreiheit und für die Deffentlichkeit ber Gerichte, gegen Intoleranz und Sesuitismus kämpfte, jegliche Art von Willfür und Unge-rechtigkeit furchtlos ans Licht zog, und jedem Unterdrückten seine Spalten öffnete. Als der "Briefwechsel" 1782 den Namen "Staatsanzeigen" annahm, schrieb Schlözer die mannhaften Worte: "So lange noch der Altar steht, den George und seine gleich unsterblichen Staatsbeamten ber noch hie und ba im Gebränge befindlichen Freiheit und Wahrheit hier in Göttingen er-richtet und bisher unter lautem Dank und Segen der Zeitgenoffen (gewisslich auch der Nachwelt) mächtig gestützt haben: so lange — aber auch nicht länger — soll der Briefwechsel ober, wie er seit Oftern heißt, sollen die Staatsanzeigen ununterbrochen fortgesetzt werden". Golche Sprache war verständlich, und muffte ein weithin schallendes Echo finden. Nie vielleicht hat ein Journal größeren Einfluß geübt, — und zwar ein im edelsten Sinne unabhängiges Sournal. Fürsten und Kabinette nahmen mehr als Notiz davon. Zoseph II. und George III. schützten den Heraus-geber gegen die Anfeindungen der kleinen Reichsfürsten und Pralaten, beren lichtscheues Treiben unerbittlich aufgebeckt marb, und Maria Theresia konnte auf einen Vorschlag in ihrem Staatsrathe äußern: "Was wird Schlözer dazu jagen?" Man erhält einen Begriff von der Wichtigkeit dieser Zeitschrift, wenn man erfährt, dass der Pfarrer Waser wegen eines einzigen Aufsatzes, den er durch Schlözer veröffentlichen ließ und der nur statistische, in Deutschland kaum verftandliche Angaben über den Züricher Kriegsfond enthielt, zwei Monate später in Zürich hingerichtet ward. Schlözer verlieh der Geschichtschreibung, die bisher Wenig mehr als eine geistvolle Zusammenstellung von Namen, Sahres-

zahlen und äußerlichen Thatsachen gewesen war, eine neue Gestalt, indem er politische, kulturhistorische und staatswirthschaftliche Gesichtspunkte hinein trug, und den Blick seiner Zeitgenoffen von der einseitigen Ueberschätzung des Alterthums in die Gegenwart zu lenken bemüht war. Freilich setzte Ernst Brandes, der seinem Bater als Referent in Universitätssachen gefolgt war, es durch, dass Schlözern im Sahre 1796 die Censurfreiheit genommen ward, und die "Staatsanzeigen" mufften eingehen, da man dem freisinnigen Professor die Herausgabe eines politischen Sournals für immer verbot; aber Schlözer ließ sich durch all' diese Tribulationen wenig in seiner echt patriotischen Gesinnung beirren. Richt viele Männer haben bei Deutschlands Schmach und Preußens Fall ben Muth gehabt, zu schreiben, wie Schlözer 1806 in einem für den Druck bestimmten Briefe schrieb: "Zett, ungefragt vertauft, vertauscht, verkuppelt man uns wie herben, und unempfindlich für deutsche Ehre, gefühllos selbst für alle Menschen-würde, heucheln wir, jubilieren wir, illuminieren, singen To deum und tanzen wir noch dabei! Lies, wenn du kannst und dir bein beutsches Herz nicht bricht, die Willkommensrede, gehalten in einer deutschen Stadt, bei Ueberreichung der Stadtschlussel vom Oberbürgermeister. Wir Deutschen sind zwar in unserer jetzigen Lage arme Schafe, die sich blindlings von Einzelnen leiten lassen mussen, aber wir sind im Ganzen, als Nation, noch immer gesund; die Anzahl der Drehkranken unter uns ist unendlich tlein — wie? wenn uns das Schicksal einst andere Leithämmel gabe? Lass dir durch Vost das lateinische Kraftgebet der Dido im Virgil in eben solches Kraftdeutsch (nur nicht in Herameter) überjeten: exoriare aliquis, und bete es alle Morgen. laut! benn da deutsche sogenannte Männer schweigen, so muffen Beiber, Madchen und Bungen schreien!" Und an feinem fünf und siebzigften Geburtstage, am 5. Auli 1809, erließ der jugendtraftige Greis ein Rundichreiben an die Göttinger Professoren, worin er sich alle Gratulationen verbat, und die entrüftungsvolle Erflärung hinzufügte: "Ich verachte dieses lumpige Menschenleben, eben, weil ich es so lange gelebt habe, tief, und kann besonders an die jetige Generation, bestehend en gros aus Tyrannen, Raubern, Feigen und Dummtopfen, auch mechants, Undant-

baren u. s. w., nur mit verbiffenem Ingrimm benken, ba ich durchaus keine Erlösung zu erleben mehr hoffen kann." Schlözer hatte zu so berben Worten triftigen Grund, denn seine Kollegen beugten und buckten sich damals, mit wenigen ehrenvollen Ausnahmen, vor König Sérome, suchten Gehaltszulagen zu erhaschen, oder entzogen sich durch Versentung in gelehrte Arbeiten den Anforderungen der Zeit. — Hervorragender noch als Geschichtsichreiber, und ein fast eben so rüstiger Kämpfer für Aufklärung der Ideen in Kirche und Staat, war Spittler, von dem Wächter sagt: "Wie Schlözer mit seiner bizarren Derbheit im Fache der Politik und Statistik die hergebrachte Geheimniskrämerei der Kabinette und Kanzleien angriff und glücklich bekämpfte, so wusste Spittler mit feiner Gewandtheit die Fürsten und ihre Minister zu überzeugen, wie Beförderung der Kultur zu ihrem eigenen Besten diene, und wie bloß geistige Kraft den Mangel der physischen ersetzen könne. Er eröffnete der deutschen Specialgeschichte ihre Archive." — Auch Planck ist hier zu erwähnen, der als Kirchenhistoriker würdig in die Fußtapfen von Mosheim und Michaelis trat, wenngleich er der philosophischen Richtung der Zeit einen ziemlich flachen Nationalismus entgegenhielt, der sich in ängstlicher Besorgnis vor den Gefahren der Spekulation an das Ethische, Allgemein-Menschliche und Praktisch-Bernünftige im Christenthum anklammerte. — Großen und lange Zeit andauernden Ruf erwarb sich Gustav Hugo, der im letten Sahr-zehnt des vorigen Sahrhunderts seinen siegreichen Feldzug gegen die versteinerten Formen der eleganten Surisprudenz, gegen die elende Citiersucht der Lermanner und den geiftlosen Schematismus des Civilrechtes begann. Er rief durch seine Schriften zuerst eine spstematische Bearbeitung der Rechtswissenschaft hervor, und legte den Grund zu jener historischen Schule, die später in Savigny ihren glänzendsten Vertreter fand. Nur auf Einem — dem philosophischen — Felde bewahrte

Nur auf Einem — dem philosophischen — Felde bewahrte Göttingen auch in seiner Blütheperiode eine starrsinnige Abgeschlossenheit gegen den Fortschritt der Zeit. Nicht ihrem Stifter, der vor Allem das Praktisch-Nütliche, für das Leben Anwendbare befördern wollte, ist ein Vorwurf daraus zu machen, dass er der Philosophie kein besonderes Gewicht beimaß zu einer Zeit.

wo dieselbe noch so geringen Einfluß übte, und wo Friedrich I. der durch Leibnitz gegründeten Berliner Atademie kurz nach Deffen Tode höhnisch aufgeben konnte, Hexen und Kobolde das Stück 5 Thir. zu fangen, und dafür zu sorgen, daß durch Konstellation des Supiter und der Venus kein Ungluck im Lante geschehe. Wohl aber verdient es strengen Tadel, daß die Göt- inger Universität auch dann noch in einer grämlichen Feindschaft gegen die philosophische Entwicklung beharrte, als diese unter Kant, Fichte, Schelling und hegel einen so mächtigen Aufschwung nahm. Der alte Feder bekämpfte die "sonderbare" kantische Philosophie mit einem platten Empirismus; Bouterweck wurde erft angestellt, nachdem die philosophische Gährung in seinem Kopfe den spekulativen Geist verflüchtigt und nur den abgestandenen rationalistischen Bodensatz zurückgelassen hatte; und als Herbart 1805 nach Göttingen berufen ward, hatte die fortschreitende Zeit seine abstrakte, auf dem Isolierstuhle der Skepsis fißende Forschung längst überholt. Lichtenberg spottete schon 1787 mit Recht über die "geschmolzene Wassersuppenphilosophie", die in Göttingen "fast allgemein gespeiset zu werden anfing". kannt ift, was Dieser, Kästner und Blumenbach im letzten Viertel des achtzehnten Sahrhunderts für die mathematischen und naturwissenschaftlichen Disciplinen leisteten. In den exakten Wissenschaften gab Göttingen damals ben Con und die Richtung an, in der Philosophie blieb es hinter seinem Sahrhundert zuruck.

Es ist schwer, den Zeitpunkt genau zu bestimmen, wo der Berfall der Göttinger Universität beginnt. Die Namen mancher Professoren, deren Vorträge und Schriften ihr Glanz und Auszeichnung verliehen, zogen, als die geistige Kraft ihrer Träger schon längst erloschen war, noch lernbegierige Schüler an. Hugo erlebte die Fortentwicklung, die Blüthezeit und zum Theil noch den Untergang der von ihm gestifteten Rechtsschule, Blumenbach trug sogar die ins Ende der dreißiger Sahre seine anekdotensspielerische Behandlung der Naturgeschichte vor, als Dken und humboldt ganz neue wissenschaftliche Bahnen erschlossen hatten. So Biel lässt sich behaupten, das die seit der französischen Revolution mehr und mehr eintretende Entfremdung der Wissenschulten, das die seit der französischen Revolution mehr und mehr eintretende Entfremdung der Wissenschulten, das die seit der französischen Resolution mehr und mehr eintretende Entfremdung der Wissenschulten, das die seit der französischen Resolution mehr und mehr eintretende Entfremdung der Wissenschulten, das die seit der französischen Resolution mehr und mehr eintretende Entfremdung der Wissenschulten, das die seit der französischen Resolution mehr und mehr eintretende Entfremdung der Wissenschulten, die sieh selbst genügende todte Gelehrsamkeit,

welche jedes störende Aufsehn zu vermeiden trachtete und stets besorgt war, zu früh zur Wahrheit zu gelangen, die Hauptschuld an dem allmählichen Sinken der Hochschule trug. Der Befreiungsfrieg gegen Napoleon fand in Göttingen ein laues und kaltes Geschlecht. Der Indisserentismus der Alten hatte die Zugend angesteckt; Ernst Schulze, der Dichter der "Bezauberten Rose", war einer der wenigen Freiwilligen, die von Göttingen auszogen. Schlözer's Geist war von der Georgia Augusta gewichen, sie wurde zur Prinzen- und Grafen-Universität, ihr Charakter blieb, gegenüber der Begeisterung, welche anderwärts die Zugend deutscher

Hochschulen entstammte, ruhig, geräuschlos, stabil.

In fachwissenschaftlicher hinficht behauptete sie jedoch immer noch eine ehrenhafte Stellung unter den vaterlandischen Univer-In der Theologie waren Planck, Stäudlin und David Bulius Pott die langlebigen Größen, deren Renomméen um mehre Decennien über die Grenzscheide des alten in bas neue Sahrhundert hinüber blinkten. In der juristischen Fakultat muchsen neben dem alternden Sugo und dem noch alteren Meifter, einem trockenen, aber fleißigen und freidenkenden Kriminalisten aus der Schule seines Baters, jungere Rrafte empor: Anton Bauer, der sich um die Förderung der Strafrechtslehre erhebliches Berdienft erwarb und ein gesuchter Abvotat bei Privathandeln der Fürsten war; der wohlwollende Bergmann, dessen beredter und klarer Vortrag um fo anregender wirkte, als das Billigkeitsgefühl nicht hinter den spllogistischen Feinheiten der glatten Darftellung zurucktrat; Karl Friedrich Eichhorn, der fich als ausgezeichneter Forscher auf dem Gebiete der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte bewies, und nicht allein neben Savigny das Haupt ber bistorischen Schule ward, sondern auch die historisch-kombinatorische Methode des deutschen Privatrechts begründete. Die mathematische Physik wurde durch die Schriften und Entbedungen von Gauß, die Chemie durch Stromeyer's Analysen, die Anatomie und Chirurgie durch Konrad Martin Langenbeck um werthvolle Resultate bereichert; und in der klassischen Philologie machten sich auf dem von Heyne betretenen Wege Mitscherlich durch seine Horaz-Ausgabe, Ludolf Diffen durch feine scharffinnigen Pindar-Erklarungen rühmlich bekannt. Diese Richtung artete freilich mit

Nothwendigkeit immer mehr in einseitige archaologische Gelehrfamkeit aus, und es ist bezeichnend, dass der letztgenannte Gelehrte, welcher offen gestand, in der lateinischen Sprache keine entsprechenden Worte für unfre heutigen Denkkategorien über das Schöne zu sinden, dennoch seine Kommentare lateinisch schrieb, während Mitscherlich gar sich rühmte, niemals die Werke von Schiller und Goethe gelesen zu haben, und in seinen akademischen Schulreden fich fort und fort mit ber heftigsten Entruftung über den zunehmenden Verfall bes Lateinschreibens beklagte. orientalischen Sprachen und die allgemeine Literärgeschichte fanden in dem vielseitigen Sohann Gottfried Eichhorn einen ruftigen Bertreter, der auch für die Erscheinungen der neueren Geschichte einen so vorurtheilsfreien Blick, wie wenige seiner Zeitgenossen, bewahrte. Seine zahlreichen historischen Arbeiten hatten den ausgesprochenen Zweck, eine genauere Bekanntschaft mit den That-sachen der Geschichte zu vermitteln und dem politischen Urtheil eine festere Grundlage zu geben. Denn eine Richtung auf das politische Leben hielt Eichhorn für durchaus nothwendig; "wohl dem Bolke", schrieb er 1817, "das Religion und Politik zu Gegenständen seiner öffentlichen Diskussion machen darf: sie sind die beiden Achsen, um welche sich das Wohl der ganzen Menschheit dreht, und nur das Volk, welches sich ohne Furcht und Zwang über beide äußern darf, ist im wahren Sinne des Wortes frei." Ueber altdeutsche Sprache und Literatur las Georg Friedrich Benecke, welcher dies Studium zuerst zu einem Gegenstande akademischer Vorlesungen erhob. Besonders anregend und lehrreich waren die kunftgeschichtlichen Bortrage Fiorillo's, welcher als Aufseher der Kunftsammlungen seinen Zuhörern die Hauptwerke berühmter Maler durch Kupferstiche zu veranschaulichen und das Verständnis derselben durch gediegene Mittheilungen über die Technik der bildenden Künste zu vermitteln wusste. Auch Bouterweck war noch am Leben, und hatte sich nach mancherlei philosophischen Kämpfen vorherrschend auf das Gebiet ber Aefthetit und allgemeinen Literatur gurudgezogen. Er entfaltete dort eine ersprießliche Thätigkeit, und suchte der Philosophie eistig die Bedeutung zu vindicieren, welche ihr in dem empirischen Göttingen so hartnäckig bestritten ward. Er nannte jede Gelehr-

famkeit, welche nicht mit der Poesie, noch mit der Philosophie in Verbindung treten möge, ohne Bedenken barbarisch und illiberal. "Der Gelehrte, der nicht philosophieren mag", schrieb er in seinem trefflichen Aufsatze "Idee einer Literatur", "sammelt nur Garben für seine Scheuer. Er trägt Renntnisse in sein Fach ein, das freilich seine abgesonderte Welt ist, aber für die wirkliche Welt, in welcher Alles zu Allem gehört, erst dadurch einen Werth erhält, daß auch Andere hinein greifen, um es in andern Beziehungen zu benuten." Durch folche Gefinnungen trat er freilich in scharfen Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen, die sich wohl gar noch, wie Heeren, Etwas darauf zu Gute thaten, daß alle Spekulation ihnen fremd geblieben sei. Letterer hatte um diese Zeit als Historiker durch seine pragmatische Methode der Geschichtschreibung und durch seine Forschungen über den Gang des Welthandels bei den Völkern des Alterthums europäischen Ruf erlangt, wiewohl es ihm an jeder philosophischen Behandlung des Stoffes und jeder Gründlichkeit der Kritik fehlte. So beruht namentlich feine Geschichte bes europäischen Staatenspstems auf einer Verkennung der wahren Grundlage des Staates; der parteilichste Franzosenhaß und eine aristokratisch-reaktionäre Gesinnung verleiteten ihn, die Macht und die Interessen ber Dynastien über die Dacht und die Freiheit des Volkes zu fegen, und mit Recht fagt Gervinus in seinen historischen Briefen, baß die Nachwelt in Heeren's Schriften vergeblich einen Anhauch des Geiftes suchen würde, der seine Zeit lebensvoll durchdrang. In den maßloseften Schmähungen auf den Raiser Napoleon und das Volk der Franzosen aber erging sich Professor Saalfeld, ein hochmuthiger Kompilator, der später in Wahnsinn endete. überragte bei Weitem Georg Sartorius, ber aufs ebelfte von dem Berufe erfüllt war, die Wiffenschaft mit dem Leben zu verbinden, und fich in schwerer Zeit einen unabhangigen Ginn gu bewahren wuffte. Nachdem er durch Grethe's Vermittlung im Auftrage des Herzogs von Weimar den Wiener Kongress besucht, sich dort aber bald von der Hoffnungslosigkeit seiner Erwartungen für eine freiheitliche Neugestaltung Deutschlands überzeugt hatte, wirkte er durch Rebe und Schrift unermudlich gegen die Bortampfer der Restauration und gegen die brutalen Grundsate der

haller'schen Staatstheorie. Seine Forschungen über die Geschichte des Hansabundes sind von bleibendem Werthe, und seine Flugschrift "Ueber die Gefahren, welche Deutschland drohen", war eine mannhafte, des Nachfolgers von Schlözer und Spittler würdige That. Er veröffentlichte diese Broschüre 1820, als die politische Verfolgungssucht und Demagogenriecherei die kopflosesten Maßregeln heran beschwor, und allmählich die geistige Freiheit in Fesseln geschlagen ward. Es lässt sich begreifen, daß ein Mann, welcher zu solcher Zeit den Muth besaß, auf die Erfüllung der dem Volke in § 13 der Bundesakte gegebenen Verheißung landständischer Verfassungen zu dringen und zu erklären, daß sich die Pressfreiheit auch in Deutschland nicht dauernd werde verfagen laffen, einen erfreulichen Ginfluß auf die studierende Sugend ubte. H. heine ftellt ihm (Bb. I., S. 117) das ehrende Zeugnis ans, daß Sartorius ihm schon bei seinem ersten Aufenthalte in Göttingen, wo er sich aufs freundlichste seiner annahm, "eine innige Liebe für das Studium der Geschichte einflößte, ihn späterhin in dem Eifer für dasselbe bestärkte, und dadurch seinen Geist auf ruhigere Bahnen führte, seinem Lebensmuthe heilsamere Richtungen anwies, und ihm überhaupt jene hiftorischen Eröftungen bereitete, ohne welche er die qualvollen Erscheinungen des Tages nimmermehr ertragen würde." Er nennt ihn "einen großen Geschichtsforscher und Menschen, dessen Auge ein klarer Stern ist in unster dunklen Zeit, und dessen gastliches Herz offen steht für alle fremde Leiden und Freuden, für die Besorgnisse des Bettlers und des Königs, und für die letzten Seufzer untergebender Bolfer und ihrer Götter."

Wir verweilten etwas länger bei der Geschichte und dem damaligen Zustande der Göttinger Universität, weil nur durch Berücksichtigung dieser Verhältnisse der Spott, mit welchem H. Heine einige Sahre nachher den "engen, trocknen Notizenstolz" und die todte, selbstzusriedene Gelehrsamkeit der Georgia Augusta angriff, die rechte Beleuchtung erhält. Den jungen vorurtheilslosen Poeten, den Sohn eines neuen Geschlechtes, blendete nicht der matte Abglanz des Ruhmes einer vergangenen Zeit, und erkältend berührte ihn die selbstsüchtige Abwendung der Wissenschaft von den lebendigen Ideen der Gegenwart. Er sah, wie, mit wenigen Aus-

nahmen, die alten Professoren in der allgemeinen Bewegung der Beifter stehen blieben, "unerschütterlich fest, gleich den Pyramiden Aegyptens — nur daß in diesen Universitätspyramiden keine Weisheit verborgen war"; er hörte die Sungen piepsen wie die Alten pfiffen, und er hatte gleich die Worte als Stadt-Motto aufs Thor schreiben mogen, die auf ber Straße ein Schulknabe zum andern fagte: "Mit dem Theodor will ich gar nicht mehr umgehen, er ist ein Eumpenkerl, benn gestern wuffte er nicht mal wie der Genitiv von mensa heißt". Mit treffendem Big und gerechter Schärfe charafterisiert Beine diefe starre, der Biffenschaft jede Flüssigkeit raubende Buch. und Wortgelehrsamkeit in den "Reisebildern", wenn er von dem Professor erzählt, der von einem schönen Garten traumt, "auf beffen Beeten lauter weiße mit Citaten beschriebene Papierchen machjen, die im Sonnenlichte lieblich glanzen, und von denen er bie und da mehrere pfluct und muhfam in ein neues Beet verpflanzt", - vor Allem aber in den Sputgebilden des Traumes, welcher den Dichter auf der Harzreise wieder nach Göttingen, und zwar nach der dortigen Bibliothek, zurückverset (Bd. I., S. 14 ff.).

Mochte Harry Beine in Bonn burch den regen Verkehr mit poetisierenden Freunden und durch das heiter gesellige Leben der dortigen Universitätsjugend vielfach von feinem juriftischen Studium abgezogen worden sein, so sollte er diese erfrischenden Anregungen zu geistiger Thätigkeit in Göttingen desto empfindlicher vermissen. Bahrend bas lehrende Glement fich in engherzigster Beschrantung auf seinen amtlichen Wirkungstreis von allen großen Interessen der Zeit ferne hielt, fehlte dem lernenden Elemente, obschon die Bahl der Studierenden in Göttingen damals an 1300 betrug, jeder ideelle Zusammenhang. Seit je hatte hier eine schroffe Scheidung der Adligen, besonders der hochmuthigen hannsvrischen Bunter, und der Burgerlichen geherricht, und der extlusive Rorpsgeist der Landsmannschaften wucherte bier in ungemilderter Robeit zu einer Zeit, wo auf den meisten übrigen Universitäten der exwachende politische Gemeinfinn und bieenthufiastischen Bestrebungen der Burschenschaft einen freien, lebhaften Berkehr unter ben akademischen Sünglingen herbeiführten. heine jucht ben Grund jenes eitlen hannöbrischen Abelsstolzes zumeist in der schlechten Exiehung, die der jungen Noblesse bes Landes zu Theil werde: "Nan schickt sie freilich nach Göttingen, doch da hoden sie beisammen, und sprechen nur von ihren Hunden, Pferden und Ahnen, und hören wenig neuere Geschichte, und wenn sie auch wirklich einmal Dergleichen hören, so sind doch unterdessen ihre Sinne befangen duch den Andlick des Grafentisches, der, ein Wahrzeichen Göttingens, nur für hochgeborene Studenten bestimmt ist." Der Einsuch dieser impertinenten Herrchen trug nicht Wenig dazu bei, den Landsmannschaften ihre abgesonderte Stellung und die renommistische Duelliersucht zu bewahren, welche keinen allgemeinen, swanglosen Verkehr unter der akademischen Zugend anstommen ließ. Die "Harzreise" giebt eine köstliche Schilderung dieses rauflustigen Treibens und der dünkelvollen Universitätsstadt, die sich, wie es an einer andern Stelle (Bd. II., S. 202) heißt, das deutsche Bologna zu nennen psiegt, obschon "beide Universtäten sich durch den einfachen Umstand unterscheiden, das in Bologna die kleinsten Hunde und die größten Gelehrten, in Böttingen hingegen die kleinsten Gelehrten und die größten Hunde pu sinden sind

heine, dem ein scharfes Auge für vie Wahrnehmung der kächerlickeit solcher Justände gegeben war, bereut daher bald seinen Fortgang von Bonn, und schon am 29. Oktober bekennt a offen in einem Briefe an seine westfälischen Freunde (Bd. XIX., S. 4), dass er sich in Göttingen furchtbar ennuyiere: "Steifer, patenter, schnöder Ton. Seder muß hier wie ein Abgeschiedener leben. Nur gut ochsen kann man hier. Das war's auch, was mich berzog. Oft wenn ich in den Trauerweiden-Alleen meines paradiesischen Beul's zur Zeit der Dämmerung dämmerte, sah ich im Berklärungsglanze vor mir schweben den leuchtenden Genius des Ochsens, in Schlafrock und Pantosseln, mit der einen Hand kinzeigend nach den Thürmen Georgia Augusta's." In demselben Briefe und in einem Schreiben an Friedrich v. Beughem vom 9. November 1820 beklagt er sich, dass Hofrath Benecke der Einzige sei, welcher über altdeutsche Literatur lese, und — karibile dictu — nur neun Zuhörer habe. "Denk dir, Fris, weter 1300 Studenten, worunter doch gewiß 1000 Deutsche, sind

nur 9, die für die Sprache, für das innere Leben und für die geistigen Reliquien ihrer Bäter Interesse haben. D Deutschland! Land ber Eichen und des Stumpffinns!" Zu der geringen Zahl Göttinger Studenten, welche sich, außer heine, damals für die altere deutsche Literatur interessierten, gehörten, neben einem gewiffen Wimmer, die Munfteraner S. Funde und Benedift Walbed, die schon seit dem vorigen Sahre dort verweilten. Beide beschäftigten fich um jene Zeit vielfach mit poetischen Bersuchen, - und, wenn wir dem Urtheil Beine's, ber viel mit ihnen qusammen kam, glauben durfen, nicht ganz ohne Glück. "Biel Vergnügen hat mir die Bekanntschaft deines Freundes Funcke gemacht", schreibt er an Steinmann im Frühling 1821 (Bd. XIX., S. 18). "Er ist ein herzlich guter Junge. In seinen Gebichten spielen zwar die alten heibnischen Götter die Sauptrolle, und die schöne Daphnis ist seine Heldin; doch haben seine Gedichte etwas Klares, Reines, Bestimmtes, Heiteres. Er hat mit sichtbarem Vortheil seinen Goethe gelesen, und weiß ziemlich gut, was schön ist. Sein Hauskamisol Waldeck ist ein sehr guter Poet und wird mal Viel leisten. Ich habe durch Wort und Beispiel Beide tüchtig angespornt, habe Denselben meine Ansichten über Poesie fastlich entwickelt, und glaube, dass wenigstens bei Letterm dieser Same wuchern und gute Früchte tragen wird." Diese Prophezeiung hat sich allerdings schlecht bewährt — Waldeck, der sich von Heine damals in die altdeutsche Literatur einführen ließ und sogar eine Bearbeitung des Nibelungenliedes in Ottaverime begann, hat als unbeugsamer Kämpfer des Rechts und der Freiheit seine Lorbern auf ganz anderem als poetischem Felde geerntet, und die wenigen Proben seines dichterischen Talentes, welche ohne sein Buthun in die Deffentlichkeit gedrungen find, lassen kaum bedauern, daß er der belletristischen Laufbahn so rasch und vollständig entsagte. Ueberhaupt drängt sich uns die Bemerkung auf, daß Heine, der zu jener Zeit in seinen Briefen und kritischen Abhandlungen mit den ihm vorgelegten poetischen Versuchen seiner Freunde im Einzelnen ftreng ins Gericht ging, boch im Allgemeinen sich über den Umfang und die Tragweite ihres Talentes gewöhnlich täuschte. Er verweist freilich seinem Freunde Rouffeau "das Dichten, ohne dabei zu denken" und "das Follenische Kraft-

worterisieren", er vergleicht Dessen Sonette mit Walberdbeeren die überall herumranken und Wurzel schlagen, und daher viel unbedeutende Schößlinge und viel nutloses Blattwerk hervorbringen"; gelegentlich spottet er sogar: "Rousseau hat bisher mit der Muse in wilder Che gelebt, hat mit seinem Gassenmensch, der Demagogia, manchen Wechselbalg gezeugt, und wenn er ja mal die echte Muse schwängerte, so hatte er bei solcher Schwängerung nie baran gebacht, ob er einen Knaben ober ein Madchen, einen Mops ober eine Meerkate wollte" — aber trottem nennt er ihn einen "tüchtigen Poeten", der "ben Lorber verdiene", und tann "fich nicht fatt ergoten an den Schönheiten" feines Panegprifus auf das Nibelungenlied! Ebenfo rath er bem taninchenhaft drauflos producierenden Steinmann, dessen "poetische Bilder wie Pharao's magere Kühe aussehn", "das kritische Amputiermeffer nicht zu schonen, wenn's auch bas liebste Rind sei, bas etwa ein Buckelchen ober ein Kröpfchen mit zur Welt gebracht", und "das holprige Trochäengesindel mit ihren Flickwortstrücken" aus feinen Dramen zu verbannen — aber er hat die überfandten Proben doch "mit herzlichem Wohlbehagen gelesen und abermals gelesen", und das Meiste von den poetischen Arbeiten des seichten Gesellen hat ihn "auf ungewöhnliche Weise angesprochen" 33). Das formlos undramatische Trauerspiel "Tasso's Tod" von Bilhelm Smets hat ihn "beim erften unbefangenen Durchlesen so freundlich ergößt", daß es ihm "schwer ankömmt, dasselbe mit der nothwendigen Kälte nach den Vorschriften und An-ordnungen der dramatischen Runft kritisch zu beurtheilen" dennoch verschwendet er an dies unbedeutende Machwerk eine bogenlange Recension (Bb. XIII., S. 204 ff.), findet die zwischen Ruchternheit und Schwulft umhertaumelnde Diktion des Verfassers "schön und herrlich", und entschuldigt den Mangel an Einheit der Handlung und die lyrische Verschwommenheit der Charaktere mit der "Einheit des Gefühls" und der religiösen Schwarmerei, die "mit leiser hand den himmelsvorhang luftet und uns in das Reich des Ueberirdischen hineinlauschen lässt." Auch die verschollenen Poeten des von Rassmann herausgegebenen "Rheinisch-westfälischen Musen-Almanache" werden fehr glimpflich behandelt, und wenn ja hin und wieder mal die Ragenfralle in

einem wizigen Tadel hervorguckt, so zieht sie sich sofort wieder ein, um den Gekratten mit artigem Sammetpfötchen zu streicheln. In allen Beurtheilungen fremder Dichterwerke verräth heine während seines Göttinger Aufenthaltes und im nächstsolgenden Bahre eine auffallende Ueberschätzung ihres poetischen Werthes und der Leistungsfähigkeit ihrer Verfasser. Er verwechselt, nach Art der Romantiker, deren Theorien zu dieser Zeit noch einen mächtigen Einfluß auf ihn übten, die poetisch gehobene Stimmung des Zünglingsalters mit dem dichterischen Talente, und steht ostmals fast in dem Wahne, "die Poesie sei nichts Anderes, als die Sprache der Leidenschaft". Erst später 34) gelangt er zur Einsicht, wie irrthümlich der Glaube vieler Jünglinge sei, "die sich für Dichter halten, weil ihre gährende Leidenschaft, etwa das Hervorbrechen der Pubertät oder der Patriotismus oder der Wahnsinn selbst, einige erträgliche Verse erzeugt."

Obschingen Garry hauptsächlich des "Ochsens" halber nach Göttingen gegangen war, scheint er doch auch dort geringen Fleiß auf seine juristischen Studien verwandt zu haben. Wenigstens führt das am 16. April 1825 an Professor Hugo gerichtete Schreiben, in welchem er ein Verzeichnis der während seiner Universitätsjahre gehörten Vorlesungen giebt, für das Wintersemester 1820—21 kein einziges juridisches Kolleg auf, und erwähnt nur des Besuches der Vorträge von Benede und Sartorius, welche Beide, zumal Letzterer, ihn ihrer besonderen Gunst würdigten. Deutsche Geschichte und Literatur waren also auch hier die Fächer,

denen er mit besonderer Vorliebe treu blieb.

Von poetischen Arbeiten wurde der "Almansor" im Laufe des Winters nahezu beendet, und die ernste Beschäftigung mit dieser Tragödie, in die Heine, wie er seinen westfälischen Freunden schrieb, "sein eigenes Selbst hinein geworfen, mitsammt seinen Paradoren, seiner Weisheit, seiner Liebe, seinem Hasse und seiner ganzen Verrücktheit", ließ ihn einigermaßen die anregungslose Sterilität des Göttinger Universitätslebens verschmerzen. Angewidert gleichsehr von dem Gelehrtendünkel der Prosessoren wie von den Roheiten des studentischen Treibens, zog er sich, außer dem gelegentlichen Verkehr mit seinen Kommilitonen H. Straube, Walded, Funde und wenigen Anderen, unter welchen A. Meyer

(gegenwärtig Justizrath a. D. in Hannover) zu nennen ist, oder mit dem literarisch hochgebildeten Sartorius, der, wie einst zu Bürger und A. W. Schlegel, jetzt zu Goethe in freundschaftlicher Beziehung stand, auf sich selbst zurück. Sartorius erkannte schon frühe das hervorragende Talent des jungen Poeten, der sich in Göttingen so unbehaglich fühlte, und erfreute sich an dem Witzseiner Unterhaltung und an der leidenschaftlichen Gluth seiner Berse. "Indessen, man wird Sie nicht lieben", sagte er prophetischen Tones. Von weiblichem Umgange gänzlich abgeschlossen, schaffte sich Heiner, wie er in "den Briesen aus Berlin" scherzt, als Gefährtin seiner Einsamkeit wenigstens eine Katze an, und versenkte sich ausschließlich in seine Tragödie, an der er mit aller Kraftanstrengung arbeitete.

Araftanstrengung arbeitete.

Aus diesem dichterischen Stilleben sollte ihn jedoch unversehens die Verührung mit eben jenen rüden Elementen des Götstinger Studentenlebens herausreißen, von denen er sich so gestissentlich fernzuhalten gesucht. Da der Vorfall, welcher ihn die Universität zu verlassen zwang, ein eigenthümliches Licht auf die studentischen Sitten und auf das Verhältnis der akademischen Behörden zu den Ehrenhändeln der ihrer Justiz untergebenen Jünglinge wirft, wollen wir über das an sich unbedeutende Ereigniß etwas ausführlicher, als sonst der Mühe verlohnte, besteigniß etwas ausführlicher, als sonst der Mühe verlohnte, bes

tichten. 35)

Während seines Aufenthaltes in Göttingen aß heine mit mehren anderen Studenten bei Michaelis im "Englischen hose" zu Mittag. Als dort eines Tages bei Tische das Gespräch auf die Berrufserklärungen einer Verbindung gegen andere kam, sprach sich deine in starken Ausdrücken gegen diese Unsitte aus, und bezog sich dabei auf einen im heidelberger Studentenleben unlängst vorgekommenen Kall. Der Student Wilhelm Wiebel aus Eutin bestritt die Wahrheit der von heine angeführten Thatsache und verwies ihm in beleidigender Art, dass er sich ein Urtheil über dieselbe anmaße, da er nicht in heidelberg gewesen sei. In Folge Dessen ließ heine am 2. December Wiebel durch den Studiosus Ishann Adam Vallender aus Rheinpreußen auf Pistolen fordern. Wiebel nahm durch seinen Kartellträger, den Grafen Ernst Ranzau aus holstein, die Forderung an, und bestimmte Münden als Ort

des Duells. Noch am selben Tage kam die Sache jedoch dem Prorektor, Professor Tychsen, zu Ohren. Dieser ließ beiden Kontrahenten Stubenarrest auferlegen, und beschied sie auf den folgenden Tag vor sich. Er bewog Wiehel, bei Tische erklären zu wollen, daß er die beleidigende Aeußerung gegen Beine in der hipe ausgestoßen habe und dieselbe zurücknehme, womit beine Wiebel sagte indes Mittags nur, dass er die zufrieden war. gegen heine vorgebrachte Bemerkung zurückzunehmen vom Prorektor veranlasst worden sei, und erwiderte, als Beine auf den Bufat: "in der hite gesprochen" drang, daß er eine solche Erklärung nicht abgeben könne, da er die bewusste Aeußerung mit ruhiger Ueberlegung gethan habe. Folgenden Tages ward Beiden, unter Androhung der Relegation, von der Gerichtsdeputation strengstens geboten, Rube zu halten. Um 8. December nochmals por die Gerichtsdeputation geladen, erklärte Wiebel, die Worte in der hipe gesprochen zu haben, - heine, nun völlig zufrieden gestellt, — Beide, mit einander versöhnt zu sein. Die Sache blieb aber nicht hierbei beruhen. Es erhoben sich später Zweifel, ob bas Duell als ein durch Versöhnung der Gegner beseitigtes ober burch den äußeren Umstand eines gerichtlichen Einschreitens verhindertes zu betrachten sei, und das königliche Universitäts-Kuratorium wurde um eine "authentische Erklärungs hierüber ersucht. nicht: soll man sich mehr über die kindliche Naivetät einer solchen Unfrage, oder mehr barüber wundern, daß eine königliche Universitätsbehörde alles Ernstes auf die Beantwortung einging? Die Entscheidung siel dahin aus, daß im vorliegenden Falle das Duell allerdings nur als ein burch außere Umstände verhindertes angesehen werden konne, und die hakliche Geschichte fand damit ihr Ende, daß am 23. Januar 1821 harry Heine mit dem Consilium abeundi auf ein halbes Sahr, Vallender und Graf Ranzau Seder mit acht Tagen Karcer belegt wurden. Die Bestrafung Wiebel's ward ausgesetzt, da inzwischen neue Untersuchungen gegen ibn anhängig gemacht waren.

Wir bezweifeln, daß Harry die gezwungene Abkürzung seines Aufenthaltes in Göttingen sonderlich bedauerte. Nichts fesselte ihn dort, außer der eigenen Laune oder dem Willen seiner Berwandten, von denen er jetzt auch die Weisung erwartete, nach

welcher Universität er sich zur Fortsetzung seiner Studien begeben solle. Bis zum Eintressen dieser Entscheidung und der nöthigen Geldmittel verschaffte ihm der Vorwand einer Krankheit, die seine sofortige Abreise verhindere, die Erlaubnis der akademischen Behörde, noch einige Tage in Göttingen zu verweilen. Die Tage verlängerten sich zu Wochen. Im Einklange mit seinen Wünschen, wurde ihm endlich von Hause die Universität Berlin bestimmt, und die letzten Tage des Februarmonats fanden ihn auf der Reise nach der preußischen Hauptstadt.

## Bechftes Kapitel.

## In der Refidenz.

Das Schickfal hätte der geistigen Entwickelung H. heine's nicht leicht eine größere Gunst erweisen können, als indem es ihn von Göttingen nach Berlin verschlug. Aus der Rumpelkammer todter Gelehrsamkeit trat er an den herd der weltbewegenden philosophischen Gedanken des Sahrhunderts, — aus den engherzig abgeschlossenen studentischen Kreisen der Isolierzelle des Poetenstübchens in das heilige Leben der Residenz und den Verkehr mit der Elite der Geister, — aus den phantastischen Rebelträumen der Romantik mitten in die bunt erglänzende Tageshelle der Wirklichkeit.

Freilich war das Berlin der zwanziger Sahren sehr verschieden von der heutigen Metropole des deutschen Tebens. In der Politik namentlich wehte ein scharfer, eisiger Wind der Reaktion, der die Hoffnungen des Bolkes auf eine freiere, verfassungsmäßige Gestaltung des Staatsorganismus jählings dahinwelken machte; die Alten schwiegen verzweiflungsvoll, und der beherzteren Zugend, die es nicht fassen konnte, das das Blut der Freiheitskriege umsonst sollte gestossen sein, schloß der Anebel der Demagogenverfolgungen den vorlauten Mund. Obschon in Berlin von jeher ein geringes Zusammenleben der Studierenden stattsand, weil der Student sich dort, ungleich seiner Bedeutung in kleineren Universitätsstädten, unter der Menge einflußreicher Gos- und Staatsbeamten und hervorragender Persönlichkeiten des öffentlichen

Lebens wie die Welle im Ocean verliert, musste doch Heine bald nach seiner Ankunft erleben, daß auch hier die Landsmannschaften sammt der "Arminia", die aus alten Anhängern der Burschen-schaft bestand, aufgehoben, und mehr als dreißig junge Leute wegen Theilnahme an unerlaubten Verbindungen relegiert wurden. Bir wiffen, daß er kein besonderer Freund des exklusiven Stu-Wir wissen, dass er kein besonderer Freund des erklusiven Studententhumes war und dasselbe später in der "Harzreise" aufs willichste persisssiert hat, aber auch ihn empörte die politische Versolgungssucht, welche die unschuldigsten Anlässe zum Grund harter Bestrafungen machte. "Ich will durchaus nicht die Versbindungen auf Universitäten vertheidigen", schreibt er in den "Briefen aus Berlin", sie sind Reste jenes alten Korporations-wesens, die ich ganz aus unserer Zeit vertilgt sehen möchte. Aber ich gestehe, dass jene Verbindungen nothwendige Folgen sind von unserm akademischen Wesen, oder besser Unwesen, und das sie wahrscheinlich nicht eher unterdrückt werden, die das liebensmürdige und vielbeliebte orfordische Stallsütterungsinstem liebenswürdige und vielbeliebte orfordische Stallfütterungssystem bei unsern Studenten eingeführt ist". Besonders strenge verfuhr man gegen die Polen, deren im Sommer 1822 an siebzig in Berlin studierten. Ein großer Theil Derselben wurde auf den vagen Verdacht demagogischer Umtriebe gegen die russische Regierung verhaftet und ins Gefängniß geworfen; die meisten entzogen sich der Gefahr einer willfürlichen Untersuchung durch schleunige Abreise auf Nimmerwiederkehr, und kaum ein halbes Dußend von ihnen verblieb in der ungastlichen Residenz. — Presse und Buchhandel wurden aufs lästigste durch Polizeimaßetegeln chikaniert; die Leihbibliotheken mussten ihre Kataloge eineliesen, und alle politisch anstößigen Schriften wurden daraus entsernt. Selbst Unterhaltungsblätter, wie der gesinnungslos zehme. Geschlichesten sahme "Gesellschafter", mussten sich's gefallen lassen, die Aufsätze ihrer Mitarbeiter durch Censurstriche zersetzt und verstümmelt zu sehn; manche Censoren hatten gar die Unverschämtheit, zu verlangen, dass die Spur ihres Rothstifts dem Publikum unsichtbar gemacht werde. Da führte denn oftmals die Noth zu er-sinderischen Ginfällen. Der Redakteur eines Blattes, das besonders häusig mit solcher Tyrannei zu kämpfen hatte, ließ eine alte, abgedroschene Anekdote, die, eben weil sie alt und abgedroschen

war, längst das Imprimatur erhalten hatte, in alle die Stellen einschieben, wo die Gensur ein Loch gemacht, so daß jene Anekdote hundertmal wiederkehrte und dem Leser die Gensurlücken ersetzte. Was blieb am Ende auch übrig, als ein kleinlicher Rampf gegen kleinliche Maßregeln! Selbst der Verlag auswärtiger Buchhändler wurde zuweilen in Preußen erst der Gensur unterworfen, ehe der Verkauf ihrer Bücher gestattet ward, und Brockhaus in Leipzig demühte sich lange vergeblich dei der preußischen Regierung, die Aushebung einer solchen Maßregel zu erwirken, die wegen einer mißliedigen Publikation über ihn verhängt war. Angeberei und Spionage florierten — während E. T. A. Hoffmann auf dem Sterbebette lag, wurde sein noch nicht ausgegebener, harmloser Roman "Meister Floh" auf Requisition des preußischen Gesandten in Frankfurt bei dem dortigen Verleger Willmans mit Beschlag belegt, und der kranke Versasser hatte die peinlichsten Verhöre zu bestehen, weil irgend ein gespenstersehender Narr in der Figur des Studenten Georg Pepusch und in seinem Liebesverhältnisse zu der schönen Dörtze Elverdink, die den ängstlich martialischen Litelhelden verfolgt, hochverrätherische Anspielungen auf die Rommission witterte, welche mit Untersuchung der demagogischen Umtriebe betraut war.

Bas konnte natürlicher sein, als daß unter so lastendem Drucke die Politik sast gar keine Stelle in den Tagesblättern einnahm, deren Spalten sich mit dem seichtesten Literatur- und Theatergeschwäß füllten? Man erhält ein Bild dieser politisch unfreien Zeit und der geistigen Versumpstheit in den tonangebenden Schichten der Gesellschaft, wenn man einen Sahrgang der Dresdener "Abendzeitung" aus dem Ansang der zwanziger Jahre durchblättert und sich erinnert, daß dies Journal und die lüstern sentimentalen Romane Clauren's damals den Geschmack des Publikums beherrschten. Das Volk hatte ja keinen Theil am öffentlichen Leben, sein Geschick wurde immer noch ohne sein Juthun auf Kongressen und Konferenzen der Fürsten verhandelt, die sich kein Gewissen und zu vertauschen, ihre Unterthanen ungestragt zu verkaufen und zu vertauschen, oder sich gegenseitig die Dand dazu boten, jede freie Regung durch die Polizsgewalt des beutschen Bundes zu unterdrücken. "Dieser Seelenschacher im

herzen des Vaterlandes und deffen blutende Zerriffenheit", fagt heine bei Vergleichung dieser Zustände mit denen der Nachbarvölker (Bd. I., S. 179 ff.), "läfft keinen stolzen Sinn, und noch viel weniger ein stolzes Wort aufkommen, unsere schönsten Thaten werden lächerlich durch den dummen Erfolg, und während wir uns unmuthig einhüllen in den Purpurmantel des deutschen Heldenblutes, kömmt ein politischer Schalt und setzt uns die Schellentappe aufs Haupt. Eben die Literaturen unferer Nachbarn jenseits des Rheins und des Kanals muss man mit unserer Bagatell-Literatur vergleichen, um bas Leere und Bedeutungslose unseres Bagatell-Lebens zu begreifen. Oft, wenn ich die Morgen-Chronicle lese, und in jeder Zeile das englische Volk mit seiner Nationalität erblicke, mit seinem Pferderennen, Boren, Hahnen-kämpsen, Assisen, Parlamentsdebatten u. s. w., dann nehme ich wieder betrübten Herzens ein deutsches Blatt zur Hand, und suche darin die Momente eines Volkslebens, und finde Nichts als literarische Frankasereien und Theatergeklätsche. Und doch ist es nicht anders zu erwarten. Ist in einem Volke alles öffentliche Leben unterdrückt, fo sucht es dennoch Gegenstände für gemeinsame Besprechung, und dazu dienen ihm in Deutschland seine Schriftsteller und Komödianten. Statt Pferderennen haben wir ein Bücherrennen nach der Leipziger Messe. Statt Boren haben wir Mystiker und Rationalisten, die sich in ihren Pamphlets herumbalgen, bis die Einen zur Vernunft kommen, und den Andern Hören und Sehen vergeht und der Glaube bei ihnen Eingang findet. Statt Hahnenkampfe haben wir Sournale, worin arme Teufel, die man dafür füttert, sich einander den guten Ramen zerreißen, während die Philister freudig ausrufen: Sieh, Das ist ein Haupthahn! Dem dort schwillt der Kamm! Der hat einen scharfen Schnabel! Das junge Hähnchen muß seine Federn erst ausschreiben, man muß es anspornen u. s. w. In solcher Art haben wir auch unsere öffentlichen Assissen, und Das sind die löschpapiernen fächsischen Literaturzeitungen, worin jeder Dummkopf von seines Gleichen gerichtet wird, nach den Grundsätzen eines literarischen Kriminalrechts, das der Abschreckungs. theorie huldigt, und als ein Verbrechen jedes Buch bestraft. Zeigt der Verfasser etwas Geist, so ist das Verbrechen qualificiert.

Rann er aber sein Geistesalibi beweisen, so wird die Strafe gemildert. Wir haben gewissermaßen auch unsere Parlamentsdebatten, und damit meine ich unsere Theaterkritiken; wie denn unser Schauspiel selbst gar füglich das haus ber Gemeinen aenannt werden tann, von wegen der vielen Gemeinheiten, bie darin blühen, von wegen des plattgetretenen französischen Unflaths, den unfer Publikum, felbst wenn man ihm am felben Abend ein Raupach'sches Lustspiel gegeben hat, gar ruhig verzehrt, gleich einer Fliege, die, wenn fie von einem Honigtopfe weggetrieben wird, sich gleich mit dem besten Appetit auf einen Quart sett und ihre Mahlzeit damit beschließt. Unser Oberhaus, die Tragodie, zeigt sich in höherem Glanze. Ich meine hinsichtlich der Koulissen, Dekorationen und Garderoben. Aber auch hier giebt es ein Ziel. Im Theater der Romer haben Elephanten auf dem Seile getanzt und große Sprünge gemacht; weiter aber kount' es der Mensch nicht bringen, und das römische Reich ging unter, und bei dieser Gelegenheit auch das römische Theater." Mit gerechtem Nachdruck betont heine bei einer späteren Gelegenheit (Bb. VI., S. 136 ff.), daß, durch die gleiche Misère unseres öffentlichen Lebens veranlasst, auch Tieck und die übrigen romantischen Dichter in ihren satirischen Dramen sich jeder höheren Weltanschauung enthielten; "über die zwei wichtigften Berhaltniffe des Menschen, das politische und das religiose, schwiegen sie mit großer Bescheidenheit; zum Hauptgegenstand ihrer dramatischen Satire wählten sie das Theater selbst, und sie satirisierten mit mehr oder minderer Laune die Mängel unserer Bühne. Aber man muß auch ben politisch unfreien Zustand Deutschlands berücksichtigen. Unsere Witlinge muffen sich in Betreff wirklicher Fürsten aller Unzuglichkeiten enthalten, und für diese Beschränkung wollen fie daher an den Theaterkönigen und Roulissenprinzen sich entschädigen. Wir, die wir fast gar teine rasonnierende politische Sournale befaßen, waren immer befto gesegneter mit einer Unzahl afthetischer Blatter, die Nichts als mußige Marchen und Theaterkritiken enthielten, fo daß, wer unsere Blätter fah, beinahe glauben muffte, das ganze deutsche Volk bestände aus lauter schwagenden Ammen und Theaterrecensenten. Für die Kunft wird jest in Deutschland alles Mögliche gethan, namentlich in Preußen. Die Museen strahlen in sinnreicher Farbenlust, die Orchester rauschen, die Tänzerinnen springen ihre süßesten Entrechats, mit tausend und einer Novelle wird das Publikum ergößt, und es blüht die Theaterkritik. Zustin erzählt in seinen Geschichten: Als Cyrus die Revolte der Lydier gestillt hatte, wusste er den störrischen, freiheitsüchtigen Geist Derselben nur dadurch zu bezähmen, dass er ihnen befahl, schöne Künste und sonstige lustige Dinge zu treiben. Von lydischen Emeuten war seitdem nicht mehr die Rede, desto berühmter aber wurden lydische Restaurateure, Kuppler und Artisten."

Luftige Dinge trieb man in der That damals in der preußischen Hauptstadt. Berlin stand zu jener Zeit auf dem Höhepunkte seiner Opern- und Koncert-Schwärmerei. Bon allen Einslüssen der romantischen Literatur hatte sich die nüchtern wißige Residenz ziemlich sern zu halten gewusst. — Tieck sand niemals in seinen Berliner Landsleuten ein sonderlich dankbares Publikum, Arnim wurde kaum gelesen, Fouqué hatte zumeist nur Geltung in den aristokratischen Kreisen, höchstens an Hossmann's dämonischen Phantasiestücken ergötzte und graulte sich die gebildete und ungebildete Lesewelt; dafür aber schwang die romantischste aller Künste, die Musik hier gedieterisch ihren Zauberstab, und vom Gendarmenmarkt dis zum entlegensten Thore führte ihr Taktstock vom Herbst dis zum Frühjahr ein unbestrittenes Regiment. Boucher, der eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Kaiser Napoleon besaß und sich die sonderbaren Titel "Rosmopolit" und "Sokrates der Biolinisten" gab, scharrte mit seinen Kunststücken auf der Geige dort ein enormes Geld zusammen und nannte Berlin aus Dankbarkeit la capitale de la musique.

Bonnemeer von Enthusiasmus, und von eingebornen Berlinern war es der junge Felix Mendelssohn, der im Frühling 1822 zum erstenmal in einem Koncerte öffentlich auftrat und allgemein als ein musikalisches Wunder, als ein zweiter Mozart bestaunt wurde. Soethe's Freund Zelter leitete damals die Koncerte der Sing-akademie, und wusste sich der Ansprüche auf Billette zu den starkbesnichten Aufführungen nur durch jene kaustische Derbheit zu erwehren, die Goethe als ein natürliches Resultat seines langjährigen Ausenthaltes in Berlin betrachtete. "Wie ich an Allem merke,"

fagte er nach einem Besuche Zelter's zu Eckermann 36), "lebt dort ein so verwegener Menschenschlag beisammen, daß man mit der Delikatesse nicht weit reicht, sondern daß man Haare auf den Zähnen haben und mitunter etwas grob sein muß, um sich über Wasser

zu halten.

Die Generalintendanz ber königlichen Schauspiele leitete nach Iffland's Tode der feingebildete Kenner des Buhnenwesens Graf Karl Moris von Brühl, der von dem edelsten Kunftstreben befeelt war und, trot vielfacher Anfeindungen und Rrantungen seitens einer boshaft nergelnden Kritit, bas Berliner hoftheater wenigstens für eine Reihe von Sahren auf der Bohe, die es unter feinem Vorgänger erreicht hatte, zu erhalten verftand. dritten Jahre seiner Verwaltung das alte Schauspielhaus nach einer Probe von Schiller's "Räutern" am 28. Juni 1817 in Flammen aufgegangen war, erbaute Schinkel das geschmackvolle neue Theater, welches am 26. Mai 1821 mit einem von Goethe gedichteten Festprolog und der "Iphigenie auf Tauris" eröffnet ward. Der Zögling Goethe's, Pius Alexander Wolff, und Deffen gleichfalls in Weimar gebildete treffliche Gattin ftellten bie Sauptrollen dar. Beide waren schon im Sahre 1816 durch ben Grafen Brühl dauernd der Berliner Hofbühne gewonnen worden. Neben Wolff glänzte vor Allen Ludwig Devrient, ber 1815 als Franz Moor zum erften Male vor dem Residenz-Publikum auftrat, und dasselbe durch seine geniale Charafteristik wie durch feinen angeborenen echt poetischen humor fast in jeder von ihm gespielten Rolle zu stürmischer Bewunderung hinriß. Auch Heine folgte den Kunftleistungen Beider mit großem Interesse, und war oftmals in Zweifel, ob er dem keck originellen und dennoch niemals das kunftlerische Daß überschreitenden Spiele Devrient's, ober der idealen, rein objektiven Auffassung Wolff's die Palme ber höchsten Vollendung zusprechen jolle. Denn "obgleich, von ben verschiedensten Richtungen ausgehend, Sener die Natur, Diesex die Kunft als das Sochfte erstrebte, begegneten fie fich doch Beibe in der Poesie, und durch ganz entgegengesetzte Mittel erschütterten und entzückten sie die Herzen der Zuschauer" (Bd. III., S. 189). Devrient und Auguste Stich, die sich schon damals jene antite Schönheit der Stellungen und jene wohllautende Behandlung

der Sprache zu eigen gemacht hatte, welche sie als Madame Crelinger bis ins späteste Alter bewahrte, riefen die wahrhaft Nassischen Darstellungen Shakspeare'scher Rollen hervor, welche der deutschen Schauspielkunft zu so hoher Ehre gereichten; Pius Alexander und Amalie Wolff aber machten die spanischen Dichter heimisch auf unserer Bühne. Neben Shakspeare und Calderon, Terenz und Moreto, pflegte indessen Graf Brühl fast noch eifriger das deutsche Drama, und nicht allein die Meisterwerke von Lessing, Schiller und Goethe wurden in würdigster Ausstattung und mit einer an Pedanterie streifenden Korrektheit des Kostüms 37) vorgeführt, sondern auch die dichterischen Versuche der jüngeren Schriftsteller fanden liebevolle Berücksichtigung. Wenn dabei hin und wieder Mißgriffe vorkamen, wenn z. B. Raupachs's und Eduard Sehe's effekthaschende Tragödien oder Houwald's Rührstücke unbedenklich über die weltbedeutenden Bretter ichritten, mahrend Aleist's "Prinz von Homburg" und Grillparzer's "Argonauten" bei Seite gelegt wurden, so war doch der gute Wille des ausgezeichneten Mannes, ber an ber Spite ber königlichen Runftanstalten stand, keinen Augenblick zu verkennen, und als Derselbe 1822 durch einen Bruch des Schlüsselbeins ernstlich erkrankte, sprach nicht bloß Heine (Bd. XIII., S. 46) die Besorgnis aus, daß, falls man ihn verlore, solch ein Theaterintendant, der ein Enthusiast für deutsche Runst und Art sei, nicht leicht wieder zu finden ware. Graf Brühl that redlich das Seinige, durch häufige Vorführung klassischer Stücke und durch Begünstigung des Bessern auf dem Felde der neueren Bühnenliteratur den Kunstgeschmack des Publikums zu heben — aber er vermochte durch all' seine ernsten Bemühungen so wenig, wie Goethe vor ihm und Immer-mann in späteren Sahren, die dramatische Produktion seiner Zeit auf gludlichere Wege zu leiten. In der Tragodie herrschten noch lange die romantischen Schicksalsdramen, im Schauspiel die thränenreichen Effektstücke vor; und das Lustspiel begann in den manziger Sahren namentlich auf der königstädtischen Volksbühne in Berlin jene platt-frivole Richtung einzuschlagen, welche jedes ethischen Gehaltes entbehrt, und so Viel zum Verfall des deutschen Theaters beigetragen hat. Heine erkannte schon früh die sittliche Gefahr dieser Entwürdigung der Bühne; schon 1826 schrieb er

auf Norbernen (Bb. I., S. 182 ff.) bei Gelegenheit eines Blickes auf die deutsche Literatur- und Theatermisere: "In der That, bore ich, wie in unsern Luftspielen die heiligsten Sitten und Gefühle des Lebens in einem liederlichen Tone und fo leichtfertig sicher abgeleiert werden, daß man am Ende felbst gewöhnt wird, sie als die gleichgültigsten Dinge zu betrachten, höre ich jene kammerdienerlichen Liebeserklärungen, die sentimentalen Freundichaftsbundniffe zu gemeinschaftlichem Betrug, Die lachenden Plane zur Täuschung ber Eltern ober Chegatten, und wie all' biefe stereotypen Luftspielmotive heißen mögen, ach! so erfasst mich inneres Grauen und bobenlofer Sammer, und ich ichaue angftlichen Blides nach ben armen, unschuldigen Engelfopfchen, benen im Theater Dergleichen, gewiß nicht ohne Erfolg vordeklamiert wird. Die Rlagen über Verfall und Verderbnis des deutschen Luftspiels, wie sie aus ehrlichen Herzen hervorgeseufzt werden, der kritische Eifer Tieck's und Zimmermann's, die bei der Reinigung unsers Theaters ein mühsameres Geschäft haben, als Herkules im Stalle des Augias, da unser Theaterstall gereinigt werden soll, während die Ochsen noch darin find; die Bestrebungen hochbegabter Danner, die ein romantisches Luftspiel begründen möchten, die trefflichfte und treffendste Satire, wie z. B. Robert's "Paradiesvogel" — Nichts will fruchten, Seufzer, Rathschläge, Versuche, Geißelhiebe, Alles bewegt nur die Luft, und jedes Wort, das man darüber spricht, ift mahrhaft in ten Wind gerebet."

Nicht wenig jedoch trug zum Herabsinken der dramatischen Kunst andererseits die verschwenderische Ausstattung bei, welche man in der Restaurationeperiode auf das Ballett und tie Oper verwandte. Tänzerinnen und Sängerinnen bezogen jest Honorare, deren Betrag bis dahin in den Annalen der Bühnenkunst unerhört gewesen war, und selbst der vielberühmte Krönungszug in der "Zungfrau von Orleans" konnte an Pracht der Kostume nicht mehr wetteisern mit dem Glanze, der bei den Vorstellungen Spontinischer Opern entsaltet ward. Letterer, der Ritter Spontini, war Anno 1820 als General-Musikdirekter von Paris nach Berlin berusen worden, und brachte seine erorbitanten Ansprüche auf einen sinneverblendenden Luxus der Dekorationen mit nach ber preußischen Residenz Ansangs wiselten die Berliner, wie heine

(Bb. XIII., S. 63) ergählt, über die geräuschvolle Musik der "Olympia" und über den großen Elephanten in den Prachtaufzügen dieser Oper. Ein Spottvogel machte den Vorschlag, die haltbarkeit der Mauern im neuen Schauspielhause durch den Pauken- und Posaunenschall dieses musikalischen Sollenlarms zu exproben; ein Anderer kam eben aus der brausenden "Olympia" und rief, als er auf der Straße den Zapfenstreich trommeln borte, Athem schöpfend aus: "Endlich hört man doch sanfte Musik!" Und als am 27. Mai 1822 Spontini's neue, zur Vermahlung der Prinzessin Alexandrine mit dem Erbgroßberzoge von Medlenburg - Schwerin komponierte Oper "Nurmahal, oder bas Rosenfest von Kaschemir" aufgeführt wurde, sagte ein Witling, um sein Urtheil über die Musik derselben befragt: "Das Beste dran ift, daß kein Kanonenschuß darin vorkömmt." Obschon Spontini, der Lieblingskomponist der prunkliebenden Restaurationszeit, besonders in den Hofcirkeln enthusiastische Anerkennung fand, verseindete er sich durch seine Zurücksetzung der deutschen Musik und durch die maßlose Bevorzugung seiner eigenen Werke doch einen großen Theil des Berliner Publikums, der in seiner heroischen Rust ungerechterweise, wie Heine, "nur Pauken- und Trompetenspektabel, schallenden Bombast und gespreizte Unnatur" sah. Es bildete sich neben der spontinischen rasch eine antispontinische Partei, die an Macht und Ansehen wuchs, als Weber's "Frei-schüt" im neuen Theater zur Aufführung gelangte und sofort ben entzücktesten Beifall fand. Wie einft der Streit der Gluckisten und Viccinisten ganz Paris aufregte, so entbrannte jett in Berlin ein leidenschaftlicher Kampf zwischen den Anhängern Weber's und Spontini's, und Heine schildert ergötlich genug (Bd. XIII., S. 53 ff.), wie er von Morgens früh bis spät in die Nacht durch das Lied der Brautjungfern verfolgt ward. Denken Sie jedoch nicht," fügt er begütigend hinzu, "daß die Melodie desselben wirklich schlecht sei. Im Gegentheil, sie hat eben durch ihre Bortrefflichkeit jene Popularität erlangt. Mais toujours perdrix! Sie verstehen mich. Der ganze "Freischütz" ist vortrefflich, und verdient gewist jenes Interesse, womit er jest in ganz Deutschland aufgenommen wird. Hier ist er vielleicht schon zum drei-kigsten Male gegeben, und noch immer wird es erstaunlich schwer,

zu einer Vorstellung besselben gute Billette zu bekommen." Troß dieser glänzenden Aufnahme des "Freischütz" und troß des bescheidensten Auftretens 38), gelang es Weber nicht, die gehosste Anstellung bei der Berliner Oper zu sinden — Spontini's hochschrende Eitelkeit duldete neben sich keinen zweiten Komponisten, dessen Seist dem seinigen nicht huldigte, oder der gar mit ihm wetteiserte.

Der große Erfolg des "Freischütz" ermuthigte jedoch ben Grafen Brühl, bald nachher die Aufführung zweier anderen deutschen Opern durchzusetzen. Die erste berselben, "Aucassin und Nicolette", interessierte bas Publikum ber Residenz namentlich wegen des Umstandes, daß sowohl der Komponist, Musikdirektor G. A. Schneider, wie der Textdichter, Geheimrath I. F. Koreff, stadtbekannte und beliebte Personlichkeiten waren. Heine schrieb nach der ersten Aufführung, die am 26. Februar 1822 stattfand: "Wenigstens acht Tage lang hörte man von Nichts sprechen, als von Koreff und Schneiber, und Schneiber und Koreff. standen geniale Dilettanten und rissen die Musik herunter; dort stand ein Haufen schlechter Poeten und schulmeisterte den Text. Was mich betrifft, so amusierte mich diese Oper ganz außer-ordentlich. Mich erheiterte das bunte Märchen, das der kunstbegabte Dichter fo lieblich und kindlich schlicht entfaltete, mich ergötte der anmuthige Kontrast vom ernsten Abendlande und dem heitern Orient, und wie die wunderlichsten Bilder in lofer Verknüpfung abenteuerlich dahingaukelten, regte sich in mir ber Geist der blühenden Romantik." Den Dank für die Freude, welche ihm diese Märchenoper bereitete, sprach heine gleichzeitig in einem Sonette (Bb. XV., S. 111 [281]) aus, bas fich von ähnlichen konventionellen Gelegenheitsgedichten freilich durch keinen Funten von Geift unterscheidet, und bas nur erwähnt werden mag, weil es ein Beispiel dafür giebt, wie leicht sein Urtheil sich bamals noch durch die Sympathie für romantische Intentionen bestechen ließ. — Größere Anerkennung hätte die leider sehr kuhl aufgenommene Oper "Dido" von Bernhard Klein verdient, ein im Glud'ichen Stile geschriebenes Werk, bas reich an musikalischen Schönheiten ist und eine geniale Kraft verrath 30). Der aus Röln gebürtige Komponist lebte seit 1819 in Berlin, wohin Die

Regierung, auf sein bedeutendes Talent ausmerksam gemacht, den mittellosen Jüngling zur Förderung seiner Studien gesandt hatte. Dier ward er 1822 zum Lehrer des Gesanges bei der Universität und des Generalbasses und Kontrapunkts bei der Orgelschule ernannt. Nach dem geringen Erfolg seiner Oper widmete er sich bis zu seinem frühen Tode hauptsächlich der Kirchenmusik, und seine Kompositionen zeichnen sich sämmtlich durch erhabenen Schwung und eine an die größten Meister erinnernde Tiefe der Auffassung aus. Sowohl Bernhard wie sein jüngerer (zu Ansfang des Sahres 1862 in Köln verstorbener) Bruder Foseph Klein, der als Liederkomponist gleichfalls zu schönen Hoffnungen berechtigte, verkehrten in Berlin vielsach mit Heine. Besonders Velodien zu vielen seiner Lieder. Heine schrieb für ihn damals einen Operntext "Der Batavier", welchen Derselbe zu komponieren begann, aber später sammt der Komposition verlor 40). In seinem mustkalischen Nachlasse besindet sich u. A. eine noch ungedruckte Komposition der "Grenadiere", über welche Heine sich sehr beifällig äußerte, als ihm dieselbe im Sahre 1854 von einigen Mitgliedern des Kölner Männergesangvereins bei ihrer Anwesenheit in Paris vorgetragen ward.

Reben der blendenden Pracht dekorativer Ausstattung standen indes der Berliner Oper auch die hervorragenosten Gesangskafte zu Gebote. Anna Milder verfügte über eine Stimme von so wunderbarer Zaubergewalt, wie sie seit der Mara nicht wieder gehört worden war. Sie wurde die Hauptstütze der antiken klassischen Oper in Berlin; ihre Alceste, Armide und Iphigenie blieben unübertrossene Leistungen, und Spontini verdankte anderthalb Decennien hindurch hauptsächlich ihr seine großartigen Triumphe. Die ausgezeichnetsten Komponisten suchten für ihre Stimme zu arbeiten, und versagten sich andere Hilfsmittel, um ihr die Partien genehm zu machen; so schrieb Weigl die "Schweizersamilie", Beethoven die "Leonore", Bernhard Klein seine "Dido"
verzüglich mit Berücksichtigung ihres Talentes. Gine noch höhere Stufe der dramatischen Gesangskunst erreichte unter Spontini's Leitung Zosephine Schulze, deren Stimme freilich an Wohltaut und Reiz den natürlichen Mitteln der Milder etwas nachstand.

Mit einem feurigen Temperamente und glühender Begeisterung für die Kunst vereinigte fie die gediegenste Schule, und überwand mit unnachahmlicher Gewandtheit alle Schwierigkeiten ber Roloraturen. Shrem reinen und perlenden Triller wuffte fie eine staunenswerthe Dauer zu geben, und ihre Stimme hatte in der Höhe wie in der Tiefe einen so seltenen Umfang, daß ihr die Königin der Nacht nicht schwerer als die Partie des Cantred ward. Neben den beiden Hauptsonnen glänzten als vielbewunderte Sterne am Opernhimmel Berlin's die schone Karoline Seidler und die anmuthige Therese Gunite, mahrend unter bem mannlichen Personal Karl Abam Baber bis zum Auftreten Tichatsched's ben Ruhm des ersten Tenoristen in Deutschland und bie volle Kraft und Frische seiner herrlichen Stimme bewahrte, die den Brustumfang zweier Oktaven besaß. Der Kunstenthusiasmus der Berliner wetteiferte in Huldigungen schwärmerischer Begeisterung für seine Lieblinge, sowohl im Theater, wie im gesellschaftlichen Verkehr außerhalb ber Buhne. Auch die fremben Gafte, welche damals die Residenz mit ihren Darftellungen erfreuten, wie ber vielseitige Karl August Lebrun und die fonnig heitere Amalie Neumann, wurden nicht weniger gefeiert, als die einheimischen Schauspieler und Sänger. Ba, die lettgenannte Dame, welche mit bem reizend natürlichsten Spiel auf ben Brettern die Vorzüge einer junonischen Gestalt, einer angeborenen Grazie und der feinsten Bildung verband, murde, wie Beine (Bd. XIII., S. 110) erzählt, vom vielen Zuspruch ihrer Bewunderer so maßlos belästigt, dass ein franker herr, der neben ihr wohnte, endlich, um Ruhe vor all' ben Menschen zu finden, die jeden Augenblick mit der Frage: "Wohnt Madame Neumann hier?" in sein Zimmer stürmten, die Notiz auf seine Thür schreiben ließ: "hier wohnt Madame Neumann nicht."

Dieser leidenschaftlichen Schwelgerei der Residenzbewohner in Koncert- und Theatergenüssen entsprach die prunkhafte Zerstreuungssucht tes geselligen Lebens. Wie musste das bunte, geräuschvolle Treiben der vornehmen Welt, in die ihm hier zum ersten Male ein Blick vergönnt war, dem armen Studenten imponieren, der sich bisher nur im beschränkten Kreise seiner jüdischen Verwandten und im zwanglosen Verkehr einer Universitätsstadt

bewegt hattel Erscheint es ihm boch sogar ber Mühe werth, in einem Korrespondenzberichte aus der Hauptstadt zu erwähnen, daß die Fenster seines Logis mit rothseidenen Gardinen behangen seien! "Meine Wohnung," schreibt er 41), "liegt zwischen lauter Fürsten- und Ministerhotels, und ich habe desshalb oft Abends nicht arbeiten können vor all dem Wagengerassel und Pferdegetramvel und Lärmen. Da war zuweilen die ganze Straße gesperrt von lauter Equipagen; die unzähligen Laternchen der Wagen beleuchteten die galonierten Rothröcke, die rufend und fluchend dazwischen herumliefen, und aus den Beletagefenstern des hotels, wo die Musik rauschte, gossen krystallene Kronleuchter ihr freudiges Brillantlicht." Fur die gespreizte Sohlheit und innere Leere diefer aristokratischen Vergnügungen bewies übrigens Heine ein scharfes Auge. Man lese z. B. die treffende Charakteristik, welche er in den "Briefen aus Berlin" von dem glänzenden Flitterkram der Saison-Amusements giebt: "Oper, Theater, Koncerte, Assembleen, Balle, Thes (sowohl dansant als médisant), kleine Mas-keraden, Liebhaberei-Romödien, große Redouten 20., Das sind wohl unfre vorzüglichsten Abendunterhaltungen im Winter. ift hier ungemein viel geselliges Leben, aber es ist in lauter Feten zerriffen. Es ist ein Nebeneinander vieler kleinen Kreise, die sich immer mehr zusammen zu ziehen, als auszubreiten suchen. betrachte nur die verschiedenen Bälle hier; man follte glauben, Berlin bestände aus lauter Innungen. Der Hof und die Minister, das diplomatische Korps, die Civilbeamten, die Kaufleute, die Officiere 2c. 2c., Alle geben sie eigene Bälle, worauf nur ein zu ihrem Kreise gehöriges Personal erscheint. Bei einigen Ministern und Gesandten find die Affembleen eigentlich große Thes, bie an bestimmten Tagen in der Woche gegeben werden, und woraus fich durch einen mehr ober minder großen Busammenfluß von Baften ein wirklicher Ball entwickelt. Alle Balle der vornehmen Rlasse streben mit mehr oder minderm Glücke, den Hofballen oder fürstlichen Ballen ähnlich zu sein. Auf lettern herrscht jett fast im ganzen gebildeten Europa derselbe Ton, oder vielmehr sie sind den Pariser Bällen nachgebildet. Folglich haben unsre biefigen Bälle nichts Charafteristisches; wie verwunderlich es auch oft aussehen mag, wenn vielleicht ein von seiner Gage lebender

Sekonde-Lieutenant und ein mit Läppchen und Geflitter mofait. artig aufgeputtes Kommisbrot-Fräulein sich auf folden Ballen in entjetlich vornehmen Formen bewegen, und die rührend fummerlichen Gesichter puppenspielmäßig kontrastieren mit dem angeschnallten steifen Hofkothurn." — Einen einzigen, allen Ständen gemeinsamen Ball gab es schon zu jener Zeit in Berlin, nämlich die vom Grafen Brühl aufs geschmackvollste arrangierten Substriptionsballe im Koncertfaale des neuen Schauspielhauses. Der König und der hof beehrten dieselben mit ihrer Gegenwart, und jeder anständigen Familie war für ein geringes Entrée die Theilnahme daran festgestellt. Am besten indest sagten Beine, der, wie wir wissen, kein passionierter Tänzer war, die großartigen, an den bal de l'opéra in Paris erinnernden Redouten im Opernhause zu, beren tolle Lustigkeit er nicht genug zu rühmen weiß: "Wenn dergleichen gegeben werden, ist das ganze Parterre mit der Bühne vereinigt, und Das giebt einen ungeheuern Saal, der oben durch eine Menge ovaler Campenleuchter erhellt wird. Diese brennenden Rreise sehen fast aus wie Sonnensysteme, Die man in astronomischen Rompendien abgebildet findet, sie überraschen und verwirren das Auge bes hinaufschauenden, und gießen ihren blendenden Schimmer auf die buntscheckige, funkelnde Menschenmenge, die, fast die Musik überlarmend, tanzelnd und hüpfend und drängend im Saal hin und her wogt. muß hier in einem Mastenanzug erscheinen, und Niemanden ist es erlaubt, unten im großen Tangsaale die Mafte vom Gesicht zu nehmen. Nur in ben Gangen und in den Logen des ersten und zweiten Ranges darf man die Larve ablegen. Die niebere Volkstlaffe bezahlt ein fleines Entrée, und kann von der Galerie aus auf all diese herrlichkeit herabschauen. In der großen koniglichen Loge sieht man den Hof, größtentheils unmafkiert; dann und wann steigen Glieder desselben in den Saal hinunter und mischen sich in die rauschende Mastenmenge. Diese besteht aus Menschen von allen Ständen. Schwer ist es hier zu untericheiden, ob der Rerl ein Graf ober ein Schneibergesell ift; an der äußern Repräsentation wurde Dieses mohl zu erkennen sein, nimmermehr an dem Anzuge. Fast alle Männer tragen bier nur einfache seidene Dominos und lange Klapphüte. Dieses lässt fich

zeicht aus dem großstädtischen Egoismus erklären. Seder will sich hier amüsieren und nicht als Charaktermaske Andern zum Amüsement dienen. Die Damen sind aus demselben Grunde ganz einfach mafkiert, meistens als Fledermäuse. Gine Menge Femmes entretenues und Priesterinnen der ordinaren Benus sieht man in dieser Gestalt herumflirren und Erwerbsintrigen anknüpfen. "Ich kenne dir," flüstert dort eine solche Vorbeisslürrende. "Ich kenne dir auch," ist die Antwort. "Je te connais, beau masque," ruft hier eine Chauvesouris einem jungen Büstling entgegen. "Si tu me connais, ma belle, tu n'es pas grande chose," entgegnet der Bösewicht ganz laut, und die blamierte Dame verschwindet wie ein Wind. Aber was ist daran gelegen, wer unter der Maske steckt? Man will sich freuen, und pur Freude bedarf man nur Menschen. Und Mensch ift man erst wht auf einem Maskenballe, wo die wächserne Larve unfre gewöhnliche Fleischlarve bedeckt, wo das schlichte Du die urgesellschaftliche Vertraulichkeit herstellt, wo ein alle Ansprüche verhüllender Domino die schönste Gleichheit hervorbringt, und wo die schönste Freiheit herrscht — Maskenfreiheit. Für mich hat eine Redoute immer etwas höchst Ergötzliches. Wenn die Pauken donnern und die Trompeten erschmettern, und liebliche Flötenund Geigenstimmen lockend dazwischen tonen, dann stürze ich mich wie ein toller Schwimmer in die tosende, buntbeleuchtete Menschenfluth, und tanze, und renne, und scherze, und necke Seden, und lache, und schwaße, was mir in den Kopf kömmt. Auf der letten Redoute war ich besonders freudig, ich hätte auf dem Kopfe gehen mögen, und wäre mein Todfeind mir in den Weg ge-kommen, ich hätte ihm gesagt: "Morgen wollen wir uns schießen, aber heute will ich dich recht herzlich abküssen." Die reinste Lustigkeit ist die Liebe, Gott ist die Liebe, Gott ist die reinste Lustigkeit. "Tu es beau! tu es charmant! tu es l'objet de ma flamme! je t'adore, ma belle!" Das waren die Worte, die meine Lippen hundertmal unwillkürlich wiederholten. Und allen Leuten drückte ich die Hand und zog vor allen hübsch den hut ab; und alle Menschen waren auch so höflich gegen mich. Nur ein deutscher Züngling wurde grob, und schimpfte über mein Rachäffen des wälschen Babelthums, und donnerte im urteutonischen Bierbaß: "Auf einer teutschen Mummerei soll der Teutsche Teutsch sprechen!" D deutscher Züngling, wie sinde ich dich und deine Worte sündlich und läppisch in solchen Momenten, wo meine Seele die ganze Welt mit Liebe umfasst, wo ich Russen und Türken jauchzend umarmen würde, und wo ich weinend hinsinken möchte an die Bruderbrust des gefesselten Afrikaners! Ich liebe Deutschland und die Deutschen; aber ich liebe nicht minder die Bewohner des übrigen Theils der Erde, deren Zahl vierzigmal größer ist, als die der Deutschen. Die Liebe giebt dem Menschen seinen Werth. Gottlob! ich din also vierzigmal mehr werth, als Zene, die sich nicht aus dem Sumpse der Nationalselbstsucht hervorwinden können, und die nur Deutschland und

Deutsche lieben."

Wir sehen aus diesen Schilderungen, daß Harry Beine, der am 4. April 1821, einige Wochen nach seiner Ankunft in Berlin, als Student auf der dortigen Universität immatrikuliert wurde, das beschaulich zurückgezogene Stillleben von Bonn und Gottingen in der Residenz nicht fortsetzte, sondern sich mit siebernder Haft in den Strudel der gesellschaftlichen Zerstreuungen stürzte, die für ihn eine ganz neue Welt waren. In vollen Zügen fog er all die unbekannte Herrlichkeit ein, umberschweifend, kostend, genießend, und erft fpater bas Beschaute fritisch überbentenb. Anfangs erschien ihm Alles überraschend und wunderbar: Die Breite und Schönheit der Strafen, die Prachtgebaude ber Linben. die Waarenausstellungen in den Schaufenstern der Raufmannsmagazine, der raftlos auf und ab wogende Menschenstrom, die schlanken, traftvollen Gestalten der Officiere, die Zauberkunfte Busko's, ber Riese auf der Pfaueninsel, die Chinesen in Der Behrenstraße, und die Possenreißer vorm Brandenburger Thore. Mit kindlichem Entzücken schwelgt er in ben Gußigkeiten ber Konditoreien und ergahlt von den Zucker- und Drageepuppen, die zur Weihnachtszeit dort ausgestellt find, — von den schlag. rahmgefüllten Baisers bei Josty, "wo die Enkel der Brennen im dumpfigen Lokal jusammengedrängt wie die Bucklinge sitzen und Kreme schlürfen, und vor Wonne schnalzen, und bie Finger lecten," -- von Teichmann's gefüllten Bonbons, welche die befter Berlins find, mahrend in der Ruchen zu viel Butter ift.

von den schlechten und theuren Konsitüren bei Fuchs, dessen prachtvolle Spiegel und Blumen und seidne Gardinen man doch nicht
essen kann — von Sala Carone, von Stehely und Leboeusve,
— vom Casé Royal, wo er mit den Dichtern E. T. A. Hoffmann und G. A. von Maltis, mit dem großen Philologen
Friedrich August Wolf ("dem Wolf, der den Homer zerrissen"),
und mit dem berühmten Reisenden Kosmeli zu Mittag speist, —
und von der goldnen Sonne über den Paradiesespforten zu Sagor's
Restauration, "der Sonne, die leider nicht ohne Flecken, denn
die Bedienung ist langsam, der Braten oft alt und zähe, aber
der Wein, ach, der Wein lässt bedauern, dass der Gast nicht den

Sadel des Fortunatus besitt!"

Bald indessen regt sich der kritische Geist, dem das krittelnde Berlin vollauf Nahrung zu spöttischen Bemerkungen giebt. Vor Allem ift es bie außere Erscheinung ber Stadt, die dem jungen, an den lachend heitern Rheinufern aufgewachsenen Poeten ein frostiges Unbehagen erweckt. Er findet, daß Berlin, obschon die Stadt neu, schön und regelmäßig gebaut ist, doch einen etwas nüchternen Gindruck macht, und stimmt in die Worte der Frau belle qu'elle soit, ne fait pas une impression assez serieuse; on n'y apperçoit point l'empreinte de l'histoire du pays, ni du caractère des habitants, et ces magnifiques nouvellement construites ne semblent destinées qu'aux rassemblements commodes des plaisirs et de l'industrie.", Berlin," jagt er später (Bd. II., S. 10 ff.) "ist gar keine Stadt, sondern Berlin giebt bloß den Ort dazu her, wo sich eine Menge Menschen, und zwar darunter viele Menschen von Geift, versammeln, denen ter Ort ganz gleichgültig ist; Diese bilden das geistige Berlin. Der durchreisende Fremde sieht nur die langgestreckten, uniformen baufer, die langen breiten Straßen, die nach der Schnur und meiftens nach dem Eigenwillen eines Ginzelnen gebaut sind, und feine Runde geben von der Denkweise der Menge. Die Stadt enthält so wenig Alterthümlichkeit, und ist so neu; und doch ist dieses Reue schon so alt, so welk und abgestorben. Denn sie ist, wie gesagt, nicht aus der Gesinnung der Masse, sondern Einzelner entstanden. Der große Frit ist wohl unter diesen Wenigen

der Vorzüglichste; was er vorfand, war nur feste Unterlage, erst von ihm erhielt die Stadt ihren eigentlichen Charafter, und ware seit seinem Tode Nichts mehr daran gebaut worden, so bliebe fie ein historisches Denkmal von dem Geiste jenes prosaisch wunderfamen Helden, der die raffinierte Geschmacklofigkeit und blübende Berftandesfreiheit, das Seichte und das Tüchtige seiner Zeit, recht deutsch-tapfer in sich ausgebildet hatte. Potsdam 3. B. erscheint uns als ein solches Denkmal, durch seine oben Stragen wandern wir wie durch die hinterlassenen Schriftwerke des Philosophen von Sanssouci, es gehört zu Dessen oeuvres posthumes, und obgleich es jett nur steinerne Makulatur ist, so betrachten wir es boch mit ernstem Interesse und unterdrücken hie und da eine aufsteigende Lachlust, als fürchteten wir, plötlich einen Schlag auf den Rücken zu bekommen, wie von dem spanischen Röhrchen des alten Frit. Golche Furcht aber befällt uns nimmermehr Berlin, da fühlen wir, daß der alte Fritz und sein spanisches Röhrchen keine Macht mehr üben; benn sonst wurde aus den alten aufgeklärten Fenstern ber gesunden Vernunftstadt nicht so manch frankes Obskurantengesicht herausglopen, und so manch dummes, abergläubisches Gebäude wurde fich nicht unter die alten fkeptisch philosophischen Häuser eingesiedelt haben."

Eben so geringe Macht, wie der Geist Friedrich's des Großen, übte in dem Berlin der zwanziger Sahre die Erinnerung Gotthold Ephraim Lessing, der einst mit Mylius, Nicolai und Mendelssohn von hier aus die Befreiung des deutschen Theaters und der gesammten deutschen Literatur aus den Fesseln französischer Einflüsse begonnen hatte. "Mich durchschauert's, wenn ich deuke: auf dieser Stelle hat vielleicht Lessing gestanden!" rief Beine aus (Bd. XIII., S. 35), als er zuerst unter den Linden spazieren ging; aber vergebens forschte er in ber leichtlebigen Stadt nach den Spuren des ernsten Mannes, welcher sich dreimal einen dauernden Aufenthalt dort zu gründen suchte und vielleicht oftmals ben großen König vorüber reiten sah, der, mit Kriegsplanen und Staatsreformen beschäftigt, keinen Ginn hatte für den nicht minder bedeutungsvollen Umschwung der Literatur, deffen Leiter, von ihm ungekannt, in seiner hauptstadt lebte. Voltaire's haus auf der Taubenstraße hatte jeder Lohnlakai dem künftigen Erben

von Voltaire's Ruhm gezeigt — das Andenken Lessing's frischte nur etwa gelegentlich der Theaterzettel auf, wenn Lemm in der Rolle Nathan's des Weisen durch sein klassisches Spiel die Elite

ber Beifter entzückte.

Freilich, was hatte auch Lessing's geharnischter Genius in jenen triften Abendzeitungsjahren, wo auf dem deutschen Parnasse der romantische Spuk noch forttrollte, wo die verlogene Empfind. samkeit der Clauren'ichen Mimilis, ber zum Unbeißen fußen Dingelchen und Badchen, für unverfälschte Natur galt, und Mufit und Tanz und lärmende Gelage den pfiffig brutalen Sieg der Restauration in Staat und Kirche verherrlichten. — was hatte Lessing's stolzer Schatten für eine andere Mahnung in diesen frivolen Mummenschanz hineinrufen können, als das Mene tekel am Feste des Belfagar! Vergerrt und verschroben war die ganze literarische Geschmackerichtung. Selbst die an sich gerechtfertigte Bewunderung für die historischen Romane Walter Scott's, welche damals in Berlin graffierte, trug einen lacherlich übertriebenen Anstrich, und nicht die gesunde Rückkehr auf den geschichtlich-nationalen Boden, welche später Willibald Alexis und Endwig Tieck von diesen neuen Runftschöpfungen lernten, verschaffte denjelben eine so große Beliebtheit in Hutten und Palasten, sondern der geheime Zusammenhang mit der romantischen Anschauungsweise der Zeit, die reaktionare Vorliele des Verfassers für die mittelalterliche Feudalherrlichkeit welche er in seinen Schilderungen heraufbeschwor. Bezeichnend genug erschienen die Gestalten der Balter Scott'schen Romane in der tang- und verkleidungslustigen Residenz bald auch als Charaftermasten auf einem Balle. "Ich muß von den Werken Sir Walter Scott's sprechen," berichtet Heine seinen Lesern in der Provinz (Bd. XIII., S. 69 ff.), "weil ganz Berlin davon spricht, weil sie ber "Bungfernkranz" der Lesewelt sind, weil man sie überall liest, bewundert, bekrittelt, herunterreißt, und wieder lieft. Von der Gräfin bis zum Nähmadchen, vom Grafen bis zum Laufjungen lieft Alles bie Romane des großen Schotten; besonders unfre gefühlvollen Damen. Diese legen sich nieder mit "Waverley", stehen auf mit "Robin dem Rothen", und haben den ganzen Tag ben "Zwerg" in den Fingern. Der Roman "Renilworth" hat gar besonders Furore

gemacht. Da hier sehr Wenige mit vollkommener Kenntnis bes Englischen gesegnet sind, fo muß sich der größte Theil unferer Lesewelt mit frangösischen und deutschen Uebersetzungen behelfen. Daran fehlt es auch nicht. Von bem letten Scott'ichen Romane: "Der Pirat" find vier Nebersetzungen auf einmal angekundigt. Auf eine ausgezeichnete Beise wurde Scott's Name kurzlich bier gefeiert. Bei einem Feste war eine glanzende Mafkerade, wo bie meisten helben ber Scott'ichen Romane in ihrer charakteristischen Aeußerlichkeit erschienen. Von dieser Festlichkeit und diesen Bildern sprach man hier wieder acht Tage lang. Besonders trug man sich damit herum, daß der Gohn von Walter Scott, ber sich just hier befindet, als schottischer Hochländer gekleidet und, ganz wie es das Kostum verlangt, nacktbeinig, ohne Hosen, bloß ein Schurz tragend, das bis auf die Mitte ber Lenden reichte, bei diesem glänzenden Feste paradierte. Dieser junge Mensch, ein englischer husarenofficier, wird hier fehr gefeiert, und genießt hier den Ruhm seines Vaters. Wo sind die Sohne unferer großen Dichter, die, wenn auch nicht ohne Hosen, doch vielleicht ohne Hemd herumgehen? Wo find unfere großen Dichter felbst? Still, still, Das ist eine partie honteuse.

Einen Dichter gab es jedoch, dem seit einem Viertelfahrhundert von einer stillen Gemeinde zu Berlin eine wandellofe Verehrung gezollt murbe. Dieser Dichter mar Goethe, Diese ftille Gemeinde war der Rahel'iche Umgangsfreis. Rahel Levin, geboren im Buni 1771, hatte feit ihrer frühesten Sugend, in vertrautem Umgange mit David Beit und Wilhelm von humboldt, bas Studium der Goethe'schen Werke zu einer der Hauptaufgaben ihres gedankenernsten, poesievollen Lebens gemacht. Gine ibealistische Natur, sympathisierend mit allem Großen und Schonen. produktiv und felbständig im Denken, aber zu philosophisch, um jemals auch nur zum Versuch eigenen poetischen Schaffens zu gelangen, fand sie in Goethe's Dichtungen Alles konkret und plastisch dargestellt, was sie in der Stille gedacht und empfunden, oder in blipartig aufleuchtenden Gesprächsaperçus hingeworfen hatte. Um Goethe's Werke rankte fich, jo zu sagen, ihre ganze Eristenz, sie waren ihr der Schlüssel zu allen Geheimnissen der Welt und bes Lebens. Von Goethe gelobt worden, mit ihm

befreundet zu sein, ja nur mit ihm gesprochen zu haben, galt ihr als der beste Empfehlungsbrief, und es ist ein ernsthaft gemeinter Scherz, wenn Prinz Louis Ferdinand, nachdem ihn Goethe besucht hatte, der Freundin Rahel dies wichtige Ereignis mit den Worten melden ließ: "Setzt bin ich ihr gewiß unter Brüdern dreitausend Thaler mehr werth." Tihel hatte in der That die Bedeutung Goethe's icon zu einer Zeit erkannt, als Diefelbe von der feicht aufklärerischen Berliner Kritik noch vielfach bestritten ward, und ihr rastloser Eifer trug nicht Wenig dazu bei, unter den literarischen Größen der Hauptstadt, die sich in ihrem Gesellschaftscirkel verfammelten, eine begeisterte Propaganda für das Verständnis und die richtige Werthschätzung der Dichtungen des Schwans von Weimar zu erwecken. In diesem Bestreben wurde sie durch ihren freifinnigen Gemahl Barnhagen von Enfe, deffen "bejahendes Entgegenkommen" Goethe mit Wohlgefallen aufnahm, kräftig unterstützt, und das lebhafte Interesse für Kunst und Literatur, welches in dem geistvollen Kreise genährt wurde, kam auch den jüngern Talenten zu Gute, die hier freundliche Aufmunterung und fordernde Anregung fanden. Mit Friedrich von Schlegel, Ludwig Tieck, Fouqué und den meisten andern hervorragenden Stimmführern der Romantik stand Rahel in fortgesetztem mundlichen oder brieflichen Verkehre, Schleiermacher, Fichte und Chamiffo gehörten zu den regelmäßigen Besuchern ihres gastlichen Sauses, und als heine im Frühling 1821 nach Berlin kam, wurde der Barnhagen'sche Salon die Hauptpflanzstätte seines Dichterruhms. "Die liebe, gute, kleine Frau mit der großen Seele," — "die geiftreichste Frau des Universums," wie Heine sie ein anderes Mal 42) nennt — legte aber nicht allein für seine poetische Begabung, sondern auch für das reizbare, zwischen melancholischer Beichheit und bitterem Spott auf und ab schwankende Empfindungs-leben ihres jungen Freundes das zarteste Verständnis und die wohlwollendste Sympathie an den Tag. Ihr Haus in der Französischen Straße Nr. 20 erschien ihm als sein wahres Vaterland 43), und wie er fofort ben vollen Werth ihres feltenen Geistes erkannte, so gestand er auch freudig, dass ihn Niemand so tief verstehe und kenne wie Rahel. "Als ich ihren Brief las," ichreibt er einmal an Varnhagen, "war's mir, als wär' ich traumhaft

im Schlafe aufgestanden und hatte mich vor den Spiegel geftellt und mit mir selbst gesprochen und mitunter etwas geprahlt . . . An Frau von Varnhagen brauche ich gar nicht zu schreiben, sie weiß Alles, was ich ihr sagen könnte, sie weiß, was ich fühle, sie weiß, was ich denke und nicht denke." Einmal bemerkt er, dass sogar seine Handschrift mit Frau von Barnhagen's handschrift febr große Aehnlichkeit bekomme, und fügt bingu: "Im Grunde ist es auch Unnatur, wenn ich anders schreibe. Sind sich doch unfre Gedanken ähnlich wie ein Stern dem andern besonders meine ich hier Sterne, die so recht viele Millionen Meisen von der Erde entfernt sind." Und als er ihr von Hamburg aus die Lieber der "Beimkehr" widmete, sandte er ihr das Buch ohne weitere Erklärung, und schrieb später an Barnhagen: "Die Gründe meiner Dedikation hat sie, glaub' ich, besser errathen, als ich selbst. Mir schien es, als wollte ich dadurch aussprechen, das ich Zemandem zugehöre. Ich lauf so wild in der Welt herum, manchmal kommen Leute, die mich wohl gern zu ihrem Eigenthum machen möchten, aber Das sind immer Solche gewesen, die mir nicht sonderlich gesielen, und so lange Dergleichen der Fall ist, soll immer auf meinem Halsbande stehen: J'appartiens à Madame Varnhagen." Die Briefe Rahel's an Heine sind leider sämmtlich bei einer Feuersbrunst im Hause seiner Mutter verbrannt; in einem Schreiben der Ersteren an Friedrich von Gent findet sich jedoch ein weiteres Zeugnis dieses anregenden Wechselverkehrs. Rahel hebt in dem vom 9. Oftober 1830 datierten Briefe besonders die große Gabe des Stils hervor, welche Beine besaß: "Mit Bedacht fage ich Gabe. Eine von dieser Art hatte Friedrich Schlegel (ohne seine Runft und Gedanken); ich nannte Das immer ein Sieb im Dhr haben, welches nichts Schlechtes durchläfft. Anger Diesem hat Beine noch viele Gaben. Er wurde uns vor mehreren Sahren zugeführt, wie fo Biele, und immer zu Viele; da er fein und absonderlich ift, verftand ich ihn oft, und er mich, wo ihn Andre nicht vernahmen; Das gewann ihn mir und er nahm mich als Patronin. Ich lobte ihn, wie Alle, gern, und ließ ihm Nichts durch, sah ich's vor dem Truck; doch Das geschah kaum; und ich tadelte dann scharf. Mit einem Male bekam ich sein fertiges, eingebundenes Buch von Samburg,

wo er war, die Zuneigung an mich brin. Der Schlag war geschen; und nur darin konnte ich mich fassen, daß ich schon da-mals wusste, daß alles Geistige vergeht, und sogar bald von Reuem der Art verschlungen wird, ja, das Meiste fast unbeachtet bleibt; thun konnte ich nach vollbrachtem Attentat Nichts, als ihm schreiben: nun sähe ich es völlig ein, westhalb man bei Fürstinnen erst die Erlaubnis erbittet, ihnen ein Buch zueignen zu dürfen 2c. Wir blieben uns aber hold nach wie vor." — Mit den Gefühlen dankbarfter Anhänglichkeit gedachte Heine sein ganzes Leben hindurch der liebevollen Aufnahme, die er im Barnhagen'schen Hause gefunden. In ein für Rahel bestimmtes Eremplar der "Tragödien" trug er die Erinnerungszeilen ein: "Ich reise nun bald ab, und ich bitte Sie, werfen Sie mein Bild nicht ganz und gar in die Polterkammer der Vergessenheit. Ich könnte wahrhaftig keine Repressalien anwenden, und wenn ich mir auch hundertmal des Tages vorsagte: "Du willst Frau von Varnhagen vergessen!" es ginge doch nicht. Vergessen Sie mich nicht! Sie durfen sich nicht mit einem schlechten Gedächt niffe entschuldigen, Ihr Geift hat einen Kontrakt geschlossen mit ber Zeit; und wenn ich vielleicht nach einigen Sahrhunderten das Bergnügen habe, Sie als die schönfte und herrlichste aller Blumen im schönften und herrlichsten aller himmelsthäler wiederzusehen, so haben Sie wieder die Gute, mich arme Stechpalme (ober werde ich noch was Schlimmeres sein?) mit Ihrem freundlichen Glanze und lieblichen Sauche wie einen alten Befannten zu be-Sie thun es gewiss; haben Sie ja schon Anno 1822 und 1823 Aehnliches gethan, als Sie mich kranken, bistern, murrischen, poetischen und unausstehlichen Menschen mit einer Artigkeit und Süte behandelt, die ich gewiß in die sem Leben nicht verdient, und nur wohlwollenden Erinnerungen einer frühern Ronnaiffanz verdanken muß." In gleichem Sinne schrieb er zwei Monate nachher, als er sich in Lüneburg von allem geiftigen Berkehr abgeschnitten fühlte, dem um fünfzehn Sahr' älteren Freunde: "Es ist ganz natürlich, daß ich ben größten Theil des Tages an Sie und Ihre Frau denke, und mir immer lebendig vorschwebt, wie Sie Beibe mir fo viel Gutes und Liebes erzeigt, und mich murrischen, franken Dann aufgeheitert, und gestärft,

und gehobelt, und durch Rath und That unterstützt, und mit Makaroni und Geistesspeise erquickt. Ich habe so wenig wahre Güte im Leben gefunden, und bin so viel schon mystisciert worden, und habe erst von Ihnen und Ihrer großherzigen Frau eine ganz menschliche Behandlung erfahren." Und fast ein Decennium später, als er, nach Paris ausgewandert, im Sonnenglanze seines Ruhmes sich dennoch unbefriedigt fand, wiederholte er die ernste Versicherung: "Ich bedarf des Bewusstseins Ihrer und Frau von Varnhagen's Theilnahme setzt noch eben so sehr wie im Beginne meiner Lausbahn; denn ich stehe setzt ebenso einsam in der Welt wie damals. Nur das ich setzt noch mehr Feinde habe, welches zwar immer ein Trost, aber doch kein ge-

nügender ift."

Heine's poetische Leistungen mufften in bem Barnhagen'schen Kreise um so größere Anerkennung finden, als sich in ihnen, bei aller Verschiedenheit der Richtung, doch in formeller Beziehung eine gewisse Verwandtschaft mit der Goethe'schen Dichtweise aussprach. Die volksliedartige Einfachheit der Motive, die ungekunstelte Natürlichkeit ber Sprache, die anschauliche Gegenständlichkeit der Darstellung und die sich ins Ohr schmeichelnde Sangbarkeit der Melodie erinnerten einen so feinfühlenden Stilkünstler, wie Varnhagen von Ense es war, in wohlthuendster Weise an die Zaubergewalt Goethe'scher Lieder. Auch Rabel schätzte diese vollendet künstlerische Beherrschung des Stoffes um so höher, als ihr selbst jede kunstvoll abgerundete Gestaltung ihres Denkens und Fühlens verfagt war. Sie bekannte offen, wie Deine (Bd. XII., S. 9 u. 10) erzählt, daß sie so wenig "fchreiben" tonne, wie Borne ober Zean Paul. "Unter Schreiben verstand sie nämlich die ruhige Anordnung, so zu jagen die Redaktion der Gedanken, die logische Zusammensetzung der Rede-theile, kurz jene Kunft des Periodenbaues, den sie sowohl bei Goethe wie bei ihrem Gemahl so enthusiastisch bewunderte, und worüber wir damals fast täglich die fruchtbarsten Debatten führten. Rahel liebte vielleicht Borne um so mehr, da fie ebenfalls zu jenen Autoren gehörte, die, wenn sie gut schreiben sollen, sich immer in einer leidenschaftlichen Anregung, in einem gewissen Beistesrausch befinden muffen, - Bachanten bes Gebantens,

die dem Gotte mit heiliger Trunkenheit nachtaumeln. Aber bei ihrer Vorliebe für wahlverwandte Naturen hegte sie dennoch die größte Bewunderung für jene besonnenen Bildner des Wortes, die all ihr Fühlen, Denken und Anschauen, abgelöst von der gebärenden Seele, wie einen gegebenen Stoff zu handhaben und gleichsam plastisch darzustellen wissen." Rahel und Varnhagen gaben sich nicht geringe Mühe, der Schar unbedingter Goethe-Berehrer, welche zu Berlin in den zwanziger Jahren einen an Götzendienst streifenden Kultus mit ihrer Verherrlichung des Dichtergreises trieb, in H. heine ein neues Mitglied zu werben. Goethe's Geburtstag wurde von der Taselrunde seiner Berliner Schildknappen allsährlich durch Festspiele, Gedichte und Reden geseiert, deren überschwänglicher Ton beispielsweise aus den Versen erhellt, mit denen Geheimrath Schultz ein solches Geburtstagskarmen exössnete:

Ich wollt', ich wär' ein Fisch, So wohlig und frisch, Und ganz ohne Gräten — So wär' ich für Goethen, Gebraten am Tisch, Ein köstlicher Fisch!

In den Chorus so lächerlich überspannter Huldigungen mochte freilich Heine nicht einstimmen, und bei aller Bewunderung der unsterdichen Meisterwerke des Dichters opponierte er schon damals im Barnhagen'schen Salon häusig gegen die vornehme, kühl ablehnende Kunstbehaglichkeit, mit welcher sich der alternde Goethe den tiefsten Interessen der Gegenwart verschloß, und sich mehr und mehr in seine naturwissenschaftlichen Liebhabereien versenkte. Die vielseitigen literarischen Debatten hatten jedoch sur Deine die nützliche Folge, daß er sich ernstlicher, als bisher, mit dem Studium von Goethe's Werken beschäftigte, und dadurch einen setzen Standpunkt des Urtheils gewann. Nach kaum zwei Sahren konnte er der Freundin melden: "Ich habe jetzt, bis auf eine Kleinigkeit, den ganzen Goethe gelesen!!! Ich bin jetzt kein blinder Heide mehr, sondern ein sehender. Goethe gefällt mir

sehr gut." Als nun gar die "falschen Banderjahre" erschienen, und eine frömmelnde Moral gegen die heiter hellenische Kunst-richtung Wilhelm Meister's zu Felde zog, da bedauerte Heine schmerzlich, dass sein juristisches Brotstudium ihn verhindere, "den Goethe'schen Befreiungstrieg als freiwilliger Säger mitzumachen. "Wo benten Sie bin," schrieb er einige Sahre später, als Goethe sich unvortheilhaft über ihn geäußert hatte, an Varnhagen, "Ich, Ich gegen Goethe schreiben! Wenn die Sterne am Himmel mir feindlich werden, darf ich sie deskhalb schon für bloße Irr-lichter erklären? Ueberhaupt ist es Dummheit, gegen Männer zu sprechen, die wirklich groß find, selbst wenn man Wahres jagen könnte. Der jetige Gegensatz der Goethe'schen Denkweise, nämlich die deutsche Nationalbeschränktheit und der seichte Pietismus, sind mir ja am fatalsten. Desshalb muß ich bei bem großen Beiden aushalten, quand momo. Gehore ich auch zu ben Unzufriedenen, so werde ich doch nie zu den Rebellen übergehen." Im Suni 1823 schrieb Heine auf Varnhagen's Aufforderung für Dessen Festgabe zu Goethe's drei und siebenzigstem Geburtstage: "Goethe in den Zeugnissen der Mitlebenden" einen lan-geren Aufsatz, in welchem er die Bedeutsamkeit des erwähnten Gegensates zwischen der Goethe'schen Denkweise und der pietistischen Richtung der Zeit vermuthlich scharf betont haben wird. Wie er an Moser berichtet, traf der Aufsatz, nach Varnhagen's Angabe, zu spät ein, um dem Buche einverleibt zu werden; doch glaubt Heine, daß dieser Grund nur ein Vorwand sei, und die Idee seiner Abhandlung Varnhagen nicht gefallen habe. "Wirklich, meine Auffate werden immer schlecht, wenn eine vernünftige Idee darin ist," fügt er spöttisch hinzu. Die Arbeit ist leider verloren gegangen; wenigstens hat sie sich in dem Barnhagen'ichen Nachlasse nicht vorgefunden.

Der Verkehr mit dem Rahel'schen Kreise brachte den jungen Studenten in Berührung mit fast allen literarischen Notabilitäten der Hauptstadt. Fouqué, der Dichter der "Undine", kam von seinem Gute Nennhausen häusig nach Berlin, und war Einer der Ersten, die Heine's poetisches Talent freudig anerkannten. Er sprach diese Anerkennung sogar durch ein tief empfundenes Gedicht aus 44), in welchem er ihn eindringlich ermahnt, "nicht

mit den Schlangen zu tändeln, die sein gen himmel zielendes herz immer wieder bergab ringeln", und nicht länger "so wirr, so zürnend und so hohl" zu singen —

"Hohl wie die Geister um Mitternacht, Wie im Walde der Wind so wirr, Und zürnend, wie in Gewitterpracht Der Blitze blendend Geschwirr!

"Du, dem die Kraft in den Liedern schäumt, Dem zuckt auf der Lippe der Schmerz: Du hast schon einmal so Schlimmes geträumt, — D hüte dein liebes Herz!"

Wir sehen aus den gleichzeitigen Briefen an Immermann, daß Heine die feudal aristokratische Richtung, welche Fouqué nament-lich in seinen späteren Schriften vertrat, aufs entschiedenste verdammte. Er schreibt über Denselben (Bb. XIX, S. 84): "Wenn ich ihn auch noch so sehr liebe als Mensch, so sehe ich es dennoch für ein verdienstliches Wert an, baf man mit der Beigel jene trübseligen Ideen bekampft, die er durch sein schönes Calent ins Volk zu pflanzen sucht. Mir blutet das Herz, wenn ich Fouqué gekrankt finde, und dennoch bin ich froh, wenn andere Leute durch keine solche Weichheit abgehalten werden, das Dunstthum zu persifflieren. In tiefster Seele emporen mich die Anmaßungen und Sammerlichkeiten jener Klicke, zu deren Grundsaten sich Fouqué bekennt, und Sie konnen es auch wohl mir zutrauen, daß auch ich darnach lechze, sie bis aufs Blut zu geißeln, jene eblen Recken, die unseres Gleichen zu ihren hundejungen, ja auch vielleicht zu noch etwas Wenigerem, jum hunde felbst, machen möchten." Um so rührender bewegt ihn die Theilnahme und Freundlichkeit des literarischen Gegners, und er antwortet ihm mit überströmender herzlichkeit: "herr Baron! Ich kann es nicht aussprechen, was ich beim Empfang Ihres lieben Briefes empfunden habe. Kaum las ich Ihren theuern Namen, so war es auch, als ob in meiner Seele wieder auftauchten all' jene leuchtenden Lieblingsgeschichten, die ich in meinen bessern Tagen

von Ihner gelesen, und fie erfüllten mich wieder mit der alter Wehmuth und dazwischen hörte ich wieder die schönen Lieder von gebrochenen Herzen, unwandelbarer Liebestreue, Sehnsuchtgluth, Todesseligkeit — vor Allem glaubte ich die freundliche Stimme von Frau Minnetrost zu vernehmen. Es musste den armen Kunstjünger sehr erfreuen, bei dem bewährten und geseierten Meister Anerkennung gefunden zu haben, entzücken musste es ihn, da dieser Meister eben jener Dichter ist, dessen Genius einst so Viel in ihm geweckt, so gewaltig seine Seele bewegt und mit so großer Ehrfurcht und Liebe ihn erfüllt! Ich kann Ihnen nicht genug danken für das schöne Lied, womit Sie meine dunkeln Schmerzen verherrlicht und die bosen Flammen derselben beschworen . . . Was Ihr liebes Gedicht an mich in Betreff ber Schlangen ausspricht, ist leider nur zu fehr die Wahrheit." Auch des ritterlichen Sangers hochgebildete Gemahlin, Karoline be la Motte-Fouqué, eine verständige, scharf beobachtende Frau und beliebte Romanschriftstellerin, — Abalbert von Chamisso, der trot seiner frangösischen Herkunft echt beutsche Poet, dem das graue Locenhaar phantaftisch um das hagere, edle Gesicht wallte, und dessen ewig jugendliches Herz alle Leiden und Freuden der Menschheit sympathisch mit empfand, — und Wilhelm Häring, der sich als Willibeld Alexis durch seine historischen Komane den Ehrennamen des deutschen Walter Scott erwarb, begleiteten die Erstlingsflüge der Heine'schen Muse mit ernstem theilnahm-vollem Interesse. Der Tragödiendichter Michael Beer, ein jüngerer Bruder des Komponisten Meyerbeer, schloß sich ebenfalls dieser geistvollen Gesellschaft an; sein "Paria" errang nicht bloß in Berlin, sondern auch auf auswärtigen Bühnen bedeutende Erfolge. Als Vertreter der Sournalistik fand sich der Holzschnittkunstler Professor F. W. Gubit ein, um für seine Zeit-schrift, den "Gesellschafter, oder Blätter für Geist und Herz", Beiträge durch Vermittelung Varnhagen's und Rahel's zu erlangen, die sich Beide häufig seines Blattes zur Mittheilung kritischer Anregungen bedienten. Aus der Feder Rahel's stammten u. A. die mit "Friederike" unterzeichneten Briefe über die "Banderjahre", welche von Goethe so anerkennend belobt wurden. Befonders herzlich aber fühlte heine sich hingezogen zu Ludwig

Robert, dem Bruder Rahel's, dessen Trauerspiel "Die Macht der Verhältnisse" die socialen Konstitte der Zeit mit schmerzlicher Bitterkeit aufdeckte, und zu Dessen munterer Frau, einer anmuthig plaudernden Schwäbin von vielbewunderter Schönheit, der auch Heine seinen Holdigungstribut in einem Sonetten-Cyklus abtrug 40). Die späteren Leistungen Robert's — meist literarische Satiren in romantischer Lustspielssorm — entsprachen nicht den Erwartungen, welche jenes Drama erregt hatte. "Freilich," scherzt Heine, "dem Manne der Madame Robert muß es wohl sauer werden, ein Trauerspiel zu schreiben — der arme Glückliche! Kaum hat er wüthend die Stirn zusammengezogen zum tragischen Ernst, so wird ihm dieser freundlich fortgelächelt von der schönen Frau, und ärgerlich greift er nach

ihrem Strickstrumpf, statt nach Melpomenens Dolch.

Aber nicht allein literarische Fragen wurden im Rahel'schen Kreise verhandelt, sondern auch die politischen Interessen der Zeit fanden dort eine ernste Besprechung. Barnhagen, Chamisso, Fouqué, haring hatten selbst in den Reihen der Besreiungsammee gegen das fremdländische Soch gesämpst, zwei unvergesliche Freunde Rahel's, der Prinz Louis Ferdinand und der edle Alexander von der Marwis, waren bei Saalseld und Montmirail den Heldentod fürs Vaterland gestorben; und Fichte, der durch seine "Reden an die deutsche Nation" die Flamme der patriotischen Begeisterung so lebhaft geschürt, hatte seinen Freunden als Erbtheil ein brennend schwerzhaftes Mitgesühl für die Leiden der Menschheit hinterlassen. Die Briese Rahel's und Varnhagen's, welche jetzt ziemlich vollständig zur Kunde der Nachwelt gelangt sind, bezeugen die warme Theilnahme Beider an den Geschicken der Heimat und an der freiheitlichen Entwicklung des össentlichen Lebens deutlich genug, um uns den großen Einstuß ahnen zu lassen, welchen dieser Umgang auf die Vildung und Bertiesung der politischen Ansichten Heine's ausüben musste, — ein Einsins, welcher zudem durch zahlreiche Neußerungen seiner späteren Korrespondenz mit Varnhagen documentiert wird.

Ein anderet Sammelplatz der Schöngeister Berlin's war kn den Jahren 1820—1824 das Haus der Dichterin Elise von Hohenhausen, geb. von Ochs, welche damals noch nicht ihrer

späteren pietistischen Richtung hulbigte, sondern eine enthustaftische Berehrerin Lord Byron's war, dessen Dichtungen sie zum Theil übersette, und als bessen Nachfolger in Deutschland sie zuerst den ein und zwanzigjährigen heine proklamierte. Seden Dienstagabend fand fich in ihrem Salon eine Schaar auserlesener Beifter ein, zu denen, außer der Barnhagen'schen Familie und deren Freunden, noch manche andere hervorragende Zierden der Runft und Wiffenschaft gehörten. Giner Tochter der Frau von hobenhausen, welche dreißig Jahre später den franken Dichter in Paris besuchte, verdanken wir eine durch die Erinnerungen der Mutter erganzte Schilderung biefes Rreifes 46), der wir folgende Ungaben entlehnen: "Neben Varnhagen und Chamisso glänzten Eduard Gans, bessen auffallend schöner Ropf mit dem frischen Kolorit und den stolz gewölbten Brauen über den dunklen Augen an einen geistigen Antinous erinnerte; Bendavid, der liebenswürdige Philosoph und Schüler von Mofes Mendelssohn, übersprudelnd von Wig und köftlich erzählten Anekdoten; dann ein damals noch junger Nachwuchs, jest lauter Männer in grauen Haaren und hohen Würden: der Maler Wilhelm Benfel, jett Professor; Leopold von Ledebur, damals ein studierender Lieutenant. jett ein bekannter historiograph und Direktor der Runstkammer des Berliner Museums; der Dichter Apollonius von Maltit. jett ruffischer Gefandter in Weimar; Graf Georg Blankenfee, ber ritterliche Sänger und Epigone Byron's, jest Mitglied ber ersten Kammer, 2c. Unter den Frauen nahm Rahel natürlich ersten Plat ein; neben ihr blühte ihre wunderschöne Schwägerin, Friederike Robert. Amalie von Helwig, geb. von Imhoff, die Uebersetzerin der Frithjofssage, Belmina von Chezo. die fahrende Meistersangerin jener Zeit, Fanny Tarnow, die gefeierte Romanschriftstellerin, gehörten nebst vielen anderen geiftreichen Frauen aus der höheren Berliner Gefellichaft zu diefem Rreife. Beine las dort sein "Lyrisches Intermezzo" und seine Tragodien "Ratcliff" und "Almanfor" vor. Er muffte fich manche Ausstellung. manchen scharfen Tabel gefallen laffen, namentlich erfuhr er häufig einige Persifflage wegen seiner poetischen Sentimentalität, Die wenige Sahre später ihm so warme Sympathie in den Herzen der Zugend erweckte. Gin Gedicht mit tem Schlusse:

## "Und laut aufweinend ftürz' ich mich Zu beinen füßen Füßen"

fand eine so lachende Opposition, bas er es nicht zum Drucke gelangen ließ 47). Die Meinungen über sein Talent waren noch sehr getheilt, die Wenigsten hatten eine Ahnung von seinem bereinftigen unbestrittenen Dichterruhme. Elise von Hohenhausen, die ihm den Namen des deutschen Byron zuertheilte, stieß auf vielen Widerspruch; bei Beine jedoch sicherte ihr diese Anerkennung eine unvergangliche Dankbarkeit. Lesterer war klein und schmächtig von Gestalt, bartlos, blond und blaß, ohne irgend einen hervorftechenden Bug im Gesichte, doch von eigenthumlichem Geprage, so dass man gleich aufmerksam auf ihn wurde, und ihn nicht leicht wieder vergaß. Gein Wesen war damals noch weich, der Stachel des Sarkasmus noch nicht ausgebildet, der später die Rose seiner Poesie umdornte. Er war selbst eher empfindlich gegen Spott, als aufgelegt, solchen zu üben. - Wir vervollständigen dies Bild seiner damaligen äußeren Erscheinung durch die Mittheilung seines Vetters hermann Schiff aus hamburg, welcher gleichzeitig mit ihm in Berlin studierte 48): "Heine's Figur war keine imposante. Er war bleich und schwächlich, und sein Blick war matt. Wie ein Kurzsichtiger kniff er gern die Augenlider ein. Alsdann erzeugten sich vermöge der hochstehenden Bangenknochen jene kleinen Fältchen, welche eine polnisch-jüdische Abkunft verrathen konnten. Im Uebrigen fah man ihm den Buden nicht an. Sein glattgestrichenes Haar war von bescheidener Farbe, und seine weißen, zierlichen Sande liebte er zu zeigen. Sein Wesen und Benehmen war ein still vornehmes, gleichsam ein perfonliches Intognito, in welchem er seine Geltung bei Andern verhüllte. Selten war er lebhaft. In Damen-gesellschaften habe ich ihn nie einer Frau oder einem jungen Dabchen Artigkeiten fagen hören. Er sprach mit leiser Stimme, eintonig und langsam, wie um auf jede Silbe Werth zu legen. Benn er hie und da ein wißiges oder geistreiches Wort hinwarf, so bildete sich um seine Lippen ein vierectiges Lächeln, das sich nicht beschreiben läfft."

Doch nicht allein in den höheren Girkeln der Residenz lernte

Heine einen tieferen Einblick in die Welt und das Leben und die bewegenden Interessen der Zeit gewinnen: — auch andere, formlosere Kreise zogen ihn lebhaft an. Die Räume des alten Rafinos in der Behrenstraße und die Weinstube von Lutter und Wegener waren damals die Vereinigungsplätze einer Anzahl junger Genies, welche dort, im Bunde mit den letzten Ueberresten der tollen Gesellschaft von Ludwig Devrient und E. T. A. Hoffmann, ein phantastisch wildes Kneipleben führten. Soffmann war zu jener Zeit icon an sein einsames Krankenlager gebannt, und starb am 24. Juli 1822 nach den qualvollsten Leiden; Devrient aber erschien nach dem Theater häufig unter der ausgelassenen Schar, und trug in trunkenem Muthe eine feiner Rollen vor, — einmal sogar Goethe's Mephisto, den man ihn im Hoftheater nicht wollte spielen lassen. Bum Mittelpunkt bieses ercentrischen Kreises aber machte sich Dietrich Christian Grabbe, ber um Oftern 1822 nach Berlin fam, und gunachft sein ungeheuerliches Drama, den "Herzog Theodor von Gothland", vollendete. Er sette hier die zügellosen Orgien seines Leipziger Lebens fort, und wurde, wie Ziegler 20) erzählt, von feinen Zechbrüdern als ein wunderbares Phanomen angestaunt, wenn er sich seinen Sonderbarkeiten hingab, wenn er etwa, die Hande in den Taschen seiner blauen Hosen vergraben, gleich. gultig die Straße hinunter schlenderte, dann und wann wie ein alter herenmeister zweis oder breimal um einen Brunnen herumging, oder fich ein Bufchel seiner borftigen haare abschnitt, unt den fürchterlichen Schwur that, er wolle mit diesen Spießen neun und neunzig Poeten und Literaten erstechen. Auch Seine wurde, gleich so vielen Andern, einmal von der rohen Lebensart Grabbe's mistandelt, nahm aber, da ihm das dissolute Befen Desfelben genugfam bekannt mar, keine Notig von der Beleidigung. Dies wurmte Grabbe so tief, dass er sich noch kurz vor seinem Tode darüber beschwerte. "Aber was sollte Seine mit Ihnen thun?" fragte ber Besucher, welchem Grabbe Diesen Vorfall erzählte; sollte er Sie fordern?" - "Nein, derartig war die Sache nicht." - "Sollte er Sie denn prügeln, ober, ba er körperlich der Schwächere war, Sie prügeln laffen?" "Nein. Das war Alles unzureichend, er muffte mich mord en ! " so)

- Gin zweites hervorragendes Mitglied dieses fraftgenialischen Bundes von Stürmern und Drängern war der frühreife Karl Röchy, welcher ichon mit neunzehn Sahren als Göttinger Student ein Sournal zur Wiederbelebung bes Geschmackes an altdeutscher Literatur und Kunft herausgab, das die beiden Grimm, Fouqué, Arnim und Brentano zu Mitarbeitern zählte. Wie Grabbe ging auch Köchy tamals mit dem Plane um, nicht allein Buhnen-stücke und Theaterkritiken zu schreiben, sondern praktisch als Schauspieler die weltbedeutenden Bretter zu betreten - mit dem Unterschiede freilich, dass Grabbe's burleste Figur und polternd unbeholfene Sprache diesen Gedanken von vornherein als einen lächerlichen Ginfall erscheinen ließ, mahrend Rochy in feinen Borlesungen Shakspeare'scher und Holberg'scher Stücke ein so ent-schiedenes Calent für dramatische Darstellung offenbarte, daß sogar der große Pius Alexander Wolff ihn dringend zum Ergreifen der Theaterlaufbahn ermunterte. In feiner späteren Stellung als Dramaturg bes hoftheaters zu Braunschweig entfaltete Köchy eine verdienstliche Thätigkeit durch Heranbildung tuchtiger Schauspielerkräfte und durch Beförderung seines edleren Kunftgeschmacks auf der Buhne; seine lyrischen Produktionen, welche meift in die Beit seines Berliner Aufenthalts fallen, find von untergeordnetem Werthe, und auch von seinen Luftspielen hat sich keines dauernd auf dem Repertoire erhalten. — Vielverheißend waren die dramatischen Anfänge eines dritten Jünglings aus diesem phantaftischen Rreise, des Schlesiers Friedrich von Uechtrit, welcher mit einer Reihe von hiftorisch romantischen Dramen debütierte, und durch seine 1826 mit Erfolg im Ber-liner Hoftheater aufgeführte Tragodie "Alexander und Darius" eine geräuschvolle Fehde zwischen ben Unhangern Tied's und den Segelianern hervorrief. Uechtrit unterstütte in den dreißiger Bahren das Bemuben feines Freundes Immermann, in Duffeldorf eine deutsche Musterbühne zu schaffen, auf's fraftigste durch wine gediegene Kunstkritik, und hat sich in jüngster Zeit, trop seines vorgerückten Alters, nicht ohne Glück in der Romandichtung versucht. — Auch Ludwig Robert verkehrte eifrig mit diesen witigen Gesellen, von benen noch Ludwig Gustorf und v. Borch vier genannt fein mogen, die fich gleich ben Undern in ernften

und luftigen Thorheiten überboten. Da, wenn es im zweiten Stockwerk des alten Kasinos recht toll herging, saß heine zusammengeklappt im Winkel, schwieg, lächelte, schlürfte aus bem Punschglase, und schärfte die Pfeile seiner epigrammatischen Lieder; der ungebärdige Grabbe sprang auf den Tisch, und hielt eine Rede an Mamsell Franz Horn, an seinen Freund, den Pfandjuden Hirsch in der Jägerstraße, an Herklotz und Gubitz, an den blinden Weinhändler Sisum 51); da trug Robert mit romantischer Blasiertheit à la Friedrich Schlegel seine Ansicht von der Nihilität jeder Anstrengung vor, die in abstracto die einzig richtige sei, aber leider durch die tägliche Erfahrung so kläglich ad absurdum geführt werbe, oder Uechtrit machte die gescheite Bemerkung, daß Heinrich von Kleist bis zum Codtschießen verkannt worden fei 52). Da wurden kleine literarische Bosheiten ausgeheckt; heute ward für die Suden geschrieben, morgen wurde ein eitler jüdischer Komponist im Scherz mit einer scharfen Kritik bedroht, und gab im Ernst einige Louis her, die man in wilder Luft verjubelte; einmal, in einer tagenjammerlich truben Stimmung. fiel es sogar mehreren Mitgliebern der Gesellschaft ein, fromm und katholisch werden zu wollen, und in launigem Uebermuthe ward ein Schreiben an Abam Müller abgefasst, der indest nicht darauf antwortete. Eine hubsche Brunette bereitete und kredenzte den Punsch, und murde belohnt mit Gedichten und Ruffen.

Daß Harry Beine an dieser liederlich genialen Wirthschaft und den gesclischaftlichen Zerstreuungen der Residenz anscheinend so großes Behagen fand, und in der ersten Zeit seines Berliner Aufenthalts weder seinen juristischen Studien, noch seinen poetischen Arbeiten mit Emsigkeit oblag, dürfte beiläusig noch aus einem besonderen Umstande zu erklären sein. Im Sommer 1821 erhielt er die Nachricht, daß die unvergeßliche Geliebte, an der sein Herz unter wechselnder Hoffnung und Furcht Sahre lang mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit gehangen, ihm jest unwiederbringlich verloren sei. Sie hatte am 15. August einem reicheren Bewerber, dem Gutsbesitzer John Friedländer aus Königsberg (später auf Absinthheim), ihre Hand gereicht; und zwar, wie Heine — vielleicht mit Unrecht und in entschuldbarer Eitelkeit — annahm, nur durch das Drängen ihrer

ihm feindlich gesinnten Verwandten zu diesem Schritte Bewogen:

> Sie haben dir Viel erzählet, Und haben Viel geklagt; Doch was meine Seele gequälet Das haben sie nicht gesagt.

Sie machten ein großes Wesen Und schüttelten kläglich das Haupt; Sie nannten mich den Bösen, Und du hast Alles geglaubt . . .

In der That schmeichelt und martert sich Heine keständig mit dem Gedanken, daß nur seine Abwesenheit den Treubruch der Geliebten verschüldet habe, daß sie selber, gleich ihm, unglücklich und elend durch ihre Falschheit, unbefriedigt in dem neuen Verhältnisse sei:

> Und als ich so lange, so lange gesäumt, In fremden Landen geschwärmt und geträumt: Da ward meiner Liebsten zu lang die Zeit, Und sie nähete sich ein Hochzeitkleid, Und hat mit zärtlichen Armen umschlungen Als Bräut'gam den dümmsten der dummen Jungen.

Mein Liebchen ist so schön und mild, Noch schwebt mir vor ihr süßes Bild, Die Veilchenaugen, die Rosenwänglein, Die glühen und blühen jahraus, jahrein. Daß ich von solchem Lieb konnt' weichen, War der dümmste von meinen dummen Streichen

Wie die Wellenschaumgeborene Strahlt mein Lieb in Schönheitsglanz Denn sie ist das auserkorene Bräutchen eines fremden Manns.

Herz, mein Herz, du vielgeduldiges, Grolle nicht ob dem Verrath; Trag es, trag es, und entschuldig es, Was die holde Thörin that.

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, Ewig verlornes Lieb! ich grolle nicht. Wie du auch strahlft in Diamantenpracht, Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.

Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traum Und sah die Nacht in deines Herzens Raum, Und sah die Schlang', die dir am Herzen frisst, Und sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist.

Ja, du bift elend, und ich grolle nicht; — Mein Lieb, wir sollen Beide elend sein! Bis uns der Tod das franke Herze bricht, Mein Lieb, wir sollen Beide elend sein.

Wohl seh' ich Spott, der deinen Mund umschwebt, Und seh' dein Auge blitzen tropiglich, Und seh' den Stolz, der deinen Busen hebt, — Und elend bist du doch, elend wie ich.

Unsichtbar zuckt auch Schmerz um beinen Mund, Verborgne Thräne trübt des Auges Schein, Der stolze Busen hegt geheime Wund', — Mein Lieb', wir sollen Beide elend sein.

Finsterer noch ist der, ein Sahr später geschriebene, wehmüthig frivole Traum von dem Wiedersehen der Geliebten (Bd. I., S. 268 ff. [183 ff.], wo der ergreifendste Schmerz unter der Hülle des ätzendsten Spottes hervorbricht:

> "Man sagte mir, Sie haben sich vermählt?" "Uch ja!" sprach sie gleichgültig laut und lachend, "Hab' einen Stock von Holz, der überzogen

Mit Leder ist, Gemahl sich nennt; doch Holz Ist Holz!" Und klanglos widrig lachte sie, Daß kalte Angst durch meine Seele rann.

Dann sahen wir beisammen, still und traurig, Und sahn uns an, und wurden immer traur'ger. Die Eiche säuselte wie Sterbeseufzer, Tiefschmerzlich sang die Nachtigall herab. Doch rothe Lichter drangen durch die Blätter, Umflimmerten Maria's weißes Antliz, Und locken Gluth aus ihren starren Augen, Und mit der alten, süßen Stimme sprach sie: "Wie wussteht du, dass ich so elend bin? Ich las es jüngst in deinen wilden Liedern."

Es kann nicht befremden, daß Harry, bei solcher — gleichviel, ob mahrer, ob aus poetischem Selbstbetrug entsprungener - Auffassung seines außerlich beendeten, im tiefsten Gemuth aber leidenschaftlich weiter geträumten Liebesromans, sich vor der aufreibenden Gewalt einer verzweiflungstollen Gefühlsichwelgerei zu retten suchte, indem er kopfüber in die Wogen des geselligen Bertehrs hinabtauchte, um in geiftreichem Gefprach ober im Birbeltang bunter Vergnügungen fein Leid zu übertauben. Satte er doch in Hamburg einst noch wildere Zerstreuungen aufgesucht, als der nagente Schmerz eines verfehlten Berufes ihm die Seele susammenkrampfte, und er nirgends einen Ausweg aus den Widerihreibt er einem Freunde (Bd. XIX, S. 45) bei gelegent.icher Erwähnung jener hamburger Episode, "war brutendes Berfinken in den duftern, nur von phantastischen Lichtern durchblitten Schacht der Traumwelt, mein außeres Leben war toll, wust, cynisch, abstoßend; mit Einem Worte, ich machte es zum schneidenden Gegensaße meines inneren Lebens, damit mich dieses nicht durch sein Uebergewicht zerstöre." Ein ähnlicher Trieb mochte ihn leiten, wenn er jett in Berlin auf den Redouten des Opernhauses die Nacht durchschwärmte, oder in den Weinstuben mit Grabbe, Köchy und ihren wilden Gesellen das romantische Possenspiel eines fich felbst verhöhnenden titanischen llebermuths aufführte.

Aber tolle Zerstreuungen und geistreiche Witeleien find ein schlechtes heilmittel für ein wundes Gemüth. Das sollte auch Heine zu bitterster Qual in sich erfahren. Wohl mochte er im kunftlich erzeugten Rausche einer starkgeiftigen Ironie fein Herzweh verspotten, wohl mochte er mit frivoler Zunge sich bruften (Bd. XIII., S. 51), daß "weibliche Untreue nur noch auf seine Lachmufteln wirken könne" — die verhöhnte und verleugnete Liebe wollte dennoch nicht sterben! Wie mit leisem Gewimmer ächzte ihr Klageton burch den Lärm der zusammenklirrenden Glaser und ber trunkenen Stimmen bes Bacchanals; bei Tage ließ ihr gespenstiger Schatten sich vielleicht gewaltsam verbannen, aber Nachts im ftillen Rämmerlein erhob fie fich aus bem Grabe, und umschlang ihn mit eiskalten Armen und schmiegte ihr marmorblaffes Antlit an fein glühendes Berg. Der Schnee zerschmolz, die Erde prangte wieder im Frühlingskleid, die Bogel fangen ihre munteren Weisen, und golden lachte die Sonne über der neu erstandenen Welt — aber das Herz des Dichters trug schwarze Trauerflöre, es nahm nicht Theil an dem lustigen Treiben, es hörte immer nur das wehmuthige Lied von Liebe und Verrath und endlosem Verlaffensein.

> Um leuchtenden Sommermorgen Geh' ich im Garten herum. Es flüstern und sprechen die Blumen. Ich aber, ich wandle stumm.

Es flüstern und sprechen die Blumen Und schaun mitleidig mich an: "Sei unserer Schwester nicht böse, Du trauriger, blasser Mann!"

Die Welt ist so schön und der Himmel so eiau Und die Lüfte wehen so lind und so lau, Und die Blumen winken auf blühender Au', Und funkeln und glitzern im Morgenthau, Und die Menschen jubeln, wohin ich schau'— Und doch möcht' ich im Grabe liegen, Und mich an ein todtes Liebchen schmiegen.

Philister in Sonntagsröcklein Spazieren durch Feld und Flur; Sie jauchzen, sie hüpfen wie Böcklein, Begrüßen die schöne Natur.

Betrachten mit blinzelnden Augen, Wie Alles romantisch blüht, Mit langen Ohren saugen Sie ein der Spapen Lied.

Ich aber verhänge die Fenster Des Zimmers mit schwarzem Tuch; Es machen mir meine Gespenster Sogar einen Tagesbesuch.

Die alte Liebe erscheinet, Sie stieg aus dem Todtenreich; Sie setzt sich zu mir und weinet, Und macht das Herz mir weich.

Diese Lieder zeigen uns, daß harry, nachdem die erste Gewalt der Verzweiflung sich ausgetobt, den besten und edelsten Trost für sein Liebesungluck allmählich dort wieder zu suchen begann, wo ihn Dante und Petrarka, wo ihn noch jedes poetische Gemuth am sichersten gefunden: in den treuen Armen der Muse. Statt in unmännlicher Schwäche einen wahren Schmerz burch wilde Zerstreuungen vorübergebend zu betäuben, oder ihn mit erheuchelter Frivolität hinweg zu spotten, versenkte er sich jett mit voller Kraft in die Erinnerungen seines jählings zerftörten Liebestraumes, und befreite sein Herz von dem unerträglichen Druck wortloser Beklemmung, indem er all sein Leid ausströmte in melodischen Rlagen. Und mit der weichen Fluth des Gesanges kehrte ihm das Bewusstsein ber eigenen Kraft und die ernstere Auffaffung des Lebens zurud. Die glanzende Anerkennung, welche fein poetisches Talent ungewöhnlich rasch in den gebildetsten und tunstverständigsten Kreisen der Hauptstadt fand, trug nicht wenig dazu bei, sein Gelbstgefühl zu heben, neue Beziehungen, von denen später die Rede sein wird, knupften fich an, und selbst den Anfangs auch hier wieder vernachlässigten juristischen Fachstudien wandte harry ein lebhafteres Intereffe zu, feit ihm die Beschäftigung mit der Hegel'schen Philosophie und die von dem jugendlichen Privatdocenten Eduard Gans in geistvoller Art unternommene philosophische Begründung der Zurisprudenz einen tieferen Einblick in die großen wissenschaftlichen Kämpfe der Zeit

eröffnete.

Die wissenschaftliche Bedeutung Berlin's steht in engstem Zusammenhange mit der weltgeschichtlichen Bedeutung des preußischen Staates. Beibe find ungefahr von nämlichem Alter, und haben einander vielfach wechselseitig bedingt und bestimmt. Der erste König von Preußen war zugleich ber Gründer der Berliner Atademie der Wiffenschaften, die, nach Leibnigens Plane geschaffen, unter Friedrich dem Großen eifrig die Aufklarung des achtzehnten Sahrhunderts beförderte. Die "Literaturbriefe" und die "Allgemeine deutsche Bibliothet" hatten, neben Lessing, Mendelsfohn und Nicolai, jahlreiche Mitarbeiter unter den angesehensten Vertretern der Akademie. Wie sehr auch jene Aufklärung, als sie ihren Zweck erfüllt hatte und ihre Zeit vorüber war, sich in ein seichtes, hochmüthig absprechendes, aller wissenschaftlichen und poetischen Tiefe entbehrendes Verstandesgeschwäß verlor, so zeigte doch die nach dem Tode Friedrich's II. eintretende pietistische Reaktion der Wöllner'schen Periode, daß der Kampf gegen Aberglauben und bigotte Intoleranz, gegen alles Faule und Ungefunde in Kirche, Staat und Literatur, seine Berechtigung noch keineswegs eingebüßt hatte, wenn auch andere Waffen nöthig geworden. Einen neuen, mächtigen Aufschwung nahm die Berliner Akademie seit dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelm's III. Un die Stelle der oberflächlichen, aus Frankreich herübergekommenen Raisonnements des "gesunden Menschenverftandes" trat allmählich das Verlangen nach positiven, gründlichen Kenntniffen, und die eratten Wiffenschaften fanden eine ernstliche Pflege. Die Vermittlung zwischen den ertremen Richtungen eines unphilofophischen Materialismus und einer überschwänglichen Winftik übernahm zunächst die romantische Schule, welche in Berlin hauptsächlich durch Schleiermacher vertreten war. Schleiermacher wandte sich gleich sehr gegen ben religiösen Indifferentismus, welcher als Bodensatz der schal gewordenen Aufklärung zurückgeblieben, wie gegen den starren Wortdienst der orthodoren Dogma-

tiker. Er suchte mit Glud die mehr hinweg gespottete, als inner-lich überwundene Religion in die Kreise der Gebildeten zurück zu führen, indem er bem Glauben — widerspruchevoller Beife, aber mit geistreich blendender Dialektik — eine wissenschaftliche Grundlage zu geben bemüht war. Ueber eine schwankenbe Salb. heit, die der letten Entscheidung durch eine Flucht in pantheiftisch-mystische Gefühlsregionen aus dem Wege ging, kam er bei diefem romantischen Bestreben allerdings nicht hinaus; dennoch gewann er durch ben Feuereifer seiner Beredfamteit großen Ginfluß auf die Reform der Theologie, die er aus den Fesseln eines geistlosen Buchstabengezänkes erlösen half. In der Zeit von Deutschlands tiefster Erniedrigung wirkte er neben Sichte mit unermudlicher Kraft für die Aufrichtung des gebengten patriotischen Sinnes, und in den traurigen Restaurationsjahren nach dem Befreiungstriege erwies er sich als männlicher Vertheidiger der Rechte der Wissenschaft gegen die Uebergriffe einer reaktio-nären Politik. Obschon ein aufrichtiger Beförderer der vom Könige ins Werk gesetzten evangelischen Union, gehörte er z. B. boch zu den lebhaftesten Gegnern ber gewaltsam eingeführten neuen Agende, wider die er in einer besonderen, das Verhältnis von Rirche und Staat erörternden Broschure, und selbst von ber Ranzel herab, furchtlos polemisierte. "Ich habe unlängst einer seiner Predigten beigewohnt," schrieb Heine 1822 in den Briefen aus Berlin (Bd. XIII., S. 74), "wo er mit der Kraft eines Luther's sprach, und wo es nicht an verblumten Ausfällen gegen die neue Liturgie fehlte. Ich muß gestehen, keine sonderlich gottseligen Gefühle werden burch feine Predigten in mir erregt; aber ich finde mich im bessern Sinne dadurch erbaut, erkräftigt und wie burch Stachelworte aufgegeißelt vom weichen Flaumenbette des schlaffen Indifferentismus. Diefer Mann braucht nur das schwarze Kirchengewand abzuwerfen, und er steht da als ein Priefter der Wahrheit."

Eine erhöhte wissenschaftliche Bedeutung gewann Berlin nach dem Tilsiter Frieden, durch welchen Halle, die seither wichtigste Universität des prenßischen Staates, in französischen Händen verblieb und dem Königreiche Westfalen zugetheilt wurde. Auf Anregung von Schmalz, Fichte, Friedrich August Wolf und

Schleiermacher, und nach bem großartigen Plane Wilhelm von Humboldt's, stiftete Friedrich Wilhelm III. zum Ersat für die verloren gegangene Hochschule eine neue allgemeine Universität, die mit der neben ihr fortbestehenden Atademie der Wissenschaften in Verbindung gebracht und am 15. Oktober 1810 eröffnet ward. Die Gründung der Berliner Universität war nicht bloß eine wissenschaftliche, sondern zugleich eine politische That. Wissenschaft sollte, durch die imposantesten Lehrkräfte vertreten. Staat und Volk von innen heraus regeneriren, sie follte den Sinn für geistige Freiheit und echte Vaterlandsliebe in den Herzen der Zugend erwecken, damit die Jugend wiederum das Vaterland befreie. Es ist bekannt, wie glanzend die junge Universität den hohen Erwartungen, die man von ihr hegte, entsprach. Fichte's grollende "Reden an die beutsche Nation" und Schleiermacher's herzwarme Vorträge entflammten mit zündender Gewalt bie patriotische Begeisterung, und überwanden siegreich alle hindernisse, die sich ihrem ibealen Bestreben entgegen stellten. wahrlich, es war keine leichte Aufgabe, in der damaligen akademischen Zugend an Stelle ber alten landsmannschaftlichen Robeit ein ernstes und edles Gemeingefühl für die Roth des Baterlandes zu erwecken. Zu der durch alle Volksschichten verbreiteten Entmuthigung und Niedergeschlagenheit gesellte sich durch die Aufhebung der Frankfurter Universität noch eine besondere Schwierigkeit. In Frankfurt an der Ober hatte nämlich seit langer Zeit unter den dortigen Studenten ein durch Raufluft, Liederlichkeit und sittliche Verwahrlosung berüchtigter Ton geherrscht. Fast die ganze Frankfurter Studentenwelt strömte jest nach Berlin, und gedachte dort das alte muste Treiben von Reuein zu beginnen. Die Landsmannschaften thaten sich alsbald wieder auf, und ber Schlägereien und Duellprovokationen war kein Ente. Fichte und Schleiermacher ließen es sich daher zunächst angelegen jein, der Eine mit eiserner Strenge, der Andere mit sanft überredender Freundlichkeit, diesen Unfug zu bekämpfen und an der Reform des studentischen Geistes zu arbeiten. Fichte sprach offen die Nothwendigkeit aus, "die vereinzelnden und in jeder Beziehung schädlichen gandemannschaften zu vertilgen, bagegen unter ben Studierenten ben Gedanken allgemeinerer Bereine anzuregen,

teren bindende Kraft in den gemeinsamen Studien und ihrer gegenseitigen Förderung durch freiesten Geistesverkehr, sowie in dem Bewusstsein des Einen Vaterlandes liegen sollte." Im Wesentlichen also fasste er ein ähnliches Ziel ins Auge und empfahl zu dessen Erreichung ähnliche Mittel, wie die nachmalige Burichenschaft. In berselben Richtung wirfte Schleiermacher, der namentlich zur Vermeidung der Duelle auf die Ginsepung studentischer Ehrengerichte brang, und nicht mübe ward, von Kanzel und Katheder herab, wie im geselligen Verkehr, den staats-bürgerlichen Gemeinsinn zu wecken, das heilige Feuer der Vater-landsliebe zu schüren. Die Wissenschaft hörte auf, eine in der Stubenluft verfummernbe, der Wirklichkeit entfremdete Abstraktion zu sein, sie drang befruchtend ins Leben, und erwies sich als eine thatenzeugende, weltumgestaltende Macht. Alle Fakultaten ber neu errichteten Universität hatten geseierte Namen und ungewöhn-lich regsame Lehrkräfte aufzuweisen, die einen edlen Wetteifer entfalteten, und großentheils eine bewundernswerthe Bielfeitigkeit des Wiffens, eine universelle Bildung an den Tag legten, die zu der einseitigen Fachgelehrsamkeit ihrer Kollegen auf den übrigen beutschen Universitäten in erfreulichstem Gegensage stand. Friedrich August Wolf, als Philolog ein Stern ersten Ranges, verhöhnte in seinen Rollegien mit schneidendem Sarkasmus Die gelehrte Haarspalterei, welche anderwärts Mode war, und zog es vor, ftatt beffen in feinen Buhörern ben echten wiffenschaftlichen Geist, die Anregung zu selbständigem Forschen und Den-ken zu nähren. Niebuhr's Vorlesungen über römische Geschichte bezeichnen den Anfang einer neuen Periode der historischen Kritik, und als Mitglied des "Tugendbundes" unterstütte ber fonst ben Interessen der Gegenwart ziemlich verschlossene Mann fraftig die Bestrebungen zur Abschüttelung des französischen Soches. Unter den übrigen Mitgliedern der Akademie, welche an der jungen Universität Vorträge hielten, sind noch ber Astronom Bobe und die verdienstlichen Philologen Spalding und Buttmann zu erwähnen. — Die theologische Fakultät bildeten Anfangs nur Schleiermacher, Marheineke und de Wette, — wenige, aber desto gewichtvollere Namen. Letterer wurde bekanntlich seines Amtes bald wieder entsett, weil er nach der hinrichtung Sand's ein

Trostschreiben an Deffen Mutter gerichtet hatte, in welchem er die That ihres Sohnes zu entschuldigen suchte, und der pietistische Tholuck trat an feine Stelle. Auch Neander lehrte schon seit 1812 an der Berliner Sochichnle. — Die juriftische Fakultät gablte im Eröffnungsjahre gleichfalls nur brei Mitglieder: Savigny, Biener und Theodor Schmalz, von welchen der Lettgenannte sich in fast sämmtlichen Fächern ber Rechtswissenschaft umgethan hatte, und mit eitler Vielgeschäftigkeit zugleich Naturrecht, juriftische Encyklopadie, Bolkerrecht, gemeines Recht, preußisches Canbrecht, kanonisches Recht, Hanbelsrecht, Staatsokonomie und Politik las. Ihn überragte an Geist und Grundlichkeit bei Weitem der edle Savigny, welcher lange Zeit hindurch für den ersten Kenner der römischen Rechtsalterthumer galt, und als Hauptvertreter der sogenannten historischen Schule ein weitverbreitetes Anfehen genoß. Biener war ein geachteter Rriminalist. Die Anfangs vorhandenen Lucken ber juristischen Fakultät wurden in ben nachstfolgenden Sahren durch Karl Friedrich Gichhorn und Bohann Friedrich Ludwig Göschen ausgefüllt, welche Beide feboch später einem Rufe nach Göttingen folgten. Am vollzähligsten war von jeher die medicinische Fakultät besett; Ramen wie Hufeland, Horkel, Reil bürgten dafür, daß hier der Wissen-schaft eine Stätte würdigster Entfaltung bereitet sei; und auch in den jüngeren Kräften, wie Karl Asmund Andolphi und Karl Ferdinand von Gräfe, hatte man eine ebenso glückliche Wahl getroffen, wie nachmals in dem trefflichen B. F. R. Heder, bessen "Literarische Annalen ber gefammten Beilkunde" einen bedeutenden Einfluß auf den Entwicklungsgang der medicinischen Literatur ausüben sollten. Auf naturwissenschaftlichem Gebiete begegnen wir dem verdienten Physiker Paul Erman, bessen Untersuchungen über Glektricität und Magnetismus ihrer Zeit großes Auffehen erregten, und den Chemikern Rlaproth und hermbstädt, welchen sich bald nachher ber glanzvolle Name Mitscherkich's zugesellte. Albrecht Thaer, der Begründer der rationellen gandwirthschaft in Deutschland, und der freisinnige Archaolog Alops Hirt, welcher den erheblichsten Antheil an der Errichtung des Berliner Mufeums hatte, bekleibeten bei Eröffnung der Hochschule gleichfalls Professuren in der philosophischen Fakultät; ebenso der geniale Alterthumsforscher August Boeth, welcher der klassischen Philosogie einen neuen Ausschwung ertheilte, und länger als ein halbes Sahrhundert in jugendlicher Geiftesfrische der Welt das Beispiel einer seltenen Vereinigung echt wissenschaftlichen Strebens mit einer fast allseitigen Bildung und einer unerschütterlich treuen

patriotischen Gefinnung gab.

Vor Allem aber zeugt der hervorragende Ginfluß, den man Sichte bei Gründung der neuen Universität einräumte, von der ernsten Absicht der preußischen Regierung, ein Institut ins Leben zu rufen, das des "Staates der Intelligenz" würdig sei. Hatte doch Friedrich Wilhelm III. schon 1799, als der wegen seines angeblichen Atheismus aus Sena entlassene Sichte nach Berlin kam, ganz im Sinne seines großen Ahnen erklart: "Ist Fichte ein so ruhiger Bürger, wie aus Allem hervorgeht, und so ent-fernt von gefährlichen Verbindungen, so kann ihm der Aufenthalt in meinen Staaten ruhig gestattet werden. Ist es wahr, dass ex mit dem lieben Gotte in Feindseligkeiten begriffen ist, so mag Dies ber liebe Gott mit ihm abmachen; mir thut Das Richts." Fichte trug den Dant für den Schutz und die Aner-kennung, welche ihm in Berlin zu Theil geworden, jett in reichstem Mage ab, indem er durch seine willensstarke Philosophie und feine fturmifche Beredsamteit bie Geifter fur ben großen Befreiungskampf stählte und sie mit idealem Todesmuth erfüllte. Er rechtfertigte vollkommen das Vertrauen, welches der König und seine Räthe in ihn gesetzt, er lieferte durch die That den Beweis, daß die Philosophie nicht, wie ihre hochmüthigen Ver-ächter behauptet, eine müßige Träumerei, sondern eine weltbewegende, staatenverjüngende Roaft sei. Fichte starb leider schon im Sanuar 1814, — zu früh, um den vollständigen Zusammen-bruch der napoleonischen Herrichaft zu erleben, aber freilich rechtzeitig genug, um nicht Zeuge der schmachvollen Weise zu sein, wie das deutsche Bolf um die Frucht seines glorreichen Kampfes, um die verheißene Freiheit im Innern, betrogen ward. Ranm war die angere Unabhangigkeit gludlich erstritten, als auch ichon die politische Reaktion frech und schamles ihr Haupt erhob. Roch im Todesjahr Fichte's trat der Wiener Kongress zusammen, und die Volkstraft, welche man eben eift, im Augenblicke der

Noth, zur Rettung von Thron und Vaterland fessellos entbunden, ward, als sie in herrlicher Begeisterung ihr Werk vollbracht hatte, zum Dank an die eiserne Rette der Beschlüsse und Zwangsmaßregeln bes beutschen Bundes geschmiedet. — Auch die Berliner Universität follte nicht unberührt bleiben von dem schleichenden Gifte politischer Verderbnis, das so rasch wieder die schönen Hoffnungen einer großen Zeit zerfraß. Schon 1815, als taum noch der Donner der Kanonen von Waterloo und der Befreiungs. jubel in allen deutschen Gauen verhallt war, froch unter unscheinbarem Titel eine winzige Broschüre 53) heran, die mit gehässigster Insinuation das Mistrauen der Regierung gegen den Geist zu erregen suchte, aus welchem die Städteordnung, die Gewerbefreiheit, die neue Militarverfassung und die Freiheitskriege felber hervorgegangen, und deren Verfasser Geheimrath Schmalz, der erste Rektor der Berliner Universität, mar. Allerdings murde die nichtswürdige Denunciation, welche vorzugsweise die Gelehrten, die Schriftsteller und Universitätslehrer verdachtigte, von Rieluhr mit unficherer Befturzung, von Schleiermacher mit ben Beigelhieben icharffter Entruftung zurudgewiefen; aber ber garm, ben Schmalz geschlagen, hatte bie aristofratische Partei ermuthiat, und von den Universitätsprofessoren schloß Savigny, der unferer Zeit bereits während des Krieges jeden Beruf zur Gesetzgebung abgesprochen, sich nunmehr offen den Feinden des Fortschritts an. Er wurde 1817 in den Staatsrath berufen; noch ein Menschenalter später fand ihn die Märzrevolution von 1848 auf dem Posten des Zustizministers, und warf ihn, der die lebendige Gegenwart fo gern an ben Leichnam einer längst abgestorbenen Bergangenheit gekettet, endlich selbst zu ben Tobten.

Die Stelle Kichte's wurde nicht fofort wieder besett, und die Philosophie, welche an ihm einen so glänzenden Vertreter gefunden, gerieth in Gefahr, unter der Pflege kraftloserer hande zu verkümmern. Wenn Kichte eine Zeitlang von den Romantikern mit einem Scheine von Recht zu den Ihrigen gezählt worden war, hatte er sich doch stets von ihren politischen Verirrungen fern gehalten, und in seinem "Bedenken über einen ihm vorgelegten Plan zu Studentenvereinen" hatte er ausdrücklich vor der unheilvollen Verwechselung zwischen "mittelalterisch" und

"deutsch" gewarnt. Solger dagegen, dem nach Fichte's Tode zunächst die Aufgabe zusiel, das Palladium der Philosophie zu hüten, theilte in vollstem Maße den Mangel der Romantiker an jeder gesunden politischen Einsicht. Die Zahl seiner Zuhörer verminderte sich fortan, statt sich zu vermehren, und seine afthe-tischen Schriften, die ihm ein ruhmvolles Andenken sichern, wurden zum Theil erst von Andern aus seinem Nachlasse heraus-gegeben. Da war es denn ein Glück, daß Schleiermacher sich mit regem Eifer der vernachlässigten Philosophie annahm, und das logische und dialektische Interesse einigermaßen wach erhielt, wenn auch ein romantischer Hang und theologische Nebel ihm manchmal den freien Blick verdüsterten. In politischer hinsicht blieb er den großen Principien Stein's und Hardenberg's treu, für deren Weiterentwickelung er festen Muthes gegen das reaktionäre stockpreußische Sunkerthum kampfte, das nur zu bald wieder die

Bugel ber Regierung an sich riff.

Eine neue Wendung in ber Geschichte der Berliner Universität trat mit dem Sahre 1818 ein, nachdem das vom Ministerium des Innern abgetrennte Departement des Kultus und des öffentlichen Unterrichts dem Freiherrn von Altenftein, dem letten großen Staatsmann aus hardenberg's Schule, übertragen worden war. Diesem trefflichen Manne verdankt der preußische Staat jene musterhafte Einrichtung des Volksschulwesens, welche so bewunderns-würdig schnell den Segen einer guten Schulbildung durch alle Schichten der Bevölkerung ergoß, und durch Förderung der In-telligenz am sichersten den geistigen und materiellen Wohlstand, die Erwerbsfähigkeit und die politische Reife, die Kraft und die Größe der Nation entwickeln half. Auch den höheren Lehranftalten, den Gymnasien und Universitäten, schenfte Altenftein eine fortdanernde Aufmerksamkeit. Er entwarf den Plan zur Errichtung der Bonner Universität, und suchte für alle Fakultäten tüchtige Kräfte zu gewinnen; er ließ es auch sofort seine angelegent-liche Sorge sein, Sichte's seit vier Sahren erledigten Lehrstuhl in würdiger Art wieder zu besetzen. Die Berufung Hegel's nach Berlin, welche ihm zu verdanken ist, sichert seinem Namen un-sterbliche Ehre; denn an die Hegel'sche Philosophie, an ihre Ausbreitung, Entwickelung und Bekampfung knupft fich fortan für

mehre Decennien die Geschichte der modernen Wissenschaft. ist bekannt, wie rasch die Hegel'sche Dialektik und ihre schwerverständliche, aber tieffinnige Terminologie in alle Kreise des wissenschaftlichen, staatlichen und gesellschaftlichen Lebens drang. Schon im Anfang der zwanziger Sahre gab es in Berlin eine förmliche Hegel'iche Schule. Auf theologischem Felde war Marheineke der Erste, welcher die Dogmatik auf Hegel'sche Kategorien abzog, und zahlreiche Rachfolger auf den übrigen deutschen Universitäten fand. Geit 1821 begann v. Henning Repetitorien über Hegel's Vorlesungen zu halten und dadurch zur Verbreitung der neuen Lehre nicht unwesentlich beizutragen. Ungefähr gleichzeitig eignete sich Eduard Gans die rechtsphilosophischen Principien des Meisters an, die er mit genialer Gewandtheit weiter ausbildete. Durch Begründung der Rechtswiffenschaft auf philosophischem Fundamente trat er in schroffen Wegensat zu der historischen Schule, gegen die er bereits 1820 in den "Scholien zum Gajus" einen ersten kecken Angriff gerichtet. Einen durch positive und lebendige Geschichtsauffassung ausgezeichneten Versuch zur Leistung Deffen, was er als die wahrhaft historische Aufgabe betrachtete, unternahm Gans bald darauf mit feinem leider unvollendet gebliebenen "Erbrecht in welthistorischer Entwicklung", pon welchem der das mosaisch-talmudische Erbrecht behandelnde Theil querst im britten hefte ber "Zeitschrift für Kultur und Wissenschaft des Sudenthumes" erschien. feiner Vorrede zu ber von ihm nach des Meisters Tode besorgten Ausgabe der Hegel'schen Rechtsphilosophie schrieb er die denkwürdigen Worte: "Bielkeicht wird bas Syftem nach vielen Sahren in die Vorftellung und bas allgemeinere Bewufftsein übergehen; seine unterscheidende Runstsprache wird sich verlieren, und seine Tiefen werden ein Gemeingut werden. Dann ist seine Zeit philosophisch um, und es gehört der Geschichte au. Eine neue, aus denselben Grundprincipien hervorgehende, fortschreitende Entwicklung der Philosophie thut sich hervor, eine andere Auffassung der auch veränderten Wirklichkeit." Diese neue, fortschreitende Entwicklung half Eduard Gans wacker mit vorbereiten. weitaus Liberalste unter den Althegelianern, erkaunte er die seit Ende der zwanziger Sahre allmählich fich regende politische

Opposition nicht allein theoretisch an, sondern suchte dieselbe durch seine rastlose akademische und publicistische Wirksamkeit auch praktisch zu beleben. Auf seine Beziehungen zu Heine und zur Reform des Sudenthums kommen wir in der Folge zurück. sei nur noch erwähnt, baß Gans in seinen Vorlesungen über prengisches Recht, abnlich wie Sener in feinen politischen Schriften, freieren Beiste ber französischen Staatsverfassung und der auf die Sustizpflege bezüglichen napoleonischen Einrichtungen gerecht ward, und hiedurch erheblich dazu beitrug, den aus den Freiheitstriegen herftammenden, von den Deutschthumlern und Aristokraten geschürten Sass gegen Alles, auch bas Vernünftigfte,

was fränkischen Ursprungs war, zu besiegen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die dialektische Schärfe, welche uns in der stilistischen Form ber Beine'ichen Schriften von jett ab entgegenspringt, hauptsächlich ben Ginfluffen ber Begel'schen Schule zu verdanken ift. Wir haben allen Grund, bas ehrliche Geständnis unferes Dichters, daß er niemals allzu tief in das Verständnis des Hegel'ichen Syftems eingedrungen, für wahr anzunehmen; aber der erhebende Gedanke, daß Alles, was ist, vernünftig, daß Sein und Wissen identisch, daß die ideale Welt nichts Anderes als die reale sei, daß der menschliche Geist sich nach bestimmten Gesetzen mit innerer Naturnothwendigkeit organisch entfalte, und fein hochstes Ziel das Zu-sich-felbst-kommen fei, dieser befreiende Gedanke, welcher das Absolute nicht als ein Benseitiges, sondern als das Wirkliche auffasst, und die Gelbsterkenntnis des Geiftes, der sich finden und Gegenstand seiner eigenen Thätigkeit werden soll, als den Zweck aller Geschichte hinstellt, musste allmählich in weitesten Kreisen bas bie und ba wieder aufgetauchte Vorurtheil zerstören, als ob die Philosophie nur eine Beschäftigung mit müßigen Abstraktionen sei. Die Idee wurde zum Inhalt der Geschichte, die Gegenwart zur logisch herangereiften Frucht auf dem Baume der Vergangenheit und zum Saatkeime ber Zukunft, die sich in ihren hauptmomenten porschauend aus dem Gedankenkerne ber Settzeit bestimmen ließ, und babei fehlte es der anscheinend kalten, fast sophistischen Entwicklungsmethode Hegel's nicht an dem Reiz einer tiefsinnig fombolischen Form, welche das Spiel und Gegenspiel ber Begriffe

mit bramatisch bewegter Lebendigkeit sich zu einem Mythus von der Menschwerdung Gottes in der Geschichte emporgipfeln lässt.

Beine hat fich felten, und erft in spateren Sahren über fein Berhaltnis zur Begel'schen Philosophie ausgesprochen, — hauptfächlich erst in den "Geständnissen", als seine philosophischen Ansichten schon eine bedenkliche Umwandlung erlitten hatten, und auch dort in fehr flüchtiger, mehr scherzender als ernsthafter Beise. Nichtsdestoweniger bestätigen die halb spöttischen Worte, mit welchen er fich über jene Beziehungen außert, deren große Bedeut-Er fagt (Bd. XIV., S. 280 ff.) — und die humoristischen Ausfälle auf die Hegel'sche Lehre in den Briefen an Moser 54) stimmen mit dieser Angabe überein: — "Ich empfand überhaupt nie eine allzu große Begeisterung für diese Philosophie, und von Neberzeugung konnte in Bezug auf dieselbe gar nicht die Rede sein. Ich war nie ein abstrakter Denker, und ich nahm die Synthese ber Hegel'schen Dottrin ungeprüft an, da ihre Folgerungen meiner Eitelkeit schmeichelten. Ich war jung und stolz, und es that meinem Hochmuth wohl, als ich von Hegel erfuhr, daß nicht, wie meine Großmutter meinte, der liebe Gott, der im himmel residiert, sondern ich selbst hier auf Erden der liebe Gott sei. Dieser thörichte Stolz übte keineswegs einen verderblichen Einfluß auf meine Gefühle, die er vielmehr bis zum Heroismus steigerte; und ich machte bamals einen folchen Aufwand von Großmuth und Selbstaufopferung, daß ich dadurch die brillantesten Hochthaten jener guten Spiegburger der Tugend, die nur aus Pflichtgefühl handelten und nur den Geseten der Moral gehorchten, gewiß außerordentlich verdunkelte. War ich doch selber jest das lebende Gesetz der Moral und der Quell alles Rechtes und aller Befugnis. Ich war ganz Liebe und war ganz frei von Hafs." Ferdinand Lassalle theilt 55) eine andere charakteristische Aeußerung über diesen Gegenstand mit, welche er im Frühjahr 1846 aus dem Munde des Dichters vernahm: Heine gestand ein, Wenig von der Hegel'schen Philosophie be-griffen zu haben; dennoch sei er immer überzeugt gewesen, daß diese Lehre den wahren geistigen Kulminationspunkt der Zeit bilde, und Das fei fo zugegangen. Eines Abends fpat habe er, wie häufig als er in Berlin studierte, Hegel besucht. Er sei, ba

er Diefen noch mit einer Arbeit beschäftigt gefunden, an das offene Fenster getreten, und habe lange hinausgeschaut in die warme, fternenhelle Nacht. Gine romantische Stimmung habe ihn, wie oft in seiner Sugend, ergriffen, und er habe, zuerst innerlich, dann unwillkürlich laut, zu phantasieren begonnen über den Sternenhimmel, über die göttliche Liebe und Allmacht, die darin ergossen sei, u. s. w. Plötzlich habe sich ihm, der ganz vergessen gehabt, wo er sich befinde, eine Hand auf die Schulter gelegt, und er habe gleichzeitig die Worte gehört: "Die Sterne find's nicht, doch was der Mensch hineinlegt, Das eben ist's!" Er habe sich umgedreht, und Hegel sei vor ihm gestanden. jenem Augenblick habe er gewusst, daß in diesem Manne, so undurchdringlich Deffen Lehre für ihn sei, der Puls des Sahrhunderts zittere. Nie habe er ben Eindruck der Scene verloren, und so oft er an Hegel denke, trete ihm dieselbe stets in die Beine kommt acht Sahre später in ben "Geständ-Erinnerung. nissen" (Bd. XIV., S. 278) auf dies Erlebnis zurück. Er bemerkt, daß hegel es geliebt hatte, sich in barocken, stoßweis und mit klangloser Stimme hervorgeseufzten Ausbrucken zu ergehen, welche den zwei und zwanzigjährigen Studenten oftmals frappierten, und von welchen viele in feinem Gedachtniffe haften blieben. So auch bei dieser Gelegenheit: "Ich hatte eben gut gegessen und Kaffe getrunken, und ich sprach mit Schwärmerei von den Sternen und nannte sie den Aufenthalt ber Seligen. Der Meister aber brummelte vor sich hin: "Die Sterne, hum! hum! die Sterne sind nur ein leuchtender Aussatz am himmel!" Um Gotteswillen, rief ich, es giebt also broben kein glückliches Lokal, um dort die Tugend nach dem Tode zu belohnen? Gener aber, indem er mich mit seinen bleichen Augen stier ansah, sagte schneidend: "Sie wollen also noch ein Trinkgeld dafür haben, daß Sie Ihre kranke Mutter gepflegt und Ihren Herrn Bruder nicht vergiftet haben?" Bei diesen Worten sah er sich ängstlich um, boch schien er gleich wieder beruhigt, als er bemerkte, daß nur der alberne Heinrich Beer herangetreten war, um ihn zu einer Partie Whist einzuladen." Charakteristischer noch klingt eine andere Aeußerung Heine's in dem Fragment der Briefe über Deutschland" (Bb. XXII., S. 325): "Hegel

liebte mich sehr, denn er war sicher, daß ich ihn nicht verrieth; ich hielt ihn damals sogar für servil. Als ich einst unmuthig war über das Wort: Alles, was ist, ist vernünftig', lächelte er sonderbar und bemerkte: "Es könnte auch heißen: Alles, was vernünftig ist, muß sein." Später erst verstand ich solche Redensarten. So verstand ich auch erst spät, warum er in der Philosophie der Geschichte behauptet hatte: das Christenthum sei schon deshalb ein Fortschritt, weil es einen Gott lehre, der gestorben, während die heidnischen Götter von keinem Tode Etwas wussten. Welch ein Fortschritt ist es also, wenn der Gott gar nicht

existiert hat!"

Ohne diesen bezeichnenden Anekdoten allzu viel Gewicht beizumessen, möchten wir doch hier schon das Eine hervorheben, daß, wie spaßhaft Heine sich auch in seinen Briesen an Moser und in seinen auf dem Sterbelager geschriebenen "Geständnissen" gegen die Konsequenzen der Hegel'schen Lehre verwahrt, und bei Leibe keine "Idee" sein will, und sich über die zu Ideen gewordenen Menschen lustig macht, dennoch seine ganze schriftstellerische Thätigkeit dem Dienste zener Ideen gewidmet war, die auf den Thron zu heben hente noch, wie zu Hegels Zeit, die Aufgabe des Sahrhunderts ist. In dem großen Befreiungskampse der Menschheit, welcher dem zu sich selbst kommenden Geiste endlich den Sieg verschaffen soll, sind Hegel und Heine zwei hervorragende Bannerträger, welche freilich auf sehr verschiedenen Wegen der Fortschrittsarmee vorauf wandeln, aber sie demselben Ziele entgegen führen.

Es erhellt aus obigen Schilderungen, in wie bedeutungsvollem Gegensate das wissenschaftliche Leben Berlin's zu dem
hohlen und dünkelhaften Treiben der Göttinger Universitätspagoden stand. Dort eine abgelebt unfruchtbare, von alten
Ruhmeserinnerungen aufgeblähte Buchgelehrsamkeit, ein todter
Notizen- und Citatenkram, ein pedantisch steises Gezänk um das
Tüttelchen auf dem i, um die Interpretation des Baumbeschneidungs-Interdikts oder den dunklen Ausspruch irgend eines verschollenen Zuristen, Nichts als Moderdunft und Aschenstaub der
Vergangenheit — hier ein ernsthaft kühnes Sinabtauchen in die
Abgründe des Denkens, eine Beseelung der Geschichte, der Theologie,

der Rechtslehre und Sprachwissenschaft mit fruchtbringenden Ideen, ein Befreiungskampf des Geistes gegen die freche Ueberhebung der Autorität, der sich vorerft noch auf das wissenschaftliche Gebiet beschränkte, aber von dort aus bald mit siegreicher Eroberungs-

macht auf das politische Feld hinüber drang.

Mit Anspielung auf die philosophischen Kollegien, welche er einst bei dem Rektor Schallmeyer gehört, bemerkt Heine in einer brieflichen Erwähnung seines früheren Hamburger Auf-enthalts (Bd. XIX., S. 45): "Es war ein großes Glück für mich, daß ich just aus dem Philosophie-Auditorium kam, als ich in den Cirkus des Welttreibens trat, mein eignes Leben philosophisch konstruieren konnte und objektiv anschauen, wenn mir auch jene höhere Ruhe und Besonnenheit fehlte, die zur klaren Anschauung eines großen Lebensschauplatzes nöthig ist." Ein eben solches Glück war es, daß ihn jetzt, wo der subjektivste Liebesschmerz sein Gemuth belastete, die Hegel'sche Philosophie in die Schule nahm, und seinen Blick in das erhabene Reich ihrer objektiven Weltbeirachtung hinüber zog. Wohl sträubte sich Anfangs der heißblutige Süngling gegen die kalte, streng schema-tisierende Form der neuen Lehre, wie das Kind angftlich zurückschaubert vor der erfrischenden Rühle bes Bades; wohl spottet er (Bd. XV., S. 241 [164] über ben beutschen Professor, der das fragmentarische Leben so hübsch sustematisch zusammensetze, und mit seinen Nachtmützen und Schlafrocksetzen die Lücken des Weltenbaus stopfe — aber bald platschert er mit Behagen in dem fühlen Elemente, und studiert Schelling und Hegel, und verkehrt eifrigst mit Gans und Moser und andern geistvollen Satelliten des Herrschers im Gedankenreiche, die von einer Rege-neration des Judenthums auf modern philosophischer Grundlage träumten. — Auch sonst noch bot ihm der fleißige Besuch der akademischen Vorlesungen vielfache geistige Anregung. Das Studium der altdeutschen Literatur wurde in lebendiger Weise durch von der Hagen befördert, welcher 1821 von Breslau dauernd an die Berliner Universität zuruck berufen ward. Einige Monate später eröffnete Franz Bopp seine anziehenden Vorträge über Sansfrit und vergleichende Sprachwissenschaft, und wusste seine Zuhörer so mächtig zu fesseln, daß auch Heine, dessen Interesse für indische Sprache und Literatur schon in Bonn durch Schlegel geweckt worden war, sich jetzt ernstlich mit den orientalischen Geisteswerken vertraut machte. Daneben erfrischte er sich in Wolf's Kollegien an der reinen Schönheit, die uns aus den Dichtungen der Griechen entgegenhaucht, und die ber alte Wolf mit flassischem Ausbruck sempiterna solatia generis humani Aber auch die Zurispeubenz, welcher Beine in Bonn und Göttingen fo wenig Geschmack abgewann, zeigte sich ihm in freundlicherem Lichte seit Hegel's Grundzuge der Rechtsphilosophie und der rege Verkehr mit Dessen talentvollem Schüler Eduard Gans ihm für Naturrecht und Staatswiffenschaft eine weitere Perspektive erichlossen, als Hugo und Bauer oder Savigny und Schmalz es vermocht hatten. Heine fasste sogar den Plan, ein "Historisches Staatsrecht des germanischen Mittelalters" schreiben, und vollendete einen großen Theil dieser Arbeit im zweiten Sahre seines Berliner Aufenthalts. Als jedoch Gans im Frühjahr 1823 mit den ersten Proben seines "Erbrechts in welthistorischer Entwicklung" hervortrat, veranlasste das Beispiel dieser neuen wissenschaftlichen Behandlungsart Beine, sein Manuskript zu vernichten, und die (später ganz aufgegebene) erneute Ausarbeitung seines Entwurfes auf kunftige Zeit zu verschieben 56).

Bu den exklusiv studentischen Kreisen stand er auch in Berlin nur in oberstäcklicher Beziehung. Bon seinen älteren Freunden fand er nur den treuherzigen Christian Sethe dort wieder, der schon in Düsseldorf mit ihm auf der Schuldank gesessen, und der, wie vormals in Bonn, so auch jetzt zu seinen liebsten Umgangsgenossen zählte. Sinen nicht minder intimen Verkehr pslog er mit einem sungen deutsch-polnischen Edelmanne, dem Grasen Sugen von Breza, dessen Bekanntschaft er im Varnhagen'schen Eirkel gemacht hatte, und der bis Ostern 1822 die Berliner Universität besuchte. Wie Varnhagen in seinen "Blättern aus der preußischen Geschichte" (Bd. II. S. 35 u. 63) erzählt, hatte der schöne Züngling die leidenschaftliche Gunst einer hohen Dame, der Herzogin von Gumberland auf sich gezogen, und es scheint, dass er auf Anstisten ihrer Verwandten Mitte März jenes Sahres plöslich von Berlin weggewiesen ward. Harry war tief betrübt, als ihn dieser sein "köstlichster Freund, der Liebenswürdigste der

Sterblichen", verließ, um auf bas hinter Gnesen gelegene Gut feines Baters zurudzukehren. "Das war ber einzigfte Mensch," ruft er ihm wehmuthig nach (Bd. XIII., S. 51 u. 52), "in dessen Gesellschaft ich mich nicht langweilte, ber Ginzige, bessen originelle Wiße mich zur Lebensluftigkeit aufzuheitern vermochten, und in beffen füßen, eblen Gesichtszügen ich beutlich feben konnte, wie einst meine Seele aussah, als ich noch ein schönes, reines Blumenleben führte und mich noch nicht befleckt hatte mit dem hafs und mit der Lüge. In den Sommerferien 1822 folgte Heine einer Einladung des Freundes, ihn in seiner Heimat zu besuchen, und schilderte die Eindrücke dieser Reise in einem tecken Auffage, der freilich in arger Verstümmelung durch den Gensurstift — im "Gesellschafter" gedruckt wurde. Zehn Sahre später — nach dem Falle Warschau's — kam Graf Breza, der 1831 Landbote am polnischen Reichstage gewesen, als Flüchtling nach Paris, wo er den mittlerweile zu europäischer Berühmtheit gelangten Dichter burch seinen Besuch überraschte, und die alte Sugendfreundschaft

aufs berglichste erneuerte 57).

Auch mit seinem Better Hermann Schiff, den er bei seinem ersten Aufenthalte in Hamburg kennen gelernt, und der im Frühjahr 1822 die Universität bezog, kam Beine in Berlin öfters ausammen. Er lud ihn gleich bei ber ersten Begegnung ein, bas steife "Sie" der Anrede zu unterlassen und ihn zu duten, wie es Bettern gezieme. Schiff, der über eine glänzende Phantasie und ein nicht unbebeutendes Gestaltungstalent verfügte, und zur Zeit der romantischen Schule burch seine abenteuerlichen, von Wit, Ironie und zweckloser Tollheit übersprudelnden Novellen vielleicht zu namhaftem Rufe gelangt ware, hatte das Unglück, um ein ober zwei Decennien zu spät geboren zu sein. In romantische Schrullen verrannt, übertrug er, ähnlich wie Grabbe, die Ercentricität eines wüsten äußeren Lebens auf die Wahl seiner poetischen Stoffe, deren häufig an Wahnsinn grenzende Seltsamkeit durch die erzwungen kalte, psychologisch-raffinierte Behandlungsart eher noch erhöht als gemildert wird. Heine war der Erste, der ihn zum Ergreifen der schriftstellerischen Laufbahn ermunterte. "Buchs, du schreibst!" rief er ihm eines Abends zu, als er sich in Schiff's Stube behaglich aufs Sofa gestreckt.

"Meinst du, ich hatte dir Das nicht langst angemerkt? Gei nicht verschämt, lies mir eins deiner Jungfern-Erzeugniffe vor!" Schiff kam gern dem Verlangen nach. Beine hörte aufmerksam zu, verbesserte manchen Ausdruck, manche ungefüge Wendung, warf hie und da ein lobendes "Bravo! echter Naturmysticismus!" bazwischen, und fagte endlich mit einer Lebhaftigkeit, zu ber er fich nur felten hinreißen ließ: "Gut! fehr gut! das Befte, was mir seit lange vorgekommen ist, — natürlich mit Ausnahme Dessen, was ich selbst geschrieben! Willst du Das nicht drucken lassen ?" — Einige Sahte später erschien unter Schiff's Ramen eine muthwillige Studentennovelle, die — charakteristisch genug! — in Göttingen verboten ward, damit nicht die akademische Zugend durch Lekture berfelben zum Schuldenmachen verleitet werde. Als Heine das Buch gelesen, sandte er seinem Vetter nachstehendes Billet: "Schiff! Ich schreibe heute an dich wie an meines Gleichen. Dein Dumpauf und Pumperich' hat mir gefallen. Es ist ein gutes Buch, ein braves Buch, ein Buch, dem ich mich nicht scheuen wurde meinen Namen vorzuseten, kamen nicht Bestialitäten drin vor. Dein "Rater Murr' 58) ift schlecht." Freilich gerieth das Rompliment diesmal an die unrechte Adresse: denn ber Verfaffer des Büchleins war der Neffe Tied's, Dr. Wilhelm Bernhardi, welcher seiner Erzählung einen mit Schiff erlebten luftigen Vorfall zu Grunde gelegt, und Deffen icon etwas bekannteren Namen auf Wunsch bes Verlegers als Lockmittel für das Publikum benutt hatte. Mit Achselzucken fah Beine in späteren Sahren den unverbefferlichen Gonderling fich tiefer und tiefer in romantische Absurditäten verirren; doch lobte er ihn gern, wenn er ihn, wie in "Schief Levinche", einmal auf vernünftigeren Wegen fand, empfahl ihn warm seinem eignen Verleger, unterstützte ihn in seinen traurigen Lebensnöthen, und machte es noch auf dem Rrankenbette seinen Verwandten zur Pflicht, sich des hilflosen Mannes anzunehmen, der, auf die unterste Stufe ber Geseuschaft hinab gesunten, schließlich im bunklen Abgrunde felbstverschuldeten Glends unterging.

Schiff erzählt in dem ungedruckten Theil der Erinnerungen seines Verkehrs mit H. Heine folgende Spisode aus ihrer gemeinschaftlichen Berliner Studentenzeit: "Es war in meinem zweiten

Semester, als heine's Gedicht: "Mir traumt, ich bin ber liebe Gott' im "Westteutschen Muselalmanach für das Sahr 1823" erschien. Ein Berliner Blatt hatte dasselbe nachgedruckt, und es lag in der Sosty'schen Konditorei auf, die besonders von Officieren frequentiert wurde. Wir Flotten" ermangelten nicht, den auf "die Lieutnants und die Fähnderichs" gemünzten Passus laut zu besprechen. Die anwesenden Officiere nahmen indeß, verständiger als wir, keine Notiz von unsern muthwilligen Bemerkungen. Deine glaubte jedoch, irgend einen Akt der Rache von ihrer Seite befürchten zu muffen, und munichte fein Logis zu verandern. bewohnte bamals unter ben Linden im Schlesinger'schen Sause, unfern dem Palais des Prinzen Wilhelm, eine geräumige Dachstube, hinter der sich ein kleineres, für den Augenblick leerstehendes Zimmer befand. Heine bezog dasselbe, und es war ihm ganz Recht, daß Seder, der zu ihm wollte, mein Zimmer passieren musste, wo ich ihn vor unangenehmen Besuchern verleugnen konnte. Nur die Wanduhr bat er mich gleich zu hemmen; denn er litt an nervösen Ropfschmerzen, und ber Pendelschlag mar ihm Einige Tage ging Alles vortrefflich, und Beine war mit der neuen Wohnung durchaus zufrieden. Nun gab es aber für Studenten, welche einen Streit mit einander abzumachen hatten, nicht leicht ein gelegeneres Lokal, als das meine, welches durch drei ausehnliche Treppen von der Straße getrennt war. Soute ein Duell ausgefochten werden, fo stellten wir einen Posten aus, der unter den Linden auf und ab patrouillierte, damit kein Pedell uns in flagranti ertappe. Che folch ein unwillkommener Gaft bis zu uns hinauf dringen konnte, waren wir längst avertiert, und hatten die scharfen Baffen und Binden bei unferm Miethswirth untergebracht, wo der Pedell — Dank unfrer eximierten akabemischen Gerichtsbarkeit - Nichts zu suchen hatte. Ich hielt es für meine Pflicht, Heine zu benachrichtigen, daß Nachmittags auf meiner Stube Etwas porfallen wurde, was nicht ohne Geräusch ins Werk zu setzen sei. "Wie lange wird es dauern?" frug er perdrieglich. — Gin paar Stunden wenigstens. - "Ich will nicht dabei sein." - Wir find aber ganz sicher. - Und ich bin noch ficherer, wenn ich Nichts damit zu schaffen habe. Er ging aus. Die Sache lief ziemlich unschuldig ab.

"Meinst du, ich hatte dir Das nicht langst angemerkt? Gei nicht verschämt, lies mir eins beiner Sungfern. Erzeugniffe vor!" Schiff tam gern dem Verlangen nach. Beine borte aufmerksam zu, verbesserte manchen Ausbruck, manche ungefüge Wendung, warf hie und ba ein lobendes "Bravo! echter Naturmpfticismus!" bazwischen, und fagte endlich mit einer Lebhaftigkeit, zu der er fich nur selten hinreißen ließ: "Gut! sehr gut! das Beste, was mir seit lange vorgekommen ist, — natürlich mit Ausnahme Deffen, mas ich felbst geschrieben! Willft bu Das nicht drucken lassen ?" — Einige Sahte später erschien unter Schiff's Ramen eine muthwillige Studentennovelle, die — charafteristisch genug! — in Göttingen verboten ward, bamit nicht die akademische Bugend durch Lekture derfelben zum Schuldenmachen verleitet werde. Als Heine das Buch gelesen, sandte er seinem Vetter nachstehendes Billet: "Schiff! Ich schreibe heute an dich wie an meines Gleichen. Dein Dumpauf und Pumperich' hat mir gefallen. Es ist ein gutes Buch, ein braves Buch, ein Buch, bem ich mich nicht scheuen wurde meinen Namen vorzusegen, kamen nicht Bestialitäten brin vor. Dein "Rater Murr' 58) ist schlecht." Freilich gerieth das Rompliment diesmal an die unrechte Abresse: denn der Verfaffer des Büchleins war der Neffe Tied's, Dr. Wilbelm Bernhardi, welcher seiner Erzählung einen mit Schiff erlebten lustigen Vorfall zu Grunde gelegt, und Deffen schon etwas bekannteren Namen auf Wunsch bes Verlegers als Lockmittel für das Publikum benutt hatte. Mit Achselzucken sah Beine in späteren Sahren den unverbesserlichen Sonderling fich tiefer und tiefer in romantische Absurditäten verirren; doch lobte er ihn gern, wenn er ihn, wie in "Schief Levinche", einmal auf vernünftigeren Wegen fand, empfahl ihn warm seinem eignen Berleger, unterftutte ihn in feinen traurigen Lebensnothen, und machte es noch auf dem Krankenbette seinen Verwandten zur Pflicht, sich des hilflosen Mannes anzunehmen, der, auf die unterste Stufe der Geseuschaft hinab gesunken, schließlich im dunklen Abgrunde selbstverschuldeten Glends unterging.

Schiff erzählt in dem ungedruckten Theil der Erinnerungen seines Verkehrs mit H. Heine folgende Spisode aus ihrer gemeinschaftlichen Berliner Studentenzeit: "Es war in meinem zweiten

Semester, als Heine's Gedicht: "Mir träumt, ich bin der liebe Gott' im "Westteutschen Muselalmanach für das Sahr 1823" erschien. Ein Berliner Blatt hatte dasselbe nachgebruckt, und es lag in der Sosty'schen Konditorei auf, die besonders von Officieren frequentiert wurde. Wir "Flotten" ermangelten nicht, den auf "die Lieutnants und die Fähnderichs" gemünzten Passus laut zu besprechen. Die anwesenden Officiere nahmen indeß, verständiger als wir, keine Notiz von unsern muthwilligen Bemerkungen. Deine glaubte jedoch, irgend einen Akt der Rache von ihrer Seite befürchten zu muffen, und munichte fein Logis zu veranbern. bewohnte bamals unter ben Linden im Schlesinger'ichen Saufe, unfern dem Palais des Prinzen Wilhelm, eine geräumige Dachstube, hinter der sich ein kleineres, für den Augenblick leerstehendes Zimmer befand. Heine bezog dasfelbe, und es war ihm ganz Recht, daß Seder, der zu ihm wollte, mein Zimmer passieren musste, wo ich ihn vor unangenehmen Besuchern verleugnen konnte. Nur die Wanduhr bat er mich gleich zu hemmen; denn er litt an nervösen Ropfschmerzen, und ber Pendelschlag mar ihm störend. Einige Tage ging Alles vortrefflich, und Beine war mit der neuen Wohnung durchaus zufrieden. Nun gab es aber für Studenten, welche einen Streit mit einander abzumachen hatten, nicht leicht ein gelegeneres Lokal, als das meine, welches durch drei ausehnliche Treppen von der Straße getrennt war. Sollte ein Duell ausgefochten werden, so stellten wir einen Posten aus, der unter den Linden auf und ab patrouillierte, damit kein Pedell uns in flagranti ertappe. Che folch ein unwillkommener Gaft bis zu uns hinauf dringen konnte, waren wir längst avertiert, und hatten die scharfen Waffen und Binden bei unserm Miethswirth untergebracht, wo der Pedell — Dank unfrer eximierten akabemischen Gerichtsbarkeit - Nichts zu suchen hatte. Ich hielt es für meine Pflicht, Heine zu benachrichtigen, daß Nachmittags auf meiner Stube Etwas porfallen würde, was nicht ohne Geräusch ins Werk zu setzen sei. "Wie lange wird es dauern?" frug er verdrießlich. — Ein paar Stunden wenigstens. — "Ich will nicht dabei sein." — Wir sind aber ganz sicher. — "Und ich bin noch sicherer, wenn ich Nichts damit zu schaffen habe." Er ging aus. Die Sache lief ziemlich unschuldig ab.

Eine Stirnwunde von anderthalb Zoll, inklusive des gestreiften linken Augenlides, war Alles, mas herauskam. Des Rabens bedurfte es nicht; heftpflaster genügte. Die scharfen Waffen wurden beseitigt, Rock und Weste wieder angezogen, und wir amufierten uns jest mit stumpfen Schlägern. Der Fechtboben war langst geschlossen, ich war gut geschult, und man schlug gerne mit mir. Heine, der fich über alles burschikose Treiben lustig machte, sagte mir einmal mit selbstgefälligem Spotte: "Nur aus Feigheit haft du fechten gelernt. Kourage hast du so wenig, wie ich." wir mitten im besten Schlagen waren, kam er nach Hause, grüßte nach Burschensitte, ohne den Hut zu ziehen, und ging ftill auf sein Zimmer. Ich trat augenblicklich ab, um ihm zu folgen. "Wie lange dauert diese Wirthschaft?" frug er ungehalten. — Nur ein paar Gange noch. Man wurde es bir und mir verdenken, wenn ich sofort das Pauken einstellte. — "Wer ist Das?" frug man, als ich zuruckkam. "Ein Philister?" — Ein alter Bursch, der Dichter Beine und mein Better. Mit einem Andern möchte ich so nicht zusammen wohnen, daß er und Beder, der ihn besuchen will, mein Zimmer passieren muß. — "Warum haft du uns Nichts davon gesagt?" — Er wohnt hier erst seit wenigen Tagen. — "Gleichviel; wir haben nicht bei ihm angefragt, und muffen uns entschuldigen." Einige gingen zu ihm hinüber, und Heine war, wie immer, vornehm und artig. Dennoch fah er fich burch biefen Vorfall gemüßigt, folgenden Tages von mir fort zu ziehen und in fein altes Logis zuruckzukehren. Sein Umgang war nicht ber meine, und mein Umgang noch viel weniger der seine. Das habitare in unum konnte uns weder dulce, noch jucundum sein; indest blieben wir die besten Kreunde.

Wie diese Erzählung andeutet, litt Heine schon in Berlin häusig an jener schmerzhaften und verstimmenden Reizbarkeit der Ropsnerven, über welche er in seinen Briesen an Moser und Andere so viel klagt, und welche mit den Sahren beständig zunahm. Weder Sturzbäder, die er auf Anrathen der Aerzte eine Zeit lang gebrauchte, noch fortgesetzte längere Spaziergänge und oftmalige Reisen vermochten das Uebel zu heben. 50).

Ein tragikomisches Verhängnis schien es auch in Berlin

Beine nicht zu gönnen, daß er vor ber Berührung mit ben Unsitten des studentischen Lebens bewahrt bliebe, so wenig diese ihm zusagten, oder es ihm gar eingefallen wäre, Händel zu suchen. Wider alle Absicht kam er im Sommer 1822 zu jenem Duelle, dessen er in seiner autobiographischen Skizze (Bd. XIII., S. 7) gedenkt, und bessen nähere Umstände uns Schiff aus dem Munde eines Augenzeugen, des noch lebenden Arztes Dr. Philipp Schmidt in Hamburg, berichtet hat. Letterer, welcher damals in Berlin studierte und mit seinem Better Schaller aus Danzig zusammen wohnte, war von Hamburg aus mit Heine bekannt, der ihn oftmals besuchte. Schaller, der erst kürzlich die Universität bezogen, wurde von Heine nach Studentenweise nicht anders, als "Fuchs", tituliert. "Fuchs," fragte ihn Heine eines Tages, "ift bein Vetter nicht zu Hause?" Das verbroß den langen Schaller, und er brummte ihm die herkommliche stu-dentische Beleidigung auf. Schmidt suchte bei seiner Nachhausekunft die Sache beizulegen, er machte seinem Vetter Vorwürfe, aber Dieser wollte sich zu keiner Abbitte verstehen. "Ich heiße Schaller und nicht Fuchs," sagte er, "und Berlin ist nicht Gottingen. Uebrigens möchte ich gern einmal auf der Mensur steben, damit ich mich dort benehmen lerne, und Heine wird mir nicht allzu gefährlich sein." Demnach musste bas Duell vor sich gehen. Rautenberg, nachmals Babearzt in Curhaven, war Kartellträger; Schmidt fungierte als Schaller's Sekundant. Als angetreten ward, zeigte sich sofort, daß beibe Kombattanten ihre Schläger nicht zu handhaben wussten. Sie legten sich in Stichparade aus und wandten sich fast den Rücken zu, als sie auf einander losgingen. Nicht die Duellanten, wohl aber deren Sekundanten schwebten in Gefahr, und der ungeschickte Zweikampf endete damit, daß heine sich mit der rechten Lende an der Schlägerspite seines Gegners aufrannte. "Stich!" rief er, und fant zu Ein Stich beim Hiebfechten ist schimpflich, und wer eine folche kommentwidrige Verletzung vor dem Niederfallen mit einem Schrei rügt, hat sich ehrenvolle Genugthuung ge-nommen. Glücklicherweise war die Wunde, trop starker Blutung, von ungefährlicher Art, und ein achttägiges Auflegen talter Umfcblage genügte, fie zu beilen.

Dies kindische Duell, das, wie die meisten Studentenschlägereien, aus dem geringfügigsten Anlasse hervorgegangen war, trug nicht wenig dazu bei, Heine den Verkehr mit seinen Kommilitonen noch mehr als früher zu verleiden, und er zog sich fortan gänzlich von den studentischen Areisen zurück.

## Siebentes Kapitel.

## Die "Gedichte" und "Tragödien".

Schon in Bonn war heine damit beschäftigt gewesen, eine erfte Sammlung seiner Gedichte zusammen zu stellen, und balb nach seiner Ankunft in Göttingen hatte er dem Buchhandler F. A. Brockhaus in Leipzig ben Verlag berfelben angetragen. Brockhaus hatte jedoch nach einigen Wochen das Manuskript mit den üblichen Ablehnungsworten zurück gefandt, daß er für den Augenblick allzu fehr mit Verlagsartikeln überladen fei. Der junge Poet tröstete sich (Bd. XIX., S. 19) mit der Bemerkung, daß es dem großen Goethe mit seinem ersten Produkte nicht beffer ergangen sei, und hoffte in Berlin unschwer einen Verleger zu finden. Zur Förderung dieses Zweckes machte ihn Varnhagen mit Professor Gubit bekannt, dessen "Gesellschafter" in jenen Tagen das literarische Orakel der gebildetern Kreise der Hauptstadt war, und Beine benutte die vielgelesene Zeitschrift als Ausstellungsfalon seiner Gedichte. "Ich bin Ihnen völlig unbekannt, will aber durch Sie bekannt werden," sagte er, das Manuskript feiner Berfe Gubig überreichend, und Diefer erklarte fich gur Aufnahme der Beiträge bereit, nachdem der Dichter einige beanstandete Ausdrücke, zwar ungern, aber sehr gewandt, verändert hatte. glanzenbster Beise eröffnete er seine "poetischen Ausstellungen" am 7. Mai 1821 mit dem humoristischen Kirchhofs-Traumbilde, und ließ demselben im Laufe der nächsten Wochen "Die Minnefanger", bas "Gespräch auf ber Paderborner Beide". zwei der Strodtmann, S. Seine. L.

13

"Fresko-Sonette", ben "Sonettenkranz an A. W. von Schlegel,"
das Traumbild: "Die Brautnacht" ("Nun hast du das Kaufgeld, nun zögerst du doch?"), das "Ständchen eines Mauren",
und eine llebersetzung der Geisterlieder aus Byron's "Manfred"
solgen. Das ungewöhnliche Aufsehen, welches diese keden, leidenschaftlichen, zum Theil einen ganz neuen Ton anschlagenden
Poesien erregten, bestimmte den Chef der Maurer'schen Buchhandlung, unter deren Firma damals der "Gesellschafter" erschien,
den ihm von Gubitz angerathenen Berlag der Heine'schen "Gebichte" zu übernehmen. Als Honorar wurde freilich nur die Zusicherung von vierzig Freieremplaren bewilligt — aber welcher
jugendliche Schriftsteller hätte nicht freudig und ungeduldigen
Herzens jede sich ihm darbietende Gelegenheit erfasst, das Fahrzeug seiner ersten Lieder so schnell wie möglich aus der stillen
Klause auss weite Meer der Unsterblichkeit hinaus zu senden?

Der Zeitpunkt, zu welchem H. Heine sich mit feinen Ge= bichten in Die Literatur einführte, war im Allgemeinen nicht ungünstig für das Auftreten eines bedeutenden poetischen Talentes. Die große klassische Periode von Weimar war vorüber; die romantische Schule hatte, trot alles Oppositionsspektakels und trot ber vielseitigsten An- und Aufregungen, fein einziges selb= ständiges Kunstwerk von bleibendem Werthe hervorgebracht, aber sie hatte doch das Interesse der Zeitgenossen für Kunft und Poesie in nachhaltiger Weise geweckt, und nach dem Scheitern ber politischen Hoffnungen des Bolkes flüchteten sich die ent= täuschten Geister grollend wieder auf das ideelle Gebiet ber Phi= losophie und Literatur. Zumal in Berlin hatte man in den vor= hin geschilderten Kreisen ein wachsames Auge für jedes neue, verheißungsvolle Moment der philosophischen und literarischen Bewegung. Es war also ziemlich bestimmt zu erwarten, dass eine so originelle, die Bahn des Gewohnten durchaus verlassende Dichterkraft, wie sie sich schon in Heine's erster Liedersammlung ankündigte, dort nicht leicht übersehn werden würde.

Die hervorragende Bedeutung dieser "Gedichte", welche (mit der Jahreszahl 1822) in der ersten Hälfte des Decembermonats 1821 erschienen, lag zunächst weniger in ihrem Inhalte, als in der überraschenden Eigenthümlichkeit ihrer Form. Was die Ro-

mantiker in ihren besten Tagen theoretisch verlangt und mit all' ihren unglucklichen Experimenten vergeblich erftrebt hatten: ein freies Sichausleben des Subjekts in harmonisch künstlerischer Gestaltung — bieses rathselhafte Problem war hier plöplich mit genialer Sicherheit, fast wie in anmuthigem Spiele, gelöft durch einen echten Dichter von Gottes Gnaden. Wenn jemals die Kunst nur sich selber zum Zweck gehabt, so war es unleugbar in diesen Gedichten der Fall; aber nicht ein toller Herensabbath der Phantasie wurde hier aufgeführt, den die Willfür mit unstinnigen Purzelbäumen und bacchantischen Orgien feierte, sondern eine wahre und tiefe Leidenschaft verströmte ihr Herzblut in wild melodischem Ergusse. Den Romantikern war die Wirklichkeit zum wesenlosen Scheine, der bunte Schein zur Wirklichkeit ge-worden, sie scherzten und spielten mit dem Leben und mit der Runft, und schnitten ironische Grimassen, wenn die Frage nach dem Sinn ihres phantastischen Treibens in einer nüchternen Stunde an sie herantrat — Beine verlor auch in den dämonisch schreckhaftesten Bildern, die seine Phantasie vor ihm aufrollte, keinen Augenblick die reale Welt aus dem Gesichte; unter seinem Scherz und Spott barg sich der wehmuthigste Ernst, und das gellende Lachen, welches sich manchmal, wie in den Fresko-So-netten, seiner gequälten Brust entrang, hatte mehr Aehnlichkeit mit dem Verzweiflungsschrei der Verdammten, als mit dem faunisch lusternen Grinsen einer Schlegel'schen Lucinde oder mit dem blafierten Hohngelächter eines Tiech'schen William Lovell. dings war der geistige Zusammenhang mit der Richtung und den Vorbildern der romantischen Schule nicht zu verkennen. Schon in der Wahl der Stoffe sprach sich derselbe aus; zum Theil aber auch in der Behandlungsart, in einer absichtlichen Vernachlässigung der Form, in einem Liebäugeln mit veralteten Worten und Wendungen. Das Weglassen des Artikels in den trochäischen Verszeilen bes ersten Traumbildes ("Wasche, wasche Hemde rein", "Zimmre hurtig Eichenschrant", "Schaufle Grube tief und weit!"), in der Romanze "Die Weihe" ("Lebensschifflein treibet irre", "Sie hat sich verwandelt in liebliche Maid" 2c.) und in zahlreichen andern Gedichten; die gekunstelte Alterthumlichkeit der Sprache in dem modern trivialen "Minnegruße"

("Als ich weiland schaute dein, Wunnevolles Magebein"), gewaltsame Apostrophierungen (wie "Lieb' Bruder" in der Kirch-hofsscene), und ähnliche Sünden wider den guten Geschmack verriethen deutlich genug den Einfluß jener unbeholfenen Nachahmungen des Volksliedcharakters, welche von Brentano, Fouqué, Arnim und Loeben versucht worden waren, und sich mehr an fehlerhafte Aeußerlichkeiten, als an die geistigen Vorzüge der älteren Muster hielten. Selbst Uhland, mit dessen Liedern sich Heine, wie wir erwähnten, schon frühzeitig vertraut gemacht hatte, spielt bekanntlich eben so häusig mit veralteten, das heutige Sprachgefühl verletenden Wortformen ("Maienbluth" für Maienbluthe 2c.), wie er andererseits eine schwächlich moderne Empfindfamkeit in mittelalterliche Stoffe hinein trägt. Bon bem letigenannten Fehler hat sich Heine schon in dieser Gedichtsammlung, etwa mit Ausnahme ber "Weihe", in glucklichster Art frei zu halten gewufft. Die Romanzen, in denen Stoffe aus älterer Zeit oder von mittelalterlicher Färbung be-handelt werden, find, wie "Belsazer", "Don Ramiro", "Zwei Brüder", "Die Botschaft", "Das Liedchen von der Reue", in ungemein festem, fraftigem Cone burchgeführt. Unter den "Minneliedern" finden wir ichon manche jener rührend einfachen, leidenschaftlich ergreifenden Weisen, in welchen der Dichter das tiefste Herzensweh mit den schlichtesten Naturlauten ausspricht, und welche gleichsam zu Volksliedern der modernen Gesellschaft geworden sind. Als den originellsten Theil des Büchleins aber mussen wir die "Traumbilder" bezeichnen. In ihnen erweist sich am deutlichsten, wie sehr das künstlerische Streben des jungen Dichters im Einklange mit den Anschauungen ftand, bie er in jenem merkwürdigen Auffaße über die Romantit ausgesprochen, der von uns gewissermaßen als das Programm seiner poetischen Thätigkeit bezeichnet ward. In diesen Gedichten ist der Stoff, wie schon die Ueberschrift errathen lässt, so romantisch wie möglich, und die Gefühle, welche durch die sputhaften Bilder erregt werden, sind von durchaus romantischer Art. Aber wie fehr die Phantasie im Nachtgebiet unheimlicher Träume umberschweift und das wildeste Grausen ber Hölle herauf beschwört, so begegnen wir doch überall ben schärfften Rontouren und einer Gegenständlichkeit der Form, die an die höchsten Meisterwerke klassischer

Dichtung erinnert.

Was der schlaffen, trägen, entmuthigten Zeit vor Allem fehlte, war die hinreißende Gewalt einer starken Leidenschaft. Diese braufte mit trotiger Kraft in den Heine'schen Liedern, wenn auch zunächst nur in subjektivster Art entfesselt durch das Missgeschick einer unglücklichen Liebe. Aber bie kuhne Energie, mit welcher ber Dichter seinen innersten Menschen aussang, war so neu und unerhört, daß seine wilden und doch so klangvollen Weisen sich rasch ein Echo in den Herzen der besten unter den Zeitgenoffen weckten. Barnhagen beeilte fich, eine Anzeige bes Büchleins im "Gesellschafter" (Nr. 11, vom 19. Sanuar 1822) zu liefern, und war der Erste, welcher eine der charakteristischen Vorzüge der Heine'schen Lieder hervorhob: "Der hier auftretende Dichter — benn so mussen wir ihn doch wohl nennen — hat ausgezeichnete Anlagen. Seine Lieber kommen aus einer echten Quelle, és ist Anschauung und Gefühl darin. Nachahmung, bewusste und absichtliche, ist auch dem gereiften Dichter noch erlaubt, die unwillfürliche aber dem anfangenden, bei der Maffe von Gebildetem, fast unvermeidlich; in ihr felber jedoch kann sich das Selbständige zeigen. Go möchte hier allerdings Giniges an Uhland, Anderes an Rückert erinnern; aber Dies gilt mehr von der Tonart, als von dem Gehalt, und muß vielleicht auf eine höhere, gemeinschaftliche Quelle, die allen deutschen Dichtern gehort, nämlich die Quelle unseres deutschen Volksliedes überhaupt, aurudgeführt werden. Das Gigenthumliche arbeitet sich aus diesem Ueberlieferten hier überall mit Kraft empor, und bloß Nachgemachtes ift uns nirgends vorgekommen. Besonders glucklich erscheint herr heine in seiner dichterischen Auffassung ber Gegenftande; es zeigt sich darin oft ein höchst sinnreicher und anziehender Humor, wie z. B. in den "Traumbildern" und mehreren andern Gebichten. Rein Schwall von Worten, tein herkommliches Füllwerk. Die Sprache ist kraftvoll und gedrungen, auch gart und lieblich, wo es fein foll." — Einige Monate fpater sprach Immermann im "Runst- und Wiffenschaftsblatte" des "Rheinischwestfälischen Anzeigers" (Nr. 23, vom 31. Mai 1822) bie Gedanken aus, welche die Lekture, der Heine'schen Gedichte in ihm

hervorgerufen. Es hieß in dieser lang verschollenen, in briefliche Form eingekleideten Recensionen: "In den meisten Erzeugnissen Heine's schlägt eine reiche Lebensader; er hat Das, was das Erste und Lette beim Dichter ist: Herz und Seele, und Das, was daraus entspringt: eine innre Geschichte. Deßhalb merkt man den Gedichten an, dass er ihren Inhalt selbst einmal stark durchempfunden und durchlebt hat. Er ist ein wahrer Züngling, und Das will Viel sagen zu einer Zeit, worin die Menschen schon als Greise auf die Welt kommen. Mit kecker, fast dramatischer Anschaulichkeit zeichnet er die Zustände seines Innern; mit jugendlicher Unbefangenheit giebt er sich bloß, und hat den, kräftigen Seelen eigenthümlichen Abscheu vor weichlicher Sentimentalität in solchem Grade, dass er sich lieber hin und wieder ins Gemeine und Possenhafte verirrt. Er sagt selbst irgendwo:

Gieb her die Lard', ich will mich jetzt mastieren In einen Lumpenkerl, damit Halunken, Die prächtig in Charaktermasken prunken, Nicht wähnen, ich sei Einer von den Ihren.

"Diese Verse geben mir zugleich Gelegenheit, etwas näher die Individualität unsers Dichters zu berühren. Aus allen seinen Liedern spricht der Unmuth, der sich oft bis zur Wuth und bis zur Verzweislung steigert. Man lese nur z. B. das Gedicht: "Die Hochzeit" ("Was treibt und tobt mein tolles Blut?"), und unter den "Fresko-Sonetten" No. III., IV., VII., VIII., X. 60). Bleibt man bei den Worten stehen, so ist diese trübe Stimmung durch ein gestörtes Liedesverhältnis erzeugt. Dringen wir etwas tieser, so scheint es mir, das ein Perberes, als jener Liedesverdruß, die Brust des Dichters bewegt habe, und daß das arme Mädchen, welches so bitter gescholten wird, für die Unbillen Anderer büßen müsse.

"Sie werden mich der Parodopie beschuldigen, wenn ich sage, daß mir die Gegenwart als ganz unempfänglich für wahrhaft dichterisches Wesen erscheint. Ich führe Ihnen den Beweis vielleicht an einem andern Orte, und kann jest nur das zweite Paradopon aufstellen, daß es mir wie eine schwere Last des

Schicks vorkommt, in unsern Tagen mit poetischem Talente geboren zu sein. Alles Andre, wodurch die Menschheit gefördert wird, vermag eher, sich gewaltsam durchzuarbeiten, aber die zarte Pstanze der Poesie will den guten weichen Boden im Herzen der Zeitgenossen, um sich ganz gesund entfalten zu können.

"Sie werden mir einwenden, daß die Dichter aller Zahrhunderte gehudelt worden sind. Befragen wir aber die Geschichte der größten, die uns als Muster der reinsten Entwicklung gelten müssen, so sinden wir, daß sie von Rohen zwar derbe gemisshandelt wurden, daß aber jeder von ihnen einen Kreis Guter um sich versammelte, der mit der rührendsten Theilnahme an

ihm hing und seinen Schritten folgte.

"Test hat sich Das umgekehrt. Rohe Mishandlungen braucht der Dichter nun weniger zu fürchten, seitdem man sich gewöhnte, die Poesie mit andern Tageserscheinungen in Reihe und Glied zu stellen. Dagegen ist die Ahnung von etwas beiligem und Unbegreislichem in ihm, die frühern Zeiten eigenthümlich war, auch den Bessern unter uns ganz fremd, und die allgemeine Gleichgültigkeit gegen das "weltliche Evangelium", wie Goethe die Poesie nennt, ist so groß, dass ihr nur allenfalls der abenteuerliche Nebermuth, womit man über jede Dichtung slach abspricht, an die Seite gesett werden kann.

"Es ist ganz natürlich, daß ein dunkles Gefühl, oder die klare Erkenntnis von diesem trostlosen Stande der Dinge, Diesenigen ergreift und verstimmt, welche mit Anlagen ausgerüstet sind. Daher treten alle Talente in unsern Tagen gereizt und kränkelnd auf, mehr als je stellt sich der Dichter in offne Opposition gegen die übrige Welt; er, der eigentlich berufen ist, zwischen und über allen Parteien stehend, alle aufzulösen und zu beschwichtigen, bildet jest die heftigste Partei, und wie er sonst friedlich, wohlempfangen in die Hütte und in den Palast trat, so muß er nun, in Stahl und Eisen gepanzert, sein Schwert immer zum Ausfall bereit halten.

"Senen bittren Grimm über eine nüchterne, unempfängliche Gegenwart, jene tiefe Feindschaft gegen die Zeit, scheint nun die Fraftvolle Natur unsers Heine ganz besonders stark zu hegen, und daraus wird es mir erklärlich, warum ein Jüngling unter 58 Ge-

dichten auch nicht ein einziges zu geben vermochte, aus dem Freude und Heiterkeit spricht. Mit Dem, worüber er unmittelbar sich beklagt, würde er leichter und harmonischer fertig geworden sein, läge nicht das oben angedeutete Bewusstsein eines tiefern Zwiespaltes in seiner Seele. Nähere Fingerzeige geben einige seiner "Fresko-Sonette", sowie die Gedichte: "An eine Sängerin, als sie eine alte Romanze sang", und "Gespräch auf der Pader-

borner Seide".

"Dberflächliche Aehnlichkeit findet man zwischen diesen Produktionen und den Werken des Lord Byron, zu welchen unser Landsmann eine besondere Neigung zu haben scheint. Die Vergleichung Beider würde aber theils zum Nachtheil, theils zum Vortheil des Deutschen ausfallen. Gewaltiger und reicher als Byron kann Niemand den Abgrund einer zerstörten Seele zeigen, er ist Roquairol à cheval, und unser Dichter kommt ihm darin auch nicht von fern nahe. Der Britte dünkt mich wie jener Fisch, den die Römer zu grausamer Ergötung auf ihren Taseln zerschneiden ließen, und der im Moment des Sterbens das herrlichste Farbenspiel sehen ließ. Dagegen ist der Deutsche viel frischer und lebensmuthiger. Es ist ihm noch möglich, seinen Has an einer einzelnen Erscheinung auszulassen, während der Lord alles Menschliche und Göttliche, Zeitliches und Ewizes gleichmäßig verhöhnt.

"Ich schließe mit dem Wunsche, daß bald etwas Besseres über diese Gedichte gesagt werden möge, indem ich überzeugt bin, daß sie einer reiflichern Betrachtung werth sind, als die ich ihnen

widmen konnte."

In ähnlich günstiger Weise sprachen sich die meisten übrigen Beurtheiler der Heine'schen Erstlingsgedichte im Berliner "Zuschauer" 61), im "Gesperus", im "Literaturblatt zum Morgen-blatte", in den "Rheinischen Erhalungen" und andern belletristischen Blättern aus. Am bedeutendsten aber waren Lob und Tadel in einem kritischen Aufsatze, der am 7. Zuni 1822 im "Runst- und Wissenschaftsblatte" — zum Theil wohl als Entgegnung auf Immermann's undedingt lobendes Urtheil in dersielben Zeitschrift — veröffentlicht ward. Es wäre von Interesse, den Namen des nur mit "Schm." unterzeichneten Verfassers zu

erfahren, ber so unparteiischen Sinnes bas literarische Richteramt übte, und mit ficherem Scharfblick aus ben erften Liederbluthen die kunftige Richtung, so zu sagen die geheime Mission der Heine'schen Muse zu weissagen verftand. Die Ginleitungsbemerkungen, welche ber Poesie eine ahnliche Aufgabe wie der Religion zuertheilen, und welche mit ihrer Forderung einer Auflösung des Sturmes der Leidenschaften in ein "mildes Wehen" an das von Friedrich Schlegel so hoch gepriesene "Säuseln des Geiftes erinnern, laffen auf einen Unhanger der Romantit schließen; im weitern Verlauf seiner Abhandlung erklärt sich jedoch der Verfasser sehr bestimmt gegen die feudal-hierarchischen Bestrebungen der romantischen Schule, mit ähnlichen Worten, wie Heine es in seinem Aufsate über die Romantik gethan hatte. Auf jeden Fall ist diese Recension eine so werthvolle Bereicherung ber kritischen Literatur, bass man uns Dank bafür wiffen wird, wenn wir sie aus den Spalten eines obskuren Lokalblattes wieder ans Tageslicht ziehen. Der Auffatz lautet, wie folgt:

"Herr Beine hat es uns bei einigen Gelegenheiten zu fehr verrathen, dass er ein benkender Dichter ist, dass er genoffen hat von allen Früchten jenes Baumes, von dem die Poesie nur ein einzelner Zweig ist, als bas es unsere Pflicht ware, schonenb jene Gebrechen zu verhüllen, von denen wir glauben konnten, daß Derselbe sie ablegen würde, wenn er den Zweck aller Poesie tiefer erkannt habe. Wir wollen daher unverschleiert die bittere Bahrheit aussprechen: Dieses Buch besteht aus lauter Günden gegen den Zweck der Poesie. Wir wissen wohl, daß dieses Urtheil sehr grell absticht gegen die andern Urtheile, die über Heine's Gebichte gefällt worden, und daß die meiften Leser berselben uns entgegnen werden: Wir haben uns wenigstens bei diefen Gedichten nicht wie bei den gewöhnlichen Wasserversen gelangweilt, und die Wahrheit der Leidenschaft und Rühnheit der Darstellung, die darin

herrscht, hat uns tief erschüttert. "Aber ist jenes Erschüttertwerden, jener galvanische Stoß, der Zweck der Poesie? Nein, wahrlich nicht! Poesie soll wirken wie — Religion. Wie wir in der frühesten Zeit die Religion mit der Poesie Hand in Hand gehen sehn wie die Poesie der Religion als Rleid, und die Religion der Poesie als Stoff, als

Seele, biente, so soll es auch jett noch sein. Wie es besonders der Zweck unserer heiligen christlichen Religion ist, die zerrissenen Gemüther zu heilen, zu stärken, zu erheben, so soll sich auch unsere Poesie jenen Zweck vorzeichnen, und wenn es auch in ihrem Wesen liegt, die Leidenschaften gewaltsam aufzuwühlen, und den Gemüthsturm mit seltsamen Sprüchen zu beschwören, so soll Dieses doch nur geschehen, um die Leidenschaften desto milder zu versöhnen, und jenen Sturm in ein mildes Wehen aufzulösen. Betrachten wir jett den Geist, der in den Gedichten Deine's lebt, so vermissen wir nicht allein jenes versöhnende Princip, jene Harmonie, worauf selbst die wildesten Leidenschaftsausbrüche berechnet sein sollten, sondern wir sinden sogar darin ein feindliches Princip, eine schneidende Dissonanz, einen wilden Zerstörungsgeist, der alle Blumen aus dem Leben herauswühlt, und nirgends aussein lässt die Palme des Friedens.

In Peine's Gedichten erblicken wir das unheimliche Bild jenes Engels, der von der Gottheit absiel. Wir sehen hier: edle Schönheit, die verzerrt wird durch ein kaltes Hohnlächeln, gebietende Hoheit, die übergeht in trozigen Hochmuth, und flassischen Schmerz, der sich Anfangs windig gebärdet und endlich versteinert in trostloser Zerknirschung. Heine's Liebe ist nicht ein seliges Hingeben, sondern ein unseliges Verlangen, seine Gluth ist ein Höllenfeuer, sein Amor hat einen Pferdesuß. Deskhalb sind auch am schlechtesten und am kläglichsten jene Gedichte ausgefallen, wo der Verfasser gewaltig zärtlich und schmachtend thut, namentlich die Minnelieder. Wahrlich, herr heine mit den zwei charakteristischen Seiten seiner Dichtart, Stolz und Höllenschen, und mag wohl zarte Frauenherzen nicht sehr erbauen

mit einem:

Blutquell, rinn aus meinen Augen, Blutquell, brich aus meinem Leib!

"Es ist sehr begreiflich, daß, obschon herr heine so unverzeihlich sündigt gegen den Zweck der Poesie, seine Gedichte dennoch beim großen Publikum so vielen Beifall sinden, da die Sünde an sich schon interessanter ist als die Tugend, welch letztere nicht felten jogar langweilig ift. Die Leute lefen lieber Kriminalgeschichten als moralische Erzählungen, lieber den Pitaval als die Acta sanctorum. Bei Beine findet aber noch ein anderer Umstand statt: je weniger er dem Zwecke der Poesie huldigt, desto mehr hat er das Wesen derselben begriffen und beachtet. Das ganze Wefen ber Poesie lebt in biefen Gedichten. Dies lafft fich nicht leugnen; eben so wenig wie sich leugnen ließe, daß die rothe Factel bes Mordbrenners ein eben fo echtes Feuer ift, als die heilige Flamme auf dem Altar der Vesta. In allen Gedichten Beine's herrscht eine reine Objektivität der Darstellung, und in ben Gedichten, Die aus feiner Subjektivität hervorgehn, giebt er ebenfalls ein bestimmtes, objektives Bild seiner Gubjektivität, seiner subjektiven Empfindung. Wir muffen diese Obfektivität der Darstellung bewundern. Herr Heine zeigt sich hier als großer Dichter, mit angeborenem, klarem Unschauungevermögen; er raisonniert und reflektiert nicht mit philosophisch poetischen Worten, sondern er giebt Bilder, die, in ihrer Zusammenftellung ein Ganzes formierend, die tiefsten philosophisch poetischen Gedanken erwecken. Seine Gebichte find Hieroglyphen, die eine Welt von Anschauungen und Gefühlen mit wenigen Zeichen barftellen. Diese poetischen hieroglyphen, diese Bilderzeichen, diese Abbreviaturen von großen Gedanken und tiefen Gefühlen, sind allgemein verständlich, da sie besonders gut gewählt, klar und einfach find. Der Verfasser hat nämlich bei seinen Gedichten die Bilder und Formen, kurz die Sprache des deutschen Volksliedes gebraucht zu ben meisten seiner Gedichte. In allen herrscht jener populare Ton, den unfere pretiofen Anhanger eines herkömmlichen Schwulftes als einfältig belächeln, und der in seiner wahren Einfalt nur vom ganz großen Dichter erreicht werben kann. Seit Burger kennen wir keinen beutschen Dichter, bem Dieses so gut gelungen ware als herrn heine. Goethe hatte ein ganz anderes Ziel vor Augen; er gab dem Volksliede ein mehr theegesellschaftliches Kolorit. Dazu hat er, eben so wie andre neue Volksdichter, Stoff, Wendungen, ja ganze Strophen alter Volkslieder sich zugeeignet, und neue Volkslieder daraus zusammen genäht. heine hat hingegen das Verdienst, daß die Gebichte, die er im Bolkstone geschrieben, gang original find,

sowohl in hinsicht des Stoffes, als der Wendungen. Er hat nicht dem Volke seine hübschen Ideenkleider gestohlen, sie, wie Diebe zu thun pflegen, neu gefärbt, um sie unkenntlich zu machen, ober in Fegen zerriffen und fie modisch wieder zusammengeschnei-Recensent, der die meisten Volkslieder kennt, hat sich nicht genug wundern konnen, daß er in keinem der Beine'ichen Bolkslieder den Stoff oder die Anklänge eines schon vorhandenen deutschen Volksliedes finden konnte 62), und hat sich herzlich gefreut, daß herr heine ganz den richtigen Con derfelben getroffen hat, ganz ihre schlichte Naivetät, ihren schalkhaften Tieffinn, und ihren epigrammatisch humoristischen Schluß. — Wir können indeffen die Bemerkung nicht unterdrücken, dass bei all ihrer Vortrefflichkeit diesen Beine'schen Volksliedern Etwas fehlt, was fie erst ganz zu Volksliedern stempelt. Lettere grunden sich nämlich bei allen Bölkern auf die Geschichte derselben. Das spanische Volkslied bezieht sich größtentheils auf den Kampf mit den Mauren, das englische auf den Kampf mit der Hierarchie, das flavische auf die Bauernknechtschaft 2c. Wie zersplittert auch die deutsche Geschichte ist, so hat sie doch manches ganz Charakteristische, und 3. B. das Streben des dritten Standes, das Zunftwesen, Die Glaubenstriege, der Meinungskampf find hervorstechende Elemente bes beutschen Volksliedes. Waren Beine's "Grenadiere" in französischer Sprache geschrieben, so ware Das ein echtes französisches Volkslied; denn es bezieht sich auf die französische Geschichte, und spricht ganz aus den Geift der alten Garde und deren Anhänglichkeit an den Raiser Napoleon. Mit besserm Rechte kann das "Lied des gefangenen Räubers", wie sehr es auch den übrigen an Gehalt nachstehen muß, ein echt deutsches Volkslied genannt werden, weil es historische Anklange hat, die Herenprocesse, die alte schlechte Kriminaljustiz und den Volksglauben. — Außerdem bemerken wir, daß in Beine's Gedichten zwar immer ein deutscher Geist, aber mehr ein nordisch-deutscher, als ein süddeutscher Geift lebt, so wie überhaupt das nächtige, trotige Gemuth, das sich in denselben ausspricht, jenen gandern au gehören scheint, wo der wilde Boreas sich ausheult, und das Nordlicht seine abenteuerlichen Strahlen herabgießt auf wunderliche Felsengruppen, buftre Fichtenwälder und hohe, ernfte Menschengestalten.

"In unserer Literatur hat noch nie ein Dichter seine ganze Subjektivität, seine Individualität, sein inneres Leben mit solcher Rectheit und folder überraschenden Rücksichtslofigkeit dargestellt, als herr heine in seinen Gedichten. Da die streng objektive Darftellung biefer ungewöhnlichen, grandiofen Gubjektivitat ganz das Gepräge der Wahrheit trägt, und da die Wahrheit eine wundersam allbesiegende Kraft besitzt, so haben wir wieder einen Grund mehr aufgefunden, westhalb Beine's Gedichte bei den Lefern einen fo unwiderstehlichen Reiz ausüben. Aus dem Grunde machen Lord Byron's Gedichte in England so viel Aufsehen; bas "Edinburgh Review" und die Magazins und die ganze Kritikergilbe schreit "Zeter!" und bas lesende Publikum schreit "gottlich!" Man hat noch außerdem zwischen herrn heine und dem sehr edeln Lord eine geheime Verwandtschaft bemerkt. Es ist etwas Wahres an diefer Bemerkung. Die geistigen Physiognomien Beider find sich sehr ähnlich; wir finden darin dieselbe Urschönheit, aber auch denselben Sochmuth und Söllenschmerz. Bei bem jungern Deutschen blickt noch immer die deutsche Gutmuthigkeit durch, und seine humoristische Ironie ist noch sehr entfernt von der eiskalten brittischen Persifflage. Es liegt doch noch immer mehr Schmerz als Spott in den Worten:

> Ich lache ob den abgeschmackten Laffen, Die mich anglopen mit den Bocksgesichtern; Ich lache ob den Füchsen, die so nüchtern Und hämisch mich beschnüffeln und begaffen.

Ich lache ob den hochgelahrten Affen, Die sich aufblähn zu stolzen Splitterrichtern; Ich lache ob den feigen Bösewichtern, Die mich umdrohn mit giftgetränkten Waffen

So wie auch in den krampfhaftigen Worten:

Du sahst mich oft im Kampf mit jenen Schlingeln, Geschminkten Kapen und bebrillten Pudeln, Die mir den blanken Namen gern besudeln, Und mich so gerne ins Verderben züngeln. Du sahest oft, wie mich Pedanten hubeln Wie Schellenkappenträger mich umklingeln, Wie gift'ge Schlangen um mein Herz sich ringeln, Du sahst mein Blut aus tausend Wunden sprudeln.

"herr heine, bei seiner kräftigen und imposanten Subjektivität, burfte es wohl magen, dieselbe dem Publikum in seiner ganzen Bloge darzustellen. Wenigen Dichtern möchten wir rathen, ein Aehnliches zu versuchen. Gin nachter Thersites wird immer mit Gelächter empfangen werben. Dies wissen unfre poetischen Thersiten sehr wohl, und sie sind beflissen, sich so tief als mog-lich einzuhüllen in den Mantel der Konvenienzpoesie, sind angstlich beforgt, daß aus den Löchern besselben ihre armfelige Subjettivität nicht hervorschimmere, bemühen fich außerdem, mit ihren beweglichen Alltagsgesichtern die edlen Mienen antiker Hervenstatuen nachzuäffen, und nennen Das: ein Streben nach dem Idealischen, — antite, klaffische, plastische Poesie! Daber jener gespreizte, vornehme Wortschwall, jenes Daherschreiten auf hohen Sprachstelzen, und jenes geringschätzende Herabschauen auf den wahren, schlichten Volksdichter. Die Zeit ist schon gekommen, wo man diesen Thersiten die ehrwürdige Toga vom Leibe reißt, und sie herunterwirft von dem hoben Rothurn. Wir haben schon viele Dichter, die durch eignes Beispiel ein solches Zurückgehn zur poetischen Wahrheit vorbereiten. Doch haben sich die meisten nicht entschließen konnen, in ihren Gedichten die lette Konvenienzhülle von sich zu werfen; und Dies hat Heine gethan. — Wir haben hier angedeutet den Kampf der sogenannten Romantik mit der miseverstandenen Rlassicität. Herr Beine hat fich einft in Diesen Blattern in einem polemischen Auffate, als ein feuriger Anhänger ber romantischen Schule, als Schlegelianer, bekannt, und hat ebenfalls in feinen Gedichten diefes Bekenntnis unverhohlen ausgesprochen. Doch muffen wir herrn heine felbst barauf aufmerksam machen: wie fehr er auch die Schlegel'sche Schule durchgegangen fei, und sich an ben belehrenden und "gütigen" f keinen Fall der Schlegel'schen Schule an. Diese lettre, oder die romantische Schule par excellence

nennen, die afterromantische Schule, besteht aus zwei Elementen, die wir, gottlob! vergebens in Heine's Gedichten suchen, — Rittersthum und Mönchthum, oder Feudalwesen und Hierarchie. Reines Bürgerthum, reines Menschthum ist das einzige Element, das in den Gedichten Heine's lebt, und, bis auf einige leise Anklänge, sinden wir in denselben nirgends ritterliches Sporengeklirr und kirchlichen Weihrauchdampf, die beiden Hauptbestandtheile des Mittelalters und der nach dem Mittelalter schnachtenden Schlegel's schule; mit einem Wort — Heine ist ein Dichter für den

britten Stand (tiers état).

"Wir haben schon erwähnt, dass Heine's Gedichte sich durch Driginalität auszeichnen. Dies ist ganz besonders ber Fall bei ben "Traumbildern" und " Fresto-Sonetten". Erstere haben einen überraschend eigenthümlichen Charakter, wir wissen nicht, unter welchen Gedichtarten wir dieselben rubricieren sollen, und wir gestehen, daß herr Beine unsere Literatur mit einer neuen Gattung Poesien bereichert hat. Diese Reihe schlicht erzählter Träume, oder träumerischer Zustände, bildet gleichsam eine Camera obscura mit einem von dunkelrothem Karfunkellichte beleuchteten Krystall= spiegel, worin sich viele unheimliche Figuren, die theils fromme Engelmienen, theils entsetzliche Teufeslarven tragen, wunderlich hin und her bewegen, und durch ihre tollen Gruppierungen und feltsamen Kämpfe dem Leser das innere Leben des Dichters zur Anschaulichkeit bringen. Dieses innere Leben ist aber bloß ein poetischer Widerschein seines äußern Lebens, das der Dichter mit einer seltenen Kraft in den "Fresto-Sonetten" darstellt. Lettere sind nicht so poetisch wie die "Traumbilder", aber sie sind weit pikanter. In den "Traumbildern" sehen wir einen Nachtwandler, der mit somnambüler Klarheit die Geheimnisse des Lebens an= schaut. In den "Fresto-Sonetten" sehen wir einen wachen Mann, ber vollen Bewufftseins mit scharfen Augen ins Menschentreiben und in die eigne franke Bruft hineinschaut.

"Was die Form der Heine'schen Gedichte betrifft, so wollen wir uns nicht zu pedantischer Silbenstecherei herablassen, und wir wollen uns bloß einige turz zusammengefasste Bemerkungen erslauben. Die Form der meisten "Traumbilder" ist höchst verzuachlässigt. Herr Heine gefällt sich hier in Archaismen, kokettiert

mit einer poetischen Nonchalance, und will diesen Gedichten ein grobes holzschnittartiges Ansehen geben, damit ihr höchst poetischer Stoff desto mehr kontrastiere mit der schlichten kunstlosen Form. Dasselbe ist der Fall bei den meisten Minneliedern. Wir haben schon oben bemerkt, daß diese nicht die glänzendste Partie des Buches genannt werden dürfte. Der Herr Verfasser befolgt nicht immer seine eigenen Worte:

Phantaste, die schäumend wilde, Ist des Minnesängers Pferd, Und die Kunst dient ihm zum Schilde, Und das Wort, das ist sein Schwert.

"Wir haben ebenfalls schon bemerkt, daß die Volkslieder, die unter der Rubrik "Romanzen" stehen, im echten Volkstone geschrieben sind. Unter ben eigentlichen Romanzen finden wir den "Don Kamiro", so großartig und keck er auch in der Anlage ist, in der Form sehr flüchtig gearbeitet. Erst in den Sonetten und in einigen kleinen Liebern zeigt sich der Verfasser als vollendeter Metriker; hier sehen wir Spuren ber Schlegel'schen Schule, und der Kontrast, den der derbe Stoff der "Fresto-Sonette" mit ihrer kunftvollen zarten Form bildet, giebt denselben ihren größten Reiz. Aber durch seine Uebersetzungen aus Byron's Werken nimmt herr heine ganz und gar unsere unbeschränkte Achtung und unfer höchstes Lob in Anspruch; wir erkennen in ihm den großen Meister, der bis in die tiefsten Tiefen des grammatischen Baues, des eigenthümlichen Wesens und des geiftigen Charakters unserer Sprache eingebrungen ift, und der die Meisterstücke fremder Literaturen mit der Treue eines Spiegels ins Deutsche zu übertragen verfteht 63).

"Wir wünschen, das herr heine die Winke, die wir ihm oben gegeben, benuten möge. Wir können ihm bis jett eben so viel Tadel als Lob zumessen. Doch es hängt ganz von ihm ab, ob dieser Tadel nächstens ganz verschwinden kann. Die Natur hat ihn zu ihrem Liebling gewählt und ihn mit allen Fähigkeiten ausgerüstet, die dazu gehören, einer der größten Dichter Deutschlands zu werden; es hängt ganz von ihm ab, ob er es vorzieht,

seinem Vaterlande verderblich zu sein als verlockendes Irrlicht

oder als riefiger Giftbaum."

Bei einer so glanzenden Anerkennung seiner ersten, noch nicht durch die strenge Gelbstkritit späterer Sahre gesichteten Liedersammlung, durfte wohl der junge Poet stolzer und muthvoller iein Saupt erheben, und mit gesteigertem Vertrauen in die Echtheit seines Talentes wandte er sich neuen dichterischen Schöpfungen zu. Dem in Göttingen um fast zwei Afte geförderten "Almanfor" wurden im Herbst 1821 die Schlußscenen hinzugefügt; ein zweites Drama, "William Ratcliff", entstand im Sanuar 1822, und wurde, wie Heine erzählt 64), in drei Tagen, ohne Brouillon und in Einem Zuge, geschrieben. Im Anschluß an diese Tragödie dichtete er später jenes eiskalt bittere, (auf S. 168) schon von uns erwähnte Traumbild des Wiedersehens mit der vermählten Geliebten. Fast fammtliche Lieder des "Lyrischen Intermezzos" fallen in den Commer 1822; ebenso die schaurig wilde Phantasmagorie der "Götterdämmerung" und die rührend liebliche "Wallfahrt nach Kevlaar" 68).

Neben dieser lebhaften Produktivetät auf rein poetischem Felbe, lieferte Beine noch eine ansehnliche Bahl von Beitragen in Prosaform für verschiedene Sournale. Die erfte dieser Arbeiten, eine umfangreiche Besprechung der Tragodie "Tasso's Tod" von Wilhelm Smetz, wurde vom 21. Juni bis 19. Juli 1821 im "Zuschauer", einem von S. D. Symanski redigierten Berliner "Zeitblatt für Belehrung und Aufheiterung", abgedruckt. herrscht in diesen Aufsate derselbe wissenschaftliche Ernst, dieselbe leidenschaftsloff Ruhe, welche sich uns in der kleinen Abhandlung über die Romantik bemerklich machten. Offenbar ist Leising's Methode das Borbild, welchem der junge Verfasser in der logisch gegliederten Anordnung des Stoffes und den klaren Auseinandersetzungen iher das Wesen der dramatischen Dichtkunft nacheifert, die er an de Spike seiner kritischen Analyse stellt. Aufs gewissenhafteste beitet er die asthetischen Grundsage an, von welchen er bei Beurseilung der ihm vorliegenden Tragödie ausgeht, und bann wis nach den angegebenen Gesichtspunkten in systematischer Reihensche der dramatische, poetische und ethische Gehalt des Stuckes Keprüft. Die Kunstansichten, zu denen sich Beine in

dieser Kritik bekennt, stimmen im Ganzen mit den Principien ber romantischen Schule überein, er bedient sich durchgebends fogar derfelben afthetischen Terminologie, welche uns in A. W. Schlegel's Vorlesungen über bramatische Kunft und Literatur begegnet; bei Alledem aber spricht sich auch hier schon ein freier, selbständig denkender Geist aus, der keineswegs in vorba magistri schwört und die Runsttheorien ber Schule gläubig nachstammelt, sondern — ganz wie in dem Aufsate über die Romantit — den Verirrungen derselben eine furchtlose Zurechtweisung ertheilt. Beherzigenswerth ift vor Allem, was über die Schickfalstragodie und über die ethischen Anforderungen gesagt wird, denen ein gutes Drama zu genügen hat: "Ethisch soll hier nur ein Rubrikname sein, und wir wollen entwickelnd erklaren, was wir unter dieser Rubrik befasst haben wollen. Hören Sie, gelehrte Herren, ist es Ihnen noch nie begegnet, daß Sie innerlich mißvergnügt, verstimmt und ärgerlich des Abends aus dem Theater kamen, obicon bas Stuck, bas Sie eben sahen, recht bramatisch, theatralisch, kurz voller Poesie war? Was war nun der Kehler? Antwort: Das Stud hatte keine Ginheit des Gefühls hervorgebracht. Das ist es. Warum musste der Tugendhafte untergeben durch List der Schelme? Warum musste tie gute Absicht verderblich wirken? Warum musste die Unschuld leiden? Das sind die Fragen, die uns marternd die Brust beklemmen, wenn wir nach der Vorstellung von manchem Stude aus dem Theater kommen. Die Griechen fühlten wohl die Nothwendigkeit, bieses qualvolle Warum in der Tragodie zu erdrucken, und sie erfannen bas Wo nun aus der beklommenen Brust ein schweres Katum. Warum hervorstieg, kam gleich der ernste Chorus, zeigte mit dem Finger nach oben, nach einer höheren Weltordnung, nach einem Urrathschluß der Nothwendigkeit, dem sich sogar die Götter beugen. So war die geistige Erganzungssucht des Menschen befriedigt, und es gab jest noch eine unsichtbare Ginheit: — Einheit des Gefühls. Biele Dichter unserer Zeit haben Dasselbe gefühlt, das Fatum nachgebildet, und so entstanden unsere heutigen Schicksalstragödien. Ob diese Nachbildung glücklich war, ob sie überhaupt Aehnlichkeit mit dem griechischen Urbild hatte, lassen wir dahingestellt. Genug, so löblich auch ihr Streben nach Hervor-

bringung der Gefühlseinheit war, so war doch jene Schicksalsidee eine sehr traurige Aushilfe, ein unerquickliches, schädliches Surrogat. Ganz widersprechend ist jene Schicksalsidee mit dem Geift und der Moral unserer Zeit, welche beide durch das Christen-thum ausgebildet worden. Dieses grause, blinde, unerbittliche Schicksalswalten verträgt sich nicht mit der Idee eines himm-lischen Vaters, der voller Milde und Liebe ist, der die Unschuld forgsam schützt, und ohne dessen Willen kein Sperling vom Dache fällt. Schöner und wirksamer handelten jene neuern Dichter, die alle Begebenheiten aus ihren natürlichen Ursachen entwickeln, aus der moralischen Freiheit des Menschen selbst, aus seinen Reigungen und Leidenschaften, und die in ihren tragischen Dar-ftellungen, sobald jenes furchtbare letzte Warum auf den Lippen schwebt, mit leiser Hand den Himmelsvorhang lüften, und uns hineinlauschen lassen in das Reich des Ueberirdischen, wo wir im Anschaun fo vieler leuchtenden Herrlichkeit und dammernden Geligkeit mitten unter Qualen aufjauchzen, diese Qualen vergessen ober in Freuden verwandelt fühlen." Was Beine am Schlusse seiner Abkandlung über den Charakter der echt mensch-lichen Milde und Versöhnung bemerkt, dessen die wahre Tragödie nicht entbehren darf, hätte von Lessing selbst nicht prägnanter gesagt werden können, und verdient leider auch heute noch unsern Bühnenschriftstellern als ernste Mahnung ins Ohr gerufen zu werden: "Unter dieser Versöhnung verstehen wir nicht allein die aristotelische Leidenschaftsreinigung, sondern auch die Beobachtung der Grenzen des Reinmenschlichen. Keiner kann furchtbarere Leidenschaften und Handlungen auf die Bühne bringen, als Shakspeare, und doch geschieht es nie, dass unser Inneres, unser Gemüth durch ihn gänzlich empört würde. Wie ganz anders ist Das bei vielen unserer neuern Tragödien, bei deren Darstellung uns die Brust gleichsam in spanische Schnürstiefel eingeklemmt wird, der Athem uns in der Rehle stocken bleibt, und gleichsam ein unerträglicher Ratenjammer der Gefühle unfer ganzes Wefen ergreift. Das eigne Gemuth soll dem Dichter ein sicherer Maßstab sein, wie weit er den Schrecken und das Entsetzliche auf die Bühne bringen kann. Nicht der kalte Verstand soll emfig alles Gräßliche ergrübeln, mosaikähnlich zusammenwürfeln und

in der Tragödie aufstapeln. Zwar wissen wir recht wohl, alle Schrecken Melpomenens sind erschöpft. Pandora's Buchie ist leer, und der Boden derselben, wo noch ein Uebel kleben konnte, von den Poeten kahl abgeschabt, und der gefallsüchtige Dichter muß im Schweiße seines Angesichts neue Schreckensfiguren und neue Uebel herausbrüten. Go ist es dahin gekommen, daß unser heutiges Theaterpublikum schon ziemlich vertraut ist mit Brudermord, Vatermord, Incest 2c. Daß am Ende der Held bei ziemlich gesundem Verstande einen Selbstmord begeht, cela se fait sans Das ist ein Rreuz, Das ist ein Sammer. In der That, wenn Das fo fortgeht, werden die Poeten des zwanzigsten Sahrhunderts ihre bramatischen Stoffe aus der japanesischen Geschichte nehmen muffen, und alle dortigen Exekutionsarten und Gelbstmorde: Spießen, Pfahlen, Bauchaufschlißen 2c. zur allgemeinen Erbauung auf die Buhne bringen. Wirklich, es ist emporend, wenn man sieht, wie in unsern neuern Tragodien, statt bes mahrhaft Tragischen, ein Abschlachten, ein Niedermeteln, ein Berreißen der Gefühle aufgekommen ist, wie zitternd und zähneklappernd das Publikum auf feinem Armenfunderbankchen fitt, wie es moralisch gerädert wird, und zwar von unten herauf. Haben denn unsere Dichter ganz und gar vergessen, welchen ungeheuren Einfluss das Theater auf die Volkssitten ausübt? Haben sie vergessen, daß sie diese Sitten milber, und nicht wilder machen sollen? Haben sie vergessen, daß das Drama mit der Poesie überhaupt benselben Zweck hat, und die Leidenschaften versöhnen, nicht aufwiegeln, menschlicher machen, und nicht entmenschen soll. Saben unsere Poeten ganz und gar vergessen, dass die Poesie in sich selbst genug Hilfsmittel hat, um auch das allerabgestumpfteste Publikum zu erregen und zu befriedigen, ohne Vatermord und ohne Incest? Es ist doch jammerschabe, daß unser großes Publikum Wenig versteht von der Poesie, fast eben so Wenig wie unsere Poeten.

Als Heine diesen Aufsatz schrieb, war er selbst mit einer Tragödiendichtung beschäftigt, und es war ihm vermuthlich mehr darum zu thun, durch eine objektive Darlegung seiner Ansichten über die Erfordernisse eines guten Dramas sich Rechenschaft von seinen ästhetischen Grundsätzen zu geben, als das ziemlich unreise

Theaterstück eines katholisierenten Romantikers der Beachtung des Publikums zu empfehlen. Um so mehr ist die Gewissen-haftigkeit anzuerkennen, mit welcher er sich in den Geist und in die geheimsten Intentionen der fremden Arbeiter vertieft. Zugleich aber tritt in dem liebevollen Nachkonstruieren der besprochenen Tragödie wieder recht deutlich der Einfluß der Schlegel'schen Schule hervor, die bei ihrer maßlosen Ueberschätzung der Phantasie und tes subjektiven Gefühls nur allzu geneigt war, in jedem willkürlichen Einfall der Dichterlaune eine heilige Offenbarung des Weltgeistes anzustaunen, und dem Blendwerk einer schattenhaften Symbolik größeren Werth beizumessen, als der lebensvollen Zeichnung handgreislicher, fest umrissener Gestalten.

Weit unbedeutender, als die Abhandlung über das Trauer-spiel "Tasso's Tod", sind Heine's für den "Gesellschafter" geschriebene Recensionen über den von Friedrich Rassmann herausgegebenen "Rheinisch-westfälischen Musen-Almanach auf bas Jahr 1821" und über B. B. Rousseau's "Gedichte" und "Poesien für Liebe und Freundschaft". Das erste und das lette bieser Bucher waren bei Schult und Wundermann in hamm, den herausgebern des "Rheinisch-westfälischen Anzeigers" erschienen, deren Bekanntschaft Beine ichon auf ber Reise nach Göttingen gemacht, und die ihn zu Beiträgen für ihr Sournal aufgefordert hatten. Erinnern wir uns außerdem, daß er Rousseau von Bonn her zu seinen vertrautesten Freunden zählte, so errathen wir leicht, welcherlei außerliche Grunde ihn zur Besprechung dieser Gedichtsammlungen bewogen. Auch hier bekennt sich heine noch offen zur Fahne der Romantik, welcher er nachrühmt, daß sie der falschen Idealität entgegentrete und die Besonderheiten der Außenwelt kindlich-naiv im bewegten Gemuth abspiegele; "denn wie des Malers Runft darin besteht, daß sein Auge auf eine eigenthümliche Beise sieht, und er z. B. die schmutigste Dorfschenke gleich von ber Seite auffasst und zeichnet, von welcher sie eine dem Schönheitssinne und Gemüth zusagende Ansicht gewährt: so hat der wahre Dichter das Talent, die unbedeutendsten und unerfreulichsten Besonderheiten bes gemeinen Lebens so'anzuschauen und zusammenzuseten, daß sie sich zu einem schönen, echt poetischen Gedichte gestalten."

Wenn in diesen schematisch geordneten, jede willkürliche Abschweifung vermeidenden Recensionen die spätere, humoristisch abspringende Manier des Heine'schen Prosastiles nur selten in einer schalkhaften Redewendung hervorblickt, so entschädigte sich der junge Schriftsteller für solchen Zwang docierender Ernsthaftigkeit reichlich in den "Briefen aus Berlin", die er im Sanuar, März und Juni 1822 für den "Rheinisch-westfälischen Anzeiger" schrieb. Die "Briefe aus Berlin" sind, so zu sagen, die studentischen Flegeljahre der Heine'schen Prosa, die hier mit liebenswürdigem Behagen die muthwilligsten Possen vollführt. Wie bei den Produktionen der romantischen Schule, waltet in der Behandlungsart überall die subjektivste Laune vor; aber weil der Briefschreiber keine spukhaften Phantasiegebilde, sondern die realsten Dinge des täglichen Lebens, das gesellschaftliche, literarische und künftlerische Treiben der Residenz, zum Gegenstand seiner Berichte nimmt, und alle an ihm vorbei schwirrenden Eindrücke der Außenwelt im Brennspiegel feiner eigenartigen Individualität auffängt und in buntester Strahlenbrechung reflektiert, tragen seine Korrespondenzen das reizvoll lebendigste Gepräge. Es war ein ganz neuer Ton, der hier mit kedem Uebermuthe in das langweilig fabe Geschnatter der Tagesblätter, in all das herkommlich steife Theaterund Literaturgeträtiche hineinklang, und man horchte ichier angftlich auf das Gezwitscher des losen Spottvogels, der über jedes Thema, das ihm zu Ohren kam, seine moquante Weise pfiff. "An Notizen fehlt es nicht," heißt es im Anfang des ersten Briefes, "und es ist nur die Aufgabe: Was soll ich nicht schreiben, d. h. was weiß das Publikum schon längst, was ift bemfelben ganz gleichgültig, und was darf es nicht wissen? dann ist die Aufgabe: Bielerlei zu schreiben, so wenig als möglich vom Theater und folden Gegenständen, die in der Abendzeitung, im Morgenblatte, im Wiener Konversationsblatte zc. die gewöhn-lichen Hebel der Korrespondenz sind und dort ihre ausführliche und systematische Darstellung finden. Den Ginen interessiert's, wenn ich erzähle, daß Zagor die Zahl genialer Erfindungen kurglich durch fein Truffeleis vermehrt hat; den Andern interessiert die Nachricht, daß Spontini beim letten Ordensfest Rock und Hosen trug von grünem Sammet mit goldenen Sternchen. Rur

verlangen Sie von mir keine Spstematik; Das ist der Burgengel aller Korrespondenz. Ich spreche heute von den Redouten und den Kirchen, morgen von Savigny und den Possenreißern, die in feltsamen Aufzugen burch die Stadt ziehen, übermorgen von ber Giuftinianischen Galerie, und bann wieber von Savigny und den Possenreißern. Association der Ideen soll immer vorwalten." Der erste Brief schilderte vornehmlich die außere Erscheinung der Residenz, und erregte schon bedeutendes Aufsehn. Im zweiten Briefe verwahrt sich Beine junachst gegen ben Borwurf, daß er bestimmte Personlichkeiten zu fehr hervortreten lasse, und bemerkt bei diefer Gelegenheit, daß ihm Berlin mit feiner Empfindlichkeit gegen die Neckereien eines jedenfalls nicht boswilligen Humors wie ein großes Krahwinkel erscheine: "Die Leute betrachten nicht das Gemälde, das ich leicht hinskizziere, sondern die Figurchen, die ich hinein gezeichnet, um es zu beleben, und glauben vielleicht gar, daß es mir um diese Figurchen befonders zu thun war. Aber man kann auch Gemälde ohne Figuren malen, sowie man Suppe ohne Salz essen kann. Man tann verblumt sprechen, wie unsere Zeitungsschreiber. Wenn fie von einer großen norddeutschen Macht reden, so weiß Seder, daß sie Preußen meinen. Das sinde ich lächerlich. Es kommt mir vor, als wenn die Masten im Redoutensaale ohne Gesichtslarven herumgingen. Wenn ich von einem großen nordbeutschen Suristen spreche, der das schwarze Haar so lang als möglich von der Schulter herabwallen lässt, mit frommen Liebesaugen gen himmel schaut, einem Christusbilde ähnlich sehen möchte, übrigens einen französischen Namen trägt, von französischer Abstammung ift, und doch gar gewaltig deutsch thut, so wissen die Leute, wen ich meine. Ich werde Alles bei seinem Namen nennen; ich denke darüber wie Boileau. Ich werde auch manche Persönlich-keit schildern; ich kummre mich wenig um den Tadel jener Leutchen, die sich im Lehnstuhle der Konvenienz-Korrespondenz behaglich schaukeln, und jederzeit liebreich ermahnen: Lobt uns, aber fagt nicht, wie wir aussehen."

Aber nicht bloß mit der änßeren Physiognomie des Berliner Lebens beschäftigen sich die Heine'schen Briefe: auch politische Fragen werden in ihnen mit Freimuth berührt. Allerdings ist

ڊ

der zwei und zwanzigjährige Student noch weit entfernt von dem Radikalismus späterer Sahre, er schwärmt noch für die schönen Königskinder, und vor Allem für die Prinzessin Alexandrine, teren Vermählungsfeier mit gemuthlichster Ausführlichkeit geschildert wird — aber mit dem warmsten Interesse der humanität vertheidigt er z. B. (Bd. XIII., S. 30) die in Preußen eingeführte allgemeine Wehrpflicht, welche den "ichroffen Kaftengeist milbert, mahrend man in anbern gandern alle gaft bes Militarbienstes auf den armen Landmann wirft", und bei Gelegenheit des Font'ichen Rriminalprocesses rebet er bem öffentlichen Gerichts. verfahren seines Heimathlandes eifrig das Wort (Ebd. S. 117 ff.) "Mein Freund, der bucklichte Auskultator, meint: wenn er am Rhein ware, so wollte er die Sache bald aufklaren. Ueberhaupt meint er, das dortige Gerichtsverfahren tauge Nichts. "Wozu," sprach er gestern, "diese Deffentlichkeit? Was geht es den Peter und ben Christoph an, ob Fonk ober ein Anderer ben Conen umgebracht? Man übergebe mir die Sache, ich zunte mir die Pfeife an, lese die Atten burch, referiere barüber, bei verschlossenen Thüren urtheilt darüber das Kollegium und schreitet zum Spruch, und spricht ben Kerl frei ober verurtheilt ihn, und es fraht kein hahn darnach. Wozu diese Bury, biese Gevatter Schneider und Handschuhmacher? Ich glaube, Ich, ein studierter Mann, der die friesische Logik in Zena gehört, der alle seine juristischen Kollegien wohl testiert hat und das Examen bestanden, besitze doch mehr Audicium, als solche unwissenschaftliche Menschen? Um Ente meint folch ein Mensch, Bunders welch höchst wichtige Person er sei, weil so Viel von seinem Za und Rein abhängt! Und das Schlimmfte ist noch diefer Cobe Napoleon, dieses schlechte Gesethuch, bas nicht mal erlaubt, ber Magd eine Maulschelle zu geben —." Doch ich will den weisen Auskultator nicht weiter sprechen lassen. Er repräsentirt eine Menge Menschen hier, die fur Font find, weil fie gegen bas rheinische Gerichtsverfahren sind. Man mißgonnt dasselbe den Rheinländern, und möchte sie gerne erlosen von diesen "Fesseln ter französischen Tyrannei", wie einst ber unvergeseliche Suftus Gruner — Gott habe ihn selig — das französische Gesetz nannte. Möge das geliebte Rheinland noch lange diese Fesseln tragen,

und noch mit ähnlichen Fesseln belaftet werden! Möge am Rhein noch lange blühen jene echte Freiheitsliebe, die nicht auf Franzosenhaß und Nationalegoismus basiert ist, jene echte Kraft und Sugendlichkeit, die nicht aus der Branntweinflasche quillt, und jene echte Christuereligion, die Nichts gemein hat mit verketzernder Glaubensbrunst oder frommelnder Proselytenmacherei." — Auch der Spott über die aus den Freiheitskriegen hervorgegangene, durch die Romantik so eifrig geförderte Deutschthumelei zuckt und blitt schon in diesen Briefen. Es werden die malitiösesten Bite gemacht über die Körner'schen Lieder und über "das unschuldige Strohfeuer, das in diesen Befreiungsversen knistert," obschon Heine sehr gut weiß, daß seine Worte manches patriotische Gemüth verletzen (Ebd. S. 108): "Ich merke, mein Lieber, Sie sehen mich etwas sauer an ob des bittern, spottenden Tones, womit ich zuweilen von Dingen spreche, die andern Leuten theuer sind und theuer sein sollen. Ich kann aber nicht anders. Meine Seele glüht zu sehr für die wahre Freiheit, als dass mich nicht der Unmuth ergreifen sollte, wenn ich unsere winzigen, breitschwaßenden Freiheitshelden in ihrer aschgrauen Armseligkeit betrachte; in meiner Seele lebt zu sehr Liebe für Deutschland und Verehrung beutscher Herrlichkeit, als daß ich einstimmen könnte in das unsinnige Gewäsche jener Pfennigsmenschen, die mit dem Deutschthume kokettieren; und zu mancher Zeit regt sich in mir fast krampshaft das Gelüste, mit kühner Hand der alten Lüge den Heiligenschein vom Kopf zu reißen, und den Löwen selbst an der Haut zu zerren — weil ich einen Esel darunter vermuthe." Nur in der ältesten Auflage des zweiten Bandes der "Reise-

Nur in der ältesten Auflage des zweiten Bandes der "Reisebilder" hat Heine einigen der geistreichsten Stellen seiner "Briefe ans Berlin" einen Platz vergönnt; seine Reiseeindrücke aus Polen hielt er vollends seit ihrer Veröffentlichung durch den "Gesellschafter" im Januar 1823 keines erneuten Abtruckes werth. Von künstlerischem Standpunkte aus mag diese Verwerfung gerechtfertigt sein — als Zeugnisse für den Entwicklungsgang des Dichters durften sie in der Gesammtausgabe seiner Werke nicht fehlen. Beide Arbeiten sind in direktester Weise Präludien zu den "Reisebildern", deren Richtung, Ton und Stil hier noch mit prüfender Hand, aber doch meistens schon mit glücklichem Erfolg

angeschlagen wird. Mit Recht macht Heinrich Laube 66) darauf aufmerksam, bass der Aufsat über Polen z. B. schon von "bicken, murrischen Fichtenwäldern" fpricht, und daß eine folche Begabung todter Gegenstände mit Stimmungen, die sie sonst nur hervorriefen, der Heine'schen Darstellungsweise eigenthumlich, gewissermaßen ein zu höchster Potenz von ihm ausgebildeter romantischer Runstgriff sei. Auch Censurstriche unterbrechen, wie vorhin erwähnt worden, schon häufig die Betrachtungen des jungen Schriftstellers über den politischen Zuftand Polens, über die bedrückte Lage der leibeigenen Bauern, deren wedelnde Hundedemuth gegen den Ebelmann ihn höchlich emport, und über die Suden, die er als den britten Stand Polens charakteristert. Das politische Glaubensbekenntnis, welches fich aus biesem Auffate ergiebt, ift im Wesentlichen dasselbe Programm, welches die Zulirevolution acht Sahre später zur Ausführung brachte: ein monarchischer Thron mit Bashington'schen Institutionen, ein gemessener, ruhiger Fortschritt ohne zerstörungssüchtige Plötlichkeit, allmähliche Emancipation der polnischen Bauern, 2c. Mit klarster Bestimmtheit spricht Beine im weiteren Verlauf seiner Abhandlung jene kosmopolitischen Freiheits- und Gleichheitsideen aus, für welche er sein Lebenlang kampfen sollte. Er zollt der Vaterlandsliebe der Polen die schönste Anerkennung, aber er sieht in den nationalen Kämpfen nicht das höchste Ziel des Sahrhunderts, und was er von dem engherzigen Sinne der polnischen Edelleute faat, die unter "Freiheit" nur ihre besonderen Adelsvorrechte verstehen, ist leider bis auf den heutigen Tag wahr geblieben: "Wie ein Sterbender, der fich in trampfhafter Angst gegen den Tod straubt, Mo emport und straubt sich ihr Gemuth gegen die Idee der Berichtung ihrer Nationalität. Dieses Todeszucken des polnischen Volkskörpers ist ein entsetlicher Anblick! Aber alle Europas und ber ganzen Erde werden diefen Todes kampf überstehen muffen, damit aus dem Tode das Leben, aus der heidnischen Nationalität die dristliche Fraternität hervorgehe. meine hier nicht alles Aufgehen schöner Besonderheiten, worin sich die Liebe am liebsten abspiegelt, sondern jene von uns Deutschen am meisten erftrebte und von unsern edelsten Bolkssprechern Lessing, herber, Schiller 2c. am schönsten ausgesprochene

allgemeine Menschenverbrüderung, das Urchristenthum. Von diesem sind die polnischen Edelleute, eben so gut wie wir, noch sehr entfernt. Ein großer Theil lebt noch in den Formen des Ratholicismus, ohne leider den großen Geist dieser Formen und ihren jetigen Uebergang zum Weltgeschichtlichen zu ahnen; ein größerer Theil bekennt sich zur französischen Philosophie. will hier diese gewiß nicht verunglimpfen, es giebt Stunden, wo ich sie verehre, und sehr verehre; ich selbst bin gewissermaßen ein Kind derselben. Aber ich glaube doch, es fehlt ihr die Hauptfache — die Liebe. Wo dieser Stern nicht leuchtet, da ist es Nacht, und wenn auch alle Lichter der Encyclopädie ihr Brillantfeuer umhersprühen. — Wenn Vaterland das erfte Wort des Polen ist, so ist Freiheit das zweite. Gin schönes Wort! Nachst der Liebe gewiss das schönste. Aber es ist auch nächst der Liebe das Wort, das am meisten misverstanden wird und ganz entgegengesetzten Dingen zur Bezeichnung dienen mußt. Hier ist Das der Fall. Die Freiheit der meisten Polen ist nicht die göttliche, die Washington'sche; nur ein geringer Theil, nur Männer wie Rosciusko haben lettere begriffen und zu verbreiten gesucht. Viele zwar sprechen enthusiaftisch von dieser Freiheit, aber sie machen keine Anstalt, ihre Bauern zu emancipieren. Das Wort Freiheit, das so schön und volltonend in der polnischen Geschichte durchklingt, war nur der Wahlspruch des Adels, der dem Könige so viel' Rechte als möglich abzuzwängen suchte, um seine eigne Macht zu vergrößern und auf solche Weise die Anarchie hervorzurufen. C'était tout comme chez nous, wo ebenfalls deutsche Freiheit einst Nichts anders hieß, als den Kaiser zum Bettler machen, damit der Abel desto reichlicher schlemmen und desto willfürlicher herrschen konnte; und ein Reich musste untergeben, dessen Vogt auf seinem Stuhle festgebunden war, und endlich nur ein Holzschwert in der Hand trug. In der That, die polnische Geschichte ist die Miniaturgeschichte Deutschlands; nur daß in Polen die Großen sich vom Reichsoberhaupte nicht so ganz losgerissen und selbständig gemacht hatten, wie bei uns, und daß durch die deutsche Bedächtigkeit noch immer einige Ordnung in die Anarchie hineingelangfamt wurde. Hatte Luther, der Mann Gottes und Katharina's, vor einem Krakauer Reichstage gestanden, so hätte man ihn sicher nicht so ruhig wie in Augsburg aussprechen lassen. Sener Grundsat von der stürmischen Freiheit, die besser sein mag als ruhige Knechtschaft, hat dennoch trot seiner Herrlickeit die Polen ins Verderben gestürzt. Aber es ist auch erstaunlich, wenn man sieht, welche Macht schon das bloße Wort Freiheit auf ihre Gemüther ausübt; sie glühen und slammen, wenn sie hören, dass irgend für die Freiheit gestritten wird; ihre Augen schauen leuchtend nach Griechenland und Südamerika. In Polen selbst aber wird, wie ich oben schon gesagt, unter Niederdrückung der Freiheit bloß die Beschränkung der Adelsrechte verstanden, oder gar die allmähliche Ausgleichung der Stände. Wir wissen Das besser; die Freiheit gebeihen soll."

Den Schluss des Reiseberichts bilbeten launige Bemerkungen aber das Schauspielerpersonal ter Posener Bühne 67), und wissenschaftlich ernste Notizen über die Bemühungen des Professoschottky, die Geschichts- und Sprachurkunden des deutschen Mittelalters zu sammeln. Letterer, welcher damals die Herausgabe einer literarhistorischen Zeitschrift 68) beabsichtigte, forderte Deine auf, ihm Beiträge für dieselbe zu liefern; Dieser entschuldigt sich jedoch in einem Briese vom 4. Mai 1823, dass ihn Kränklichkeit seither an jeder solchen Arbeit verhindert habe.

Die Veröffentlichung seiner Reiseerinnerungen zog dem jungen Touristen eine Reihe gehässiger Angriffe in der deutsch-polnischen Lokalpresse zu. "Dieser Aussatz," schrieb er einem Hamburger Freunde (Bd. XIX., S. 48), "hat das ganze Graßherzogthum Posen in Bewegung gesett, in den Posener Blättern ist schon dreimal so Viel, als der Aussatz beträgt, darüber geschrieben, d. h. geschimpst worden, und zwar von den dortigen Deutschen, die es mir nicht verzeihen wollen, das ich sie so treu geschildert und die Suden zum tiers état Posens erhoben." Ein Anonymus aus Posen ließ sogar ein Sendschreiben an den Verfasser des Aussatzs über Posen in den "Gesellschafter" einrücken, worin er ihm die gröbste Ignoranz vorwarf, weil er in Gnesen eine Kirchenthür von geschlagener Bronze für ein Produkt von Gusseisen angesehen, den Erzbischof von Gnesen zugleich für den Erzeisen angesehen, den Erzbischof von Gnesen zugleich für den Erzeisen

bischof von Posen gehalten, das gar kein Erzbisthum sei, und eine Schauspielerin auf das entzückteste gelobt habe, die in Posen Reinem, nicht einmal den Herren Lieutenants, gefalle! Mit solchen Sämmerlichkeiten wurden in der politisch windstillen und mundtobten Zeit der zwanziger Sahre die Spalten der Journale gefüllt, und mit so armseligen Gegnern musste ein Ritter vom

Beifte fich herumschlagen! 70).

Freilich ist es nicht zu verwundern, daß bie kede und herausfordernde Manier, welche schon die ersten Publikationen S. Seine's kennzeichnete, sofort eine lebhafte Opposition auf ber einen, und eine große Bahl geiftlofer Nachahmungen auf der andern Seite hervorrief. Die zündende Wirkung jener Auffate und Lieder berubte ja hauptsächlich auf ihrer neuen, durchaus originellen Form, die sich um so leichter parodieren ließ, je deutlicher sie ein scharf ausgesprochenes subjektives Geprage trug. Nicht bas Gewöhnliche, unbestimmt Verschwommene, platt Allgemeine, sondern nur das ganz Eigenartige, charaktervoll Individuelle reizt zur ernst gemeinten Nachahmung wie zur parodistischen Verhöhnung. Mit Absicht oder unwillkürlich trat bald die ganze junge Literatur in die Fußtapfen Heine's, und folgte mehr ober minder glücklich feinen Spuren. Elf Sahre nach bem Erscheinen seiner ersten Liedersammlung konnte er schon (Bd. XVI., S. 197 [176] mit berechtigtem Gelbstgefühl scherzen,

> Dass ihm tausend arme Jungen Gar verzweifelt nachgedichtet, Und das Leid, das er besungen, Noch viel Schlimmres angerichtet.

Nicht so bekannt dürfte es sein, daß solche Nachahmungen seiner Dichtweise schon wenige Monate nach Veröffentlichung der bei Maurer erschienenen Sammlung begannen. Sogar noch früher — am 16. Oktober 1821 — fand er sich zu der öffentlichen Erklärung im "Gesellschafter" veranlasst, daß einige in der "Abendzeitung" gedruckte und bloß mit "Heine", ohne den Anfangsbuchstaben eines Vornamens unterzeichnete Gedichte, die mit den seinigen eine gewisse Aehnlichkeit zeigten, nicht von ihm herstammten. Der im Herbst 1822 herausgegebene "Westteutsche

Musenalmanach auf das Sahr 1823" enthielt bereits eine Menge von Liedern, die ganz in der Heine'schen Manier geschrieben und zum Theil von seinem Freunde S. B. Rousseau, meist aber von H. Anselmi in Berlin verfasst waren, dessen "Zuckerpastillen für die Geliebte" den epigrammatischen Ton recht wißig trasen "). Am besten gelungen scheint uns folgende Parodie eines bekannten Heine'schen Liedes, das wir zur Vergleichung mit abdrucken:

> Sie haben mich gequälet, Geärgert blau und blaß, Die Einen mit ihrer Liebe, Die Andern mit ihrem Haß.

Sie haben das Brot mir vergiftet Sie gossen mir Gift ins Glas, Die Einen mit ihrer Liebe, Die Andern mit ihrem Hass.

Doch die mich am meisten gequälet Seärgert und betrübt, Die hat mich nie gehasset, Und hat mich nie geliebt.

Sie haben mich ennuyieret, Gequälet, ich weiß nicht wie, Die Einen mit ihrer Prosa, Die Andern mit Poesie.

Sie haben das Ohr mir zerrissen In ewiger Disharmonie, Die Einen mit ihrer Prosa, Die Andern mit Poesie.

Doch die mich am meisten gelangweilt Mit ihrem Federkiel, Die schrieben weder poetisch, Noch recht prosaischen Stil.

In derberer Weise travestierte Hermann Schiff, der sich auch in späteren Sahren gern in geistvoller Neckerei mit seinem poetischen

Better herumstritt, Deffen spöttische Liederpointen; doch geschah Solches nur in freundschaftlicher Unterhaltung, und niemals ließ Schiff seine muthwilligen Improvisationen brucken, wie er benn überhaupt, trot seiner hyperromantischen Richtung, nur ein einziges Mal — in einer Kritik über "Shakspeare's Mädchen und Frauen" 72) — Seine öffentlich angriff. Aeußerst feindselig und boshaft dagegen war eine Parodie der im "Gesellschafter" vom 27. Mai und 5. Zuli 1822 zuerst mitgetheilten Traumbilder: "Götterdämmerung" und "Ratcliff", welche den Freiherrn W. von Schilling zum Verfasser hatte, und im Berliner "Zuschauer" vom 23. Zuli 1823 abgedruckt wurde. Es scheint, daß perfönliche Animosität dabei im Spiele war. Heine hatte sich in feinen "Briefen aus Berlin" über ben schriftstellernden Baron, über Deffen elegante Manieren und kurlandisch lispelnde Sprache, etwas lustig gemacht, und hinterher, als Dieser, sich dadurch verlett fühlend, mit einer Herausforderung drohte, eine sehr gutmuthige Entschuldigung in den "Gesellschafter" einrucken laffen 73), um "allen Stoff zu Difverstandnis und öffentlichem Federkriege fortzuräumen." Nichtsdestoweniger rächte sich der Freiherr durch die erwähnte Verspottung der Heine'schen Traumbilder. Die Maurer'sche Buchhandlung hatte die Gedichte Heine's in Berliner Blättern mit einigen empfehlenden Worten angezeigt, die in unfrer reklamegewohnten Zeit kaum besonderen Anstoß erregen wurden 74), damals aber selbst Barnhagen in seiner oben erwähnten Recension zu der spigen Bemerkung veranlassten, daß "die Verlagshandlung von dem schönen Lobe, mit dem sie die Anzeige dieser Gedichte begleitet, immerhin ein gut Theil dem Rritiker hatte zurücklassen konnen, ohne zu befürchten, daß er es würde umkommen laffen." herr von Schilling eröffnete nun seine Parodie mit einer galligen Persifflage jener Buchhandleranzeige, und überbot in seinem "Traumbild von Peter. dem Volksdichter" auf zwar plumpe, aber im Ganzen nicht unberech-tigte Art den Wechsel gefühlsweicher Sentimentalität und cynischer Wildheit in den Beine'ichen Gedichten, deren dreifte Selbstbespiegelung malitiös gegeißelt ward.

Glaub mir: wenn Einer erst sein Leid erzählt, Der fühlt's nicht mehr; Dem schmecken Trank und Speise!" ruft der Frühling dem "blassen Peter" zu, dem Alles "Plunder, Frat, dumm Zeug" ist, und dem endlich der tolle Traum träumt, er sei in einen Hasen verwandelt,

> "Und habe sich im blaßgefrornen Winter In einen Wald verirrt von aift'gen Bäumen, Mit Peftgeschwüren dick an jedem Zweig."

Zulett trifft er im Schneebett eine "Windhundsdirn", die "ein dummer Zauber umgehundet", weil sie sich mit einem Windspiel eingelassen, und er führt mit ihr ein freches Zwiegespräch, das die Traum-Unterhaltungen des Dichters mit der vermählten Ge-

liebten in burleste Wahnfinnseinfälle verzerrt.

Andere, aus kleinlichem Neid entsprungene Anzapfungen musste heine wegen bes Eifers erdulben, mit welchem er in den literarischen Kreisen Berlin's ein warmes Interesse für die Immermann'ichen Dichtungen zu erregen suchte. Wie Beine, trug auch Karl Immermann in seinen Erstlingswerken eine offenkundige Sympathie für die Romantik zur Schau, die ihn auf mancherlei Abwege führte und ihn erst spät die geeigneten Bahnen für sein Talent erkennen ließ. Aber nicht allein mit dem innerlich hemmenden Gefühl der Unsicherheit über die einzuschlagende Richtung, sondern auch mit äußeren Gegnern hatte Immermann feit seinem frühesten Auftreten zu kampfen. Schon als Student hatte er die Unsitte des Duells und die burschenschaftlichen Tenbenzen in einer Broschüre 75) angegriffen, welche ihm zahlreiche Widersacher zuzog und welche sich unter den bei der Wartburgfeier verbrannten Schriften befand. In seinen Trauerspielen ahmte er zu einer Zeit, wo die sentimentalen Rührstücke und phrasenhaften Schicksalstragödien die Bühne beherrschten, die realistischen Meußerlichkeiten ber Shakspeare'schen Dramen nach, und verirrte sich dabei in eine sprunghaft abenteuerliche, alles humore und aller Gefühlswärme bare Charafteristit, die jede farbige Ausmalung der mit derben Freskostrichen angedeuteten Kontouren verschmähte. Heine, der trot solcher Gebrechen den hohen Werth Immermann's eben fo früh erkannte, wie Dieser die Bedeutsamkeit des Heine'schen Talenis, trat mit ihm von Berlin aus in einen fruchtbaren, Sahre lang fortgesetzten Brief.

wechsel, und suchte dem ernsten Runststreben bes Freundes mit Erfolg Anerkennung zu verschaffen. Er wusste Barnhagen, Gubig, Röchy, Frau von Hohenhausen und Andere für Immermann's Trauerspiele zu interessieren, und sie zu ausführlicher Besprechung derselben in den Tagesblättern zu bestimmen. Selbst die Aufführung des "Petrarcha" suchte er auf der Braunschweiger Hofbühne durch seinen Freund Röcht zu erwirken. Dadurch reizte er freilich die Empfindlichkeit der Berliner Dichterlinge, Die es ihm nicht verzeihen konnten, dass er so emsig den Ruhm eines bis dahin obskuren Poeten in der Residenz kolportierte, und die sein uneigennütiges Lob Desselben sogar in öffentlichen Blättern durch hämische Bemerkungen anonym verdächtigten 76). Bitterkeit spricht Beine in seinen Briefen an Immermann (Bd. XIX., S. 27 u. 34) über diese Widerwärtigkeiten der schriftstellerischen Laufbahn: "Wo der wahre Dichter auch sei, er wird gehafft und angefeindet, die Pfennigsmenschen verzeihen es ihm nicht, daß er Etwas mehr sein will als sie, und das Höchste, was er erreichen kann, ist doch nur ein Martyrthum. Das Verlegersuchen gehört zu den Anfängen desselben. Nach dem buchhandlerischen Verhöhnen und Insgesichtgespucktwerden kommt die theegesellschaftliche Geißelung, die Dornenkrönung dummpfiffigen Lobes, die literaturzeitungliche Kreuzigung zwischen zwei kritisierten Schächern — es ware nicht auszuhalten, dächte man nicht an die endliche himmelfahrt!" Im Allgemeinen setzt sich jedoch Beine in dieser Periode rustigen Schaffens und Vorwartsstrebens mit stolzem Gelbstgefühle leicht über folche Anfeindungen niedrig gesinnter Kleingeister hinweg. "Die Götter wissen's," schreibt er dem Freunde (Ebd. S. 79), "daß ich gleich in der ersten Stunde, wo ich in Ihren Tragodien las, Sie für Das erkannte, was Sie sind; und ich bin eben so sicher in dem Urtheile, das ich über mich selber fälle. Sene Sicherheit entspringt nicht aus träumerischer Selbsttäuschung, sie entspringt vielmehr aus dem klaren Bewusstsein, aus der genauen Kenntnis des Poetischen und seines natürlichen Gegensates, des Gemeinen. Alle Dinge find uns ja nur durch ihren Gegenfat erkennbar, es gabe für uns gar feine Poesie, wenn wir nicht überall auch das Gemeine und Triviale feben konnten, wir felber erkennen unfer eigenes Befen nur dadurch, dass uns das fremdartige Wesen bemerkhar wird und zur Vergleichung dient; jene hirntolle, verschrobene, schwülstige Schlingel, die sich von vornherein für Shakspeare und Arioste halten, lassen uns ihre, ihnen selbst oft nicht bemerkbare Unsichersheit zuweilen erkennen durch ihr ängstliches Haschen nach fremdem Urtheil und durch ihr polterndes Feldgeschrei: daß sie durch und durch poetisch wären, daß sie gar nicht einmal aus der Poesie heraus könnten, und daß beim Verseschreiben der göttliche Wahn-

finn immer ihre Stirn umspiele."

Heine außerte oftmals ein schmerzliches Bedauern darüber, daß bei einem Brande im Hause seiner Mutter mit andern werthvollen Manustripten und Papieren auch die von Immermann an ihn gerichteten Briefe fammtlich vernichtet worden. "Es war Das eine Korrespondenz," sagte er später einmal zu Adolf Stahr, "in die wir Beide als Strebende Viel hineingelegt hatten; benn wir übten damals gegenseitig einen wesentlichen Einfluß auf einander aus. Merkwürdigerweise hat man unser Berhaltnis in den Immermann'ichen Biographien fast ganglich Bum Gluck sind die Briefe Beine's an Immerianoriert." mann erhalten geblieben, und fie rechtfertigen vollständig jenen Ausspruch. Das erste Schreiben ist vom 24. December 1822 datiert, und enthält den Dank heine's für die "bedeutungsvollen, menschenversöhnenden Liebesworte", die Immermann in seiner vorhin mitgetheilten Kritik über Beine's Gedichte ausgesprochen. "Ich gestehe es," sagt Letterer (Ebd. S. 27), "Sie sind bis jett der Einzige, der die Duelle meiner dunklen Schmerzen geahnt. Eigentlich find es doch nur Wenige, für die man schreibt, besonders wenn man, wie ich gethan, sich mehr in sich selbst zuruckgezogen." Bescheiden fügt er hinzu: "Thoren meinen, ich musste wegen des westfälischen Berührungspunktes (man hat Sie bisher für einen Westfalen gehalten) mit Ihnen rivalisieren, und sie wissen nicht, dass der schöne, klar leuchtende Diamant nicht verglichen werden kann mit dem schwarzen Stein, ber bloß wunderlich geformt ift, und woraus der hammer der Zeit bose, wilde Funken schlägt. Aber was gehen uns die Thoren an? Von mir werden Sie immer das Bekenntnis hören, wie unwürdig ich bin, neben Ihnen genannt zu werden." Uebereinflimmend mit

dieser hohen Anerkennung fremden Verdienstes, schreibt er an Steinmann, ber inzwischen wieber nach Münfter gezogen war (Ebd. S. 52): "Rennst bu den Karl Immermann? Vor Diesem muffen wir Beibe ben hut abziehn, und du zuerft. Das ist eine kräftige, leuchtende Dichtergestalt, wie es deren wenige giebt." Aber seine Verehrung war keineswegs eine kritiklose und blinde; schon in jenem ersten Schreiben bemerkt er, bas Immermann's "Gedichte" ihn nicht befriedigt haben. "Es ist Vielen so ge-gangen, und ich sage es Ihnen offenherzig, weil ich Sie für ben Mann halte, dem man seine Meinung ohne Umschweife sagen kann." Und im Gefühl, daß auch ihn selber ein starkes Wollen des Guten und Rechten beseele, trägt er Immermann am Schluß jenes Briefes seine Freundschaft und Bundesgenossenschaft mit den inhaltsvollen Worten an: "Rampf dem verjährten Unrecht, der herrschenden Thorheit und dem Schlechten! Wollen Sie mich zum Waffenbruder in diesem heiligen Kampfe, so reiche ich Ihnen freudig die Hand. Die Presie ist am Ende doch nur eine schöne Wie ernst und ehrlich Heine dies Freundschaftsbundnis nahm, beweifen uns bie zahlreichen Briefe, in benen er sich auf das eingehendste mit den literarischen Arbeiten Immermann's beschäftigt, ihm Verleger für seine Werke zu verschaffen sucht, ihn an Varnhagen und Gubig, wie nachmals an Campe und Cotta, empfiehlt, und ihn eben so sehr durch aufrichtiges Lob wie durch aufrichtigen Tadel anspornt und fördert. Den Hauptmangel ber Immermann'ichen Produktionen hebt er in folgenden Worten (Ebd., S. 81) mit kritischem Scharfsinne hervor: "Sie haben Das mit Shakspeare gemein, daß Sie die ganze Welt mit ihren unzähligen Mannigfaltigkeiten in sich aufgenommen, und wenn Ihre Poefien einen Fehler haben, fo befteht er darin, daß Sie Ihren großen Reichthum nicht zu koncentrieren wiffen. Shakspeare versteht Das besser, und deskhalb ift er Shakspeare; auch Sie werden biese Runst des Koncentrierens immer mehr und mehr lernen, und jede Ihrer Tragodien wird beffer als die vorhergegangene fein . . . hier liegen die Gründe, weßhalb Sie so fruchtbar find, warum Sie oft bei ber Masse bes Angeschauten nicht wissen, wohin damit, und zu zusammengedrängten Reslexionen Ihre Influcht nehmen muffen, wo Shakspeare Gestalten angewendet hätte; hier liegen die Gründe, warum die Winkelpoeten und Pfennigskritiker Sie oft für einen Nachahmer Shakspeare's ausgeben möchten, Andere für einen Nachahmer Goethe's, mit welchem Letteren Sie wirklich mehr Aehnlichkeit zeigen, als mit Shakspeare, weil Dieser nur in Einer Form, in der dramatischen, Sener in allen möglichen Formen, im Drama, im Lied, im Epos, ja fogar im nackten Begriffe, seine große Weltanschauung fünstlerisch darstellen konnte." Heine das in seinem ersten Brief angedeutete Versprechen, eine öffentliche Kritik über Immermann's Tragödien ("Das Chal von Ronceval", "Edwin" und "Petrarcha") zu liefern, wirklich erfüllt hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall aber ließ er im Sahre 1826 eine Recension der geistvollen Abhandlung Immermann's über ben rasenden Ajar bes Cophotles in einer Berliner Zeitschrift drucken, und bemerkte barüber 1850 in einem Gespräche mit Adolf Stahr 77): "Ich war, wie mir Immermann ichrieb, der Einzige, der auf die Bedeutung dieser vortrefflichen Schrift aufmerksam machte, während die klassischen Schriftgelehrten, die Alterthumsprofessionisten, hochmüthig daran vorbeigingen." Leider ist uns die Auffindung dieser kritischen Arbeit, trot wiederholter Nachforschungen, bis jett nicht gelungen. Im Herbst 1826 wandte sich Heine mit der Aufforderung an Immermann, ihm einen Beitrag für den zweiten Band der "Reisebilder" zu senden, und Dieser schickte die bekannten Xenien ein (Bd. I., S. 185 ff.), welche den Anlass zu der vielberufenen Fehde mit dem Grafen Platen abgaben, in der Beine mit fo rucksichtslosen Schwerthieben des Wißes auf den gemeinschaftlichen Gegner losschlug, daß er durch den Skandal dieses unerquicklichen Kampfes schier den wohlerworbenen Lorber seines eignen Dichterhauptes gefährbete. Mit der aufopfernosten Sorgfalt ging er im Frühjahr 1830 das Manustript von Immermann's launigem Märchenepos "Tulifantchen" in metrischer hinsicht durch, und übersandte dem Freunde die feinsinnigsten Verbesserungsvorschläge, die von Immermann fast sämmtlich acceptiert wurden 78). Das Gedicht hat dadurch erheblich gewonnen; bena in ber ursprünglichen Fassung fielen Die Wortfüße der Trochaen meist in eintonigstem Geklapper mit ben Veröfüßen zusammen. In den Augen des großen Publikums

hätte dieser Mangel, wie Heine (Bb. XIX., S. 375) bemerkt, vielleicht der Wirkung des Gedichtes nicht allzu viel Eintrag gethan; "benn das große Publikum versteht gar Nichts von Metrik und verlangt nur seine kontrahierte Silbenzahl"; besto mehr werden eingeweihte Renner der Poesie jenes ernsthafte Runftftreben würdigen, das den höchsten Ansprüchen der Melodie und des Rhythmus um feiner felbst willen zu genügen sucht, wie ein Maler, um mit Hebbel zu reden, gewiß einen Pinselstrich, der zur Verschönerung seines Bildes noch so unmerklich beitruge, nicht fortlassen würde, wenn er auch wüsste, dass ihn in aller kommenten Zeit niemals ein Beschauer des Gemäldes entdeckte. Und wie Heine in der "Reise von München nach Genua" (Bb. II., S. 34 ff.) Immermann's "Trauerspiel in Tyrol" dem deutschen Publikum mit begeisterten Worten ins Gedächtnis rief, so war er dem Ruhm seines Freundes auch nachmals in Frankreich ein treuer Pfleger; er empfahl den Herausgebern der "Europe littéraire", sich Deffen Mitarbeiterschaft zu sichern, und übernahm willig das Vermittleramt (Bd. XX., S. 3 ff.); er machte den geistvollen Beurtheiler deutscher Literatur in der "Revue des deux mondes", herrn Saint-René Taillandier, mit den Werken bes auf einsamer Höhe ftehenden Dichtergreises bekannt und veranlasste ihn, dieselben eingehend zu besprechen; er ließ keine Belegenheit unbenutt, seine Verehrung Immermann's vor aller Welt zu bekunden 79), und als er Anfangs September 1840 am Strande der Normandie die Nachricht von dem unerwartet frühen Tode des Freundes erhielt, schrieb er an Laube die schmerzlich klagenden Worte (Bd. XX.; S. 282): "Welch ein Unglück! Sie wissen, welche Bedeutung Immermann für mich hatte, dieser alte Waffenbruder, mit welchem ich zu gleicher Zeit in der Literatur aufgetreten, gleichsam Arm in Arm! Welch einen großen Dichter haben wir Deutschen verloren, ohne ihn jemals recht gekannt zu haben! Wir, ich meine Deutschland, die alte Rabenmutter! Und nicht bloß ein größer Dichter war er, sondern auch brav und ehrlich, und desshalb liebte ich ihn. Ich liege ganz barnieder vor Rummer. Vor etwa zwölf Tagen ftand ich bes Abends auf einem einfamen Felsen am Meere und sah den schönften Sonnenuntergang und bachte an Immermann. Sonderbar!"

Vielleicht brängt sich Manchem die Frage auf, welcherlei Art nun ber Ginfluß gewesen sei, den Immermann auf Beine geubt, und in welchem Grade Ersterer die Liebe und Verehrung erwidert habe, die Letterer ihm in so reichem Maße entgegen trug? Da Immermann's Briefe verloren gegangen, lässt sich diese Frage nicht mit völliger Bestimmtheit beantworten. Wir haben jedoch Grund zu der Annahme, daß Immermann in diesem literarischen Freundschaftsverkehre mehr der empfangende, als der ausgebende Theil war. Auch liegt darin nichts Befremdliches. wenn wir uns vergegenwärtigen, daß seine literarische Thätigkeit zu jener Zeit mehr das unsichere, fremden Mustern nacheifernde Umhertasten eines strebsamen Kunftadepten war, während Beine's in sich selbst abgeschloffene, originelle Natur — vielleicht zu ihrem Schaden — fich niemals sonderlich ftark von außen her bestimmen ließ, sondern meistens mit unwiderstehlicher Gewalt dem inneren Triebe, oft freilich auch nur der unberechtigten subjektiven Laune folgte. Außer bem innigen Dankgefühl für die öffentliche Anerkennung, die Immermann ihm in jener liebevollen Kritik jeiner Erstlingsgedichte so früh hatte zu Theil werden lassen, gewährte es Beine einen eigenthümlichen Reiz, in dem gleichstrebenden Freunde gewissermaßen einen Beichtiger zu besitzen, bei bem er auf Verständnis und Theilnahme zählen durfte, wenn er ihm mit kindlichem Vertrauen die geheimsten Rathsel seines Lebens und Dichtens offenbarte. Es ist bezeichnend für diese innerlich so weiche, außerlich so schroffe und starre, alles tiefste Empfinden einsam in sich selbst verarbeitende Individualität, wenn Heine (Bb. XIX., S. 53) bei Ueberschickung seiner "Tragödien" an Immermann schreibt: "Ich war öfters gesonnen, Ihnen die fünf ersten Bogen derselben, nämlich den "Ratcliff", zuzusenden; aber ich bezwang mich, weil sich doch unter dem Rubriknamen "Empfindungsaustausch" auch ein kleinliches Gefühlchen, namlich die gewöhnliche Poeteneitelkeit, mitschleichen konnte. Auf der andern Geite ist es mir wieder leid, daß ich es nicht that: das eigentliche Leben ift meistens turz, und wenn es lang wird, ist es wiederum kein eigentliches Leben mehr, und man foll den Augenblick ergreifen, wenn man einem Freunde, einem Gleichgefinnten sein Herz erschließen oder einem schönen Madchen das Busentuch lüften

fann. Es hat lange gedauert, bis ich den Meistervers: "Willst du ewig ferne schweifen 2c." begreifen konnte. Ba, ich versprech' es, das kleinliche Gefühl, kleinlich zu erscheinen, foll mich nie mehr befangen, wenn ich Ihnen Ronfessionen machen möchte." diplomatisch kühl und berechnungsvoll lauten, im Vergleich mit folden, trop ber humoristischen Form überaus berglichen Geftanb. nissen, die vornehmen Worte, mit denen Immermann sich beim Erscheinen des dritten Bandes der "Reisebilder" gegen Michael Beer über Heine äußert 80): "Er hat sich neuerdings wieder mir genähert und mir mehrere Briefe geschrieben in seiner kindlich zutraulichen, drolligen Weise . . . Seine Replik in der Platen'schen Sache ist idealiter zwar schwer zu vertreten, doch verdient er, als eine wahrhaft produktive Natur, daß man seinerseits thue, was man kann, um ihn zu halten . . . Er schickt mir vier eng geschriebene Bogen über "Tulifantchen", mit (meist metrischen) Bemerkungen, die größtentheils ungemein fein und wahr find. Dieser Beweis von Antheil hat mich natürlich fehr erfreut, und ich muß ihm daher schon, wie Sie begreifen, aus Pietät die Stange halten. In welcher Art Immermann dieser Absicht nachgekommen sein mag, war nicht zu ermitteln; öffentliche Aeußerungen von ihm über Heine liegen, außer der mehrfach erwähnten Kritit feiner ersten Gedichtsammlung und einer warmen Besprechung des ersten Bandes der "Reisebilder" in den Berliner "Sahrbuchern", nicht vor.

Schon im November 1821 hatte H. Heine im "Gesellschafter" eine Reihe von Scenen aus dem "Almansor" mitgetheilt. Achtzehn Monate später — im April 1823 — kamen bei Ferdinand Dümmler in Berlin die "Tragödien, nehst einem lyrischen Intermezzo" heraus. Barnhagen war wieder der Erste, welcher die neue literarische Erscheinung im "Gesellschafter" vom 5. Mai jenes Jahres mit einigen freundlichen Worten begrüßte, die freilich nur aphoristisch den Standpunkt andeuteten, den eine sorgsame und redliche Kritik diesem Buche gegenüber einnehmen sollte. Es ward vor Allem die geistige Einheit des poetischen Stosses bestont: "Die scheinbar getrennten Stücke, in Kostüm und Form so verschieden, sind deskhalb nicht für sich bestehende Gebilde; sie sind vielmehr, die beiden Dramen und die verbindende Lyrik, nur

Glieber Eines Ganzen, Facetten Einer Dichtung, bas ganze Buch Von dem Lobe, das Varuhagen den Tranur Ein Gedicht." gödien ertheilt, wird eine gerechte Kritik freilich die Behauptung wegstreichen muffen, daß es dem Verfasser gelungen sei, "in den Dramen eben so wahrhaft bramatisch, wie in den Liedern echt lyrisch zu sein"; aber sie darf unbedingt beipflichten, wenn von letteren gerühmt wird, "wie gedrungen, frei, reizend und kraftvoll die Conart des alten deutschen Volksliedes hier in dem neuesten Stoffe vom heutigen Tage sich bewegt; wie kühn und gewagt, und wie glücklich im Wagen, hier Vilder und Ausdruck einer Stimmung folgen, beren widersprechende Bestandtheile in bem wunderbarsten Bittersuß gesteigert vereinigt sind." Trot der beiläufigen Mahnung, "daß auch bei dem entschiedensten Talent und glücklichsten Genie der Dichter sich diesen Gaben nicht unbedingt überlassen, sondern ein ethisches Bewusstsein über jenen bewahren möge, damit er vor dem Abwege des Willfürlichen und Abstrusen bewahrt bleibe," wird doch das vorliegende Buch als "ein würdiger Fortschritt auf einer Bahn bezeichnet, die ihm mannigfache Kranze schon gewährt, andere verheißt, und keinen als unerreichbar im Voraus abspricht."

Fast gleichzeitig mit der Varnhagen'schen Empfehlung, erschien in dem von Dr. August Ruhn herausgegebenen "Freimüthigen" vom 5. und 6. Mai, 10., 12. und 13. Zuni 1823 eine anerkennende Kritik der Tragödien und der ihnen hinzugefügten, gleichsam ein Monodram bildenden, lyrischen Gedichte. Von letteren wird bemerkt: "Diese Lieder, meistens im Bolkstone gehalten, gleichen aber nicht jenen kindischen Beisen, in denen sich unsere modernen Ultraromantiker gefallen, die, tändelnd à la Hoffmannswalbau und Lohenstein, uns den Nibelungenhort, den Kölner Dom, den Rheinstrom - aut flumen Rhenum, aut pluvius describitur arcus, nach Vater Flaccus — in unendlichen Variationen vorreimen." Den unverkennbaren Zusammenhang Heine's mit der romantischen Schule giebt der Recensent freilich zu; aber mit einem Seitenhiebe auf E. T. A. Hoffmann und Karl Immermann hebt er hervor: "Unbekümmert um das imitatorum servile pecus, das, weil ein Höllenbreughel theuer bezahlt wird, ebenfalls Fratenbilder malt, oder das mit kaum aus-

gewachsenen Beinen in die Fußtapfen des Riesen Shakspeara treten will, geht unfer Verfasser seine eigene Bahn, nicht angstlich folgend den Mustern und Meistern, auf die man allenfalls — imitatorum ritu — sich stützen und berufen kann . . . Seine Muse gefällt sich sogar in gewiffen kecken Situationen, die wir zwar bewundern muffen, aber nicht billigen können. Der Dichter, besonders der lyrische, darf nicht geradezu das Heiligste im Menschen, wenn auch nur durch einen Anklang, verleten wollen. geschieht aber sowohl in einigen Liedern der hier besprochenen Sammlung, als in mehreren andern Gedichten des Berfassere, wovon wir erst fürzlich eins ("Mir traumt, ich bin der liebe Gott") in dem "Westteutschen Musenalmanach auf das Sahr 1823" gefunden haben. Nicht zähle uns ber Verfasser, Dieses Einwurfs wegen, zu jenen mystisch frommen Seelen, die da zufammenfahren und laut aufschreien, wenn ber ein wenig raube, übrigens aber gar gesunde Nordwind ihnen die Nase bestreicht. Wir können, gottlob! den Nordwind noch vertragen, und verbrennen auch nicht im frommen Gifer die Werke Gr. brittischen Herrlichkeit, des Lord Byron, obgleich wir bekennen, und mit uns gesteht es gewiß die Mehrzahl der Byron'schen Leser, daß nicht gerade die Aehnlichkeit, die der edle Lord in seiner Physiognomie mit dem Höllenfürsten hat, Das ist, was uns seine Schriften so interessant macht." — Auch die Bitterkeit wird getadelt, mit welcher der Dichter seine Geliebte verfolgt: "Hat ihm denn die Liebe fo gar nichts Gußes geboten? Doch wir vergeben ihm bald, ja es ergreift uns eine gewisse Wehmuth, wenn er seinem Liebchen zuruft:

> Vergiftet sind meine Lieder; Wie könnt' es anders sein; Du hast mir ja Gift gegossen Ins blühende Leben hinein."

Der Recensent im "Freimüthigen" macht ebenfalls schon darauf aufmerksam, welch ein Schatz diese Liedersammlung für einen geistreichen Komponisten sei, und schließt, nach Mittheilung einiger Stellen aus der Hauptscene des "Almansor", mit den Worten: "Diese Scene sei zugleich ein Beweis, daß der Verfasser romantisch auszuschmücken versteht, ohne jedoch in den Fehler der Karikatur zu verfallen, wie Dies fast alle unsere neueren Romantiker ihun. Herr Heine scheint uns wie wenige Andere berufen zu sein, das Komantische mit dem Plastischen zu vereinigen, und eine Vereinigung thut noth. Ist doch vor langer Zeit schon der unsterbliche Herder als das Muster einer solchen Vereinigung vorangegangen, Herder, der das xadós xáyadós eines wahrhaften Griechen mit der uneingeschränkten Menschenliebe eines wahrhaften Christen verband."

Ueber den Werth und Erfolg seiner "Tragödien" hat sich Heine in jüngeren Sahren auffallend getäuscht. "Ich weiß, man wird sie sehr herunter reißen; aber ich will dir im Vertrauen gestehen: sie sind sehr gut, besser als meine Gedichtesammlung, die keinen Schuß Pulver werth ist," schrieb er bei Uebersendung der Tragödien an Steinmann (Bd. XIX., S. 51). Besonders hoch stellte er den "Ratcliff", und der Kritiker wird heut zu Tag lächeln, wenn er in den Widmungszeilen an Rudoph Christiani (Bd. XVI., S. 100 [92] den Ausspruch:

"Ich und mein Name werden untergehen, Doch dieses Lied muß ewiglich bestehen" —

ober die ähnlich lautenden Worte in einem Briefe an Immermann (Bd. XLX., S. 54) lieft: "Ich bin von dem Werthe dieses Gedichtes überzeugt, denn es ist wahr, oder ich bin selbst eine Lüge; alles Andere, was ich geschrieben und noch schreibe, mag untergehen und wird untergehen." — Zu desto größerer Popularität gelangte mit Recht das "Lyrische Intermezzo". Was zunächst die einschmeichelnd sangbare Form dieser Gedichte betrifft, so hat Heine nie ein Geheimnis daraus gemacht, das ihm bei Absassing derselben vorzüglich die älteren deutschen Volkslieder und die volksliedartigen Weisen neuerer Dichter als Muster gedient. "Bei den kleinen Liedern," bemerkt er in einem Briefe an Maximilian Schottky (Ebd., S. 65), der 1819 in Gemeinschaft mit Franz Ziska eine Sammlung österreichischer Volkslieder herausgab, "haben mir Ihre kurzen östreichischen Tanz-

reime mit dem epigrammatischen Schlusse oft vorgeschwebt. Und an Wilhelm Müller, den Verfasser der "77 Gedichte eines reisenden Waldhornisten" schreibt er (Ebd., S. 274 ff.): "Ich bin groß genug, Ihnen offen zu bekennen, daß mein kleines "Intermezzo"-Metrum nicht bloß zufällige Aehnlichkeit mit Ihrem gewöhnlichen Metrum hat, sondern daß es wahrscheinlich seinen geheimsten Tonfall Ihren Liedern verdankt, indem es die lieben Müller'schen Lieder waren, die ich zu eben der Zeit kennen lernte, als ich das "Intermezzo" schrieb. Ich habe sehr früh schon das deutsche Volkslied auf mich einwirken lassen; späterhin, als ich in Bonn studierte, bat mir August Schlegel viel' metrische Geheimnisse aufgeschlossen, aber ich glaube erst in Ihren Liedern den reinen Klang und die wahre Einfachheit, wonach ich immer strebte, gefunden zu haben. Wie rein, wie klar sind Ihre Lieder, und sammtlich sind es Volkslieder. In meinen Gedichten hingegen ift nur die Form einigermaßen volksthümlich, ber Inhalt gehört der konventionellen Gesellschaft. Sa, ich bin groß genug, es fogar bestimmt zu wiederholen, und Sie werden es mal öffentlich ausgesprochen finden, daß mir durch die Lekture Ihrer 77 Gedichte zuerst klar geworden, wie man aus ben alten vorhandenen Volksliederformen neue Formen bilden kann, die ebenfalls volksthumlich sind, ohne daß man nöthig hat, die alten Sprachholperigkeiten und Unbeholfenheiten nachzuahmen. Im zweiten Theil Ihrer Gedichte fand ich bie Form noch reiner, noch durchsichtig klarer — doch was spreche ich Viel vom Formwesen, es drängt mich mehr, Ihnen zu sagen, dass ich keinen Liederdichter außer Goethe so sehr liebe wie Sie. Uhland's Ton ist nicht eigenthümlich genug und gehört eigentlich den alten Gedichten, woraus er seine Stoffe, Bilder und Wendungen nimmt. Unendlich reicher und origineller ist Rückert, aber ich habe an ihm zu tadeln, was ich an mir felbst tadle: wir find uns im Irrthum verwandt, und er wird mir oft so unleidlich, wie ich es mir Nur Sie, Wilhelm Müller, bleiben mir also rein selbst werde. genießbar übrig, mit Ihrer ewigen Frische und jugendlichen Ursprünglichkeit . . . Ich bin eitel genug, zu glauben, daß mein Name einst, wenn wir Beibe nicht mehr find, mit dem Ihrigen zusammen genannt wird." — Beine beutet in Dieser Vergleichung

feiner eigenen mit ben Wilhelm Müller'schen Gebichten fehr bescheiden, ja, halb unter einem Tadel versteckt, das Hauptverdienst und die Hauptursache der großen Wirkung seiner kleinen Lieder an. Zu der Zeit, als die alteren Volkslieder entstanden, hatte das gesammte Leben einen bei Weitem einfacheren Inhalt, als heute, das Band einer gemeinsamen sittlichen und religiösen Anschauung umschlang die verschiedenen Kreise der Nation, die Bildung der höheren Stände erhob sich nicht allzu glänzend über das Bildungs-Niveau der allgemeinen Volksmasse, und das Lied des Sängers drang Allen zu Herzen, weil zu feiner Aufnahme und seinem Verständnisse nicht die Voraussetzung einer schweren Gedankenarbeit erforderlich war. Seit der Reformation und der aus ihr hervorgeblühten höheren Entfaltung des geistigen Lebens hatte sich dieser naive Kulturzustand allmählich verändert: die Pioniere des Gedankens waren der trägen Masse des Volkes fühn voran geeilt, die wissenschaftliche Bildung der Ersteren trat in einen grellen Kontraft zu der stabil gebliebenen Geisteseinfalt der letteren, und dem Dichter war die unerquickliche Alternative gestellt, entweder in gelehrter Runftpoesie bem tieferen Sbeengang des Sahrhunderts Ausbruck zu verleihen und badurch seinem Liede den höchsten Preis, die unmittelbare Wirkung auf das Herz der Menge, zu entziehen, oder die alten, vertraut klingenden Formen mit einem überlieferten Inhalte zu füllen, ber dem fortgeschrittenen Bewusstsein der gebildeten Klassen als ein kindisches Getändel, wenn nicht gar als eine unwürdige Koncession der Heuchelei und Lüge, erscheinen musste. In einem Falle verlor der Poet den ermuthigenden Applaus der höchst entwickelten Geister, im andern die Zaubergewalt über das Gemuth der schlicht einfältigen Hörer. Die Bestrebungen der romantischen Schule hatten an Diesem Verhältnisse Wenig gebessert: sie hatten basselbe eher noch mehr verwirrt, indem sie dem gebildeten Theile des Publikums den überlebten Rulturinhalt einer vergangenen Zeit wieder aufbrängen wollten, und der großen Menge die kaum minder abfurde Bumuthung stellten, mit einem ungeschulten Verftande den Gautelsprüngen einer raffiniert symbolischen Auslegung ber Glaubenslehren und Sittengesetze zu folgen. hier lag unzweifelhaft eine Aufgabe vor, die gelöst werden musste, wenn die Dichtfunst

wieder einen gedeihlichen Aufschwung nehmen, wenn sie höheren Zwecken gerecht werden sollte. Um die Kluft zu überbrücken, welche das faustisch zwiespältige, unruhig vorwärts strebende Bewusstsein der Bildungsaristokraten von der lethargisch stumpfen Geistesruhe des großen Haufens schied, war es nöthig, eine Form zu finden, welche ebenso warm und innig wie das alte Volkslied zum herzen sprach, dabei aber hinlanglich dehnbar mar, um einen tieferen Inhalt in sich aufzunehmen. Manche Dichter ber letten Zeit hatten die eine ober die andere Seite dieser Aufgabe mehr oder minder ernsthaft ins Auge gefasst; aber entweder litt, wie bei Herder und Novalis, die treuherzige Naivetät unter dem Gewicht philosophischer Gedanken, oder fie murde, wie in Wilhelm Müller's reizenden Handwerksburschen- und Müller-Liedern, schließlich doch wieder nur um den Preis einer Verzichtleiftung auf den höheren Ibeeninhalt gewahrt. Am glucklichsten wusste noch Goethe die eine wie die andere Klippe zu umschiffen; aber der blumengeschmückte Nachen seines Liedes schaukelte sich meist nur fröhlich im Sonnenschein auf der blauen Fluth, und wagte sich ungern hinaus in den tobenden Sturm der Leidenschaft, in das Chaos wild erregter Gefühle und damonisch aufgewühlter Gedanken. S. heine war der Erste, welcher den Muth besaß, dem modernen Kulturmenschen die Zunge zu lösen, und ihm für all das komplicierte Weh, das ihm die Brust beklemmte, eine Sprache zu verleihen, die ebenso reich an schlichten, unmittelbar ergreifenden Naturlauten der Empfindung war, wie die Sprache jener älteren Bolkslieder.

Das Thema, welches dem "Lyrischen Intermezzo" zu Grunde liegt — die Feier einer unglücklichen Liebe — ist an sich freilich so alt wie die Welt. Dennoch erscheint es völlig neu durch die Behandlungsart. Die hier besungene Liebe ist nicht das freudige Hoffen oder wehmuthsvolle Entsagen des einfachen Naturkindes, sondern, wie eben bemerkt, die Liebe des modernen Kulturmenschen, das durch jedes Raffinement des Gedankens, der Sinnlichkeit, und der selbstquälerisch brütenden Leidenschaft gesteigerte Lustund Schmerzgefühl. Etwas sonderbar Willkürliches, romantisch Ungesundes lag freilich in der Gewaltsamkeit dieses Verlangens nach Erwiderung einer Liebe, die von Anfang an abseiten des

Mädchens kaum eine warme Ermuthigung fand, und die mit der erträumten Gegenliebe vorherrschend auf die Hallucinationen der Phantasie gestellt war — aber die Leiden, welche uns die Phantasie erschafft, sind nicht minder tief und qualend, als anderes Leid; fie sind vielleicht noch bitterer, weil wir fie uns selbst bereiten, und weil wir um fo eigensinniger an der Tauschung festhalten, je schwerer fich die Gitelkeit zu bem Gestandnisse bequemen mag, daß wir einen thörichten Traum geträumt! Was kam übrigens für die Beurtheilung der Gedichte viel darauf an, ob der Berfasser ein Recht zur Hoffnung gehabt, oder seit Anbeginn hoffnungslos geliebt hatte? Eins war unzweifelhaft: so schmerzlich wahr hatte nie zuvor ein Poet das Weh unerwiderter Liebe besungen, und wahrlich, wem nicht ein herz von Stein im Busen faß, Der konnte nicht gefühllos bleiben bei diesen wild leidenschaftlichen, suß träumenden, bald schrill auflachenden, bald wieder wie fanftes Wellengeniurmel dabin fluthenden Accorden. Statt die als treulos dargestellte Geliebte zu verfluchen, statt sich in wilben Lafterungen zu ergeben, fucht ber Dichter zuerst nur feinen Schmerz einzuschläfern; er singt ihm ein Wiegenlieb, - leise leise, — und bann wieder schreit er plötzlich empor aus dem Abgrund seiner Qualen, so laut, so gellend, daß alle Saiten unserer Seele gewaltsam nachzucken, und erft im nächsten Liede sich wieder beruhigen. Manchmal auch hält er solch eine Stimmung mit damonischer Wollust ber Schmerzen fest und gönnt sich gar keine Befreiung, sondern wühlt sich tiefer und tiefer in alle Konsequenzen des martervollen Gedankens hinein, von welchem er ausging; so in den drei auf einander folgenden, vorhin mitge-theilten Liedern: "Wie die Wellenschaumgeborene", "Ich grolle nicht", und "Sa, du bist elend".

Der geistige Zusammenhang zwischen den einzelnen Gedichten des "Lyrischen Intermezzos" ist bewundernswerth, und rechtfertigt sast die Bezeichnung derselben als Monodram. Die ersten elf Nummern schildern das Aufgehen der Liebe im Dichterherzen im wunderschönen Monat Mai, — einer elfenzarten Liebe, die ihr Sehnen in den Kelch der Lilje taucht, auf Flügeln des Gesanges die Gesiehte in ein stilles Märchenland hinüberträgt, und sie mit der Vohlume vergleicht, die nur dem Mondenstrahle ihr

frommes Blumengesicht zu entschleiern wagt. Dann kommt die Enttäuschung (Nr. 12—17), aber langsam und zögernd, nicht wie das jähe, schreckvolle Erwachen aus einem beglückenden Traume:

Du liebst mich nicht, du liebst mich nicht, Das kümmert mich gar wenig; Schau' ich dir nur ins Angesicht, So bin ich froh wie'n König.

Du hassest, hassest mich sogar, So spricht dein rothes Mündchen; Reich mir es nur zum Küssen dar, So tröst' ich mich, mein Kindchen.

In diesen Worten liegt offenbar keine Ueberzeugung von der bitteren Wahrheit, kein ernstes Gefühl, daß die Liebe des Dichters eine vergebliche sei, und die zunächst folgenden Lieder sprechen, neben den leichtfertigsten Scherzen über die graufame hartherzigkeit der Geliebten, doch zumeist die geheime Erwartung des endlichen Sieges über ihren Widerstand aus. Die lette Illusion schwindet erst durch ihre Vermählung mit einem anderen Manne (Nr. 18 —21), und nun erst macht der neckische Ton einem schwermüthigen Ernste Plat. Die Klage wird zur Anklage gegen die treulose Maid und gegen die eigene Thorheit (Nr. 22—32); Blumen, Sterne und Nachtigallen, die ganze Natur wird in Nittleidenschaft gezogen, und vermag keinen Trost zu gewähren; inmitten der leuchtenden Frühlingspracht sehnt sich der Dichter verzweiflungsvoll ins dunkle Grab, und wünscht dort in den Armen des todten Liebchens zu schlafen bis über den jüngsten Tag (Nr. 33 und 34). Das Auge weint sich endlich aus, die Verzweiflung tobt sich mübe, und der Spott erhebt sein ironisches Lachen (Nr. 37, 38, 54, 56, 58, 59). Aber wie sehr der höhnische Verstand sich brufte und blabe, die alte Liebe ift ftarter als er, die Erinnerung führt ihre gespenstischen Nebelbilder herauf, die Sinnlichkeit lodert empor mit wildem Verlangen (Nr. 39—64), und dazwischen schrillt wieder der finstere Gedante, daß auch bie Geliebte elend fei (Mr. 55, 63, 64, 66, 70), elend durch ihren Berrath, elend in den Armen eines ungeliebten Gatten, elend weil sie den-

noch den verlassenen Dichter liebe!

Von zaubervoller Wirkung ist im "Lyrischen Intermezzo", wie überhaupt in der Heine'schen Lyrik, das symbolische Hineinragen des Naturlebens in die Ereignisse und Stimmungen der Menschenwelt. Wie der Frühling an allen Bäumen die jungen Knospen und Keime weckt, so keimt und knospet auch die Liebe im Monat Mai, der Sommer bringt hier wie dort die Entfaltung, und im Herbste welkt mit den Blättern und Blumen auch die Liebe ins Grab.

Die Linde blühte, die Nachtigall sang, Die Sonne lachte mit freundlicher Lust; Da küssteft du mich, und dein Arm mich umschlang, Da presstest du mich an die schwellende Brust.

Die Blätter sielen, der Rabe schrie hohl. Die Sonne grüßte verdrossenen Blick; Da sagten wir frostig einander "Lebwohl!" Da kniptest du höflich den höflichsten Knip.

Dies Gebicht könnte als Motto zu Anfang des ganzen Cyklus stehen — so bezeichnungsvoll deutet es jene Natursymbolik an, welche gleichsam ein magisches Licht über die Vorgänge im Menschenherzen ergießt. Wir haben früher barauf hingewiesen, welchen Unfug die Romantiker mit ihrer tollen Verzerrung der Natur zu phantastischen Spukbildern trieben, wie sie Milchstraßen mit Milchstraßen tangen, Sterne mit Sternen herum wirbeln ließen, und wie die Natur ihnen zuletzt meistens als eine unheimlich feindselige Gewalt erschien. Anders stellt sie sich Heine Für ihn ist sie, wie für Uhland und Eichendorff, eine freundlich tröstende Macht, die der Dichter pantheistisch beseelt und belebt, in die er wie in einen Spiegel hinein schaut, die er theilnehmen lässt an menschlichen Stimmungen, die ihm nicht bloß Offenbarung, sondern Regel und Norm des Geistes ist, und bei welcher er Trost und Heilung für das eigene Leid, jauchzendes Mitgefühl für die eigene Freude sucht. Schon in der ersten Gedichtsammlung Heine's liefert die Romanze: "Der Trauriges ein charakteristisches Beispiel von dieser erträumten Theilnahme der außermenschlichen Natur an den Gemüthszuständen des Menschen:

Mitleidvolle Lüfte fächeln Kühlung seiner heißen Stirn.

Aus dem wilden Lärm der Städter Flüchtet er sich nach dem Wald, Luftig rauschen dort die Blätter, Lust'ger Vogelsang erschallt.

Doch der Sang verftummet balde, Traurig rauschet Baum und Blatt, Wenn der Traurige dem Walde Langsam sich genähert hat.

Im "Lyrischen Intermezzo" redet der Dichter mit der Natur fast wie mit einem lieben Gefährten, in dessen treue Brust er all sein Weh ausschütten und sich der rührendsten Sympathie versichert halten darf:

Und wüssten's die Blumen, die kleinen, Wie tief verwundet mein Herz, Sie würden mit mir weinen, Zu heilen meinen Schmerz.

Und wüssten's die Nachtigallen, Wie ich so traurig und krank, Sie ließen fröhlich erschallen Erquickenden Gesang.

Und wüssten sie mein Wehe, Die goldnen Sternelein, Sie kämen aus ihrer Höhe, Und sprächen Trost mir ein.

Strobt mann, B. Beine. 1,

Die Alle können's nicht wissen, Nur Eine kennt meinen Schmerz, Sie hat ja selbst zerrissen, Zerrissen mir das Herz.

Warum sind denn die Rosen so blass, O sprich, mein Lieb, warum? Warum sind denn im grünen Gras Die blauen Beilchen so stumm?

Warum singt denn mit so Kläglichem Laut Die Lerche in der Luft? Warum steigt denn aus dem Balsamkraut Hervor ein Leichenduft?

Warum scheint denn die Sonn' auf die Au So kalt und verdrießlich herab? Warum ist denn die Erde so grau Und öde wie ein Grab?

Warum bin ich selbst so krank und so trüb. Mein liebes Liebchen, sprich! O sprich, mein herzallerliebstes Lieb, Warum verließest du mich?

Die Mitternacht war kalt und stumm; Ich irrte klagend im Wald herum. Ich habe die Bäum' aus dem Schlaf gerüttelt; Sie haben mitleidig die Köpfe geschüttelt.

In diesen und zahlreichen ähnlichen Gedichten ist der Pantheismus, mit dem die romantische Schule unentschlossen geliebäugelt hatte, Natursprache des Herzens geworden, und Heine hat hier, wie in so vielen anderen Fällen, durch die poetische That praktisch ausgeführt, was bei den meisten der früheren Romantiker ein theoretisches Postulat geblieben war. Die Nachwirkung der

Romantik ist freilich auch noch in biesem Liebercyklus überall leicht zu erkennen: in der Sehnsucht nach Indien mit seinen Lotosblumen, und nach bem Zauberlande, das aus alten Märchen hervorwinkt, — in der mondbeglänzten Geisterinsel, wo der Nebeltanz wogt, — in der Romanze vom Königskinde mit nassen, blassen, das Nachts zum Geliebten aus dem Grabe kommt, — in den Schattengestalten, die spöttisch zum Wagen herein nicken und wie Nebel zerquirlen, — in dem Märchen vom Zaubergarten, wo der Riese der Wildnis das stumme Liebespaar ftort, — in den Traumbildern von der Geliebten, die des verlassenen Liebsten nächtlich am Thore harrt, oder ihn am jüngsten Tage mit sußem Gekose aus dem Grabe weckt: - aber wie bestimmt und greifbar sind diese phantastischen Bilder gezeichnet, und welche mächtige Wirkung üben durch solche Klarheit der Zeichnung felbst jene einfachen Stimmungelieder aus, in benen der Dichter, wie in den Strophen vom Fichtenbaum und der Palme, seine Schmerzen unter einem vieldeutigen Bilde befingt, das dennoch keiner Erklärung bedarf! Höchst merkwürdig in dieser Beziehung ist bas folgende kleine Gedicht, in welchem ein durchaus romantisches Gefühl durch die plastische Ausmalung des Bildes den unheimlich trauervollsten Effekt hervorbringt:

> Am Kreuzweg wird begraben, Wer selber sich brachte um; Dort wächst eine blaue Blume, Die Armesünderblum'!

Am Kreuzweg stand ich und seufzte; Die Nacht war kalt und stumm. Im Mondschein bewegte sich langsam Die Armesünderblum'!

Auch Gérard de Nerval deutet in den Einleitungsworten, welche er seiner Uebersetzung des "Lyrischen Intermezzos" in der "Revue des deux mondes" vom 15. September 1848 vorauf sandte, diesen Gegensatz Heine's zu den Nachzüglern der romantischen Schule, zu ihrer formlos verwaschenen "Albumpoesie", mit eindringlicher Schärfe an und macht auf den "hellenischen"

Bug aufmerksam, welcher seine ganze Dichtung charakterisiere: "Seine Lieder voll glühender und, fo zu fagen, greifbarer Liebe vindicierten das Recht des Schönen gegenüber dem verschrobenen Ideale und die offenherzige Sprache der wahren Freiheit gegenüber der frömmelnden Heuchelei. Man hat oft gesagt, daß Heine Nichts achte, daß Nichts ihm heilig sei — Das ist insofern wahr, als er Das angreift, was ben kleinen Dichtern und kleinen Königen vor Allem hoch gilt, nämlich ihre falsche Größe und ihre falsche Tugend; allein Heine hegt und verlangt immer Achtung vor dem wahrhaft Schönen, wo er ihm auch begegne. Sinne hat man ihn mit Recht einen Beiben genannt. Er ift in der That vor Allem Hellene. Er bewundert die Form, wenn sie schön und göttlich ist, er erfasst die Idee, wenn es wirklich eine volle und ganze Idee ist, nicht ein clair-obscur deutscher Sentimentalität. Seine Form leuchtet von Schönheit; diefe flüchtigen Bilder, diese atherischen Gefühle find in den reinsten antiken Marmor geschnitten und gemeißelt, und zwar ohne Mühe, ohne ersichtliche Arbeit, ohne daß jemals die Form den Gedanken zu behindern scheint. Und doch ist Alles wohlüberlegt und gefeilt, selbst die Nachlässigkeiten sind berechnet. Niemand wendet größere Sorge auf seinen Stil, als Heine. Dieser Stil hat weder die kurzathmig französische, noch die weitschweifig deutsche Satzfügung; es ist die griechische Periode, einfach, fließend, leicht festzuhalten, und gleich harmonisch für das Auge wie für das Ohr. — beine hat nie ein Spstem erschaffen, er ist dafür zu universell; er hat nur die vergessenen Spuren und Züge der antiken und göttlichen Schönheit wieder auffinden wollen. Er ift der Zulian der Poefie, mehr noch als Goethe, weil bei Diesem das spiritualistische und nervöse Element weniger vorwaltet. Goethe ist vielmehr von einer muskulösen und sanguinischen Natur. In ihm wohnt der harmonische Geift des Alterthums, welcher aus der Kraft und der höchsten Rube entspringt. Gine eisige Ralte berricht in den Beziehungen zwischen ihm und der Außenwelt, und die Liebe selbst nimmt bei ihm gern ein feierliches und klassisches Wesen an. Solch ein Geist bedarf berechneter hindernisse, tragischer Motive der Eifersucht oder der Verzweiflung; bei ihm liebt man die Frau seines Freundes und todtet fich aus Gram

wie Werther, oder man liebt die Schwester eines Fürsten und verliert den Verstand wie Tasso, oder es ist ein Widerspiel ent-gegengesetzer Gefühle wie in den "Wahlverwandtschaften", oder ein Liebesverhältnis zwischen Personen verschiedener Stände, wie die Liebe Hermann's zu Dorothea, Klärchen's zu Egmont. Im "Faust" ist die Liebe gar mit Uebernatürlichem vermischt. die ruhige und krankhafte Zergliederung einer gewöhnlichen Liebe, ohne Kontraste und Hindernisse, die nur durch ihr eigenes Wesen leidvoll und verderblich wird, stimmt zu einer Natur, in welcher die nervöse Reizbarkeit vorherrscht, wie bei H. Heine: Das Alterthum hat uns keine Spuren einer berartigen Psychologie hinterlassen, welche augenscheinlich ihre Quelle in dem biblischen und driftlichen Gefühl hat. Das Neue im "Lyrischen Intermezzo" ist, daß die hier geschilderte Liebe so alt wie die Welt ist, und eben das Natürlichste pflegt erst zuletzt gesagt zu werden. Weder die Griechen, noch die Römer, weder Mimnermos, den das Alterthum über Homer stellte, noch der liebliche Tibull, der feurige Properz und der wißige Dvid, weder Dante mit seinem Platonismus noch Petrarcha mit seinen galanten concetti haben je Der-gleichen geschrieben. Leo der Hebräer hat nichts Aehnliches in seinen scholastischen Zergliederungen der "Philosophie der Liebe" versucht. Um etwas Analoges zu finden, muffte man bis zum Hohenliede, bis zu der Herrlichkeit orientalischer Inspirationen zurück gehen. Im "Lyrischen Intermezzo" sind Töne und Züge, würdig des Königs Salomo, des ersten Schriftstellers, welcher das Liebesgefühl und das Gottesgefühl in derselben lyrischen Weise verschmolzen hat. — Was ist der Gegenstand des "Intermezzos"? Ein junges Madchen, das vom Dichter geliebt wird, und das ihn für einen reichen Pinfel von Brautigam verläfft. Nichts mehr, Nichts weniger; Dergleichen passiert alle Tage. Das junge Mädchen ist hübsch, kokett, leichtfertig, ein wenig boshaft, halb aus Laune, halb aus Unerfahrenheit. Die Alten stellten die Seele unter dem Bilde eines Schmetterlings dar. Wie Psyche, halt dies Madchen die zarte Seele ihres Anbeters in ihren Handen, und lässt ihn alle Qualen erdulden, welche die Kinder den Schmetterlingen zufügen. Es ist gewiß nicht immer bose Absicht; aber der blaue und rothe Staub bleibt ihr an den Fingern zu-

rud, der dunne Flor zerreißt und das arme Insett schleicht zu Tobe verletzt davon. Uebrigens hat dies junge Mädchen eigentlich feine besondere Gabe, weder übermenschliche Schonheit, noch koniglichen Reiz — sie hat blaue Augen, frische Wänglein, ein blühendes Lächeln, eine weiche Haut, Geist wie eine Rose und den Duft einer Gartenfrucht, Das ift Alles. Wer bewahrt nicht in seinen Zugenderinnerungen ein halb erloschenes Bild folcher Art? Dieser ganz gewöhnliche Stoff, welcher nicht für zwei Romanseiten ausreichte, gestaltet sich unter ben Sanden S. Seine's zu einem bewundernswerthen Gedichte, deffen Entwicklungen von sittlicher Feinheit sind; das menschliche Herz vibriert in diesen kleinen Liedern, von denen die längsten drei ober vier Strophen zählen. Leidenschaft, Schwermuth, Ironie, ein lebhaftes Gefühl für Natur und für plastische Schönheit, alles Das vermengt sich dort in der überraschendsten und glücklichsten Weise; hie und da begegnen uns moralische Gebanken, in zwei Verse, zwei Worte ausammen gedrängt; ein komischer Zug macht uns weinen, eine pathetische Anrede macht uns lachen; — jeden Augenblick kommen uns die Thränen auf die Wimpern und das Lächeln auf die Lippen, ohne daß man wüsste, warum, von einer so leichten hand wird die geheime Fiber berührt. Man erschrickt fast, indem man das "Intermezzo" lieft; man erröthet, wie Semand, der bei feinem Geheimnisse ertappt wird; unser Herzschlag pocht in dem Takt dieser Strophen, dieser Verse, die meist aus sechs bis acht Silben bestehen. Die Thränen, welche wir einsam in unserm Rammerlein vergoffen hatten, sind hier geronnen und krystallisiert in einem unsterblichen Gewebe. Es ift, als hatte der Dichter all' unsere Seufzer belauscht, und doch hat er nur die seinen in Musik gesett."

So anerkennend im Allgemeinen diese Lieder schon bei ihrem ersten Erscheinen aufgenommen wurden, fehlte es doch auch nicht an scharfem Tadel der überkecken Weise, in welcher der junge Dichter den herkömmlichen Begriffen von Religion, Moral und bürgerlicher Sitte Trot bot. Wir sahen, daß schon Varnhagen und der Recensent im "Freimüthigen" ein leises Bedenken über diesen Punkt äußerten. Ernstlicher berührte Wilhelm Häring — oder, wie er sich als Schriftsteller nannte, Willibald Alexis —

dies Thema in einer umfangreichen Besprechung der "Tragödien", die er in den Wiener "Sahrbüchern der Literatur", Bd. XXXI, S. 157 ff., im Sahre 1825 abdrucken ließ. Er bemerkte zunächst über das "Lyrische Intermezzo", daß diese Gedichte, nach dem (ursprünglichen) Introduktionsliede zu schließen, worin es heißt:

Aus meinen Thränen sprießen Viel' blühende Blumen hervor, Und meine Seufzer werder Ein Nachtigallenchor —

voll orientalischen Bilderschwulftes sein müzzten. "Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Bilder des Verfaffers sind oft kuhn, noch häufiger feltsam, aber im Ganzen genommen find die Gefühle dadurch nur einfach ausgedrückt. An morgenländischen Pomp erinnert kaum eines ober das andere Lied, wohingegen bei manchen zarten Geistern die zu berben ober aus den gemeinen Sphären des Lebens entnommenen Gleichnisse Anstoß erregen könnten. Dem Referenten scheinen sie indessen ganz aus der individuellen Anschauungsweise des Verfassers hervorzugehen, eines Dichters, der nun einmal im Leben lebt, und mit scharfem Blicke in die geheimeren Falten desselben eindringt, ohne ihn dabei häufig nach oben zu erheben." — "Alle Gedichte," fährt der Recenfent fort, "sind durchaus erotischer Natur, aber sie weichen völlig von unsern gewöhnlichen schmachtenden und tandelnden Liebesgedichten ab. Die Geliebte wird nicht, nach orientalischer Art, mit allen Wundern und Wunderwerken ber Schöpfung verglichen, auch wird sie keineswegs so hoch über die Erde gestellt, daß man im blauen Wolkennebel ihre verschwindende Gestalt nicht unterscheiden Im Gegentheil wird sie uns in eine solche Nähe geführt, dass man sich fast zurückziehn möchte, in der Besorgnis, der Dichter habe sich versehen, und etwa im Rausche Das, was aller Welt verborgen bleiben und nur ihm erschloffen fein follte, zum Vorschein gebracht. Da sehen wir denn, daß es ein Wesen mit Fleisch und Bein ist, von dessen Seele und Herzen auch mit-unter geredet wird, das aber, wenn Beides in Konflikt geräth, nur durch seinen Leib interessiert. Der Dichter lüftet zuweilen ten Vorhang so weit, dass auch ber Nimbus verschwindet, und wir unter der Geliebten folche Wefen entdecken, deren Liebe zu erwerben Sebermann nur mäßige Rosten verursachen dürfte. ist benn die geschilderte Liebe weniger eine Schilderung der geistigen Verzückung, als des irdischen Genusses. Die Fleischpartien sind hier oft mit so lebendigen Farben gemalt, daß sich die Dichterzunft verwundert anblicken und fragen könnte: woher hat er sie entnommen? Auch hierbei kann man ihm übrigens eben fo wenig als anderwarts vorwerfen, daß er überlüde, im Gegentheil ist mit den möglichst wenigen Worten das möglichst klare Bild wieder gegeben." Im weiteren Verfolg feiner Kritik tadelt Alexis die höhnende Verletzung des religiösen Gefühls in einzelnen Liebern und schließt mit ber Mahnung an den Dichter, sich durch den Erfolg seines ersten originellen Auftretens nicht verleiten zu lassen, in berselben Manier fortschreiben zu wollen. Zugleich wird vor Nachahmung der letteren gewarnt: "Diese Manier lässt sich wohl am Ende erzwingen; aber ohne den lebendigen Geist, aus dem doch die Mehrzahl der Gedichte hervorgegangen ist, mussten die populären Formen, die seltsamen Wendungen (vorausgesett, daß man auch diese nachahmen kann) nur Widerwillen erregen, wo nicht gar lächerlich erscheinen. viel weniger mögen aber Andere ein Beispiel aus diesen Gedichten daran nehmen, wie man sich über die Konvenienz des Lebens hinausschwingen könne. Wie das Leben in allen Verhältnissen, so hat auch bie Kunst ihre einzwängenden Regeln, und wenn wir zur Beleuchtung einiger Auftritte der Spiegel bedürfen, um das Licht aufzufangen und verdoppelt wieder zu geben, muffen wir über andere einen Vorhang niederlaffen."

Bei aller Bewunderung für die glänzende und originelle Form jener Lieder, können wir nicht umhin, uns dem Hauptvorwurfe anzuschließen, welchen Alexis gegen die erotische Poesie Heine's erhebt. Allerdings war durch die Nachahmungen orienkalischer Dichtung, welche durch die romantische Schule in Schwang
gekonnten, und welchen auch Goethe im "Westöstlichen Divan"
seinen Tribut gezollt hatte, der bei den Völkern des Morgenlands
herrschende, vorwiegend sinnliche Kultus der Frauenschönheit zum
Theil in die deutsche Lyrik hinüber gegangen; aber der ma-

terialistische Eindruck wurde gemildert durch die künstliche Form und durch den fremdartigen Bilderschmuck, unter denen sich die verliebte Begehrlichkeit schamvoll verbarg. Wenn ein neumodischer Hafis an ber 31m ober 3far fein Liebchen unter bem Bilbe einer flammenäugigen Suleika in zierlich gereimten Gafelen mit orientalisch aufgebauschten Metaphern besang, so schrieb der Lefer die üppig brennenden Farben auf Rechnung des morgenlandischen Rolorits, und vergaß die Frivolität des Gedankens über der feltfamen bulle, in die er gekleibet war. Gerechten Unftog jeboch musste es erregen — und nicht bloß bei besinders prüden Raturen, sondern bei allen keuschen Gemüthern, — wenn die Heine'sche Muse zu Zeiten, fich jedes Bilbergewandes entäußernd, in nacktester Natürlichkeit die Posituren einer Bajadere annahm, und ihr sinnliches Verlangen in den Schmeicheltonen der altbekannten Volkslieder aussprach. Es ist ein frecher Cynismus, wenn der Dichter dem Gegenstand seiner Liebe die Forderung auruft:

> Du sollst mich liebend umschließen, Geliebtes, schönes Weib! Umschling mich mit Armen und Füßen Und mit dem geschmeidigen Leib!

und die angehängte Schlußvergleichung:

Gewaltig hat umfangen, Umwunden, umschlungen schon Die allerschönste der Schlangen Den glücklichsten Laokoon —

welche, wie Aleris bemerkt, "dem Obscönen eine plastisch-antike Haltung geben soll, erhöht nur die Lüsternheit des Bildes, das man ohne die gebildete Sprache nicht ertragen würde." Eben so verletzend ist jenes andere Gedicht (Bd. XV., S. 170 [285]), welches die Geliebte in Leib und Seele zerlegt, und den ersteren auf Kosten der letzteren mit faunischem Bockshumor preist. Diese und ähnliche Beleidigungen der Schicklichkeit und des guten Geschmacks sind freilich beim Wiederabdruck des "Lyrischen Inter-

mezzos" im "Buche der Lieder" entfernt worden; aber die späteren Gedichte Heine's beweisen nur allzu sehr, daß er jener niedrigen orientalischen Ansicht, welche am Weibe nur die Körperschönheit schätzt und geringen Werth auf ihre geistigen Vor-

züge legt, auch nachmals unverändert treu blieb. —

Wir wenden uns jetzt zur Besprechung der Tragödien, die, wie gering immer ihr dramatischer Werth sein möge, dennoch aus mehrfachen Grunden eine ernftere Beachtung verdienen, als fie seither gefunden haben. Als Beine den "Ratcliff" 1851 in die dritte Auflage seiner "Neuen Gedichte" hinüber nahm, be-gleitete er den erneuten Abdruck mit den Worten: "Dieser Tra-. gödie oder dramatisierten Ballade gewähre ich mit gutem Fug jetzt einen Platz in der Sammlung meiner Gedichte, weil sie als eine bedeutsame Urkunde zu den Processäkten meines Dichterlebens gehört. Sie resumiert nämlich meine poetische Sturmund Drang-Periode, die sich in den "Jungen Leiden" des "Buchs der Lieder" sehr unvollständig und dunkel kund giebt. junge Autor, der hier mit schwerer, unbeholfener Zunge nur träumerische Naturlaute lallet, spricht dort, im "Ratcliff", eine wache, mündige Sprache und sagt unverhohlen sein letztes Wort. Dieses Wort wurde seitdem ein Losungswort, bei dessen Ruf die fahlen Gesichter des Elends wie Purpur aufflammen und die rothbäckigen Söhne des Glücks zu Kalk erbleichen. Am Herbe des ehrlichen Com im "Ratcliff" brodelt schon die große Suppenfrage, worin jest tausend verdorbene Köche herumlöffeln, und die täglich schäumender überkocht." Dies Hineinragen der socialen Frage in die Tragodie, welches der Dichter in den annezogenen Worten so nachdrucklich betont, ist jedoch zunächst nur von sekundarer Bedeutung. Mehr interessiert uns bei Beurtheilung des Gedichtes ber Umftand, daß der Verfaffer diesem selbst die wunderliche Benennung einer "dramatisierten Ballade" giebt. Nichts Anderes ist in der That der "Ratcliff", und darin liegt seine Schwäche als Drama. Die bei den Romantikern übliche Vermischung ber verschiedenen Kunftformen hat den Dichter zu dem Irrthume verlockt, einen Stoff von durchaus lyrischer Art, mit Einflechtung einer unheimlichen Ballade, dramatisch zu behandeln. Selbst die Schicksalstragödien, über welche Beine,

bevor er den "Ratcuff" schrieb, sich in seiner Recension des Smets'schen Trauerspieles so missbilligend äußerte, hatten den fatalistischen Sput kaum so weit über alle Grenzen der Vernunft hinaus in Scene gesetzt, wie es im "Ratcliff" geschah, dessen Grundidee, nach der ausdrücklichen Versicherung des Verfassers (Vd. XIX, S. 29), "ein Surrogat für das gewöhnliche Fatum sein sollte." Welch absonderlicher Natur diese Grundidee ist,

feben wir am besten aus einer Angabe bes Inhalts.

Die kurze Handlung des Stückes, das eigentlich nur eine Schluskatastrophe ist, hat zunächst, wie die meisten Schicksalsdramen, eine lange Vorgeschichte, die aus der Vergangenheit als
tragisches Verhängnis in die Gegenwart hinüber greift. Die
aus Herder's Uebersetzung bekannte altschottische Ballade: "Was
ist dein Schwert von Blut so roth?" hat ursprünglich alles
Unheil verschuldet. Edward Ratcliff liebte Schön-Betty, die
eines Tages allein in ihrem Zimmer saß und das Lied vor
sich hinsang:

"Was ist bein Schwert von Blut so roth?

Edward? Edward?"—

Da sprang ins Zimmer plötlich Edward Natclitsf
Und sang im selben Tone tropig weiter:

"Ich habe geschlagen mein Liebchen todt,—

Wein Liebchen war so schön, o!"

Darüber entsetzte sich Schön=Betty so sehr, daß sie Edward nimmer wiedersehen wollte; um ihn zu ärgern, heirathete sie den Laird Mac-Gregor, und Edward nahm aus Verzweiflungstrotz eine andere Frau, die ihm den Helden unseres Stückes, William Ratcliff, gebar. Auch Schön=Betty gab einem Kinde, Maria, das Leben, und bald nachher flammte in beiden Vermählten die alte Liebe auf. Edward Ratcliff nahte sich dem Schlosse Mac-Gregor's, Schön=Betty streckte ihm verlangend aus dem Fenster die Arme entgegen, aber Mac-Gregor war Zeuge dieser Scene; am andern Morgen lag Edward erschlagen an der Schlossmauer, und Schön=Betty starb vor Schreck. Beider Sinn und Schickal, Leben und Lieben hat sich nun fatalistisch auf ihre Kinder vererbt, denen sie als zwei Nebelgestalten er-

scheinen, die sehnsüchtig die Arme nach einander ausstrecken, ohne sich erreichen zu können. Als Student besucht Wilhelm Ratcliff auf einer Ferienreise zufällig Mac-Gregor's Schloß, er sieht Marien, und erkennt in ihr das Nebelbild seiner Träume; das dunkle Urgeheimnis seines Lebens ist ihm plötlich erschlossen; er liebt Marien mit aller Leidenschaft seiner jungen Seele, und sie scheint seine Liebe zu erwidern, sie spielt und scherzt mit ihm, sie küsst ihn und lässt sich küssen — doch als er endlich vor ihr niederkniet, und sie fragt: "Maria, liebst du mich?", da ist er ihr plötlich ein unheimliches Gespenst, das dem Nebelmanne gleicht, den auch sie oftmals im Traum erblickte, mit seltsam scheuen Blicken und fast mit Widerwillen sieht sie ihn an,

Und höhnisch knirend spricht sie frostig: Rein!

Der trozig spröde Geist ihrer Mutter ist in sie gesahren, wie Sdward's wilder Geist in seinen Sohn William. Dieser verlässt das Schloss und reist nach London. Vergebens sucht er im Gewühle der Hauptstadt die Qual seines Herzens zu übertäuben, vergebens stürzt er sich in das tollste Leben —

Portwein, Champagner, Alles wollt' nicht fruchten Nach jedem Glase ward mein Herz betrübter. Blondinen und Brünetten, keine konnt' Forttändeln und fortlächeln meinen Schmerz. Sogar beim Faro fand ich keine Ruh'. Maria's Aug' schwamm auf dem grünen Tische, Maria's Hand bog mir die Parolis, Und in dem Bild der eckigen Koeur-Dame Sah ich Maria's himmelschöne Züge! Maria war's, kein dünnes Kartenblatt; Maria war's, ich fühlte ihren Athem, Sie winkte: Za! sie nickte: Za! — va banque! Zum Teufel war mein Geld, die Liebe blieb.

Er wird Straßenräuber, und treibt in England sein Wesen; aber die Liebe lässt ihm keine Ruhe, sie zieht ihn oftmals, wie

mit unsichtbaren Eisenarmen, nach Schottland hinüber, nur-in Maria's Nähe kann er ruhig schlafen; denn er hat den fürchterlichen Schwur gethan, Seden im Duell zu tödten, der sich mit Marien vermähle. Schon zweimal hat er den ihr angetrauten Satten in ber Sochzeitenacht erschlagen, und ber Neuvermählten mit zierlicher Verbeugung den Verlobungsring überreicht. Das Stück beginnt in dem Augenblicke, wo der Segen des Priesters Marien mit ihrem dritten Gatten, dem Grafen Douglas vereinigt hat. cliff forbert auch Diesen zum Zweikampfe heraus, und bas Duell findet, trot aller von Mac-Gregor getroffenen Vorsichtsmaßregeln, Diesmal jedoch verläfft das Glück Ratcliff, Douglas verwundet ihn und schlägt ihm das Schwert aus der Hand; er will ihn aber nicht töbten, da Sener ihm kurz vorher bei einem räuberischen Ueberfall im Walde das Leben gerettet hat. Ratcliff wankt, geistig vernichtet, ins Schloß; als Maria ihn blutend und verwundet erblickt, nachdem die alte Amme Margaretha ihr eben die Geschichte ihrer Mutter erzählt hat, erwacht in ihr die alte Liebe, sie beschwört ihn, vor ihrem Gatten und ihrem Bater zu fliehen, die icon verfolgend heran nahen — da eilt Ratcliff mit ihr ins Brautgemach, ersticht Marien, erschlägt ben auf ihren Hilferuf herein stürzenden Mac-Gregor, und erschießt sich neben der blutigen Leiche ber Geliebten. Die zwei Nebelgestalten aber erscheinen von beiden Seiten, fturzen einander haftig in die Arme, halten sich fest umschlungen, und verschwinden.

Mit verständigen Worten hat schon Aleris in seiner Aritik der Heine'schen Tragödien auf das Vernunftwidrige der fatalistischen Grundidee aufmerksam gemacht, welche sich in dieser schreckensvollen Handlung verkörpert. "Ein Zusammenhang ist zwischen dem Sonst und Setzt; was liegt diesem Zusammenhang aber zu Grunde? Die Liebe wirkt zerstörend auf die Nachkommen fort! Schon oft sahen wir in Dichtungen den Has zweier Individuen auf ihre Geschlechter fortwirken, wir sahen, wie die Liebe endlich den Riss verbinden will, wie sie kämpst mit den Vorurtheilen, mit dem Sahre, Sahrhunderte lang genährten Hasse, und endlich siegt oder unterliegt. Dass aber die Liebe forterbend, Verderben und Untergang der Geschlechter hervorbringt, ist eine neue Idee, und, wie frappant auch in der Ausführung, weder der Natur an-

gemeffen, noch ein Gegenftand, wurdig einer funftlerischen Behandlung." Um dieser romantisch bizarren Idee ein dramatisches Leben einzuhauchen, hat ber Dichter kaum minder feltsame romantische Mittel gewählt. Die Nebelgestalten, welchen eine so hervorragende Rolle zugetheilt ist, erscheinen nicht allein geistig dem Auge der Liebenden, deren Geschick sie bestimmen, sondern fie treten in den hauptmomenten des Studes, fo zu fagen, körperlich auf, sie "schwanken über die Bühne", sie "nahen sich mit ausgestreckten Armen, fahren wieder auseinander und verschwinden", sie "erscheinen von entgegengesetten Seiten, stellen sich am Gingang bes Rabinetts", und "fturzen fich", wie wir fahen, zulest "haftig in die Arme, und halten fich fest umschlungen". schon die reale Vorführung dieser Nebelbilder — welche dem Publikum fichtbar maren, den Personen des Studes aber, mit Ausnahme des William Ratcliff, unsichtbar bleiben follten statt des beabsichtigten Grausens eher einen komischen Eindruck hervorbringen dürfte, hatte doch Heine feine Tragödie ausdrücklich für die Bühne bestimmt, und hoffte mit Zuversicht, daß sie zur Darftellung gelangen wurde. Gine fast eben so sputhafte Rolle, wie jene Nebelphantome, spielt die alte Margaretha, die stumpf und starr, wie die Stammbere eines Walter Scott'schen Romans, in ihrem Winkel kauert, auf Nichts, was dem Leben angehört, Acht zu geben und nur über ben unheimlichen Erinnerungen ber Vergangenheit zu bruten scheint. Sie hat einst Schon-Betty die Ballade vom blutrothen Schwerte gelehrt, aus der so viel Unheil entsprungen ist; wahnwißig murmelt sie nun immer das verhängnisvolle Lied, und beschwört die finsteren Schatten bes Todes herauf in das blühende Leben der Gegenwart.

Bur Erklärung der Wahl dieses seltsamen Stoffes giebt Beine selbst einen Fingerzeig, indem er bei Uebersendung der Tragödien an Immermann den "Natcliff" eine "Hauptkonfession" nennt (Bd. XIX., S. 54), und ein andermal (Ebd., S. 82) es betont, daß er "bisher nur ein einziges Thema, die historie von Amor und Psyche, in allerlei Gruppierungen dargeftellt" habe. In ein für seinen Freund Friedrich Merckel bestimmtes Eremplar der "Tragodien", das sich jest in meinem Besite befindet, schrieb

er die noch deutlichere Widmung:

Ich habe die süße Liebe gesucht, Und hab' den bittern Haß gefunden, Ich habe geseufzt, ich habe geslucht, Ich habe geblutet aus tausend Wunden.

Auch hab' ich mich ehrlich Tag und Nacht Mit Lumpengesindel herumgetrieben; Und als ich all' diese Studien gemacht, Da hab' ich ruhig den Ratcliff geschrieben.

In der That bildet der Wunsch einer poetischen Verklärung seines eigenen Liebesunglucks die geheime Grundlage des "Ratcliff", fo gut wie bes "Almansor" und des "Lyrischen Intermezzos". Auch Alexis bemerkt: "Wir finden an mehreren Stellen Andeutungen, daß verschmähte Liebe, die plötliche Sprodigkeit einer Schönen, welche bis dahin vielleicht Hoffnungen begünstigt hat, dem Dichter eine Empfindung dünkt, die so mächtig ist, um vorzüglich ein poetischer Hebel zu werden. Es ist ein schrecklicher Moment, wenn der Liebeglühende, der von gewisser Hoffnung Berauschte, in dem Augenblicke, wo er des Sieges gewiß sein kann, aus seinem himmel herabgefturzt wird. Wenn Giner, ber sonst vielleicht reineren und heiligeren Flammen fremd, durch die Liebe seine Gefühle geadelt glaubt, und diese reineren Gefühle zum ersten Male ohne Täuschung ausspricht; wenn Diesem dann der Gegenstand seiner Neigung kalt, höhnisch, schnippisch begegnet, fo mag Dies einen Process erzeugen, wie wenn Wasser und Feuer sich mischen, und ber kaum Emporgehobene mag noch tiefer durch dic schnelle, schmerzliche Vernichtung doppelt kühner Hoffnungen herabgeriffen werden — ist Dies aber ein Moment, einer dramatisch-tragischen Behandlung würdig? Kann ein folches Gefühl eine Begeisterung einflößen, um ein Kunstwerk zu erzeugen ? Sit es endlich so gewichtig, um das Schicksal von Generationen, ein furchtbares, familienvernichtendes Fatum an den Trop und die leichte Aufwallung einer Weiberlaune zu knüpfen?" Auch wir muffen diese Frage mit Nein beantworten. Die Empfindungen, welche burch ein solches Begegnis erzeugt werben — Zorn, Schmerz, unter Umständen sich steigernd zu Hohn und Verzweiflung — können sehr gewaltig sein und unser tiefstes Mitgefühl erregen,

wenn sie sich im Liebe ausklagen; aber sie sind nur traurig, nicht tragisch, und daher ungeeignet zu dramatischer Behandlung. Sich in einem Mädchenherzen getäuscht, sich falsche Hoffnungen auf Erwiderung einer glühenden Liebe gemacht zu haben, ist gewiß ein schmerzliches Unglud für Den, welchen ein solches Schicksal trifft; aber es ist nimmer eine tragische Schuld, welche den Untergang zweier Menschen, und gar, wie hier, zweier Generationen, herbei führen barf. Im Liebe, bas uns die Stimmung eines einzelnen, bestimmten Momentes vor die Seele bringt, fann folch ein Weh uns machtig bewegen; wir vermögen zu begreifen, daß im Augenblick der Enttäuschung dem Liebenden die ganze Mitter entzaubert scheint, daß in seinem thränenfeuchten ober zomblitzenden Auge das Spiegelbild der Welt sich zu einer grauen Nebelmaffe ober zu einem widrigen Schlangenknäul verzerrt. Der Held eines Trauerspiels aber darf nicht aus so weichem Stoffe geformt sein, daß solch eine lyrische Stimmung zum einzigen Bebel all' seiner Entschlüsse und handlungen wird. Dies ist bei William Ratcliff der Fall. Weil Maria seinen Liebesantrag höhnisch knirend mit einem frostigen "Nein" zurückwies, ist ihm das Leben fortan ein finsteres Schattenspiel, ein Tanz von garven, in deffen gespenstischen Reigen er wie ein Traumwandelnder hineingeriffen wird. Die Verschmähung seiner Liebe nimmt ihm jeden sittlichen Halt, er sinkt zum ruchkosen Bosewicht, zum Dieb und Strafenrauber herab, der sich mit dem verworfensten Gesindel herumtreibt. Unverkennbar ist die Aehnlichkeit mit der beliebten Byron'schen Gestalt des trünnigen, des gefallenen Engels, der zum Teufel wird. dies Gefallensein ist ins Ungeheuerliche übertrieben, und wirkt um so abstoßender, je schärfer und deutlicher der hintergrund des realen Lebens in jenen Schlammpfüten der Gefellschaft gezeichnet ist, die der held durchwatet, ohne sich dem Unschein nach sehr vor ihrem Schmute zu ekeln. Im Gegentheil, William Ratcliff sieht seine verbrecherischen Spießgesellen fast für Helben und Märtyrer an, die einen berechtigten Krieg gegen eine ungerechte Geschlichaftsordnung führen; selbst den Galgenstrick Robin, der schon gehn Mordthaten auf der Seele hat, nimmt er gegen die Befürchtung in Schutz, als werde er zur Strafe feiner

Sünden dereinst nach dem Hängen noch im Höllenfeuer brennen mussen:

Glaubt's nicht, der alte Robin wird nicht brennen. Port oben giebt es eine andre Jury, Ms hier in Großbritannien. Robin ift Ein Mann; und einen Mann ergreift der Zorn, Wenn er betrachtet, wie die Pfennigseelen, Die Buben, oft im Ueberflusse schwelgen, In Sammt und Seide schimmern, Auftern schlürfen, Sich in Champagner baden, in dem Bette Des Doktor Graham's ihre Kurzweil treiben, In goldnen Wagen durch die Straßen rasseln, Und ftolz herabsehn auf den Hungerleider, Der mit dem letten hemde unterm Urm Langsam und seufzend nach dem Leihhaus wandert O seht mir doch die klugen, satten Leute, Wie sie mit einem Walle von Gesetzen Sich wohlverwahret gegen jeden Andrang Der schreiend überläst'gen Hungerleider! Weh Dem, der diesen Wall durchbricht! Bereit find Richter, Henker, Stricke, Galgen, Be nun, manchmal giebt's Leut', die Das nicht scheun.

Diese ersten wilben und rohen Kraftausbrüche des modernen Socialismus durchbligen, wie Heine hervorhebt, allerdings mehrsach den Gang des Stückes, und nehmen mit ihrer Eintheilung der Menschen in zwei Nationen, die sich wild betriegen, nämlich in Satte und in Hungerleider", bestimmter, als bei Byron, den Charafter einer Anklage der Armen gegen die Reichen, der niederen gegen die höheren Klassen der Gesellschaft an. Sie versehlen aber einen Theil der beabsichtigten Wirkung, weil sie aus gar zu zweideutigen Motiven entspringen und gar zu verächtlichen Gesellen in den Mund gelegt werden. Da wenigstens bei William Ratcliff im Grunde nur die Zurückweisung seiner Liebe jene schwarzgallige Auffassung der Weltzustände verschuldet hat, so liegt der Gedanke zu nahe, das die selbe, jest so sinster sich ausnehmende Welt ihm wahrscheinlich als ein im Rosenlicht prangender Garten würde erschienen sein,

wenn Maria, statt des spöttischen "Nein", ein freundliches "Ja" auf seine zärtliche Frage erwidert hätte, und wir sehen die "große Suppenfrage" schließlich auf den unberechenbarsten Zufall, auf

das Belieben einer Mädchenlaune, zurückgeführt.

Trop all' dieser Ausstellungen, die sich vorherrschend auf die Wahl eines ungeeigneten Stoffes beziehen, verrath die Ausführung des "William Ratcliff" ein keineswegs geringes dramatisches Talent. Der Dialog ist gewandt und lebendig, die Sprache hält sich in edler Einfachheit frei von allem lyrischen Aufput, die Geschichte der Nebelbilder ist geschickt in den Gang der Handlung verflochten, und wird in der Erzählung Margaretha's effektvoll als Hebel der dramatischen Steigerung benütt; vor Allem aber ist es dem Dichter gelungen, in den meisten Per= sonen des Stückes glaubwürdige, klar vor uns hintretende Ge= stalten zu schaffen. Gelbst der träumerische Spielball der dunklen Mächte, William Ratcliff, ist, wie wenig er sich zum Helben eines Trauerspiels qualificiert, mit Zügen ausgestattet, die offenbar dem wirklichen Leben entnommen find. Die resignierte Haltung Maria's prägt sich erkennbar genug als das Resultat ihrer Leiden und der überstandenen Schreckenserlebnisse aus. Die halb mahn= finnige Margaretha ist eine unheimliche, vielleicht etwas zu scha= blonenhaft behandelte, aber doch poetisch nicht unwahre Figur. Bernachlässigter erscheint Mac-Gregor, bessen Gestalt fein rechtes Leben gewinnt. Um so ansprechender berührt uns der verständige. tapfere Graf Douglas, der einzige edle, moralisch gesunde Cha= ratter unter so vielen verschrobenen ober verworfenen Naturen. Aber auch die Nebenpersonen, der spitzbübische Wirth der Diebesherberge und seine räuberischen Gäste, sind mit wenigen Strichen trefflich individualisiert; ja, die Scenen, welche in der Diebs=spelunke spielen, — der Auftritt, wo Tom, der Diebshehler und ehemalige Dieb, seinem Buben bas Vaterunser abhört, und gleich daranf den schlafenden Gaunern das Geld aus der Tasche stibitzt — sind von einer an Shakspeare erinnernden Lebenswahrheit und bramatischen Rraft.

An einem ähnlichen Grundsehler, wie der "William Ratcliff", frankt auch das zweite Drama Heine's, "Almansor". Nicht als wäre die Fabel und der Grundgedanke des Stückes auch hier von einer grillenhaften Seltsamkeit, und als würden die Schicksale der auftretenden Personen durch das hineingreisen phantaftischer Nebelgestalten bestimmt — aber es sehlt auch diesem Trauerspiel jede fortschreitende Entwicklung der Charaktere und der aus dem Wechselspiele der Leidenschaften entstehenden handlung. Eine tragische Schuld der Liebenden, die den Untergang Derselben rechtsertigte, ist so wenig wie im "Ratcliss" vorhanden, und, wie dort, wird auch hier die unheilvolle Katastrophe nicht durch eigenes Verschulden, sondern durch ein in früherer Zeit von den Eltern Beider geschaffenes Verhängnis herbeigeführt.

Die Wahl des Stoffes ist, wie aus einem kurzen Ueberblicks des Inhalts hervorgeht, an sich keine durchaus ungünstige, aber der Dichter hat es nicht verstanden, sein Material mit dramatischer Geschicklichkeit zu verwerthen, und das lyrische Beiwerk erstickt vollends die ziemlich dürftige Handlung. Kurz vor der Eroberung Granaba's durch Ferdinand den Katholischen und Isabella lebten dort zwei edle Mauren, Abdullah und Alp, in inniger Freundschaft. Alp's heißgeliebte Gattin starb, nachdem sie ihm einen Sohn geboren, und Abdullah, dessen Frau um dieselbe Zeit eines Töchterleins genesen war, nahm das verwaifte Kind bes Freundes einstweilen zu fich ins haus. Aly vermochte jedoch auch später nicht den Anblick des Schmerzenssohns zu ertragen, und ging mit Freuden auf den Vorschlag Abdullah's ein, die beiden Kinder schon jetzt mit einander zu verloben, und Zuleima, das kunftige Weib seines Sohnes, unter Ammenleitung in seinem Schlosse zu erziehen, mahrend sein eigener Sohn, Almansor, unter der Obhut des Freundes verbliebe. Die Kinder abnten in so zartem Alter Nichts von diesem Tausche, sie sahen fich oft und liebten einander herzlich. Da brach jenes Ungewitteaus, welches mit dem Falle Granada's und der Vertreibung ber Mauren aus Spanien endete. Als die rohen Verfolgungen Ferdinand's und der Inquisition gegen die Muhamedaner begannen, und den Besiegten nur die Wahl blieb, sich entweder taufen zu laffen oder nach Afrika zu fliehen,

Da wurde Aly Chrift. Er wollte nicht Zursick ins dunkle Land der Barbarei.

Ihn hielt gefesselt edle Sitte, Kunst Und Wissenschaft, die in Hispanien blühte. Ihn hielt gefesselt Sorge für Zuleima, Die zarte Blume, die im Frauenkäfig Des strengen Morgenlands hinwelken sollte. Ihn hielt gefesselt Vaterlandesliebe, Die Liebe für das liebe, schöne Spanien. Doch was am meiften ihn gefesselt hielt, Das war ein großer Traum, ein schöner Traum, Anfänglich wüft und wild, Nordstürme heulten, Und Waffen klirrten, und dazwischen rief's "Quiroga und Riego!" tolle Worte! Und rothe Bäche flossen, Glaubenskerker Und Zwingherrnburgen ftürzten ein in Gluth Und Rauch, und endlich ftieg aus Gluth und Rauch Empor bas ew'ge Wort, das urgeborne, In rosenrother Glorie selig strahlend.

Mit diesen Worten deutet nämlich der in der Mitte des Stückes eingeschobene Chor die Motive von Aly's Uebertritt zum Christenthume an; ein Verfahren, das allerdings Nichts weniger als dramatisch ist. Eben so wunderlich — und durch den Charakter Alp's, wie er sich im Stude zeigt, nicht im minbesten begründet -ift der anachronistische Hinweis auf die Verfassungs- und Glaubenskämpfe in Spanien zu Anfang der zwanziger Sahre dieses Sahrhunderts, — eine Prophetie, welche obendrein durch die Ereignisse der nächsten Zeit, durch die Hinrichtung Riego's und die Zurücknahme der vom Könige 1820 bewilligten Konftitution, keine Bestätigung erhielt. Einleuchtender sind die andern Beweggründe für Alp's Uebertritt, um so mehr, da auch Zuleima schon früher durch Einwirkung ihrer frommen Umme dem Christenthume zugeführt worden war. — Anders handelt Abdullah. Treu dem alten Glauben, verlässt er mit Weib und Pflegekind und aller fahrenden Habe das Land seiner Bater, und setzt über nach Marokko. Die eigene Tochter, "die Gottesleugnerin", will er nicht wiedersehn, und um sich an dem abtrünnigen Aly zu rächen, erzieht er Deffen Sohn Almansor, den er erst hat tödten wollen, als sein eigenes Kind im Glauben Muhamed's und im haffe gegen das Chriftenthum. Bei der

Landung in Afrika stirbt Abdullah's Weib; er selbst folgt ihr auf der Wallfahrtsreise nach Metta bald nachher ins Grab, ohne Almansor das Geheimnis seiner wahren Abstammung enthüllt zu haben. Sehnsucht nach Zuleima und das Gebot der sterbenden Mutter, Zener ihren letzten Kuss zu bringen, treiben jedoch Al= mansor nach Spanien zurück, wo Alp sich an Abdullah, von dem er wähnt, er habe ihm aus Glaubensfanatismus seinen Gohn ermordet, dristlich gerächt hat, indem er Zuleima als seine Tochter anerkannte und sie sorglich in der Meinung, dass sie sein Kind sei, erhielt. Als Spanier verkleidet, um sich vor der Wuth der driftlichen Berfolger zu schützen, wird ber heimgekehrte Almansor in den Trilmmern seiner Baterburg von einem alten Diener, Haffan, erkannt, der mit einigen treuen Bekennern des Islam ins Gebirge geflüchtet ist, und von bort aus ben Guerillakrieg gegen die siegreichen Kastilianer fortsetzt. Hassan beschwört den Sohn seines ehemaligen Herrn, sein Vorhaben aufzugeben und die abtrünnige Geliebte zu vergessen. Almansor aber will Diese noch einmal wiedersehn, und verfügt sich sofort nach Alh's Schlosse, wo eben die Verlobung Zuleima's mit einem windigen Industrie= ritter gefeiert wird, ber sich unter einem pomposen Ritternamen bei ihrem vermeintlichen Vater eingeführt hat. Schon an der Pforte des Hauses begrüßt den Fremdling in Gestalt des Dieners Pedrillo ein possenhaftes Beispiel des Renegatenthums. Almansor wird aus bem festlich erhellten Schlosse in bas Wirthshaus ge= wiesen, benn

> — was die alte Gaftlickeit betrifft, So ist Das eine jener Heidensitten, Wovon dies hristlich fromme Haus gesäubert.

Auch die alten Namen sind christlich umgetauft; der "gute Alh", wie er ehemals genannt wurde, heißt jetzt Don Gonzalvo, Zu-leima heißt Donna Clara, selbst der Dienerschaft sind die Namen biblischer Heiligen beigelegt; der alte Glaube ist ausgezogen,

Almansor wartet, bis die Gäste ssich entsernt haben, und singt dann vor Zuleima's Fenster ein altes, ihr wohlbekanntes Lied. Zuleima erscheint auf dem Balkon, und erkennt an der Stimme den todtgesagten Geliebten, welcher ihr die Scheidegrüße der in der Fremde gestorbenen Mutter bringt. Der plötslich dazwischen tretende Hassan fordert sie auf, mit Almansor nach Afrika zu entsliehen. Am Morgen überrascht Letterer Zuleima im Garten, und Beide führen ein mystisch tiefsinniges Zwiegespräch, in welchem das Christenthum den unheimlich grellsten Kontrast zu der bilderund farbenreichen Religion Muhamed's bildet. Almansor erinnert sich beim Anblick eines Christusbildes des Tages, wo er bei seiner Rücksehr nach Spanien zuerst eine christliche Kirche betrat:

Schon an der Pforte goß sich mir entgegen Ein dunkler Strom gewalt'ger Orgeltone, Die hoch aufrauschten und wie schwarzer Sud Im glühnden Zauberkessel qualmig quollen. Und wie mit langen Armen zogen mich Die Riesentöne in das Haus hinein, Und wanden sich um meine Brust wie Schlanger Und zwängten ein die Bruft, und stachen mich, Als läge auf mir das Gebirge Raff, Und Simurgh's Schnabel picke mir ins Herz. Und in dem Hause scholl, wie'n Todtenlied, Das beisre Singen wunderlicher Männer Mit strengen Mienen und mit kahlen Häuptern, Umwallt von blum'gen Kleidern, und der feine Gesang der weiße und rothgeröckten Knaben, Die oft dazwischen klingelten mit Schellen Und blanke Weihrauchfässer dampfend schwangen. Und tausend Lichter gossen ihren Schimmer Auf all das Goldgefunkel und Geglitzer, Und überall, wohin mein Auge sah, Aus jeder Nische blickte mir entgegen Dasselbe Bild, das ich hier wiedersehe. Doch überall sah schmerzenbleich und traurig Des Mannes Antlit, den dies Bildnis darftellt. Hier schlug man ihn mit harten Geißelhieben, Dort sank er nieder unter Kreuzeslaft, Hier spie man ihm verachtungsvoll ins Antlig,

Dort krönte man mit Dornen seine Schläse, Hier schlug man ihn ans Kreuz, mit scharfem Speer Durchstieß man seine Seite — Blut, Blut, Blut Entquoll jedwedem Bild. Ich schaute gar Ein traurig Weih, Die hielt auf ihrem Schooß Des Martermannes abgezehrten Leichnam, Sanz gelb und nacht, von schwarzem Blut umronnen — Da hört' ich eine gellend scharfe Stimme: "Dies ist sein Blut", und wie ich hinsah, schaut' ich (schaudernd)

Den Mann, der eben einen Becher austrank.

Aber traumhaft süß weiß ihn Zuleima-Clara in das Christenthum als in ein "Haus der Liebe" hineinzusingen, das ernster und besser als die heitere Pracht der alten Heidentempel und als die Werkeltagsbequemlichkeit der dumpfen Betstube des Moslems sei:

> In diesem Hause werden Kinder mündig, Und Münd'ge werden ba zu Kindern wieder; In diesem hause werden Arme reich, Und Reiche werden selig in der Armuth; In diesem Hause wird der Frohe traurig, Und aufgeheitert wird da der Betrübte. Denn selber als ein traurig armes Kind Erschien die Liebe einst auf dieser Erde. Ihr Lager war des Stalles enge Krippe, Und gelbes Stroh war ihres Hauptes Kissen; Und flüchten musste sie wie'n scheues Reh, Von Dummheit und Gelehrfamkeit verfolgt. Für Geld verkauft, verrathen ward die Liebe, Sie ward verhöhnt, gegeißelt und gekreuzigt; Doch von der Liebe sieben Todesseufzern Bersprangen jene sieben Gisenschlöffer, Die Satan vorgehängt der Himmelspforte; Und wie der Liebe sieben Wunden klafften. Erschlossen sich aufs Neu' die sieben Himmel, Und zogen ein die Sünder und die Frommen. Die Liebe war's, die du geschaut als Leiche Im Mutterschoße jenes traur'gen Weibes. O glaube mir, an jenem kalten Leichnam Kann sich erwärmen eine ganze Menschheit

Aus jenem Blute sprossen schönre Blumen, Als aus Araschid's stolzen Gartenbeeten, Und aus den Augen jenes traur'gen Weibes Fließt wunderbar ein süßres Rosenöl, Als alle Rosen Schiras' liefern könnten. Auch du haft Theil, Almansor ben Abdullah, An jenem ew'gen Leib und ew'gen Blute; Auch du kannst dich zu Tisch mit Engeln setzen Und Himmelsbrot und Himmelswein genießen; Auch du bist durch die Liebe sündenfrei, Darfst freudig wohnen in der Sel'gen Halle, Und gegen Satan's starke Höllenmacht Schützt dich mit ew'gem Gastrecht Zesu Christ, Wenn du genossen haft sein "Brot und Wein."

Dies Sirenenlied der Liebe, vom Munde der Geliebten gesungen, nimmt Almansor's ganzes Wesen gefangen; er ahnt nicht den sebensfeindlichen Sinn, der sich unter dem schmeichlerischen Wortz verbirgt, er hört nur dessen verlockenden Klang:

Du sprachest aus Zuleima jenes Wort, Das Welten schafft und Welten hält zusammen; Du sprachest aus das große Wörtlein: "Liebe!"

Schon will er, seinen alten Glauben verschwörend, sich ganz dieser Religion der Liebe hingeben, schon ruft er aus:

Dein Himmel nur, Zuleima's Himmel nur Sei auch Almansor's Himmel, und dein Gott Sei auch Almansor's Gott, Zuleima's Kreuz Sei auch Almansor's Hort, dein Christus sei Almansor's Heiland auch, und beten will ich In jener Kirche, wo Zuleima betet —

da tonen in der Ferne Glockengeläute und Kirchengesang, und auf Almansor's erschreckte Frage erklärt ihm Zuleima:

Hörft du, Almansor, was die Glocken murmeln? Sie murmeln dumpf: "Zuleima wird vermählt heut Mit einem Mann, der nicht Almansor heißt." Die Religion der Liebe verwandelt sich plötlich in eine Religion der unnatürlichsten Entsagung, Zuleima hält sich gebunden durch ihr vor dem Priester abgelegtes Versprechen, den ungeliebten Don Enrique zu heirathen, und Almansor's Geist bricht zusammen unter der Qual einer so grausamen Enttäuschung — Wahnsinn umnachtet sein Hirn. Von ergreisender lyrischer Schönheit ist der Monolog des wahnwitzigen Almansor, der müd und gebrochen im Walde umherwankt, und den endlich Hassan dadurch aus seinen Selbstmordsgedanken weckt, dass er ihm die Aussicht erschließt, Zuleima am Hochzeitstage zu rauben. Nach blutigem Kampse trägt Almansor die Geliebte von dannen, die sich bei ihrem Erwachen in den Himmel versetzt glaubt und sich nicht genug verwundern kann, auch Almansor dort zu sinden, der nach dem Ausspruch ihres Beichtvaters zur ewigen Hölle verdammt sei. Hier,

Aber schon tont das Waffengeklirr der Verfolger zu ihnen aus der Felsschlucht empor:

Renn's Eblis, nenn es Satan, nenn es Menschen, Die tückisch arge Macht, die wild hinauf steigt In meinen himmel selbst!

Zuleima fordert ihn auf, mit ihr hinab in das Blumenthal zu sliehen, und mit den Worten:

— — — Die Jäger nahen schon, Mein Reh zu schlachten! dorten klirrt der Tod, Hier unten blüht entgegen mir das Leben, Und meinen Himmel halt' ich in den Armen!

Aurzt sich Almansor mit seiner süßen Last vom Felsen hinab. Aly der Christ aber, welcher erst eben von dem im Kampfe verwundeten, sterbenden Haffan erfahren hat, daß sein Sohn noch lebe, schließt, indem er all' seine Hoffnungen jählings zerschmettert sieht, mit der furchtbaren Anklage gegen das Christenthum:

> Zett, Zesu Chrift, bedarf ich deines Wortes, Und deines Gnadentrosts und deines Beispiels. Der Allmacht Willen kann ich nicht begreisen, Doch Ahnung sagt mir: ausgereutet wird Die Lilje und die Myrte auf dem Weg, Worüber Sottes goldner Siegeswagen Hinrollen soll in stolzer Majestät.

Es ist zu bedauern, daß diese handlungsarme Tragödie nicht durch eine plastischere Ausprägung des im Stoffe liegenden Gedankenreichthums ein erhöht bramatisches Leben empfangen Vielleicht freilich erweckt der Untergangskampf des Maurenreiches Granada, das in so glänzender Bluthe dahinsank und durch den rohen Fanatismus der Sieger aus einem lachenden Garten in eine schreckvolle Wuste verwandelt ward, allzu elegische Gefühle, um ein besonders fruchtbarer Gegenstand für das Drama zu sein. Unsere Sympathien neigen sich fast mit Nothwendigkeit den Unterdrückten zu, die nach ihrer Niederlage so grausam verfolgt, unter Zurücklassung ihrer kostbarsten Habe zur Auswanderung gezwungen, oder, wenn fie im Fall ihres Dableibens nicht ihrem Glauben entsagen wollten, von den Ketzergerichten scharenweis zum Flammentode verurtheilt wurden. Daß man diese Gräuel im Namen der Religion — in majorem Dei gloriam — verübte, steigert noch unsern Abscheu vor der Immoralität der Mittel, die um so ruchloser erscheinen, je weniger der Erfolg bis auf den heutigen Tag ihre Anwendung gerechtfertigt hat. Der Geschichtsforscher mag sich über den Fall Granada's zur Noth durch die Erwägung trösten, daß das stolze Königreich zur Zeit, als es den kastizianischen Heeren erlag, schon durch inneren Zwift und Verrath den Keim des Todes in sich trug und nur noch ein Scheinleben äußeren Glanzes führte — aber der Dichter hat, in einseitiger Parteinahme für die Besiegten, felbst dies sich ihm darbietende Moment der inneren Zwietracht nur unerheblich benutt, während er mit schärffter Bitterkeit die unsittlichen Motive der Hristlichen Sieger hervorhebt, und dadurch auch diesmal seinem Stoffe mehr einen traurigen, als einen tragischen Charakter giebt. Vor Allem die Hauptperson des Stückes leidet an diesem Fehler: Almansor ist von Anfang an ein passiv Klagender statt eines thätig Handelnden, eignes und fremdes Leid haben ihm den stolzen Mannesmuth aufgezehrt — was darf man am Ende von einem Helden erwarten, der uns schon in der ersten Scene seine äußere Erscheinung mit den Worten schlert:

Mein Antlitz trägt des Grames tiefe Furchen, Setrübt von salz'gen Thränen ist mein Aug', Nachtwandlerartig ist mein schwanker Gang, Sebrochen, wie mein Herz, ist meine Stimme.

Durch biese elegisch träumerische Haltung Almansor's lässt sich der Verfasser die so nahe liegende Gelegenheit entgehen, eine wahrhaft dramatische Verwicklung herbeizusühren, indem er die Liebe des aus seiner Heimat verjagten, dem Koran treugebliebenen Mauren in leidenschaftlichen Konslitt brächte mit seinem Glauben und seinem berechtigten Hasse gegen die Partei der Unterdrücker, der seine Geliebte angehört. Man begreift kaum, daß Heine einen solchen Konslitt gar nicht eintreten, daß er die Liebe zur Renegatin jedes andre Gefühl in der Brust Almansor's ersticken lässt. Das bloße Wort "Liebe", von Zuleima in kirchlichmystischem Sinne gesprochen, von Almansor in irdischem Sinne verstanden, genügt, ihn zum sofortigen Anerbieten des Uebertritts zu ihrem Glauben zu bewegen, und die Enttäuschung seiner Liebeshoffnungen löscht in seinem Hirn und Herzen jeden andern Gedanken, außer dem einer thierisch-wilden Sinnlichkeit, aus.

Sanz denselben somnambülen Anstrich trägt die Gestalt Zuleima's, welche von Almansor nicht unrichtig einmal mit einer schönen Drahtsigur verglichen wird. Ihre willenlose Ergebung ist durchaus unnatürlich. "Ist denn," fragt schon Alexis in seiner vorhin angezogenen Kritik, "Zuleima's Furcht vor dem als so gütig gepriesenen Vater begründet, daß sie es nicht wagt, des heißgeliebten Almansor's Gegenwart ihm zu entdecken? ist ihre Religion von der Art, daß sie es nicht wagt, ihrem Abte entgegen zu handeln, als er ihr rath, einen Schurken zu heirathen, zumal da Almansor, von ihr überredet, Christ werden will, diesem Abte daher doppelt willkommen sein müsste?" Auf die letzte Frage müssen wir freilich erwidern, daß es in der bestimmten Absicht des Dichters lag, das Christenthum als eine Religion trübseligster Entsagung zu schildern, welche die Erde in "ein großes Golgatha" verwandelt, und "auf das Grab der Myrte die traurige Cypresse pflanzt." Auch ließe sich ein Uebermaß von asketischem Eiser bei der zum Christenthum übergetretenen Maurin psychologisch wohl erklären. Nur bleiben leider die religiösen Zwiegespräche der beiden Liebenden geistreiche Streckverse und lyrische Ergüsse ohne alle Einwirkung auf den Gang der Handlung und auf die Entwicklung der Charaktere.

Besser und kräftiger, als die Hauptpersonen, sind die Nebenfiguren gezeichnet. Sie haben dramatisches Leben, weil die an ihnen besonders hervorstechenden Züge fest angedeutet und durch keine breitere Ausführung lyrisch verwaschen sind. Gestalt Alp's bleibt unklar und schattenhaft, weil sie, wie vorhin bemerkt, nicht genügend durch fich selbst motiviert ift. Der völlig undramatische Chor — man erfährt nicht einmal, Wen und Was er nach ber Intention bes Verfassers repräsentieren foll — erzählt uns freilich von allerlei edlen Beweggrunden, aus benen Alp zum Chriftenthum übergetreten sei; aber aus seinen eigenen Worten und Handlungen geht Nichts von Allediesem hervor, nicht einmal ein ernstes Ringen um die Ueberzeugung und ein Versuch, sich zum Glauben zu zwingen. wodurch die finsteren Schlusworte des Dramas ein bedeutungsvolleres Relief erhielten. Weit lebensvoller tritt der starre Anhänger an ben muhamedanischen Glauben, der alte haffan, vor uns bin; und das dem Zuchthaus entsprungene Gaunerpaar, Enrique und Diego, sowie der ängstliche Diener Pedrillo, sind episodische Gestalten, welche der Dichter mit dem ergöplichsten humor stizziert. Neberhaupt verrathen die komischen Partien des Stuckes, wie die Unterhaltungen der beiden Glücksritter oder die Klatschereien der vom Verlobungsfest heimkehrenden Gaste, ein ungleich achtungswertheres dramatisches Talent, als die ernsthaften Scenen, in welchen die Sprache zwar immer edel, aber doch selbst für ein Drama, das sich auf spanisch-orientalischem Boden bewegt, gar zu pomphaft und bildervoll ist, ja, manchmal in störende Spielerei ausartet. Die Worte z. B., welche der wahnsinnige Almansor zu der ohnmächtig auf seinem Schoße ruhenden Zuleima spricht, mögen als lyrische Stimmungsmalerei von unbestreitbarer Schön-heit sein — auf der Bühne würden sie eindwickslos verhallen. Und wenn Almansor in einer früheren Scene, abwechselnd nach dem sestlich erhellten Schlosse und nach seiner Brust zeigend, ausruft:

Ich und dies Haus, wie passen wir zusammen? Dort wohnt die Lust mit ihren Harsentönen; Hier wohnt der Schmerz mit seinen gist'gen Schlangen. Dort wohnt das Licht mit seinen goldnen Lampen; Hier wohnt die Nacht mit ihrem dunklen Brüten. Dort wohnt die schöne, liebliche Zuleima; — Wir passen doch! — Hier wohnt Zuleima auch!

so lässt sich dies Antithesenspiel noch ertragen; aber jede Wirkung geht unter in der Unnatur der nachfolgenden Zeilen, die das Bild auf die peinlichste Art zu Tode hetzen:

Zuleima's Seel' wohnt hier im engen Hause, Hier in den purpurrothen Kammern sitzt sie, Und spielt mit meinem Herzen Ball, und klimpert Auf meiner Wehmuth zarten Harfensaiten, Und ihre Dienerschaft sind meine Seufzer, — Und wachsam steht auch meine düstre Laune Als schwarzer Frauenhüter vor der Pforte.

Daß Heine sich der stillosen Vermengung der verschiedenen Kunstformen in seiner Tragödie recht wohl bewusst war, geht deutlich aus der Stanze hervor, welche er dem "Almansor" voraufschickt:

Slaubt nicht, es sei so ganz und gar phantastisch Das hübsche Lied, das ich euch freundlich biete! Hört zu: es ist halb episch und halb drastisch, Dazwischen blüht manch lyrisch zarte Blüth; Romantisch ist der Stoff, die Form ist plastisch, Das Ganze aber kam aus dem Gemüthe. Es kämpsen Christ und Moslem, Nord und Süden, Die Liebe kommt am End' und macht den Frieden.

Aus einem solchen Mischmasch von Epos, Lyrik und Drama konnte denn freilich unmöglich ein reines Runftwerk entstehen, und der scharfe Verstand des Dichters musste zur Ginsicht seines Fehlgriffs gelangen, bevor noch seine Arbeit vollendet war. Schon von Göttingen aus schrieb er an Steinmann (Bd. XIX, S. 14 ff.): "Ich habe mit aller Kraftanstrengung baran gearbeitet, kein Berzblut und keinen Gehirnschweiß dabei geschont, habe bis auf einen halben Att das Ganze fertig, und zu meinem Entsetzen finde ich, daß dieses von mir selbst angestaunte und vergötterte Prachtwerk nicht allein keine gute Tragödie ist, sondern gar nicht mal den Namen einer Tragodie verdient. Ba — entzückend schöne Stellen und Scenen sind brin; Driginalität schaut überall braus hervor, überall funkeln überraschend poetische Bilder und Gedanken, so daß das Ganze gleichsam in einem zauberhaften Diamantschleier blitt und leuchtet. So spricht der eitle Autor, der Enthusiast für Poesie. Aber der strenge Kritiker, der unerbittliche Dramaturg trägt eine ganz anders geschliffene Brille, schüttelt ben Ropf, und erklart bas Ganze fur - eine schöne Drahtsigur. "Eine Tragodie muß drastisch sein," murmelt er, und Das ist bas Tobesurtheil der meinigen. — Hab' ich kein dramatisches Talent? Leicht möglich. Ober haben die französischen Tragödien, die ich sonst sehr bewundert habe, unbewusst ihren alten Einfluß ausgeübt? Dies Lettere ist wahrscheinlicher. Denke dir, in meiner Tragodie sind alle drei Einheiten höchst gewissenhaft beachtet, fast nur vier Personen hört man immer sprechen, und der Dialog ist fast so pretiös, geglättet und geründet wie in der "Phedre" oder in der "Zaire". Du wunderst bich? Das Räthsel ist leicht gelöst: ich habe versucht, auch im Drama romantischen Geist mit streng plastischer Form zu verbinden. Desshalb wird meine Tragödie ein gleiches Schickfal haben mit Schlegel's "Jon". Rämlich weil Letzterer ebenfalls

in polemischer Absicht geschrieben ift."

Diese ehrliche Selbstfritit hebt in Lob und Tadel eben so richtig die eigenthümlichen Vorzüge, wie den unverbesserlichen Grundfehler des Stückes hervor. Nur Eins müssen wir noch berühren, nämlich den Umstand, dass die polemische Absicht sich hier nicht, wie bei Schlegel's "Jon", vorherrschend nur auf die Form, sondern fast noch mehr auf den Inhalt der Tragödie bezog. Während die Romantiker in all' ihren Kunstschöpfungen die Griftliche Religion zu verherrlichen suchten, und sich dabei tiefer und tiefer in die katholische Mustik verirrten, mar Heine's "Almanfor" ein berausforbernd breister Angriff auf bas Christenthum, bas, wie wir saben, gerabezu als ein finsteres, alle Lebensfreude erdrückendes Evangelium des Todes geschildert wird. Dieser Angriff gewann eine erhöhte Bebeutung durch die zwar verbedte, aber doch leicht erkennbare Bezugnahme auf modernste Berhältnisse. Durch das ganze Stud zieht sich eine geheime Satire gegen die unter der Regierung Friedrich Wilhelm's III. immer häufiger werbenden Fälle bes Uebertrittes vermögender Bubenfamilien zum Christenthum. Das Berlobungsfest im Schlosse bes getauften Mauren erinnert beutlich genug an das Gastmahl irgend eines getauften Bankiers ber Gegenwart, der sich in seiner gefellschaftlichen Stellung zu befestigen glaubt, indem er einen gelbarmen Avantürier aus hochabligem Geschlechte zu seinem Die polemische Absicht tritt noch schärfer Eidam erwählt. dadurch hervor, dass dieser Repräsentant der Aristokratie ein dem Buchthaus entsprungener Dummkopf ist, ber durch seinen Spieß= gesellen wie eine Marionette gelenkt wird. Eben so brastisch wirkt ber Umstand, bass Alp's gleichfalls getaufte Dienerschaft im Eifer bes Gesprächs noch oftmals die Namen ber driftlichen Beiligen mit dem Namen Allah's oder Muhamed's verwechselt, und beim Barte bes Propheten statt bei ber heiligen Elisabeth ober St. Jago von Compostella schwört. Am eindringlichsten aber klingt die ernste Mahnung bes alten Hassan:

٤

<sup>—————</sup> Pest-Oertern gleich Klieh jenes Haus, wo neuer Glaube keimt!

Dort zieht man dir mit süßen Zangentönen Aus tiefer Bruft hervor das alte Herz, Und legt dir eine Schlang' dafür hinein. Dort gießt man dir Bleitropfen, hell und heiß, Aufs arme Haupt, daß nimmermehr dein Hirn Gesunden kann vom wilden Wahnsinnschmerz. Dorten vertauscht man dir den alten Namen, Und giebt dir einen neu'n, damit dein Engel, Wenn er dich warnend ruft beim alten Namen, Vergeblich ruse.

Trot dieser polemischen Tendenz welche dem Verfaffer vielfache Anfechtungen von Seiten der Kritik zuzog, und trot des undramatischen Charakters der ganzen Tragodie, hatte der Direktor des Nationaltheaters in Braunschweig, August Klingemann, den Muth, eine Aufführung des Stuckes zu unternehmen. Es ist bekannt, mit welchem Eifer diefer wackere Mann fich bemuhte, die von ihm verwaltete Bühne zu einer Musteranstalt deutscher Schauspielkunst zu erheben, und in uneigennützigfter Beise ben Geistesprodukten junger talentvoller Dichter Eingang beim Publikum zu verschaffen. Wie er der Erste war, welcher Goethe's "Fauft" zur Darstellung brachte, so richtete er mit kundiger Hand auch Heine's "Almansor" für die Bühne ein, sich zumeist darauf beschränkend, die überwuchernden lyrischen Stellen des Dialogs zu verfürzen und den Chor ganz zu entfernen. Nach sorgfältiger Einstudierung wurde das in zwei Aufzüge getheilte Stud, — (ber erste Att schloß mit der Aufforderung Haffan's an die Liebenden, nach Afrika zu entfliehen) — am 20. August 1823 aufgeführt. Der spätere, 1868 verstorbene Direktor des herzoglichen Hoftheaters in Braunschweig, Herr Eduard Schütz, welchem wir die nachfolgenden Angaben verdanken, wusste der Titelrolle durch edle Repräsentation und leidenschaftliches Feuer der Rede eine fast unerwartete Geltung zu verschaffen, und Madame Meck unterstützte ihn als Zuleima durch gefühlsinnigen Vortrag ihrer vorwiegend lyrischen Partie. Der alte Glaubenseiferer Hassan fand durch Herrn Köster eine lebenswahre Verkörperung, und Herr Meck, ein tüchtiger Charakterdarsteller aus der Schröder'schen Schule, bestrebte sich, der vom Dichter

etwas nachlässig behandelten Figur Aly's durch sein wohldurchdachtes Spiel eine fraftiger markierte Zeichnung zu geben. In dem beliebten Romiker Karl Gunther verfügte die Braunschweiger Bühne über einen Repräsentanten des Pedrillo, welcher der kleinen Rolle die erheiternoste Wirkung sicherte; eben so glücklich wurde der Gauner Don Diego durch den vielseitigen Gerber dargestellt, der sich als Schauspieler wie als Sanger eines gleich ausgezeichneten Rufes erfreute. Bei so guter Besetzung der Hauptund Nebenrollen war der Erfolg des Stückes bis gegen den Schluß hin ein keineswegs ungünstiger; die poesievollsten Stellen wurden von dem gebildeten Theile des Publikums sogar lebhaft applaudirt. Ein wunderlicher Zufall führte jedoch in der letten Scene eine tumultuarische Störung herbei. Während der Vorhang über der Schlusverwandlung aufrollte, und Almansor sich mit der ohnmächtig auf seinem Schoße ruhenden Zuleima auf einen Felsen niederließ, trat ein roher Gesell, ein Stallmeister D., ins Parterre, machte spöttische Bemerkungen über die Situation, und erkundigte sich, wer der Verfasser des Stückes sei. "Der Bude Heine," flufterte man ihm zu. In der irrigen Meinung, ein am Orte lebender ifraelitischer Geldwechsler dieses Namens habe die Tragodie geschrieben, rief er entrustet aus: "Was? den Unsinn des albernen Zuden sollen wir anhören? Das wollen wir nicht langer dulben! Lasst uns das Stud auspochen!" Und damit begann er zu trampeln und zu pfeifen, der große Haufen stimmte mit ein, und jeder Versuch der Gebildeten, die Ruhe herzustellen, wurde durch den rohen Lärm übertäubt. Die Darstellerin der Zuleima wähnte Anfangs, daß ihre Lage auf dem Felsen die Veranlassung des plötlichen Missfallens sei, und gerieth dadurch ganz außer Fassung; als das Pochen fortgesetzt wurde, machte Herr Schütz durch raschen Entschluß der unwürdigen Scene ein Ende, indem er sich mit Zuleima noch vor Beendigung des letzten Zwiegespräches vom Felsen herab-stürzte und das Zeichen zum Niederlassen des Vorhangs gab. Klingemann, der seinen guten Willen in diesem wie in so manchem anderen Falle vom Publikum mit schnödem Undanke belohnt sah, war äußerst verstimmt über die brutale Unterbrechung des Studes, und verzichtete nach folder Erfahrung auf die ebenfalls

von ihm beabsichtigte Anfführung des "William Ratcliff", der auch auf keiner anderen Bühne jemals zur Aufführung gelangte, — sehr zum Aerger Heine's, welcher von großen Erfolgen seiner Gespenster-Tragödie träumte, und stets mit Behagen an den "düstern, steinernen Ratcliss" dachte, während ihm der "helle, milde Almansor" im höchsten Grade unheimlich war »1).

## Achtes Kapitel.

## Das junge Palästina.

Die Betrachtung bes im Wesentlichen schon in Bonn und Göttingen geschriebenen "Almansor" hat uns gezeigt, daß Seine, so wenig er auf den genannten Universitäten mit specissisch jüdischen Elementen in engere Berührung kam, oder es liebte, seine Ansichten über religiöse Dinge zur Schau zu tragen, dennoch im tiefsten Gemüth sehr erheblich durch die Einstüsse seiner ifraelitischen Abstammung und Erziehung bestimmt wurde. Diese Einwirkung dokumentierte sich bei dem jungen Freigeist, der von Glaubensstrupeln nicht sonderlich quälend beunruhigt ward und, wie er sich in den Briesen aus Berlin (Bd. XIII., S. 51) äußert, "nur noch an den pythagoräischen Lehrsat und ans königlich preußische Landrecht glaubte", allerdings minder durch eine zärtliche Vorliebe für das Judenthum, als durch einen bittern Unmuth über die rechtlosen Bedrückungen, unter denen seine Stammesgenossen — und er mit ihnen — leiden mussten. Er hatte in jener Tragödie seinem Groll gegen die Unterdrücker mit der rücksichtslosen Ehrlichkeit des Halmansor" war in dem schneidenden Hohn der Schlußworte zu grellstem Ausdruck gelangt, und es empörte ihn in tiefster Seele, als Michael Beer, weniger stolz gesinnt, in seinem "Paria", statt die Sprache des Anklägers zu sühren, nur auf die Thränendrüsen des Publikums zu wirken und ein schwäckliches Wittleid für scinen dukt den Ucbermuth

÷

einer bevorzugten Kaste misthandelten Helden zu erregen suchte. "Die Zeiten find so schlecht," heißt es in einem Briefe Beine's an Friederike Robert 82), "alle Menschen klagen, und es ist sehr politisch von unsern Regierungen, daß sie allenthalben die Aufführung des "Paria" begünstigen, damit wir sehen, es giebt Leute in Indien, die noch mehr leiden und ausstehn, als wir Deutschen." "Fatal, höchst fatal," schreibt er über dasselbe Thema derber und deutlicher an Moser (Bd. XIX., S. 148 ff.), "war mir die Hauptbeziehung des Gedichts, nämlich daß der Paria ein verkappter Zude ist. Man muß Alles aufbieten, daß es Niemand einfalle, Letterer habe Aehnlichkeit mit dem indischen Paria, und es ist dumm, wenn man diese Aehnlichkeit geflissentlich herporhebt. Am allerdummften und ichadlichsten und stockprügelwerthesten ist die saubere Idee, daß der Paria muthmaßt: seine Vorfahren haben durch eine blutige Miffethat ihren traurigen Zustand selbst verschuldet. Diese Anspielung auf Christus mag wohl manchen Leuten gefallen, besonders da ein Bude, ein Bafferdichter (will sagen: noch nicht Getaufter), sie ausspricht. Ich wollte, Michael Beer ware getauft, und sprache sich derb, echt almansorig, in Hinsicht des Christenthums aus, statt daß er dasselbe ängstlich schont und sogar, wie oben gezeigt, mit demselben liebäugelt."

Ein talentbegabter Schriftsteller, der mit solchen Gesinnungen Anfangs der zwanziger Sahre nach Berlin kam, musste den dortigen Vorkämpfern des Judenthums ein willkommener Wassen-bruder sein. Jum Verständnis der jüdischen Reformbewegung, welche um jene Zeit von Berlin ausging und in welche O. Heine mit jugendlicher Begeisterung eintrat, ist es jedoch nöthig, daß wir uns die Anfange dieses geistigen Umschwungs in raschem

Ueberblicke vergegenwärtigen.

Die Befreiung des Judenthums aus dem starren Bann entwicklungsloser Gesetze geht parallel mit dem Erwachen und der Ausbildung des humanistischen Gedankens der Neuzeit; ja, sie ist zum größten Theile direkt als eine Frucht des letzteren anzusehen. So lange Haß und Verfolgung ihren Druck auf die Bekenner des mosaischen Glaubens übten, und ihnen jeden Antheil am Leben der Zeit und der Völker verwehrten: so lange war es gerechtsertigt, daß die verstoßenen und geächteten Israeliten

das bedrohte Heiligthum ihrer Religion und Sitte mit dem schützenden Wall eines nach innen einigenden, nach außen ab-sondernden Gesetzes umgürteten. Die lebendig bewegte Gegenwart wies sie ja zurück, und sperrte sie das ganze Mittelalter hindurch wie eine Horde Aussätziger in dumpfe Shettos ein; zu ohnmächtig, sich ihr Recht zu erkämpfen, aber zu treu ihrem Glauben, um demselben irbischer Vortheile willen zu entsagen, blieb ihnen Nichts übrig, als sich in die traumhafte Erinnerung einer abgestorbenen Vergangenheit zu versenken, und Trost zu suchen bei der messianischen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Von der sie umgebenden Außenwelt wie durch eine Feuerlohe geschieden, spürten sie in ihrer hermetisch abgeschlossenen Isolierzelle Nichts von bem frischen Weben ber Geschichte, Nichts von den Fortschritten der Völker in Leben, Kunst und Wissenschaft. Seit mehr als einem Sahrtausend war das theokratische Gebäude ihrer Religion und Sitte fast unverändert sich gleich geblieben; die Vorschriften, die Moses unter ganz andern klimatischen Verhältnissen und in einem von kulturlosen Bölkerschaften umgrenzten Lande seiner Nation gegeben hatte, zogen mit dieser als ein heiliges Vermächtnis ins Exil und hinüber ins Abendland; die lebendige Tradition des Prophetenzeitalters aber verknöcherte zu einem unwandelbaren Schriftenthum, das zu den Büchern des alten Testaments noch die Mischna und den Talmud gefügt hatte, deren spikfindige Auslegung und Erklärung die ganze Lebensaufgabe der judischen Gelehrten war.

Den ersten Lichtstrahl in dies mitternächtige Dunkel warf die sonnenhaft glänzende Erscheinung Moses Mendelssohn's. Ein Zeitgenosse und Freund Lessing's, kostete er muthvoll von den Früchten des verbotenen Baumes nichtjüdischer Bildung, in vollen Zügen trank er aus dem Quell des lebendigen Wissens der Gegenwart, und siehe da, die Besten und Edelsten der Christen ehrten und liebten ihn, und suchten ihn wohl gar, wie Lavater in seinem berühmten Sendschreiben, zu ihrer Religion hinüber zu ziehen. Aber Mendelssohn bewahrte dem Glauben seiner Läter die unverbrüchlichste Treue, er hielt streng das mosaische Gesetz, und gab seinen Genossen das Beispiel, dass man Zude bleiben und dennoch Antheil haben könne am Leben und Wissen

der Gegenwart. Indem er die biblischen Bücher in treffliches Deutsch übertrug und seine Uebersetzungen mit hebraischen Lettern drucken ließ, versette er bem berüchtigtem Schulwesen ber polnischen Rabbinen einen tödlichen Stoß; er vermittelte die Bekanntschaft mit der unverfälschten beutschen Sprache, mit deutscher Nationalität und Literatur, und bewirkte, daß, statt ber hebraisch-talmudischen, allmählich die reindeutsche Bildung zur Grundlage der ifraelitischen Zugenderziehung ward. Er hatte — und Dies ist die große Bedeutung seines Wirkens und Lebens - durch sein Borbild gezeigt, daß es auch für den Suben ein Mittel gab, an der gemeinsamen Arbeit ber Menschheit wie an den Früchten berfelben theilzunehmen, und fich Anerkennung und Geltung, Achtung und Liebe dort zu verschaffen, wo Hohn und Vorurtheil bisher jeden Annäherungsversuch unmöglich gemacht. Die Freunde und Bünger Mendelssohn's — wir nennen nur Hartwig Wesselh, Herz Homberg, David Friedlander und Lazarus Bendavid wirkten, indem fie sich besonders des Schulwesens annahmen, im Sinne bes Meisters fort, und suchten von Berlin aus, wo schon 1778 die erste ifraelitische Freischule auf der Basis eines deutschnationalen Unterrichtes gegründet ward, mehr und mehr die einfeitig abgeschlossene polnisch-rabbinische Afterbildung zu verbrangen. Zwei große Monarchen begunftigten biese Erhebung des Sudenthums aus jahrtausendjähriger Erstarrung durch humane Verordnungen. Friedrich II., welcher den edlen Ausspruch gethan, daß in seinen Staaten Seber nach seiner eignen Façon selig werben konne, erließ am 17. April 1750 ein General-Privilegium, das die Behandlung seiner judischen Unterthanen, statt ber bisherigen Willfur, festen, freilich noch vielfach beschränkenden, aber doch gesetlich sicheren Bestimmungen unterwarf; und das Toleranz-Ebikt Boseph's II. vom Sahre 1781 setzte die Juden in Desterreich nicht allein in den Besitz der meisten bürgerlichen Rechte, sondern legte ihnen gerabezu die Pflicht auf, durch Grundung und Erhaltung planmäßiger öffentlicher Anstalten für eine geordnete Erziehung ihrer Sugend zu forgen. Aber das damalige Geschlecht war noch nicht reif fur den Genuß der Wohlthaten, welche ein wohlmeinender Fürst ihm aus freiem Entschluffe in den Schof warf. Wie die Sesuiten ihren katholischen Mitbrüdern die Toleranzbestrebungen des Kaisers als ein glaubensfeindliches Werk des Antichrists verdächtigten, so schilderten auch die Rabbinen ihren Religionsgenossen die dargebotene Wohlthat einer zeitgemäßen Sugendbildung als eine todbringende Gefahr für das Sudenthum, und widersetzten sich halsstarrig der Aus-

führung aller burchgreifenden Reformen.

Stärker und mächtiger jedoch brauste ber Sturm verjungender Freiheitsgedanken durch die Welt, und weckte die Menschheit aus bleiernem Todesschlaf. Fern über dem Ocean streifte ein junges Volk in glorreichem Kampfe die Fesseln ab, die sein aufblühendes Leben beengten, und feierte seinen Sieg burch Verkundigung der Menschenrechte. Europa vernahm das Wort, das Amerika gerufen, Frankreich rief es jauchzend nach, Throne sanken in Trummer bei seinem zaubergewaltigen Klange, und "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!" hieß die Lofung der herauf glanzenden neuen Auch die Bekenner des Sudenthums, durch die Schriften Rouffeau's und Voltaire's mit ben Gleichheitsideen der frangofischen Revolution vertraut geworden, lauschten hoch klopfenden Herzens der frohen Botschaft; aber bevor sie noch den ernstlichen Bersuch gemacht, sich die lang vorenthaltenen Menschenrechte zu Allein abermals erringen, fielen ihnen diese von felber zu. handelte es sich nicht um eine Reform ihrer Satzungen und Sitten von innen heraus und durch eigene Kraft, sondern ein kühner Günftling des Glückes, Napoleon, der von ihnen fast wie der erharrte Messias begrüßt ward, nahm die Regeneration Des ifraelitischen Lebens in seine stahlbewehrte Herrscherhand, und suchte durch die Beschlüsse der von ihm nach Paris berufenen Deputierten - Versammlung und des ihr nachfolgenden großen Sanhedrins den Glauben und die Sitten der Zuden mit ihren Pflichten als französische Staatsbürger in Einklang zu bringen. Wie gering auch die unmittelbaren Resultate dieses Reformversuches unter dem Einflusse der Staatsgewalt gewesen sind, so hat er doch ungemein anregend gewirkt durch die ausdrückliche Erklärung bes Sanhedrins, daß die religiösen Vorschriften des biblischen Gesetzes zwar ihrer Natur nach unwandelbar, die politischen Anordnungen besselben aber von Zeit und Umständen abhängig und mit der Zerstörung des Reiches Ifrael hinfällig geworden seien.

Von noch größerer Tragweite war der Ginfluß der Freiheits. kriege auf die Entwicklung des Judenthums. Die schweren Sahre der Fremdherrschaft und nationalen Erniedrigung, welche der deutsche Sude gemeinsam mit dem deutschen Volke ertrug, befestigten in ihm das Gefühl der Baterlandsliebe und die Erkenntnis seines Anrechts, an den Leiden und Freuden Nation theilzunehmen, während andererseits der driftliche Theil der Bevölkerung im Schmerz der eigenen Unterdrückung gelernt hatte, für Unterdrückte zu fühlen und Gerechtigkeit gegen fie zu Das Edikt vom 11. März 1812 erkannte die jüdischen Staatsangehörigen rückhaltlos als preußische Staatsburger an; es verlieh ihnen den vollen Umfang aller burgerlichen Rechte und Pflichten, obicon es ihnen die politischen Rechte zum Theil noch vorenthielt, und seine Ausführung in den nachfolgenden Reaktionsjahren leider unduldsam genug beschränkt und verkurzt ward. Eins aber, und das Wichtigste von Allem, ging nicht wieder verloren: das Sudenthum war aus seiner früheren stagnierenden Absonderung in den lebendigen Strom der Zeitgeschichte hinein gerissen worden, es kampfte fortan für sein Recht und für feine Weiterentwicklung mit und neben andern, nichtjudischen Baterlandsgenoffen, die von ähnlichen Feffeln bedrückt wurden, und mit benen es jett gemeinsame Sache wider ben gemeinsamen Feind zu machen galt. Dieselben beutschthumelnden Fanatiker und legitimistischen Aristokraten, welche fich weigerten, die Suben als Deutsche und als freie Bürger anzuerkennen, waren ja die brutalen Restauratoren mittelalterlicher Staatsfunft, die unerbittlichen Gegner jedes freiheitlichen Fortschritts auf religiösem, focialem und politischem Felde. Die Geschichte ber Bubenemancipation von 1815 bis auf den heutigen Tag ist daher untrennbar mit der Entwicklungsgeschichte des geistigen und staatlichen Lebens der Neuzeit verknüpft, und wie letteres trot aller Schwankungen und Rudichläge sich unaufhaltsam zu einer höheren Stufe entfaltet hat, so weist auch das Judenthum mährend dieses Zeitraums den Process eines gewaltigen, durch eigene Kraft vollzogenen Fortschrittes auf.

Zwei Männer sind es vor Allen, denen das Verdienst gebührt, die innere Vefreiung des Sudenthums von der starren Aus-

schließlichkeit talmubisch-rabbinischer Traditionen und die Befruchtung besselben mit den Rulturelementen der modernen Zeit fräftig gefördert zu haben. Der Erste von ihnen, David Friedlander, 1750 zu Königsberg geboren, kam 1770 nach Berlin, wo er bis in sein hohes Greisenalter unermüdlich für die Verbesserung der burgerlichen Stellung feiner Glaubensgenoffen und für eine zeitgemäße Reform des judischen Erziehungswesens wirkte. Hauptfäwlich ihm ist die Gründung der vorhin erwähnten Freischule zu verdanken, welche den segensreichsten Ginfluss auf die Bildung der ärmeren Volksklasse hatte, und allmählich auch in anderen angesehenen Gemeinden Nachahmung fand. Das Haupthindernis dieser humanen Bestrebungen war der Gewissenszwang, welchen die Rabbinen, deren Mangel an weltlicher Bildung sie ganzlich unfähig machte, bei der Reform des Schulwesens personlichen Antheil zu nehmen, durch die Androhung religiöser Ausschließung oder Rechtsverweigerung auf ihre Gemeindemitglieder übten. Die Denkschrift, welche bei den Verhandlungen der Zudenschaft mit der preußischen Staatsregierung über die bürgerliche Stellung der Israeliten 1787 von Friedländer verfasst wurde, verbreitete sich in einem besonderen Abschnitt aufs lichtvollste über die Nachtheile solcher rabbinischen Gewalt, und hatte den glücklichen Erfolg, daß durch eine königliche Verordnung vom 5. Zuni 1792, neben einer Reihe gehässiger Bestimmungen aus früherer Zeit, jede gewissenbindende Machtbefugnis der Rabbinen aufgehoben Im selben Sahre trat in Berlin die "Gesellschaft der Freunde" zusammen, die mehr als ein Menschenalter hindurch rüftig die eingewurzelten Missbrauche des rabbinischen herkommens bekämpfen half. Das Vorurtheil, welches Sahrhunderte befestigt hatten, ließ sich aber nur langsam überwinden, und es stellte sich bald das Uebel heraus, dass die große Masse der Iraeliten in ihrer alten Unbildung verharrte, während die kleinere Zahl der Strebenden, durch die Schriften der französischen Ency-klopädisten und durch die in Deutschland aufblühende kritische Philosophie angeregt, mit ben veralteten Formen ber Synagoge in innerlichen Konflitt gerieth, und von einem Fortschritt über das Zudenthum hinaus zu einem freien Menschenthum und einer allgemeinen Vernunftreligion traumte. Der Uebertritt zur christlichen Kirche hätte diesen aufgeklärten Denkern nothwendigerweise die Last eines neuen Ritus und neuer Dogmen auferlegt, an die sie eben so wenig glaubten. In dieser Gewissensoth wandte sich Friedländer 1799 mit einem Sendschreiben an den freisinnigen Probst Teller und erbat sich Dessen Kath, wie es etwa den gewissenhaften Suden ermöglicht werden könne, ohne Ablegung eines heuchlerischen Bekenntnisses in die große Gemeinschaft Derer einzutreten, die sich Christen nennen. So ungünstig dieser Schritt auch von beiden Seiten beurtheilt ward, und so ablehnend kühl die Antwort des rationalistischen Theologen lautete, sprach sich doch in der naiven Anfrage Friedländer's deutlich das Verlangen der Aufgeklärtesten unter den Zuden nach einer Vereinigung mit den übrigen Elementen des modernen Staats- und Rulturlebens aus, um gemeinsam mit Diesen ihren Antheil an der allgemeinen

Weltbewegung zu übernehmen.

In ahnlichem Sinne, aber mit taktvollerer Rucksichtsnahme auf das praktische Bedürfnis der Zeit, wirkte Ifrael Sacobson (geb. den 17. Ottober 1768 zu Halberstadt, geft. den 14. September 1828 zu Berlin). Diefer edle Mann benutte nicht allein sein bedeutendes Vermögen und seinen persönlichen Einfluß bei Kürsten und hohen Staatsbeamten (er war Kammeragent des Berzogs von Braunschweig), um die außere Lage seiner Glaubensgenossen durch Befreiung von drückenden Abgaben und durch Aufhebung schimpflicher Berordnungen zu erleichtern, sondern er beförderte auch wesentlich den inneren Regenerationsprocess des Bubenthums. 3m Sahre 1801 errichtete er aus eigenen Mitteln und mit einem Opfer von mehr als 100,000 Thalern die treffliche Bildungsanstalt in Geesen für unbemittelte judische Kinder, und gestattete zugleich die Aufnahme dristlicher Zöglinge, deren das rasch aufblühende Institut nach wenigen Sahren schon zwanzig zählte. "Die jugendlichen Gemuther follten," nach der ausgesprochenen Absicht des Gründers biefer Simultanschule, "burch das Band gemeinschaftlichen Umgangs frühe mit einander verknüpft werden, damit die heranwachsende Generation, frei von vorurtheilsvoller Geistesbeschränfung, dereinst erkenne, daß in dem großen Garten des herrn all' seine Kinder gleichberechtigt sein muffen, wenn fie fich alle zu bem boben und hochsten Zwecke

vereinigt haben, zum gemeinschaftlichen Wohle ber Menschheit, Seder nach seinen besten Kräften fordernd zu wirken." Erziehungsanstalt nach gleichem Muster wurde 1807 von dem Schwager Zacobson's, Isaak herz Samson, unter Leitung Ehrenberg's in Wolfenbüttel gegründet. Als König Serome 1808, nach erfolgter Gleichstellung der ifraelitischen Bewohner bes Königreichs Westfalen mit ihren dristlichen Mitburgern ein judisches Konsistorium in der Hauptstadt Kassel einsetzte, berief er als Präsidenten desselben den wackern Sacobson. Dieser benutzte seine neue Stellung vor Allem dazu, die Anfänge einer Kultusreform zu versuchen. Sehr zweckmäßig ging er dabei vom Schulwesen aus. Es war schon ein erheblicher Fortschritt, daß in den genannten Erziehungsanstalten und in der 1809 zu Kassel gegrundeten Schule der Religionsunterricht, welcher fruher ganglich den unwissenden Rabbinen überlassen gewesen, in geordneter Weise von tüchtigen Lehrern ertheilt ward. Folgenreicher noch war der Umstand, daß die Raffeler Gemeindeschule einen eigenen Betfaal erhielt, in welchem die Schüler sich alljabbathlich zu einer Andachtstunde vereinigten. Neben ben hebraischen Hauptgebeten wurden hier deutsche Lieder und Gebete durch einen wohleingeschulten Chor vorgetragen, und die Mitglieder des Konsistoriums, namentlich der Prasident Sacobson, sprachen oftmals mit herzwarmer Beredsamkeit, feierlich predigend, zu den Zöglingen ber Anstalt. Bald nachher nahmen auch die Eltern ber Kinder an diesem neuen Gottesdienste Theil, der erhöhte Bedeutung gewann, als Sacobson hinter seinem Schulbau in Seefen einen schönen Tempel errichten und diesen mit einer Orgel versehen ließ. Derselbe ward am 17. Zuli 1810 mit glänzender Feierlichkeit eröffnet als das erste jüdische Gotteshaus, in welchem ein würdevoll geordneter judischer Gottesdienst, in deutscher Sprache und unter deutschen Gesängen bei Orgelbegleitung, stattfand. Mit diesem Anfange trat die deutsche Sprache aus dem Gebiet der Schule in das Gebiet der Religionsübung ein, und wenn das gegebene Beispiel nicht eine noch schnellere Nachahmung fand, so ist die Hauptichuld davon wohl den Zeitwirren beizumeffen. Sacobson ermudete indeß keinen Augenblick, seine Reformbestrebungen fortzuseten, wenn auch der Umschwung der politischen Verhältnisse ihn nöthigte,

von ihm beabsichtigte Aufführung des "William Ratcliff", der auch auf keiner anderen Bühne jemals zur Aufführung gelangte,— sehr zum Aerger Heine's, welcher von großen Erfolgen seiner Sespenster-Tragödie träumte, und stets mit Behagen an den "düstern, steinernen Ratcliff" dachte, während ihm der "helle, milde Almansor" im höchsten Grade unheimlich war 81).

## Achtes Kapitel.

## Das junge Palästina.

Die Betrachtung bes im Wesentlichen schon in Bonn und Göttingen geschriebenen "Almansor" hat uns gezeigt, daß Heine, fo wenig er auf ben genannten Universitäten mit specifisch judischen Elementen in engere Berührung tam, oder es liebte, feine Ansichten über religiöse Dinge zur Schau zu tragen, dennoch im tiefsten Gemuth sehr erheblich durch die Einflusse seiner ifraelitischen Abstammung und Erziehung bestimmt wurde. Diese Ginwirkung dokumentierte sich bei dem jungen Freigeist, ber von Glaubensfkrupeln nicht sonderlich qualend beunruhigt ward und, wie er sich in den Briefen aus Berlin (Bd. XIII., S. 51) äußert, "nur noch an den pythagoräischen Lehrsatz und ans königlich preußische Landrecht glaubte", allerdings minder durch eine gartliche Vorliebe für das Sudenthum, als durch einen bittern Unmuth über die rechtlofen Bedrückungen, unter benen seine Stammesgenossen — und er mit ihnen — leiden mussten. Er hatte in jener Tragodie seinem Groll gegen die Unterdrücker mit der rücksichtslosen Chrlickeit des Hasses Luft gemacht, die christenthumsfeindliche Tendenz des "Almansor" war in dem schneidenden Hohn der Schlussworte zu grellstem Ausdruck gelangt, und es empörte ihn in tiefster Seele, als Michael Beer, weniger stolz gesinnt, in seinem "Paria", statt die Sprache des Anklägers zu führen, nur auf die Thränendrusen des Publikums zu wirken und ein schwächliches Mitleid für seinen dukch den Uebermuth

einer bevorzugten Kaste mißhandelten Helben zu erregen suchte. "Die Zeiten find so schlecht," heißt es in einem Briefe Beine's an Friederike Robert 82), "alle Menschen klagen, und es ist sehr politisch von unsern Regierungen, daß sie allenthalben die Aufführung des "Paria" begünstigen, damit wir sehen, es giebt Leute in Indien, die noch mehr leiden und ausstehn, als wir Deutschen." "Fatal, höchst fatal," schreibt er über dasselbe Thema derber und deutlicher an Moser (Bd. XIX., S. 148 ff.), "war mir die Hauptbeziehung des Gedichts, nämlich daß der Paria ein verkappter Zude ift. Man muß Alles aufbieten, daß es Niemand einfalle, Letterer habe Aehnlichkeit mit dem indischen Paria, und es ist dumm, wenn man diese Aehnlichkeit geflissentlich hervor-hebt. Am allerdummsten und schädlichsten und stockprügelwerthesten ist die saubere Idee, daß der Paria muthmaßt: seine Vorfahren haben durch eine blutige Missethat ihren traurigen Zustand selbst verschuldet. Diese Anspielung auf Christus mag wohl manchen Leuten gefallen, besonders da ein Bude, ein Wafferdichter (will fagen: noch nicht Getaufter), sie ausspricht. Ich wollte, Michael Beer ware getauft, und sprache sich derb, echt almansoria, in Hinsicht des Christenthums aus, statt daß er dasselbe ängstlich schont und sogar, wie oben gezeigt, mit demselben liebaugelt."

Ein talentbegabter Schriftsteller, der mit solchen Gesinnungen Anfangs der zwanziger Sahre nach Berlin kam, musste den dortigen Vorkämpfern des Judenthums ein willkommener Wassen-bruder sein. Jum Verständnis der jüdischen Reformbewegung, welche um jene Zeit von Berlin ausging und in welche H. Heine mit jugendlicher Begeisterung eintrat, ist es jedoch nöthig, daß wir uns die Anfange dieses geistigen Umschwungs in raschem

Ueberblicke vergegenwärtigen.

Die Befreiung des Judenthums aus dem starren Bann entwicklungsloser Gesetze geht parallel mit dem Erwachen und der Ausbildung des humanistischen Gedankens der Neuzeit; ja, sie ist zum größten Theile direkt als eine Frucht des letzteren anzusehen. So lange Haß und Verfolgung ihren Druck auf die Bekenner des mosaischen Glaubens übten, und ihnen jeden Antheil am Leben der Zeit und der Völker verwehrten: so lange war es gerechtsertigt, daß die verstoßenen und geächteten Israeliten

das bedrohte Heiligthum ihrer Religion und Sitte mit dem schützenden Wall eines nach innen einigenden, nach außen absondernden Gesetzes umgürteten. Die lebendig bewegte Gegenwart wies sie ja zurück, und sperrte sie das ganze Mittelalter hindurch wie eine Horde Aussätziger in dumpfe Ghettos ein; zu ohnmächtig, sich ihr Recht zu erkämpfen, aber zu treu ihrem Glauben, um demselben irdischer Vortheile willen zu entsagen, blieb ihnen Nichts übrig, als sich in die traumhafte Erinnerung einer abgestorbenen Vergangenheit zu versenken, und Trost zu suchen bei der messianischen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Von der sie umgebenden Außenwelt wie durch eine Feuerlohe geschieden, spürten sie in ihrer hermetisch abgeschlossenen Ssolierzelle Nichts von dem frischen Wehen der Geschichte, Nichts von den Fortschritten der Bölker in Leben, Kunst und Wissenschaft. Seit mehr als einem Sahrtausend war das theokratische Gebäude ihrer Religion und Sitte fast unverändert sich gleich geblieben; die Vorschriften, die Moses unter ganz andern klimatischen Verhaltniffen und in einem von kulturlosen Bölkerschaften umgrenzten Lande seiner Nation gegeben hatte, zogen mit dieser als ein heiliges Vermächtnis ins Eril und hinüber ins Abendland; die lebendige Tradition des Prophetenzeitalters aber verknöcherte zu einem unwandelbaren Schriftenthum, das zu den Büchern des alten Testaments noch die Mischna und den Talmud gefügt hatte, deren spikfindige Auslegung und Erklärung die ganze Lebensaufgabe der jüdischen Gelehrten war.

Den ersten Lichtstrahl in dies mitternächtige Dunkel warf die sonnenhaft glänzende Erscheinung Moses Mendelssohn's. Ein Zeitgenosse und Freund Lessing's, kostete er muthvoll von den Früchten des verbotenen Baumes nichtjüdischer Bildung, in vollen Zügen trank er aus dem Quell des lebendigen Wissens der Gegenwart, und siehe da, die Besten und Edelsten der Christen ehrten und liebten ihn, und suchten ihn wohl gar, wie Lavater in seinem berühmten Sendschreiben, zu ihrer Religion hinüber zu ziehen. Aber Mendelssohn bewahrte dem Glauben seiner Bäter die unverbrüchlichste Treue, er hielt streng das mosaische Gesetz, und gab seinen Genossen das Beispiel, dass man Zude bleiben und dennoch Antheil haben könne am Leben und Wissen

der Gegenwart. Indem er die biblischen Bücher in treffliches Deutsch übertrug und seine Uebersetzungen mit hebräischen Lettern drucken ließ, versette er dem berüchtigtem Schulwesen der polnischen Rabbinen einen tödlichen Stoß; er vermittelte die Bekanntschaft mit der unverfälschten beutschen Sprache, mit deutscher Nationalität und Literatur, und bewirkte, daß, statt ber hebraisch-talmudischen, allmählich die reindeutsche Bildung zur Grundlage der ifraelitischen Sugenderziehung ward. Er hatte — und Dies ist bie große Bedeutung seines Wirkens und Lebens — durch sein Vorbild gezeigt, daß es auch für den Suben ein Mittel gab, an der gemeinsamen Arbeit der Menschheit wie an den Früchten derjelben theilzunehmen, und fich Anerkennung und Geltung, Achtung und Liebe dort zu verschaffen, wo Hohn und Vorurtheil bisher jeden Annaherungsversuch unmöglich gemacht. Die Freunde und Sünger Mendelssohn's — wir nennen nur Hartwig Weffely, Herz Homberg, David Friedlander und Lazarus Bendavid wirkten, indem fie sich besonders des Schulwesens annahmen, im Sinne des Meisters fort, und suchten von Berlin aus, wo icon 1778 die erste israelitische Freischule auf der Basis eines deutschnationalen Unterrichtes gegründet ward, mehr und mehr die einfeitig abgeschlossene polnisch rabbinische Afterbildung zu verdrängen. Zwei große Monarchen begunstigten diese Erhebung des Zudenthums aus jahrtausendjähriger Erstarrung durch humane Berordnungen. Friedrich II., welcher den edlen Ausspruch gethan, daß in seinen Staaten Beder nach seiner eignen Façon selig werden konne, erließ am 17. April 1750 ein General-Privilegium, das die Behandlung seiner judischen Unterthanen, statt der bisherigen Willfur, festen, freilich noch vielfach beschränkenden, aber doch gesetlich sicheren Bestimmungen unterwarf; und das Tolerang-Ebikt Soseph's II. vom Sahre 1781 sette die Juden in Desterreich nicht allein in den Besitz der meisten bürgerlichen Rechte, fondern legte ihnen geradezu die Pflicht auf, durch Gründung und Erhaltung planmäßiger öffentlicher Anstalten für eine geord. nete Erziehung ihrer Sugend zu forgen. Aber das damalige Geschlecht war noch nicht reif für den Genuß der Wohlthaten, welche ein wohlmeinender Fürst ihm aus freiem Entschlusse in den Schoft warf. Wie die Zesuiten ihren katholischen Mitbrüdern die Toleranzbestrebungen des Kaisers als ein glaubensfeindliches Werk des Antichrists verdächtigten, so schilderten auch die Rabbinen ihren Religionsgenossen die dargebotene Wohlthat einer zeitgemäßen Zugendbildung als eine todbringende Gefahr für das Zudenthum, und widersetzen sich halsstarrig der Aus-

führung aller burchgreifenben Reformen.

Stärker und machtiger jedoch brauste ber Sturm verjungender Freiheitsgedanken durch die Welt, und weckte die Menschheit aus bleiernem Todesschlaf. Fern über dem Ocean streifte ein junges Volt in glorreichem Rampfe die Feffeln ab, die fein aufblühendes Leben beengten, und feierte seinen Sieg durch Verkundigung der Menschenrechte. Europa vernahm das Wort, das Amerika gerufen, Frankreich rief es jauchzend nach, Throne fanken in Trummer bei seinem zaubergewaltigen Klange, und "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!" hieß die Losung der herauf glänzenden neuen Zeit. Auch die Bekenner des Sudenthums, durch die Schriften Rouffeau's und Boltaire's mit den Gleichheitsideen der franzöfischen Revolution vertraut geworden, lauschten hoch klopfenden Herzens der frohen Botschaft; aber bevor sie noch den ernstlichen Versuch gemacht, sich die lang vorenthaltenen Menschenrechte zu erringen, fielen ihnen diese von felber zu. Allein abermals handelte es sich nicht um eine Reform ihrer Satzungen und Sitten von innen heraus und durch eigene Kraft, sondern ein kühner Bünstling des Glückes, Napoleon, der von ihnen fast wie der erharrte Messias begrüßt ward, nahm die Regeneration des israelitischen Lebens in seine stahlbewehrte Herrscherhand, und suchte durch die Beschlüsse der von ihm nach Paris berufenen Deputierten - Versammlung und des ihr nachfolgenden großen Sanhedrins den Glauben und die Sitten der Zuden mit ihren Pflichten als französische Staatsbürger in Ginklang zu bringen. Wie gering auch die unmittelbaren Resultate dieses Reformversuches unter dem Einflusse der Staatsgewalt gewesen sind, so hat er doch ungemein anregend gewirkt durch die ausdrückliche Erklärung des Sanhedrins, daß die religiösen Vorschriften des biblischen Gesetzes zwar ihrer Natur nach unwandelbar, die politiichen Anordnungen besselben aber von Zeit und Umständen abhängig und mit der Zerstörung des Reiches Ifrael hinfällig geworden seien.

Von noch größerer Tragweite war der Einfluß der Freiheits. kriege auf die Entwicklung des Judenthums. Die schweren Sahre der Fremdherrschaft und nationalen Erniedrigung, welche der deutsche Sude gemeinsam mit dem deutschen Volke ertrug, befestigten in ihm das Gefühl der Baterlandsliebe und die Erkenntnis seines Anrechts, an den Leiden und Freuden der Nation theilzunehmen, während andererseits der driftliche Theil der Bevölkerung im Schmerz der eigenen Unterdrückung gelernt hatte, für Unterdrückte zu fühlen und Gerechtigkeit gegen fie zu Das Edikt vom 11. März 1812 erkannte die judischen Staatsangehörigen rückhaltlos als preußische Staatsburger an; es verlieh ihnen den vollen Umfang aller bürgerlichen Rechte und Pflichten, obschon es ihnen die politischen Rechte zum Theil noch vorenthielt, und seine Ausführung in den nachfolgenden Reaktions. jahren leider undulbsam genug beschränkt und verkürzt ward. Eins aber, und das Wichtigste von Allem, ging nicht wieder verloren: das Sudenthum war aus seiner früheren stagnierenden Absonderung in den lebendigen Strom der Zeitgeschichte hinein geriffen worden, es kampfte fortan für sein Recht und für feine Weiterentwicklung mit und neben andern, nichtjüdischen Vaterlandsgenossen, die von ähnlichen Fesseln bedrückt wurden, und mit benen es jett gemeinsame Sache wiber ben gemeinsamen Feind zu machen galt. Dieselben beutschthümelnden Fanatiker und legitimistischen Aristokraten, welche fich weigerten, die Suben als Deutsche und als freie Burger anzuerkennen, waren ja die brutalen Restauratoren mittelalterlicher Staatsfunft, die unerbittlichen Gegner jedes freiheitlichen Fortschritts auf religiösem, focialem und politischem Felbe. Die Geschichte ber Bubenemancipation von 1815 bis auf den heutigen Tag ist daher untrennbar mit der Entwicklungsgeschichte des geistigen und staatlichen Lebens der Neuzeit verknüpft, und wie letteres trot aller Schwankungen und Ruckschläge sich unaufhaltsam zu einer höheren Stufe entfaltet hat, so weist auch das Judenthum während dieses Zeitraums den Process eines gewaltigen, durch eigene Kraft vollzogenen Fortschrittes auf.

Zwei Männer find es vor Allen, denen das Verdienst gebührt, die innere Befreiung des Sudenthums von der starren Aus-

schließlichkeit talmubisch-rabbinischer Traditionen und die Befruchtung desselben mit ben Rulturelementen der modernen Zeit fraftig gefördert zu haben. Der Erste von ihnen, David Friedländer, 1750 zu Königsberg geboren, kam 1770 nach Berlin, wo er bis in sein hohes Greisenalter unermüdlich für die Verbefferung der burgerlichen Stellung feiner Glaubensgenoffen und für eine zeitgemäße Reform des judischen Erziehungswesens wirkte. Hauptfäwlich ihm ist die Gründung der vorhin erwähnten Freischule zu verdanken, welche den segensreichsten Ginfluss auf die Bildung der ärmeren Volksklasse hatte, und allmählich auch in anderen angesehenen Gemeinden Nachahmung fand. Das Haupthindernis dieser humanen Bestrebungen war der Gewissenszwang, welchen die Rabbinen, deren Mangel an weltlicher Bildung sie ganzlich unfähig machte, bei ber Reform bes Schulwesens personlichen Antheil zu nehmen, durch die Androhung religiöser Ausschließung oder Rechtsverweigerung auf ihre Gemeindemitglieder übten. Die Denkschrift, welche bei den Verhandlungen der Sudenschaft mit der preußischen Staatsregierung über die bürgerliche Stellung der Israeliten 1787 von Friedlander verfasst wurde, verbreitete sich in einem besonderen Abschnitt aufs lichtvollste über die Nachtheile solcher rabbinischen Gewalt, und hatte den glücklichen Erfolg, daß durch eine königliche Verordnung vom 5. Juni 1792, neben einer Reihe gehässiger Bestimmungen aus früherer Zeit, jede gewissenbindende Machtbefugnis der Rabbinen aufgehoben Im selben Sahre trat in Berlin die "Gesellschaft der mard. Freunde" zusammen, die mehr als ein Menschenalter hindurch rustig die eingewurzelten Misbrauche des rabbinischen Gerkommens bekämpfen half. Das Vorurtheil, welches Sahrhunderte befestigt hatten, ließ sich aber nur langsam überwinden, und es stellte sich bald das Uebel heraus, dass die große Masse der Ifraeliten in ihrer alten Unbildung verharrte, während die kleinere Bahl der Strebenden, durch die Schriften der französischen Encyklopädisten und durch die in Deutschland aufblühende kritische Philosophie angeregt, mit den veralteten Formen der Synagoge in innerlichen Konflikt gerieth, und von einem Fortschritt über das Zudenthum hinaus zu einem freien Menschenthum und einer allgemeinen Vernunftreligion träumte. Der Uebertritt zur chriftlichen Kirche hätte diesen aufgeklärten Denkern nothwendigerweise die Last eines neuen Ritus und neuer Dogmen auferlegt, an die sie eben so wenig glaubten. In dieser Gewissensoth wandte sich Friedländer 1799 mit einem Sendschreiben an den freisinnigen Probst Teller und erbat sich Dessen Kath, wie es etwa den gewissenhasten Suden ermöglicht werden könne, ohne Ablegung eines heuchlerischen Bekenntnisses in die große Gemeinschaft Derer einzutreten, die sich Christen nennen. So ungünstig dieser Schritt auch von beiden Seiten beurtheilt ward, und so ablehnend kühl die Antwort des rationalistischen Theologen lautete, sprach sich doch in der naiven Anfrage Friedländer's deutlich das Verlangen der Aufgeklärtesten unter den Zuden nach einer Vereinigung mit den übrigen Elementen des modernen Staats- und Kulturlebens aus, um gemeinsam mit Diesen ihren Antheil an der allgemeinen

Weltbewegung zu übernehmen.

In ähnlichem Sinne, aber mit taktvollerer Rücksichtsnahme auf das praktische Bedürfnis der Zeit, wirkte Ifrael Zacobson (geb. den 17. Oftober 1768 zu Halberstadt, gest. den 14. September 1828 zu Berlin). Dieser edle Mann benutte nicht allein sein bedeutendes Vermögen und seinen persönlichen Einfluß bei Fürsten und hohen Staatsbeamten (er war Kammeragent des Berzogs von Braunschweig), um die außere Lage seiner Glaubensgenossen durch Befreiung von drückenden Abgaben und durch Aufhebung schimpflicher Verordnungen zu erleichtern, sondern er beförderte auch wesentlich den inneren Regenerationsprocess des Sudenthums. Im Sahre 1801 errichtete er aus eigenen Mitteln und mit einem Opfer von mehr als 100,000 Thalern die treffliche Bildungsanstalt in Geesen für unbemittelte judische Rinder, und gestattete zugleich die Aufnahme dristlicher Zöglinge, deren das rasch aufblühende Institut nach wenigen Sahren schon zwanzig "Die jugendlichen Gemuther follten," nach der ausgesprochenen Absicht des Gründers dieser Simultanschule, "durch das Band gemeinschaftlichen Umgangs frühe mit einander verknüpft werden, damit die heranwachsende Generation, frei von vorurtheilsvoller Geistesbeschränkung, bereinst erkenne, daß in dem großen Garten des herrn all' seine Kinder gleichberechtigt sein muffen, wenn fie fich alle zu bem boben und bochften Zwecke

vereinigt haben, zum gemeinschaftlichen Wohle ber Menschheit, Seder nach seinen besten Kräften fordernd zu wirken." Erziehungsanstalt nach gleichem Muster wurde 1807 von dem Schwager Zacobson's, Isaak Herz Samson, unter Leitung Ehrenberg's in Wolfenbüttel gegründet. Als König Sérome 1808, nach erfolgter Gleichstellung der ifraelitischen Bewohner des Königreichs Westfalen mit ihren driftlichen Mitburgern ein judisches Ronfistorium in der Hauptstadt Rassel einsetzte, berief er als Präsidenten desselben den wackern Sacobson. Dieser benutte feine neue Stellung vor Allem dazu, die Anfänge einer Rultusreform zu versuchen. Gehr zweckmäßig ging er dabei vom Schulwesen aus. Es war schon ein erheblicher Fortschritt, bas in den genannten Erziehungsanstalten und in der 1809 zu Rassel gegründeten Schule der Religionsunterricht, welcher früher ganzlich den unwissenden Rabbinen überlaffen gewesen, in geordneter Weise von tüchtigen Lehrern ertheilt ward. Folgenreicher noch war der Umstand, daß die Raffeler Gemeindeschule einen eigenen Betsaal erhielt, in welchem die Schüler sich allsabbathlich zu einer Andachtftunde vereinigten. Neben den hebräischen Hauptgebeten murden hier deutsche Lieder und Gebete durch einen wohleingeschulten Chor vorgetragen, und die Mitglieder des Konsistoriums, namentlich der Präsident Zacobson, sprachen oftmals mit herzwarmer Beredsamfeit, feierlich predigend, zu den Böglingen ber Unstalt. Bald nachher nahmen auch die Eltern der Rinder an Diesem neuen Gottesdienste Theil, der erhöhte Bedeutung gewann, als Sacobson hinter seinem Schulbau in Seesen einen schönen Tempel errichten und diesen mit einer Orgel verseben ließ. ward am 17. Zuli 1810 mit glänzender Feierlichkeit eröffnet als das erste jüdische Gotteshaus, in welchem ein würdevoll geordneter judischer Gottesbienft, in beutscher Sprache und unter beutschen Gefängen bei Orgelbegleitung, ftattfand. Mit diesem Anfange trat die deutsche Sprache aus dem Gebiet der Schule in das Gebiet ber Religionsübung ein, und wenn das gegebene Beispiel nicht eine noch schnellere Nachahmung fand, so ist die Hauptschuld davon wohl den Zeitwirren beizumessen. Sacobson ermüdete indes keinen Augenblick, seine Reformbestrebungen fortzuseten, wenn auch der Umidwung der politischen Verhältniffe ihn nöthigte,

den Schauplatz und die Form seiner Thätigkeit zu verändern. Nach Berlin übergesiedelt, richtete er dort schon 1815, nach dem Muster der Kultusordnung von Seesen und Kassel, zuerst in seiner eigenen Wohnung, später, als die Theilnahme sich vermehrte, in dem großen Saale von Herz Beer (Vater von Michael und Meyer-Beer), einen Privatgottesdienst ein, der zuerst von ihm selber, nachmals von andern freisinnigen und begabten Rednern — Kley, Günsburg, Auerbach und Zunz — geleitet ward.

Nachdem solchergestalt die Reform des Zudenthums auf dem Gebiet der Schule und des Kultus angebahnt war, entstand in den Köpfen einiger jungen und begeisterten Ifraeliten, welche sich die Früchte deutscher Bilbung zu eigen gemacht, ber kuhne Gedanke, für eine Entwicklung, die bisher ohne planmäßigen Zusammenhang auf vereinzelte Versuche beschränkt geblieben war, einen gemeinsamen Mittelpunkt zu schaffen, und durch Fortführung der begonnenen Bewegung auf geschichtlich haltbarer, wissenschaftlich gerechtfertigter Grundlage dem unsicher experimentierenden Umbertasten ein Ziel zu setzen. Die roben Angriffe, die im Sahre 1819 von dem Straßenpöbel mancher deutschen Städte gegen die Buden gerichtet wurden, gaben ben außeren Unftoß zur Verwirklichung dieses Gebankens 83). Die Berathschlagung über die Mittel, wie der Rückkehr folcher Scenen vorzubeugen und die Quelle des Haffes und Vorurtheils gegen die Bekenner des Subenthums dauernd zu verstopfen sei, führte zu der immer klareren Erkenntnis, daß das judische Leben selbst einer gründlichen Läuterung bedürfe, um sich mit den Erfordernissen bes modernen Staates und mit den ideellen Anspruchen des Sahrhunderts in Ginklang zu setzen. Bur Leitung und Forderung biefes Prozesses tonstituierte sich am 7. November 1819 der "Berein für Kultur und Wissenschaft der Buden", welcher seinen Centralsit in Berlin hatte, aber binnen Kurzem die eifrigsten Vorkampfer der ifraelitischen Reform in allen Gegenden Deutschlands zu seinen Mitgliedern gahlte. Obschon der Verein wenig länger als vier Sahre bestand, und seine erste, geräuschlose Thatigkeit selbst in ben Darftellungen judischer Geschichtschreiber bis auf den heutigen Tag kaum eine gerechte Würdigung gefunden hat, gehen doch alle seither sichtbar gewordenen Erfolge der Regeneration des judischen Lebens in Schule, Synagoge,

Rultur und Wissenschaft auf Vereipsmitglieder oder auf die von

ihnen ausgeftreute Saat zurud.

Als die Stifter und tonangebenden Lenker des Vereins find Eduard Gans, Leopold Zunz und Moses Moser zu nennen, in / welchen Dreien die burgerliche Freiheit, die Wiffenschaft und die Idee mit den praktischen Reformen vertreten war. Bevor wir die Thätigkeit Dieser und der hervorragendsten unter ihren Mitarbeitern naber ins Auge fassen, sei uns ein Blick auf die allgemeine Tendenz des Vereins und auf die Ginrichtungen vergönnt, durch welche er seine leitende Grundidee auszuführen Diese Grundidee spricht sich am doutlichsten in den bestrebt war. Einleitungsworten aus, welche den im Sanuar 1822 (Berlin, bei Ferd. Nietact) gedruckten Statuten vorangestellt find. Es beißt dort: "Das Missverhältnis des ganzen innern Zustandes der Juden zu ihrer äußeren Stellung unter den Nationen, seit vielen Sahrhunderten bestehend, aber stärker als je hervortretend in der neuern Zeit, welche durch einen allgewaltigen Ideenumschwung auch unter den Suden überall veränderte Bestrebungen hervor rief, die das druckende Gefühl des Widerspruchs täglich allgemeiner machen, fordert dringend eine ganzliche Umarbeitung der bis jest unter den Zuden bestandenen eigenthümlichen Bildung und Lebensbestimmung, und ein binführen berfelben auf benjenigen Standpunkt, zu welchem die übrige europäische Welt gelangt ist. diese Umarbeitung wesentlich nur unmittelbar von den Suden felbst ausgehen, jo kann sie auch wiederum nicht das Werk der Gesammtheit sein, fondern muß die geistesverwandten Gebildeteren Derfelben zu Urhebern haben. Für diefe Zwecke wirksam zu sein, beabsichtigt ein Verein, welcher sonach vorstellt: eine Verbindung derjenigen Männer, welche in sich Kraft und Beruf zu diesem Unternehmen fühlen, um die Buden durch einen von innen beraus sich entwickelnden Bildungsgang mit dem Zeitalter und den Staaten, in denen sie leben, in Harmonie zu setzen. So umfassend, wie der hier angegebene Zweck des Vereins ist, muß auch die gesetmäßige Wirksamkeit desselben gedacht werden. diesen selber in allen möglichen Richtungen zu verfolgen, wird der Verein daher eben so wenig verabsaumen durfen, von oben herab durch möglichst große und gediegene wissenschaftliche Bestrebungen, benen er Eingang und ein lebhaft zugewandtes Interesse u verschaffen suchen muß, eine sichere Grundlage für das in den neuen Kreis erhobene untere Leben zu gewinnen, als von unten herauf, durch Bearbeitung der Lebensansicht in den verschiedenen Ständen der Gesellschaft, den Boden für die Befruchtung durch reinere Erkenntnis empfänglich zu machen. Auf der einen Seite wird also Alles, was dazu dienen kann, das Reich der Intelligenz zu vergrößern, benutzt werden, als Errichtung von Schulen, Seminarien, Akademien, thätige Beförderung schriftstellerischer oder anderer öffentlicher Arbeiten seglicher Art; auf der andern Seite soll aber auch durch hinleitung der aufblühenden Generation zu Gewerben, Künsten, Ackerban und wissenschen Ausübungen, und durch Unterdrückung der einseitigen Reigung zum Handel, sowie durch Umarbeitung des Tons und der geselligen Verhältnisse allmählich sede dem Ganzen widerstrebende Eigenthümlichkeit bezwungen werden."

Die Stifter des Vereins, denen ein so erhabenes Ziel vorschwebte, mussten bei kühlerer Betrachtung der für die Erreichung desselben zu Gebot stehenden Mittel sofort zu der Einsicht gelangen, dass es eine himärische Hoffnung sei, das ganze Leben in seiner Vielseitigkeit zu umfassen. Sollte die Thatkraft der Mitglieder nicht in erfolglosem Umhertappen nach allen möglichen Richtungen verpussen, sollte ein bestimmtes Resultat auf irgend einem Gebiete errungen werden, so musste der Verein sich vorderhand einen engeren, scharf umgrenzten Kreis seiner Thätigkeit ziehen. Ohne seiner Grundidee zu entsagen, beschränkte er sich daher zunächst auf das Reinwissenschaftliche seines Gegenstandes und die sich unmittelbar daran knüpfenden praktischen Zwecke.

Die erste Schöpfung, welche der Verein zur Verwirklichung derselben ins Leben rief, war das "wissenschaftliche Institut", eine vom Verein ausgehende und seiner Gesetzgebung unterworfene Verbindung zu einer gemeinsamen Bearbeitung aller auf Zuden und Zudenthum bezüglichen Gegenstände. Den Sitzungen des Instituts konnte als Zuhörer jedes Vereinsmitglied beiwohnen. Aus den schriftstellerisch begabten Kräften der Letzteren rekrutierten sich die Mitglieder des wissenschaftlichen Instituts, welche ihre neuesten Arbeiten in den regelmäßigen Sitzungen vortrugen, und

über alle zur Sprache gebrachten Angelegenheiten in freier Diskussion verhandelten. Die Stifter des Vereins gaben auch hier das Vorbild eines unermüdlichen Eifers und Fleißes. Gans erörterte in einem Cyklus von acht Vorträgen die Gesetzgebung über Suden in Rom; außerdem lieferte er Abhandlungen über die Geschichte der Zuden in England und über das mosaischtalmudische Erbrecht, sowie einen Aufsatz über die am 1. Sanuar 1822 durch kaiserlichen Ukas erfolgte Aufhebung der Kahals (Budenältesten) in Polen, welche sich jahrhundertelang schmählichste Bebrudung ihrer armeren Glaubensgenoffen erlaubt hatten. Der größere Theil dieser Abhandlungen wurde bald nachher in der Zeitschrift des Vereins abgedruckt, und zeigt, neben dem emsigsten Quellenstudium, schon dieselbe geistvoll philosophische Auffassung rechtswissenschaftlicher Fragen, durch welche sich Gans einige Sahre später einen so glanzenden Ruhm erwarb. Zung führte in einer Reihe anziehender Vorträge jene Grundlinien einer künftigen Statistik der Suden aus, welche im dritten hefte der Zeitschrift kurz angedeutet find, legte eine Abhandlung über die literae liquidae der hebraischen Sprache vor, und gab ein Beispiel scharfsinnigster Kritit in dem von ihm verfassten, gleichfalls in ber Zeitschrift abgedruckten Auffage über die spanischen Ortsnamen in hebräisch-jüdischen Schriften. Neben diesen gelehrten Facharbeiten brillierte Moser durch seine gemeinverständlichen, aber von einer großartig tiefen Weltanschauung getragenen Vorlesungen über das Princip der jüdischen Geschichte, über den Ginfluß des Chriftenthums auf die Suden, und über die außere Geschichte Derselben in den occidentalischen gandern. Während Ludwig Markus seine antiquarischen Forschungen über den Feldbau der Zuden in Palästina zum Besten gab, und die Berechtigung der judischen Konfirmationen aus dem Geiste des Zudenthums nachwies, sprach der Zurist Julius Rubo über judische Gemeindeverfassungen, und Immanuel Wolf (später Wohlwill) -entwickelte als Programm für die Zeitschrift den Begriff einer Wissenschaft des Zudenthums, woran sich ein zweiter Vortrag über das Zudenthum in der Gegenwart schloße. Von auswärts fandte Maimon Frankel in Hamburg dem Institut einen Aufjat über neuere judische Geschichte ein, und Dr. med. Rirschbaum

überreichte eine in hebräischer Sprache geschriebene Abhandlung über "die Gebräuche der messianischen Zeit". Fügen wir noch hinzu, daß das wissenschaftliche Institut 1821 auch eine deutsche Bibelübersetzung beabsichtigte, und dem Verein im folgenden Sahre einen Bericht über die Herausgabe der Werke Moses Mendelsjohn's erstattete, so haben wir die äußeren Umrisse der Thatigkeit jener Unstalt ziemlich vollständig skizziert. Die Wichtigkeit dieser vielseitigen Anregungen erhält jedoch erst die rechte Beleuchtung, wenn wir uns erinnern, wie felten in damaliger Zeit ein ernstes wissenschaftliches Streben unter den Suden zu Noch im ersten Decennium dieses Sahrhunderts tam finden war. es nur ausnahmsweise vor, daß judische Rinder ein Gymnasium besuchten ober einen Universitätskursus absolvierten — in Wolfenbüttel z. B. war Zunz 1809 der erste jüdische Gymnasiast, und auch in Berlin hielten bis zu ben Freiheitsfriegen fehr wenige israelitische Eltern es für wünschenswerth, ihren Rindern eine regelmäßige Gymnasialbildung zu geben, schon weil sich höchstens dem Arzte eine Aussicht auf die Anwendung wissenschaftlicher Studien bot. Selbst diejenigen Juden, welche sich durch Bücher und Umgang eine etwas freiere Bildung erworben hatten, legten in Folge Diefer Buftande meistens eine hochmuthige Geringschätzung der geregelten Wissenschaft an den Tag, wie denn sogar ein Rath des Kasseler Konsistoriums einem jungen Ifraeliten, der sich im Sahre 1812 um eine Unterstützung Behufs philologischer und padagogischer Studien bewarb, die amtliche Antwort ertheilte: "man febe nicht ab, was mit folden Studien bezweckt werden bürfte." Das Bezeichnende dieses Beispiels für den Kulturzuftand der Juden in damaliger Zeit wird nicht durch den Umstand aufgehoben, daß Präsident Zacobson, als ihm die Sache bekannt ward, die Zahlung des nachgesuchten Stipendiums aus eigener Tasche übernahm 84). Wir sehen daraus im Gegentheil, wie sehr Alles, was zur Aenderung jener Verhältnisse geschah, ausschließlich von der Thatkraft und Opferwilligkeit einzelner trefflicher Männer abhing. Es kann uns also nicht überraschen, daß auch die wissenschaftlichen Bestrebungen bes Vereins keineswegs eine fo ermunternde Theilnahme von Seiten der Glaubensgenoffen fanden, wie sie es ohne Zweifel verdient hatten. Selbst der erste Versuch

einer vollständigen "Geschichte der Jfraeliten", welche Z. M. Sost, der ebenfalls dem Verein kurze Zeit angehörte, seit 1819 zu schreiben begann, wurde Anfangs ziemlich kühl aufgenommen, und das gleiche Schicksal hatte die "Zeitschrift für die Wissenschaft des Zudenthums", welche der Verein unter Leitung des Dr. Zunz seit dem Frühjahre 1822 herausgab. Es sind nur drei Hefte derselben erschienen, und der Absatz war so gering,

baß er nicht einmal die Druckkoften bectte.

Nichtsbestoweniger geben die Auffäte der Zeitschrift Zeugnis dafür, daß Redakteur und Mitarbeiter sich über das zu erstrebende Biel fehr klar gewesen sind, wenn fie fich auch über das Maß der Theilnahme tauschten, welche sie bei den Edleren und Gebildeteren unter ihren Glaubensgenoffen voraussetzten. erste Heft eröffnende Abhandlung von Immanuel Wolf definiert in klarer Weise den Begriff der in Anbau genommenen Wiffenschaft des Sudenthums. Als das geistige Princip des letteren wird "die Idee der unbedingten Einheit im All" bezeichnet, wie sie in dem Worte "Sehovah" ausgesprochen liegt, sich in der mosaischen Theofratie verkörpert und theilweise entwickelt hat, später jedoch im Talmudismus unter dem lastenden Druck der Verfolgung zu einer scholaftischen Formel erstarrt ist. Die Aufgabe ber Wiffenschaft muß nun sein, "bas Budenthum darzustellen einmal historisch, wie es sich nach und nach in der Zeit, entwickelt und gestaltet hat; dann aber philosophisch, seinem inneren Wesen und Begriffe nach. Beiden Darstellungen muß vorausgehen die philologische Erkenntnis der Literatur des Judenthums." Indem fomit eine Philologie, eine Geschichte und eine Philosophie besselben das Fachwerk der zu begründenden Wiffenschaft bilden, wird aus solcher wissenschaftlichen Behandlung naturgemäß auch eine richtigere Erkenntnis des Standpunktes der Idee in der Gegenwart, im heutigen Zudenthume, hervorgeben. Der europäischen Menschheit, welche noch unentschloffen über die Stellung rathschlagt, die sie den Auden einräumen will, muß die wissenschaftliche Runde des Sudenthums einen wichtigen Maßstab für den Werth und die Fähigkeit der Buten, den übrigen Staatsbürgern gleichgestellt zu werden, an die hand geben. Die innere Welt der Buden felbst aber kann ebenfalls

nur auf dem Wege der Wissenschaft zu einer zeitgemäßen Entwicklung gelangen; denn der Standpunkt der Wissenschaftlichkeit ist der eigenthümliche unserer Zeit. "Die Zuden müssen sich wiederum als rüftige Mitarbeiter an dem gemeinsamen Werke der Menschheit bewähren; sie müssen sich und ihr Princip auf den Standpunkt der Wissenschaft erheben, denn Dies ist der Standpunkt des europäischen Lebens. Auf diesem Standpunkte muß das Verhältnis der Fremdheit, in welchem Zuden und Zudenthum bisher zur Außenwelt gestanden, verschwinden. Und soll je Ein Band das ganze Menschengeschlecht umschlingen, so ist es das Band der Wissenschaft, das Band der reinen Ver-

nünftigkeit, das Band ber Bahrheit.

In wie gründlicher Weise die Mitarbeiter der Zeitschrift bies Programm zur Ausführung zu bringen bemüht waren, zeigen vor Allem die schon erwähnten Beiträge von Gans und Zunz. Letterer steuerte außerdem eine Abhandlung über Raschi, den Begründer der deutsch-französischen rabbinischen Literatur im elften Sahrhundert, bei, — eine Arbeit, die sich eben so fehr durch staunenswerthe Belesenheit im judischen Schriftthume des Mittelalters, wie durch geistvolle Anordnung und Verwerthung des rings zerstreuten Materials auszeichnet. — Der ehrwürdige David Friedländer betont in einer Reihe von Briefen über das Lesen der heiligen Schriften die Nothwendigkeit, der israelitischen Bugend, statt sie mit dem Studium des Hebraischen und mit unfruchtbarer rabbinischer Wortgelehrsamkeit zu quälen, gute Lehrbücher der Moral und Geschichte zu liefern, die in verständlicher, eindringlicher Sprache geschrieben seien, und er fügt eine Verdeutschung zweier Kapitel des Micha bei, unter der ausdrucklichen Erklärung, daß er die für die Betrachtung der Bibel aufgestellten Gesichtspunkte vorherrschend den Andeutungen Berder's und Eichhorn's verdanke. — Höchst interessant ist ein Aufsat von Lazarus Bendavid über den Messiasglauben bei den Suden, worin auf's scharfsinnigste nachgewiesen wird, daß die Erwartung eines Messias durchaus nicht zu ben Fundamentalfäßen der judischen Religion gehöre. "Rein Mensch," so lautet die praktische Nutzanwendung dieser gelehrten Untersuchung, "verarge es daher dem Zuden, wenn er seinen Messias darin findet, daß quie

Kürsten ihn ihren übrigen Bürgern gleichgestellt und ihm bie Hoffnung vergönnt haben, mit der völligen Erfüllung aller Bürgerpflichten auch alle Bürgerrechte zu erlangen." Ein zweiter Auffat desselben Verfassers eröffnet eine Reihe kritischer Forschungen über den Pentateuch, deren Resultat die fünf Bücher Moses' mit Sicherheit als nicht von Diesem geschrieben, sondern als ein nur auf mündlicher Ueberlieferung beruhendes Machwerk aus späterer Zeit darstellt. — Gine Abhandlung von Ludwig Markus über die Naturseite des jüdischen Staates bringt die Einleitung zu einer angekündigten ausführlichen Arbeit über den agrarischen Zustand Palastina's und über die Renntnisse der palastinensischen Suden in den empirischen Naturwissenschaften. — L. Bernhardt macht den feltsamen, aber für die Geschichte ber Erfahrungsfeelenkunde nicht werthlosen Versuch, eine empirische Pjychologie der Zuden im talmudischen Zeitalter aus den betreffenden Schriften zusammen zu tragen. Mit der Frage der bürgerlichen Gleichstellung der Zuden beschäftigt sich eine, — o (Rubo?) unterzeichnete Recension der von Professor Lips in Erlangen verfassten freisinnigen Schrift: "Ueber die künftige Stellung der Suden in den deutschen Bundesstaaten"; und die erwähnte Aushebung ber Kahals im Königreich Polen giebt Anlass zu einer grellen Beleuchtung jener judischen Geldaristokratie, die neben der mit ihr verbündeten Rabbineraristokratie jahrhundertelang die entwicklungslose Unbildung ihrer Glaubensgenossen systematisch befördert hat.

Wenn wir diesen reichen Inhalt der Zeitschrift überblicken, so scheint in der That die kühle, fast ablehnende Aufnahme derselben in jüdischen Kreisen hauptsächlich nur durch den Umstand erklärlich zu sein, das der Boden für eine so herrliche Gedankensaat noch nicht hinlänglich vorbereitet war. Das "junge Pasläftina", wie wir diese der trägen Zeit voraus eilenden Herolde neuer Ideen benennen möchten, hatte zudem nicht gelernt, seine Resormweisheit in eine so volksthümliche Sprache zu kleiden, wie Dies ein Decennium später das "junge Deutschland" so trefflich verstand. Heine, welcher seit Witte des Sahres 1822 dem Verein als Mitglied gewonnen war, spöttelt in einem Briefe an Zunz (Bd XIX, S. 98 ff.) mit Recht über die stilistische

Unbeholfenheit der meisten Auffate. "Ich habe," schreibt er, "die Zeitschrift erhalten, und selbige bereits aufgeschnitten, durchblättert, und theilweise mit Aerger gelesen. Ich will gar nicht in Abrede stellen, daß die Sachen darin gut sind, aber ich muß freimuthig gestehen — und erführe es auch der Redakteur: der größte Theil, ja drei Viertel, des dritten Heftes ist ungenießbar wegen der verwahrlosten Form. Ich will keine goethische Sprache, aber eine verständliche, und ich bin fest überzeugt: was ich nicht verstehe, versteht auch nicht David Levy, Ifrael Moses, Nathan Itig, ja vielleicht nicht mal Auerbach II. Ich habe alle Sorten Deutsch studiert, Sächsischbeutsch, Schwäbischbeutsch. Frankischbeutsch - aber unser Zeitschriftbeutsch macht mir die meisten Schwierigkeiten. Wüsste ich zufällig nicht, was Ludwig Markus und Doktor Gans wollen, so würde ich gar Nichts von ihnen verstehen. Aber wer es in der Korruptheit des Stils am weitesten gebracht hat in Europa, Das ist E. Bernhardt. david ist klar, aber was er schreibt, passt weder für die Zeit, noch für die Zeitschrift. Das find Aufjäte, die Anno 1786 im theologischen Zournal paffend gewesen waren. Ich weiß sehr gut, daß ich Ihnen diese Rlagen nicht vorbringen foll, ohne anzugeben, wo bessere Auffätze zu haben sind; ich weiß sehr gut, daß ich, der noch Nichts geliefert und noch Nichts zu liefern bereit hat, ganz schweigen follte. Außerdem weiß ich, daß Sie Das Alle mit der gleichgültigsten Ruhe lesen, aber lesen sollen Sie's. Dringen Sie boch bei den Mitarbeitern der Zeitschrift auf Kultur des Stils. Ohne diese kann die andere Rultur nicht gefördert merden."

Suchten nun das wissenschaftliche Institut und die Zeitsschrift, wie es schon der Name besagt, vorherrschend der Ersforschung und Verbreitung der höheren Wissenschaft zu dienen, so war die ferner vom Verein begründete Unterrichtsanstalt dazu bestimmt, einem unmittelbar sich aufdrängenden praktischen Bedürfnisse gerecht zu werden. Alljährlich kam, meist aus Polen und den angrenzenden Distrikten, eine Menge jüdischer Knaben und Jünglinge nach Verlin, um dort Unterricht und Unterhalt zu sinden. Reiner einzigen Sprache mächtig, besaßen diese jungen Leute größtentheils weder die Mittel, noch die Vorkenntnisse, um

fonstige, für eine ganz andere Bilbungsstufe berechnete Erziehungsanstalten zu besuchen. Klagt doch der Verein in einem von Bendavid verfassten Sendschreiben an die Mitglieder der judischen Gemeinde in Berlin 85), daß selbst die dortige Freisschule unter ihren Zöglingen zahlreiche arme Knaben aus der Proving habe, die nicht im Stande feien, regelmäßig die Lehrftunden zu besuchen, und besthalb mit Unrecht als Mußigganger gescholten würden, wenn man sie bann und wann während der Schulzeit auf den Straßen sehe. "Aber ihr kennet die Lage dieser armen Knaben nicht. Der Eine genießt einen Freitisch, den einzigen vielleicht in der ganzen Woche, wo er etwas Warmes isst; barf er es seinem Wohlthater abschlagen, einen Gang für ihn zu gehen? Der Andere, Dritte und Vierte erhält von einem guten Menschen eine monatliche Unterstützung, und muß sie zu einer bestimmten Stunde abholen, 2c. Sehet, ihr Tadler! es foll euch unverhohlen bleiben: — in den vierzehn Tagen vor Ostern werdet ihr fast keinen der größeren Knaben in der Schule finden. Wisset ihr auch, warum? Darum, weil sie so blutarm sind, daß sie sich bei dem Bäcker der Osterkuchen vermiethen muffen, um durch vierzehntägige, Tag und Nacht ununterbrochene schwere Arbeit einige Thaler zu erwerben, mit denen sie ihre Bekleidung für das ganze Sahr bestreiten!" — Die Erkenntnis vom Werth und Nugen einer allgemeinen Bilbung begann sich auch in entlegenen Ortschaften allmählich Bahn zu brechen, unb selbst die Bacharim, die jungen Talmudschüler in Polen wurden rebellisch, als ihnen die Rabbinen die Erlaubnis zur Erlernung jeder andern außer der hebräischen Sprache verweigerten. dieser Schüler 86), welcher die rabbinische Akademie zu Posen besuchte, und einstmals beim Abendgebete ein deutsches ABC-Buch in der Rocktasche trug, wurde ob dieses Vergehens vom Rabbi scharf zur Rede gestellt, und auf seine Erklärung, dass er bei dem Vorsate des Erlernens der deutschen Sprache beharre, in den Bann gethan. Diefer Vorfall hatte einen allgemeinen Bacharim-Aufstand zur Folge: mehr als zwanzig Talmubschüler kundigten dem ftrenggläubigen Rabbi ben Gehorfam auf, und reisten gemeinschaftlich nach Berlin, um sich bort folibere Renntnisse und eine minder extlusive Bildung zu erwerben. Wenn

auch einzelne dieser strebsamen Zünglinge — wie der Anstifter jener Rebellion, der zunächst nach Hamburg ging, und sich, trotz seiner zwanzig Sahre, in der untersten Klasse der dort 1816 gestifteten israelitischen Freischule zu ben kleinsten Kindern auf die Schulbank setzte, um Deutsch zu lernen — kein ehrenhaftes Mittel scheuten, das ihren Zweck zu fördern verhieß, lag es doch auf der Hand, daß für solche und zahlreiche ähnliche Fälle die vorhandenen Schulanstalten nicht ausreichten. Der Verein gründete nun für derartige junge Leute, die sich dem wiffenschaftlichen Studium, dem Erziehungsfache, einer Kunft oder einem höheren Gewerbe (ben Handel ausgenommen) zu widmen gedachten, eine Lehranstalt, in welcher, nach einem geregelten Plane und je nach dem Bedürfniffe der Schüler, von den Vereinsmitgliedern ein unentgeltlicher Unterricht ertheilt ward. Derselbe umfasste, außer der deutschen, die griechische, lateinische, französische und hebräische Sprache; außerdem wurden Geographie, Geschichte, Arithmetik und Geometrie gelehrt und Deklamationsübungen mit den Boglingen angestellt. In hervorragender Weise betheiligte sich der Berein gleichfalls an der Grundung ber israelitischen Gemeindeschule in Berlin, mit welcher seit Ende bes Sahres 1825 Die bisherige Freischule vereinigt ward.

Um sich mit den praktischen Bedürfnissen des israelitischen Lebens allseitig bekannt zu machen, beschloß der Verein die An-- legung eines Archivs für die Korrespondenz mit den auswärtigen Mitgliedern, Die um Ginsendung regelmäßiger Berichte über Die jüdischen Angelegenheiten in ihrer Provinz ersucht wurden. Neben diesem Archiv war auch die Gründung einer Bibliothek für die Wissenschaft und Geschichte des Judenthums in Aussicht acnommen; doch fehlten zu fehr die Geldmittel, um ein fo kostspieliges Unternehmen ernstlich ins Werk zu setzen. Es bedurfte nur weniger Sahre, um bas betrübende Resultat festzustellen, daß der Verein zur Deckung ter Unkosten seiner sämmtlichen Bestrebungen fast ausschließlich auf die Beiträge seiner meist wenig bemittelten ordentlichen Mitglieder angewiesen war, deren Zahl sich erft im Laufe des Jahres 1822 auf cirka 50 erhob. Eduard Gans macht bei Darlegung der finanziellen Verhältnisse des Vereins in seinem, am 28. April jenes Sahres erstatteten

Berichte die niederschlagende Mittheilung: "Von allen reichen Glaubensgenossen war Keiner, der, so sehr er auch unserem Streben seine Billigung werden ließ, so sehr er auch seine Bcgeisterung für Alles an den Tag legte, was von uns ausging, dem Verein ober einer seiner Anstalten zu bestimmtem ober unbestimmtem Zwecke irgend ein freiwilliges Geschenk hatte qukommen lassen." Das Einzige, was der Verein in dieser Be-ziehung erreichte, waren einige hundert Thaler, die ihm von vermögenden Berliner Mitbürgern zur Unterstützung jüdischer Stu-dierenden zuflossen. Es wäre daher müßig, die Frage zu thun, westhalb zu einer Verwirklichung ber übrigen Theile bes allgemeinen Programms, wie namentlich zur Ablenkung der aufblühenden Generation von der einseitigen Reigung zum Handel und Hinleitung derselben zu anderen bürgerlichen Gewerben, kaum ein Versuch gemacht worden ist. Der Verein beabsichtigte allerdings im Sahre 1822 die Errichtung einer Ackerbau-Kommission, und war zu dem Ende bemüht, sich vorläufig eine Liste aller jüdischen Dekonomen zu verschaffen; aber auch für die Ausführung dieses Projektes erwies die mangelnde Theilnahme der Glaubensgenoffen sich als ein unübersteigliches Hindernis. Und doch zeigen die Briefe Heine's 87), wie nütlich und nöthig es gewesen ware, den jungen Israeliten, die sich der Landwirthschaft widmen wollten, aber wegen ihres Glaubens von dristlichen Gutsbesitzern meist zurud gewiesen wurden, zur Unterbringung bei vorurtheilslosen Dekonomen behilflich zu sein.

Die Wirksamkeit des Vereins nach auswärts blieb unter solchen Umständen natürlich vorherrschend auf die Anregungen beschränkt, welche von einzelnen seiner Mitglieder ausgingen. In Verlin schlossen sich wie wir sahen, die drei Hauptbeförderer einer Reform des israelitischen Schul- und Erziehungswesens — David Friedländer, Israel Zacobson und Lazarus Vendavid — eifrig den Vereinsbestrebungen an. Vendavid, welcher fast zwanzig Zahre lang die jüdische Freischule unentgeltlich leitete, verband mit Geist und Charakterstärke eine großartig urbane Vildung, einen liebenswürdig harmlosen Wit und einen ernsten philosophischen Sinn, der sich um die Lösung der tiefsten Welträthsel mühte. Er nährte sich Anfangs durch Glasschleisen, studierte

dann in Göttingen Mathematik und Philosophie, hielt mehrere Sahre hindurch Vorlesungen in Wien, und nachmals in Berlin, wo er seit Ende des vorigen Sahrhunderts tauernd verblieb. 1802 löste er eine Preisfrage über den Ursprung der menschlichen Erkenntnis; im Ganzen aber sprach er weit besser, als er schrieb. Heine sagt von ihm (Bb. XIV, S. 189): "Er war ein Weiser nach antikem Zuschnitt, umflossen vom Sonnenlichte griechischer Beiterkeit, ein Standbild ber mahrsten Tugend, und pflichtgehartet wie der Marmor des kategorischen Imperativs seines Meisters Smmanuel Kant. Bendavid mar Zeit seines Lebens ber eifrigste Anhänger der kantischen Philosophie; für dieselbe litt er in seiner Sugend die größten Verfolgungen, und bennoch wollte er sich nie trennen von der alten Gemeinde des mojaischen Bekenntnisses, er wollte nie die alte Glaubenskokarde andern. der Schein einer folchen Verleugnung erfüllte ihn mit Widerwillen und Ekel. Lazarus Bendavid war, wie gefagt, ein eingefleischter Kantianer, und ich habe damit auch die Schranken seines Geistes angedeutet. Wenn wir von Hegel'scher Philosophie sprachen, schüttelte er sein kahles Haupt und sagte, Das sei Aberglaube." Gin Diogenes an Bedürfnislosigkeit, starb er, siebzig Sahre alt, den 28. März 1832 an den Folgen einer Brustwassersucht, in der er jede ärztliche Hilfe und jede Krankenpflege eigensinnig ablehnte. Er bewies den ihn besuchenden Freunden a priori, dass sein Leiden ein bloßes rheumatisches Uebel sei, und als ihn zuletzt eine Ohnmacht niedergeworfen hatte, zog er beim Erwachen seine Uhr hervor und berechnete genau, wie lange er bewufftlos am Boben gelegen haben muffe. — Von Friedländer's Beiträgen war schon die Rede. Ohne Gelehrter von Fach zu fein, hielt er es doch stets für Pflicht, feine Gebanken und reichen Erfahrungen bem jungeren Geschlechte mitzutheilen und sie zur Fortsetzung der Reform des Sudenthums anzuspornen. — Sacobson stand besonders durch die von ihm in Berlin, wie vormals in Seefen, versuchte Ginführung eines geordneten und geläuterten ifraelitischen Rultus mit dem Berein in Berührung, welchem nicht allein er selbst und sein Sohn, der Dr. jur. H. Zacobson, sondern auch fast fammtliche Redner angehörten, die bei dem von ihm eingerichteten Gottesbienste allsabbathlich predigten. Einer Derselben, Dr. Eduard Kley, folgte schon 1816 einem Rufe nach Hamburg als Direktor der dort gegründeten israelitischen Freischule, wo er alsbald den Tempelverein ins Leben rief, aus deffen Schoß eine planmäßige, mehr auf wissenschaftlich theologischen Principien basierte Reform des Gottesdienstes hervor ging. Sowohl die Prediger des neuen Hamburger Tempels, Dr. Kley und Dr. Gotthold Salomon, wie die Direktoren des Tempelvereins, waren, mit einer einzigen Ausnahme, ordentliche Mitglieder des Berliner Vereins für Kultur und Wiffenschaft ber Buden. Letterer gablte in hamburg und Altona reichlich 20 Mitglieber, Die fich am 18. Buli 1822 als bortiger Specialverein konstituierten. Unter ben auswärtigen Ehrenmitgliedern des Bereins nennen wir den gelehrten Gottlob Euchel und den damaligen königlich dänischen Ratecheten S. N. Mannheimer in Ropenhagen, der sich später in Wien den Ruf des ausgezeichnetsten judischen Ranzelredners seiner Zeit erwarb; Ehrenberg, den Direktor der Wolfenbütteler Schulanstalt; die Pädagogen Hess und Weil in Frankfurt; David Frankel in Deffau, den Herausgeber der (1806 begründeten) ersten judischen Zeitschrift: "Gulamith"; Soseph Perl in Carnopol, welcher dort eine berühmte, später zu einem Rabbinen-Seminar erweiterte Lehranstalt errichtete; Dr. Pinhas in Kassel; den Prediger Francolm in Königsberg; Professor Wolfsohn in Bamberg; den königlich-kaiserlichen Censor Herzfeldt in Wien; und den fonderbaren Schwärmer Mordachai Noah in New-York, welcher im Sahre 1825 mit dem abenteuerlichen Plane hervortrat, auf der großen Insel des Niagaraftroms eine israelitische Rolonie Ararat zu gründen, und dort in einem freien Lande den seit achtzehnhundert Sahren untergegangenen judischen Staat zu erneuern 88). Diese Namen bezeugen wenigstens, daß der Berein feine Verbindungen überallhin auszudehnen und fich in Nähe und Ferne die Mitwirkung aller bedeutenden geistigen Kräfte zu sichern bestrebt war. Auffälliger Weise scheinen sich jedoch gerade in Berlin manche ber hervorragendsten Persönlichkeiten aus ben höheren Gesellschaftsfreisen jeder direkten Betheiligung an diesen Reformversuchen enthalten zu haben. Obgleich Eduard Gans und S. Heine in beständigem Berkehr mit Rahel und ihrem

Bruder Ludwig Robert standen, finden wir doch in den zahlreichen Briefen, die zwischen ihnen gewechselt worden find, nirgends eine Andeutung, daß Lettere ein thatiges Interesse für die ihnen fo nahe liegenden Vereinszwecke bewiesen. Es ift im Gegentheile bekannt, daß Rahel, von früher Zeit an gesellschaftlich wie geistig in dristlichen Kreisen lebend, von dristlichen Ein-flüssen ausschließlich beherrscht, gegen alle jüdischen Angelegenheiten und Bestrebungen eine vornehme Gleichgültigkeit hegte. Erst in den letten Tagen ihres Lebens, fast im Angesichte des Todeskampfes, äußerte sie, wie Varnhagen in der Einleitung zu ihren Briefen erzählt, in frommer, gottergebener Stimmung gegen ihren Gatten, daß, was ihr so lange Zeit die größte Schmach, das herbste Leid und Unglück gewesen, als eine Südin geboren zu fein, daß sie Das um keinen Preis jett miffen Auch Eduard Hikig mag sich damals schon dem Christenthume zugeneigt haben, wie so manche der gebildeteren Ifraeliten, die mit der philosophischen Aufklärung zugleich einen Sinn der Indifferenz in religiösen Dingen einsogen, der ihnen den Uebertritt zur Staatskirche lediglich als eine Zweckmäßigkeitsfrage ericheinen ließ — so Abraham Mendelssohn, den das Andenken und Beisviel seines edlen Vaters nicht abhielten, sich mit seiner ganzen Familie taufen zu lassen, um seinem musikbegabten Sohne die Künstlerkarriere zu erleichtern. Von Meyerbeer ist wenigstens bekannt, dass er, als im Herbst 1820 in Leipzig während der dortigen Messzeit ein jüdischer Gottesbienst nach dem Ritus des Hamburger Tempels eingerichtet ward, die bei der Eröffnungsfeier am 29. September vorgetragenen Befänge komponierte, mahrend Zunz, und nach ihm Wohlwill und Auerbach, das Amt des Predigers übernahmen.

Heine wurde durch Gans dem Vereine zugeführt, und auf Dessen Vorschlag am 4. August 1822 als ordentliches Mitglied, und zugleich als Mitglied des wissenschaftlichen Instituts, aufgenommen. Was ihn bei den Vereinsbestrebungen anzog, war vor Allem ihr von jeder schismatischen Aufklärerei und jedem partikularistischen Glaubensdünkel freier Zusammenhang mit dem Geiste der modernen Wissenschaft, von der man annahm, dass sie im Laufe der Zeit zur Weltherrschaft gelangen würde

(Bd. XIV., S. 194). Diesen Zusammenhang betont Gans u. A. sehr nachdrücklich in seinem zweiten Berichte über die Thätigkeit des Vereins: "Wie sich das heutige Europa uns darstellt, jo ist es nicht das Werk und die Geburt eines zufälligen Wurfes, der möglicherweise anders, beffer oder schlechter hätte ausfallen können, sondern das nothwendige Ergebnis der vieltausendjährigen Anstrengungen bes vernünftigen Geistes, der sich in der Weltgeschichte offenbart. Treten wir seinem Begriffe naber, so ist er, abstraft ausgedrückt, der der Vielheit, deren Ginheit allein im Ganzen ift. Dies aber haben wir jest auszuführen. Wenn wir die Eigenthümlichkeit des heutigen Europas ins Auge fassen, so beruht diese hauptsächlich auf dem Reichthum seines vielgliedrigen Organismus. Da ist kein Gedanke, ber nicht zu seinem Dasein und zu seiner Gestaltung gekommen wäre; da ist keine Richtung und keine Thätigkeit, die nicht ihre Dimensionen gewonnen hatte. Ueberall zeigt fich die fruchtbarfte Mannigfaltigkeit von Stanben und Verhältnissen, das Werk des seiner Vollendung immer naher ruckenden Geistes. Seber dieser Stände ist ein geschlossenes, in sich vollendetes Ganzes, aber bennoch hat er seine Bedeutung nicht von sich, er hat sie nur von dem Anderen; jedes Glied hat sein besonderes Leben, und dennoch lebt es nur in dem organischen Ganzen — was Ein Stand ist, ist er nur durch alle; was alle find, sind sie nur durch das Ganze. Darum ift kein Stand gegen ben andern in scharfer Linie begrenzt, sondern alle haben sie sanfte, die Verschiedenheit und die Einheit zugleich bezeichnende Uebergänge. Diese Totalität hervorzurufen, hat der Drient seinen Monotheismus, Hellas seine Schönheit und ideelle Freiheit, die römische Welt ben Ernst bes Staates bem Individuum gegenüber, das Chriftenthum die Schäte des allgemein-menschlichen Lebens, das Mittelalter seine Gliederung zu scharfbegrenzten Ständen und Abtheilungen, die neuere Welt ihre philosophischen Bestrebungen gespendet, damit sie alle als Momente wieder erscheinen, nachdem ihre geistige Alleinherrschaft aufgehört. Das ist des europäischen Menschen Glück und Bedeutung, dass er in den mannigfaltigen Ständen der bürgerlichen Gesellschaft frei den seinigen sich erwählen darf, daß er in dem erwählten alle übrigen Stande der Gesellschaft fühlt." Gegenüber diesem europäischen

Leben dieser "Bielheit, die ihre Ginheit nur im Ganzen hat", wird nun von Gans das judische Leben als "die noch gar nicht zur Bielheit gekommene Ginheit" bezeichnet. "In der frühesten Zeit als Bewahrer der Idee von der Einheit Gottes bestellt, bedurfte es dieser Idee nicht einmal, um auch Staat. Sitte, Gesetz und Religion als bas eine ununterschiedene Gelbe erscheinen zu lassen. Denn darin unterschieden sich die Suden von keinem andern orientalischen Volke. Was sie unterschied, war die fruchtbare Bildsamkeit, mit ber sie eine neue Welt aus sich heraus geboren, ohne felbst dieser Welt theilhaftig zu werden. Als ihr Staat untergegangen war, haben sie, den Begriff dieser Einheit festzuhalten, sich Gines Standes, bes Handelsstandes, bemächtigt. In diesem lag jedoch neben der Einheit, die er gewährte, wie in keinem andern, die Möglichkeit ber Entwicklung zu allen übrigen Ständen der Gesellschaft. Daß diese sich dennoch Sahrtausende verzögerte, ist zunächst darin zu suchen, daß die Gesellschaft selbst noch zu keiner vollständigen Entwicklung gekommen war; daß die eine Besonderheit kaum als solche erschien, wo noch so viele nicht zur Uebereinstimmung gebrachte Massen vorhanden waren. Ausgeschlossen und ausschließend gingen sie daher eine eigene Geschichte parallel neben der Weltgeschichte her, gehalten durch das kunstreiche Ineinander ihres häuslichen, politischen und religiösen Lebens sowohl, als durch das Auseinander aller übrigen Stände der Gesellschaft. Was aber die Sache der Zuden seit den letten Decennien zur Sprache gebracht und als eine besonders wichtige Angelegenheit hat erscheinen lassen, Das findet seine Lösung in dem oben angegebenen Begriffe des heutigen Europas. Deffen Stärke und Kräftigkeit haben wir nämlich in den Reichthum und in die üppige Fulle seiner vielen Besonderheiten und Gestaltungen gesetzt, die doch alle in der Harmonie des Ganzen ihre Einheit finden. Ze weniger es nun der noch nicht zur Uebereinstimmung gebrachten Einzelheiten giebt, besto störender werden die wenigen, und es ist der Drang des Zeitalters, ein nicht abzuweisender, auch jene Gestaltungen mit in die harmonische lebereinstimmung hinüberzuführen. Wo der Organismus die Wellenlinie verlangt, da ist die gerade Linie ein Gräuel. Also ist die Forderung des heutigen Europas, dass die Zuden sich ihm ganz einverleiben

sollen, eine aus der Nothwendigkeit seines Begriffes hervorgehende. Wie aber ein solches Aufgehen der jüdischen Welt in die europaische gedacht werden muffe, Das folgt wiederum aus dem oben angeführten Begriffe. Aufgehen ist nicht untergehen. Nur die störende und bloß auf sich reslektierende Selbständigkeit soll vernichtet werden, nicht die dem Ganzen untergebronete; der Totalität, dienend, soll es sein Substantielles nicht zu verlieren brauchen. Das, worin es aufgeht, soll reicher werden um das Aufgegangene, nicht bloß ärmer um den verlorenen Gegensatz. Auch würde Dies dem Begriffe widersprechen, den wir den des heutigen Europas genannt haben. Seine Eigenthümlichkeit war ja die Fülle und der Reichthum seiner Besonderheiten. Das aber, worin feine Rraft besteht, fann es nicht verschmähen, noch fann es Deffen genug haben. Reine Besonderheit schadet ihm; nur ihre Alleinherrschaft, ihr ausschließendes Recht muß aufhören; sie muß ein abhängiges Moment unter den vielen werden. Die haben ihre Zeit und die ganze Frage schlecht begriffen, denen es zwischen der Zerstörung und der hervorspringenden Abmarkung kein Drittes giebt; die das ewige Substrat der Idee für vergänglicher halten, als das der Materie; denen nicht in jedem Besonderen die Wahrheit bes Ganzen, im Ganzen bie Wahrheit eines jeden Besonderen erscheint, sondern denen ihr jedesmaliger Standpunkt das Absolute, der andere aber die Lüge ist. Das aber ist der wohlbegriffenen Geschichte tröstende Lehre, das Alles vorübergeht, ohne zu vergeben, und das Alles bleibt, wenn es längst vergangen heißt. Darum können weder die Zuden untergehen, noch kann das Sudenthum sich auflösen; aber in die große Bewegung des Ganzen foll es untergegangen scheinen und dennoch fortleben, wie der Strom fortlebt in bem Ocean. Gebenken Sie, meine Herren und Freunde, gedenken Sie bei dieser Gelegenheit der Worte eines der edelsten Männer des deutschen Vaterlandes, eines seiner größten Gottesgelehrten und Dichter; sie brucken kurz aus, mas ich weitläufiger gesagt habe: "Es wird eine Zeit kommen, wo man in Europa nicht mehr fragen wird, wer Sude und wer Christ sei". Diese Zeit schneller herbeizuführen, als sie ohnedies sich herbeiführen möchte, mit aller Ihnen zu Gebot stehenden Kraft und Anstrengung sie herbeizuführen: Das ist die

Aufgabe, meine herren, die Sie sich burch Ihre Bereinigung geset haben. Daß ich es wiederhole: Sie wollen die Scheidewand einreißen helfen, die den Juden vom Chriften, und die judische Welt von der europäischen Welt getrennt hat; Gie wollen jeder schroffen Besonderheit ihre Richtung gegen das Allgemeine anweisen; Sie wollen, was Sahrtausende neben einander einher ging, ohne sich zu berühren, versöhnt einander zuführen. Es wird Menschen geben, die, da sie gegen den Gedanken Ihrer Bereinigung Nichts aufbringen können, nach Ihrem Patente und nach der Ausweisung Ihres Berufes fragen werden. Wollten Sie den kleinen Seelen wohl Antwort geben, die nach der Rompetenz fragen, wo es die Sache gilt; die, wo die gemeinsame Begeisterung einem ersehnten Ziele zutreiben lasst, sich noch nicht durch die Eisrinde ihrer persönlichen Rücksicht haben durcharbeiten können? Was Sie thun, sind Sie als Menschen der Menschheit, als Bruder Ihren Glaubensgenoffen, und als Bürger Ihrem König und Ihrem Baterlande schuldig: es ist die Schuld der Dankbarkeit, die Sie abtragen." — "Lassen Sie," heißt es nach einer ähnlichen Betrachtung am Schlusse einer früheren Rebe von Gans in demfelben Vereine 80) "die Reinheit des Gedankens, die iebe fittliche Verbruderung, am bochften ber Staat, vorstellt, auch in jedes Einzelnen Gemuth einheimisch werden. Reine Feuerfaule giebt es jest mehr in Sfrael bei Nacht, aber Wolken in Menge bei Tage. Zerstreuen Sie diese Wolken! In einem Zeitalter, wo Erschlaffung über das Geschlecht hereingebrochen, wo kein Streben für Höheres mehr benkbar war, hat häufig die verirrte Kraft vergangener Zeiten, dafern nur eine solche sichtbar war, poetische Gemüther angesprochen. Go hat man die Kreuzfahrer vergöttert, und die ersten Folger des Muhamed; denn sie haben ja Opfer für eine Idee gebracht, was keiner dieser Vergötterer begreifen konnte. Wir haben das bessere Theil erwählt. Wir huldigen dem reinsten und höchsten Gedanken, ohne die Mittel, die ihn entehren. Auf denn, Alle, die ihr des edlern Beistes seid; auf, die die hundertfache Fessel und ihre Ginschnitte nicht zu Gefesselten machen konnte; auf, die ihr Wiffenschaft und Liebe zu den Seinen und Wohlwollen über Alles feget; auf, und schließt euch an diesem edlen Bereine, und ich febe in der festen

Verbrüberung folcher Guten die messianische Zeit herangebrochen, von der die Propheten sprechen, und die nur des Geschlechtes jederzeitige Verderbtheit zur Fabel gemacht!"

Diese Entwicklungen verrathen bis auf die Terminologie herab fast in jeder Zeile den bedeutenden Ginfluß, welchen die Hegel'iche Philosophie schon damals auf Eduard Gans, den Präsidenten des Vereins für Kultur und Wissenschaft der Zuden, ausübte. Unter demselben Ginflusse standen zwei andere der hervorragenosten Vereinsmitglieder, Moser und Wohlwill, welche jahrelang regelmäßig die Vorlesungen Hegel's besuchten, und sich bis an ihr Lebensende aufs angelegentlichste mit dem Studium seiner Werke beschäftigten. Unseres Wissens sind diese Ein-wirkungen der Hegel'schen Philosophie auf die geistig fortgeschrittensten unter den damaligen Reformatoren des Zudenthums niemals gebührend betont worden. Daß Bendavid Zeit seines Lebens ein hartnäckiger Anhänger Kant's geblieben und von Hegel Nichts wissen mochte, ward schon früher bemerkt; wir wollen gleich hinzufügen, dass auch Zunz, der seit 1820 sich mit der Hegel'schen Philosophie vertraut zu machen begann, darum keineswegs ein Anhanger derselben geworden ist. Desto bestimmter können wir Solches von den drei oben genannten Männern behaupten. Bei Eduard Gans brauchen wir diese Bezüge nicht nachzuweisen: sie sind allbekannt durch seine rechtswissenschaftlichen Werke, in denen er den weiteren Ausbau jener Segel'ichen Rechtsphilosophie unternahm, die er auch nach dem Tode des Meifters herausgab; die vorhin angeführten Stellen aus seinen Bereinsreden aber bezeugen, dass er sich die großen geschichtsphilosophischen Ideen Desfelben schon zu einer Zeit angeeignet hatte, wo ihm noch jeder Gedanke eines Glaubenswechsels fernlag. Wenn er später, wie Zunz versichert, gerade durch Hegel für Suden und Sudenthum erkaltete, so liegt hierin kein so greller Widerspruch, wie es auf den ersten Blick scheinen mag; denn sein Abfall von der erft so warm durch ihn befürworteten Sache seiner Glaubensgenossen wurde eben zumeist durch die Erkenntnis veranlasst, daß ihn Lettere im Stich ließen, oder sich nicht zur Höhe der von ihm vertretenen Idee aufzuschwingen vermochten, sondern weit gelingfügigere 3mede verfolgten. Cben jene große geschichts-

philosophische Ibee aber und das Streben nach ihrer Verwirklichung war für Gans die Hauptsache; — was sich nicht zum Bewufftsein feiner felbst und feines nothwendigen Zusammenhangs mit dem Ganzen erheben wollte oder konnte, Das gab er freilich wohl zu früh und vorschnell, und nicht ohne Mitwirkung jelbstsüchtiger Motive — verloren. Moser und Wohlwill handelten in so fern edler, als sie unerschütterlich bei ihren Leidensgenoffen ausharrten und die unscheinbare Handlangerarbeit im Dienste eines langfamen Fortschritts nicht scheuten, nachdem es ihnen missglückt war, als Baumeister den kuhnen Vereinsplan raich und erfolgreich ins Wert zu fegen. Im Uebrigen aber bachten fie über das schließlich zu erreichende Endziel wie Gans, und schöpften ihre hohe Auffassung der weltgeschichtlichen Entwicklung, ganz wie Dieser, aus dem Quell der Hegel'schen Philosophie. mir vorliegende Briefwechsel zwischen Moser und Wohlwill legt ein beredtes Zeugnis hiefur ab. "Mein Hauptstudium," schreibt Ersterer furz nach Eröffnung bieser geistvollen Korrespondenz, "ist gegenwärtig der Drient, und zunächst Aegypten. also in dem Reich ber Rathsel und stehe vor der Sphinr, ein anderer Dedip, um nun zu beuten, was Dieser errathen. Es ift mir, um doch endlich Etwas in der Geschichte zu begreifen, bringendes Bedürfnis geworden, diefen ursprünglichen Boden ber geschichtlichen Erzeugungen zu durchwühlen, und zugleich darin eine Zuflucht zu finden gegen die Substanzlosigkeit und bas leere Rafonnieren des gegenwärtigen Zeitalters, fofern dasselbe noch nicht zu einer ausgebildeten Gestalt des Bewusstfeins durchgedrungen ist, wozu ich allerdings die Vorstufe in der Hegel'schen Philosophie bereitet finde, in die ich ebenfalls einzudringen mich bemühe." — "Du bist mit der Gegenwart unzufrieden, lieber Freund," antwortet Wohlwill; "wer nicht? — Doch vielleicht thut man ihr Unrecht. Ift nicht jede Gegenwart Fragment, unendlich an die Zeit gekettet nach hinten, abgebrochen nach vorne? Wer heißt uns die Hieroglyphe des letten Anotens deuten, als hörte der Faden der Geschichte da auf? Ist es bloßer Hefen, der in der Krisis der Gezenwart gährt? moussiert nicht in ihr auch der Gäscht aller edlern, fräftigern Vergangenheit, wird sich nicht der lautere Trank der Zukunft aus ihr aufklären?" - "Ich

frage dich," schreibt Moser ein anderes Mal, um den Freund aus einer allzu niedergeschlagenen Stimmung zu erneuter wiffenschaftlicher Thätigkeit empor zu stacheln, "was anders einen Moment vom anderen unterscheidet, als die fortgesetzte Bewegung unseres Willens? Brahma würde wahrscheinlich noch jetzt, in seine gestaltloser Meditationen vertieft, auf der Lotosblume einsam umherschwimmen, wenn nicht die Donnerstimme des Ewigen ihn einmal tüchtig erschüttert hätte. Darauf ging dieser Herr an das Schaffen und Bilden, und bequemte sich sogar, in die verworfene Hütte eines Tschandala's einzugelzen, damit die Welt werde. Um zum Größten zu gelangen, lieber Freund, muß das Kleinste nicht zu klein sein. Nur Refignation giebt Vollgenuß. Das Ich muss sich entäußern, um zum wahrhaften Insichsein zu gelangen." — "Bei der jetigen Ordnung der Dinge," heißt es in einem späteren Briefe Moser's vom Herbst 1824, "kommt wahrlich auf die individuellen Verhältnisse Wenig an. Sie ist von der Art, daß es überall eine erstaunliche Inkommensurabilität des persönlichen Daseins und Wirkens mit dem innersten Wollen des Geistes giebt, und Reiner in recht friedlicher Behausung Ich zweifle, ob irgend ein Mensch sich in diesem Zeitalter auf andere Beise genügen kann, als indem er entweder ein Napoleon oder ein Pittschaft, d. h. Allerander oder Diogenes ist. Von welchem Spiritus der Weltgeist gesoffen haben mag, daß er sich so toll gebärdet? Ich weiß eine Menge Menschen, die dem Taumelnden in die Arme greifen, aber sie plumpsen nur mit ihm zusammen in den Rinnstein. — Doch Dies schreibe ich nicht aus mir felbst, ich meine vielmehr, daß wir in einer fehr großen Zeit leben, und der eigentliche Nebergang aus dem Mittelalter erst jetzt bei der Rückkehr in dasselbe sich vollbringt. Studierft Du fleißig ben Hegel? Ich habe lange nicht in seinen Werken gelesen, aber sein Spstem bildet sich im Stillen immer mehr in mir aus, und bestätigt sich mit jeder neuen Eroberung, die ich im Gebiete ber Idee gelegentlich mache. Gelegentlich benn zu einem zusammenhängenden Studium fehlt mir leider die zusammenhängende Zeit. Ich gehöre nicht zu den Glücklichen, denen das Leben als ein gediegenes und organisches Ganzes sich gestaltet; dazu liegen die Richtungen meiner Thätigkeit zu sehr

auseinander, wenn ich dieses hinschlendern, zu welchem ich burch meine Verhältnisse verdammt bin, noch Thätigkeit nennen kann. Ist doch mein Leben fast nur die Bewegung des Zeigers an der Uhr, von dem sich weiter Nichts sagen lässt, als auf welchem Punkte des Zifferblatts er stehe; und dieses Zifferblatt ist nicht der Weltgeist in seiner großen Umfassung, wie es eigentlich fein follte, sondern der kleinste Kreis in der Verschlingung fammtlicher Kreise des epicyklischen Systems. Wie herrlich ware ein geistiges Zusammenleben in ber Gemeinschaft gleichbegeisteter Freunde! aber Dies ist immer ein mangelhaft erfüllter Wunsch geblieben. Alles zerstreut sich in lauter leeren Aeußerlichkeiten, in denen bas Mark des Lebens sich verzehrt. Ich sehne mich innigst aus dieser Zerstreuung nach einer wahren Vertiefung — Koncentration, daß alle die Voraussetzungen, nach denen man lebt, wirkt und leidet, einmal zur Realität kamen." — Damit aber dem Ernst der philosophischen Vertiefung das komische Gegenstück nicht fehle, sei noch im Vorübergehen erwähnt, dass selbst die Hamburger Reformjuden, deren kühnste Wünsche zu jener Zeit micht über eine bescheidene Verbesserung des Gottesdienstes hinaus gingen, sich zur Rechtfertigung ihrer harmlosen Bestrebungen, Die sich kaum über den Torfdampf des städtischen Gebietes erhoben, auf Hegel'sche Lehrsätze beriefen. Darüber werden sie denn freilich von Moser weidlich gehänselt: "Hegel träumt nicht, was seine Philosophie dort wunderlicherweise für eine Rolle spielt. Sie brauchen ja indessen nur seine Werke durchzublättern, und sie werden ben Tempel so wenig als irgend etwas Anderes darin In seiner durch die ganze Encyklopadie sich fortleitenden Definition des Absoluten heißt es freilich zuletzt: "Das Absolute ist der Geist", und nicht: "der Hamburger Tempel, oder seine Prediger, oder deren Buhörer."" Eben so sarkaftisch bemerkt Zunz in einem nach Hamburg gerichteten Briefe: "Das viele haltlose Gepredige bei Ihnen wird nach und nach auch zu viel — also nicht übel, wenn einmal etwas Besonderes, eine ernste wissenschaftliche Arbeit, dazwischen fährt. Bei bieser Gelegenheit muß ich Ihnen eröffnen, daß Ihr Ausbruck: "Die Prediger werden reiche Leute, und können sich am Ende, wenn es schief geht, eine Gemeinde halten", köstlich und klassisch ist.

unfer H. Heine, der in einem Finger mehr Geist und Sinn hat, / als alle aufgeklärten Minjonim (Betgemeindchen) Hamburg's,

hat ihn als folden anerkannt."

Es war, wie vorhin bemerkt, fehr natürlich, bafs ber Berfasser des "Almansor" aufs lebhafteste mit einer Sache sympa= thisieren musste, deren Träger so unzweifelhaft von den höchsten Ideen des Sahrhunderts erfüllt waren, und mit fo edler Begeisterung das ihnen vorschwebende Ideal zu verkörvern suchten. War doch auch Heine aufs tiefste von der Ansicht durchdrungen, daß die Aufgabe der Zuden in der Gegenwart nicht von der Aufgabe der heutigen Menschheit zu trennen sei, fondern sich überall mit derselben berühre. In diesem Sinne schrieb er noch 1854 bei dem Wiederabdruck seiner Denkworte auf Ludwig Markus in den "Vermischten Schriften" (Bb. XIV., S. 204): "Die Suden dürften endlich zur Einsicht gelangen, daß sie erst dann wahrhaft emancipiert werden konnen, wenn auch die Emancipation der Christen vollständig erkämpft und sicher gestellt worden. Ihre Sache ist identisch mit der des deutschen Volks, und sie durfen nicht als Suden begehren, was ihnen als Deutschen längst gebührte." — Daß er kein Enthusiast für die judische Religion sei, spricht Beine mit bestimmten Worten schon in seinen Briefen an Moser und Wohlwill vom Sahre 1823 aus. Die Berliner und Hamburger Bestrebungen für eine rationaliftische Reform des Rultus und der Religionslehren des Sudenthums erweckten daher eher seinen Spott, als sein Interesse; er mochte Nichts hören von den zaghaften Leisetretern, die jeden Anftoß nach rechts und links zu vermeiden trachteten, von den Auerbach I. und II., von den Kley und Salomon, noch andererfeits von dem orthodoxeren Bernans, den Beine als einen geiftreichen Charlatan charakterisiert. "Ich achte ihn nur", fügt er hinzu (Ebd., S. 103), "insofern er die hamburger Spigbuben betrügt, doch den seligen Cartouche achte ich weit mehr." richtige Hochachtung dagegen bewies heine der von Zunz an den Tag gelegten, auf rein wiffenschaftlicher Bafis ruhenden Thatigkeit. "Ich erwarte Viel von seinen nächstens erscheinenden Predigten," schrieb er (Ebd., S. 41 ff.) im Frühjahr 1823 an Wohlwill; "freilich keine Erbauung und sanftmuthige Seelenpflaster, aber

etwas viel Besseres: eine Aufregung der Kraft. Eben an letterer fehlt es in Frael. Einige Hühneraugenoperateurs (Friedlander u. Co.) haben den Körper des Judenthums von feinem fatalen Hautgeschwür durch Aderlaß zu heilen gesucht, und durch ihre Ungeschicklichkeit und spinnwebige Vernunftsbandagen muß Sfrael verbluten. Möge bald die Verblendung aufhören, daß das herrlichste in der Dhumacht, in der Entäuzerung aller Kraft, in der einseitigen Regation, im idealischen Auerbachthume bestehe. haben nicht mehr die Kraft, einen Bart zu tragen, zu fasten, zu hassen und aus haß zu bulben: Das ist das Motiv unserer Reformation. Die Einen, die durch Romödianten ihre Bildung und Aufklärung empfangen, wollen dem Sudenthum neue Dekorationen und Koulissen geben, und der Souffleur soll ein weißes Beffchen statt eines Bartes tragen; sie wollen bas Weltmeer in ein niedliches Baffin von Papiermache gießen, und wollen dem Herkules auf der Raffeler Wilhelmshöhe das braune Sackhen des kleinen Markus anziehen. Andere wollen ein evangelisches Chriftenthumchen unter judischer Firma, und machen fich ein Talles aus der Wolle des Lamm-Gottes, machen sich ein Wams aus ben Federn der heiligen-Geiststaube und Unterhofen aus dristlicher Liebe, und sie fallieren, und die Nachkommenschaft ichreibt sich: "Gott, Christus & Co." Zu allem Glücke wird sich dieses haus nicht lange halten, seine Tratten auf die Philosophie kommen mit Protest zurück, und es macht Bankerott in Europa, wenn sich auch seine von Missonarien in Afrika und Asien gestifteten Kommissionshäuser einige Sahrhunderte länger halten." Eben so scharf spricht Heine feine persönliche Abneigung gegen jede Antheilnahme an ber religiöfen Geite ber Bubenfrage in einem Briefe an Moser (Ebd., S. 104) aus: "Dass ich für die Rechte der Suden und ihre burgerliche Gleichstellung enthufiastisch fein werbe, Das gestehe ich, und in schlimmen Zeiten, die unausbleiblich sind, wird der germanische Pobel meine Stimme horen, daß es in deutschen Bierstuben und Palasten wiederschallt. Doch der geborne Feind aller positiven Religionen wird nie für diejenige Religion sich zum Champion aufwerfen, die zuerst jene Menschenmäkelei aufgebracht, die uns jett so viel Schmerzen verursacht; geschieht es auf eine Beise bennoch, so hat es seine

besonderen Gründe: Gemüthsweichheit, Starrsinn, und Vorsicht für Erhaltung eines Gegengifts." Im Einklange hiemit stehen die 1844 geschriebenen Bemerkungen Beine's in den Denkworten auf Ludwig Markus (Bd. XIV., S. 194 ff.): "Za, die Emancipation wird früh oder spät bewilligt werden muffen, aus Gerechtigkeitsgefühl, aus Klugheit, aus Nothwendigkeit. Die Antipathie gegen die Suden hat bei den obern Klassen keine religiöse Wurzel mehr, und bei den untern Klassen transformiert fie sich täglich mehr und mehr in den socialen Groll gegen die überwuchernde Macht des Kapitals, gegen die Ausbeutung ber Armen durch die Reichen. Der Sudenhaß hat jetzt einen anderen Namen, sogar beim Pöbel. Was aber die Regierungen betrifft, so sind sie endlich zur hochweisen Ansicht gelangt, dass der Staat ein organischer Körper ist, und dass derielbe nicht zu einer vollkommenen Gefundheit gelangen kann, fo lange ein einziges feiner Glieder, und fei es auch nur der kleine Zeh, an einem Gebreste leidet. Za der Staat mag noch so keck sein Haupt tragen und mit breiter Brust allen Stürmen tropen: das Herz in der Brust, und sogar das stolze Haupt wird dennoch den Schmerz mitempfinden muffen, wenn der kleine Zeh an den hühneraugen leidet — die Sudenbeschränkungen sind solche Hühneraugen an den deutschen Staatsfüßen. Und bedächten gar die Regierungen, wie entsetlich der Grundpfeiler aller positiven Religionen, Die Idee des Deismus selbst, von neuen Doktrinen bedroht ift, wie die Fehde zwischen dem Wissen und dem Glauben überhaupt nicht mehr ein zahmes Scharmützel, sondern bald eine wilde Todesschlacht sein wird — bedächten die Regierungen diese verhüllten Nöthen, sie mufften froh sein, baß es noch Buden auf der Welt giebt, daß die Schweizergarde des Deismus, wie der Dichter sie genannt hat, noch auf den Beinen steht, daß es noch ein Volk Gottes giebt. Statt sie von ihrem Glauben durch gesetzliche Beschränkung abtrünnig zu machen, sollte man sie noch durch Prämien darin zu stärken suchen, man sollte ihnen auf Staatskosten ihre Spnagogen bauen, damit sie nur hineingehen, und das Volk draußen sich einbilden mag, es werde in der Welt noch Etwas geglaubt. Hütet euch, die Taufe unter ben Suden zu befördern. Das ist eitel Wasser und trocknet

leicht. Befördert vielmehr die Beschneidung, Das ist der Glaube, eingeschnitten ins Fleisch; in den Geist lässt er sich nicht mehr einschneiden. Befördert die Geremonie der Denkriemen, womit der Glaube sestgebunden wird auf den Arm; der Staat sollte den Juden gratis das Leder dazu liesern, sowie auch das Mehl zu Mazzekuchen, woran das gläubige Israel schon drei Fahrtausende knuspert. Fördert, beschleunigt die Emancipation, damit sie nicht zu spät komme und überhaupt noch Juden in der Welt antrisst, die den Glauben ihrer Väter dem Heil ihrer Kinder vorziehen. Es giebt ein Sprichwort: "Während der Weise sich

besinnt, besinnt sich auch ber Rarr.""

Wenn Beine, dieser Gesinnung entsprechend, sich wenig um die von Sacobson ausgegangene Reform in ber Synagoge befummerte, fo feffelten ihn befto eifriger bie Bestrebungen bes von Gans und Zunz geleiteten Bereins. Er wohnte beffen Sitzungen seit bem 29. September 1822 regelmäßig bei, führte zum Theil die Protokolle, und verlas am 7. und 17. November einen ausführlichen Bericht über einen zu stiftenden Frauenverein, der es sich zur Aufgabe machen follte, die Kulturzwecke des Vereins in der Familie und in der Gesellschaft zu fördern. Im Winter 1822 auf 1823 jedoch meist unpäßlich, sah Heine sich außer Stande, das ihm übertragene Rundschreiben über diesen Plan zu verfassen; so blieb derselbe unausgeführt. Als am 23. Februar 1823 der Vorschlag gemacht wurde, ein Religionsbuch für die israelitische Sugend ausarbeiten zu lassen, warnte Heine ein-dringlich vor der Gefahr, das Sudenthum in der Weise eines modernen Pietismus zu behandeln. In der Unterrichtsanstalt des Vereins gab er mehrere Monate hindurch wöchentlich drei Geschichtsftunden; unter seinen Schulern befand fich der nachmals fo berühmt gewordene, 1867 in Paris verstorbene Drientalist Salonion Munk, welcher ihm bis an sein Lebensende ein treuer perfönlicher Freund blieb. Der Vorsat, für den Verein thätig zu sein, ließ ihn auch in der rheinischen Heimat alte Verbindungen wieder anknüpfen, durch welche er u. A. seinen Oheim Simon von Geldern in Duffeldorf bem Vereine als Mitglied gewann. die Zeitschrift gedachte Beine ebenfalls Beitrage zu liefern, aber feine Kränklichkeit verwehrte es ihm, zur Ausführung bieses Vor-

habens zu gelangen. Im Sommer 1823 schrieb er an Moser (Bd. XIX., S. 89): "Sehr drängt es mich, in einem Aufsatze für die Zeitschrift den großen Sudenschmerz (wie ihn Börne nennt) auszusprechen, und es soll auch geschehen, sobald mein Kopf es leidet. Es ist sehr unartig von unserem Herrgott, das er mich jett mit diesen Schmerzen plagt; ja, es ist sogar unpolitisch von dem alten Herrn, da er weiß, daß ich so Biel für ihn thun möchte. Oder ist der alte Freiherr von Sinai und Alleinherrscher Sudaa's ebenfalls aufgeklart worden, und hat feine Nationalität abgelegt, und giebt seine Ansprüche und seine Unhänger auf, zum Besten einiger vagen, kosmopolitischen Ibeen? Ich fürchte, der alte herr hat den Kopf verloren, und mit Recht mag ihm le petit juif d'Amsterdam ins Ohr sagen: "Entre nous, Monsieur, vous n'existez pas"." Noch im Sanuar 1824, als er auf die Göttinger Universität zurückgekehrt war, beschäftigte ihn aufs lebhafteste ber Wunsch, die Vereinszwecke zu fördern. "Vom Verein schreibst du mir Wenig," heißt es in einem Briefe an Moser von jenem Datum (Ebd., S. 141 ff.). "Denkst du etwa, daß die Sache unserer Brüder mir nicht niehr so am Herzen liege wie sonst? Du irrst dich dann gewaltig. Wenn mich auch mein Ropfübel jest niederdrückt, so hab' ich es boch nicht aufgegeben, zu wirken. "Berwelke meine Rechte, wenn ich beiner vergesse, Seruscholanim!" find ungefähr die Worte des Psalmisten, und es sind auch noch immer die meinigen. Ich wollte, ich könnte mich eine einzige Stunde mit dir unterhalten über Das, was ich, meift durch die eigene Lage angeregt, über Ifrael gedacht, und bu murbest feben, wie - Die Gelzucht auf dem Steinweg 90) gedeiht, und wie Beine immer Beine fein wird und niuß. Wenn es mir möglich ist, will ich gewiss einen guten Aufsatz für die Zeitschrift liefern. Wenigstens liefere ich bald einen Auszug aus dem Göttinger Reallexikon der Bibliothek über die Suden betreffende Literatur, im Fall dieser Artikel der Dube werth ist abzuschreiben.

Die Zeitschrift aber hatte um diese Zeit schon aufgehört zu erscheinen, und der Verein selber lag in den letzten Zügen. Friedrich Wilhelm III., der mit allen ihm zu Gebot stehenden Mitteln das Werk der evangelischen Union durchzuführen suchte,

war kein Freund ber judischen Reformbewegung, so bescheiben fie auch auftrat, und vor Allem widersprach die angestrebte Kultusverbesserung seinem kurzsichtigen Willen. Schon in den ersten Tagen des Aprilmonats 1823 ließ er, auf Grund einer kläglichen Denunciation, den Berliner Tempel schließen; der an letterem angestellte Prediger, Dr. Auerbach, burfte keine amtlichen Funktionen mehr verrichten, und Dr. H. Sacobson, der Sohn des oftgenannten Reformators, musste sich mit seiner eben so auf-geklärten Braut von dem Vice-Ober-Land-Rabbiner nach altjudischem Ritus trauen lassen. "Die wird ein sonderbares Gemisch von hochzeitsgefühlen empfunden haben," lautet die Gloffe, mit welcher Mofer diesen unwürdigen Gewiffenszwang kommentiert. Der Zudenbekehrungsverein gründete damals eine Zeitschrift: "Der Freund der Israeliten", die er durch Professor Tholuck herausgeben ließ, und deren Debit bei der Cenfur keinen Anftoß fand. Als aber ein Beamter in Breslau (Bergis mar sein Name) den König ersuchte, seiner Schrift, die den deutschen Gottesdienst der Juden empfahl, den ihr von der Censur verweigerten Druck zu erlauben, wurde ihm die Antwort zu Theil: "Die sogenannte Berbefferung des judischen Rultus murde nur zur Entstehung einer neuen Sekte führen, die der Staat nicht dulden konne; und bei aller Anerkennung der guten Absicht des Supplikanten könne daher doch das Vorhaben, eine solche Schrift ins Publikum zu bringen, nicht den Beifall Gr. Majestat haben." Gin gewiffer Hoge, der zur napoleonischen Zeit an den Reformbestrebungen in Seesen betheiligt war, später als Censor in Warschau angestellt wurde und 1823 nach Berlin kam, empfing, als er sich gleichfalls mit einer Vorstellung zu Gunsten des deutschen Gottesdienstes der Zuden an den König wandte, den ähnlichen Bescheid: "Ein justificiertes Glaubensbekenntnis für Diejenigen, so weder dem Budenthum angehören, noch die Taufe annehmen wollten, konne nicht gestattet werben."

Hand in Hand mit diesen äußerlichen Hemmnissen einer Reform des Zudenthums ging die innere Schlaffheit und Gleichsgültigkeit der großen Mehrzahl der Ifraeliten gegenüber den ideellen Bestrebungen jener Feuergeister, welche den Verein für Kultur und Wissenschaft der Zuden ins Leben gerufen. Eduard

Gans ließ im britten Berichte, den er am 4. Mai 1823 vor den Vereinsmitgliedern erstattete, in beredter Sprache seinen Weheruf über diese Apathie seiner Glaubensgenoffen erschallen. Rurz zuvor hatte er schon seinem Freunde Wohlwill geschrieben: "Wenn solcher Unverstand, solcher Mangel an Enthusiasmus herrscht, wenn die Geist- und Gedankenlosigkeit so tief um sich greift, so ist es der Mühe nicht werth, sich ferner um solch Gesindel zu bekümmern. Das werde ich im Bericht gestehen mussen." In letterem wies er zunächst wieder in philosophischer Weise auf die Nothwendigkeit hin, das Sudenthum mit den Bedürfnissen der Zeit in Uebereinstimmung zu bringen: "Fragt man mich aber, was die Zeit wolle, so antworte ich: sie will das Bewusstsein von sich erringen, sie will nicht bloß sein, sondern auch sich wissen. Rein Leben soll gelebt werden, von dessen Nothwendigkeit sie nicht auch zugleich überzeugt sei, keine Erscheinung soll sich zeigen, von der nicht die Gewissheit dasei, daß sie nur so und nicht anders erscheinen könne. Soll ich diese unabweisliche Forderung der Zeit auf unsern Verein anwenden, so war und bleibt es seine Aufgabe, das Zudenthum als den Gegenstand, auf den er ausschließlich angewiesen ist, zum Bewusstsein zu bringen, die jüdische Welt sich selbst vorstellig zu machen. Was sich vor dem Bewusstsein nicht rechtsertigen und verantworten kann, Das weist die Zeit als das Nichtige und Verschwindende von sich. Was sich vom Jubenthume nicht vor der Wissenschaft in ihrer heutigen Gestaltung auszuweisen vermag, Das wird nicht erst fallen und eines besondern Umstoßens bedürfen, sondern es ist schon dadurch gefallen und umgestoßen, dass es seine Verantwortung der Wiffenschaft schuldig blieb. Indem Sie das Seiende als Solches anerkennen und ehren, ist jede bestimmte Erscheinung geschwunden und aus dem Rreis des Lebens überhaupt getreten, welche auf diese Anerkennung keinen Anspruch macht. Nach dieser Umschreibung der Hegel'schen Doktrin, daß das Seiende vernünftig ist, eben desshalb aber auch nur das Vernünftige ein wirkliches Sein haben kann, wendet sich Gans zu den hindernissen, die sich ber Wirksamkeit des Vereins entgegen geftellt. "Bene hindernisse sind nicht etwa ber Gedanke, ber mit dem Gedanken kampft; nein, fie bestehen eben in Dem, mas von

jeher sich als der unversöhnlichste Feind des Gedankens ausgewiesen hat, weil es gerade Das ift, was von jedem Gedanken entblößt geblieben, nämlich das rein Aeußerliche und Materielle des Alltags- und Schlaraffenlebens." Diese Anklage wird durch den Nachweis begründet, wie feit den Tagen Moses Mendelssohn's zwar den Suden das Licht einer bessern Kultur aufgegangen und der Bruch mit der einseitig abgeschlössenen Gediegenheit des früheren Zuftandes erfolgt fei, aber die nothwendige "tiefere Ruckkehr zu der Innigkeit des alten Seins" nicht stattgefunden habe. "Die Begeisterung für Religion, die Gediegenheit der alten Berhältnisse ist geschwunden, aber es ist keine neue Begeisterung hereingebrochen, es hat sich kein neues Verhältnis erbaut. Es ist bei jener negativen Aufklärung geblieben, die in ber Berachtung und Verschmähung des Vorgefundenen bestand, ohne dass man sich die Mühe gegeben hätte, jener leeren Abstraktion einen andern Inhalt zu geben. Es ist ein Zustand der vollendeten Auflösung. Sehen wir etwa auf die Einheit oder Innigkeit des Gemeindewesens, fo finden wir weder Schutz und Vertheidigung gegen Angriffe von außen her, noch Rraftigkeit und Bernünftigkeit in der Verwaltung von innen. Sehen wir auf die Gemeindeglieder selbst, so sind es atome Theilchen zur Verfolgung unenblicher partikularer Zwecke, zerschnitten und aufgelöst, jedes sich auf sich stellend und sich für das Höchste haltend. Da ist keine gemeinsame Innigkeit, welche sie verbindet, als etwa die Furcht, kein höheres Interesse, wofür sie irgend Etwas von ihren zeitlichen Gütern zu opfern im Stande waren, als etwa die Mitleidigkeit: Das ist die Tugend, zu deren Fahnen sie geschworen haben, weil es eben die sinnlichste Tugend ift. Wo man sie angreift: es ist diese Tugend, die sich ins Mittel legen muß, und wenn man ihnen vorwirft, daß sie keine öffentlichen Schulen und keine Verdienste um geistige Bildung haben, so ist es das öffentliche Lazareth, welches die Vertheidigung übernehmen soll. Sehen wir auf die Bildung ber Einzelnen — wo find die wissenschaftlichen Männer, die zeitgemäß Gebildeten, die an der Spite der Verwaltung stehen? wo sind Die überhaupt, die würdig reprasentieren durften? Was von europäischer Bildung gewonnen ist, Das ist nicht die echte Gediegenheit derselben.

sondern jene schale und leere Außenseite, jenes Prunken mit ben Formen und Ceremonien des Lebens, die um fo unerträglicher werden, je weniger man vom Inhalte merkt. Daß nun Diefes von innen gang morsche Gebäude von außen etwas aufgeputt erscheine, bazu hat man von guten alten Zeiten her das Schild der Aufklärung jum Aushängeschilde genommen, daß es wenigstens die Firma zeige, unter ber man fortzuhandeln gedenkt." Gelbst manchen der Vereinsmitglieder, namentlich der auswärtigen, wirft Gans am Schlusse seines Berichtes por, das sie nicht die von ihrem Eifer erwartete Thätigkeit gezeigt, oder daß sie gar partikularistische Rüglichkeitszwecke untergeordneter Art dem Berein aufzubrängen gesucht hätten. "Wir muffen aber höher als diefe Partikularitäten und diese Nüßlichkeiten stehen. Die Idee foll die verschiedenen Gliederungen und Unterschiede, in denen sie sich bestimmt und äußert, hervorbringen, und wo fie das Erzeugende ist, da muß das Erzeugte allerdings, als Aeußerung, gepflegt und gehütet werden, aber das zusammenhangslose Umbertappen in der Welt der äußeren Erscheinung, bas Vollbringen dieses Einzelnen, ohne daß das Bewufftsein dabei fei, warum es vollbracht werde, gehört wenigstens, jo lobenswerth es an sich sein mag, nicht zu dem Kreis unferes Wollens. Für ben Zusammenhang, welcher in dem Gedanken liegt, haben wir gerungen und werden wir ringen. Wer sich aber keinen Begriff davon machen kann, wie man eine Idee festhalten und für sie kampfen konne, Der thut beffer, zu scheiden und in die Welt seiner Nütlichkeiten und Partikularitäten zurückzutreten."

Auch diese scharfe Sprache fruchtete Nichts. Die Zahl der Vereinsmitglieder vermehrte sich nicht, die Geldbeiträge liesen immer spärlicher ein, selbst auf wissenschaftliche Anfragen vermochte man oft monatelang von befreundeten Männern in Hamburg kaum eine nothdürftige Antwort zu erlangen. "Wenn mich die Besseren so ohne Unterstützung lassen," klagt Zunz in einem Briese vom Herbst 1823, "an die Schlechteren kann ich nicht appellieren! Der Verein scheint mir auch nicht zum Ziele zu kommen, und Das durch die Schuld des gräulichen Verfalls der Juden. Keine seiner Institutionen will so recht gedeihen; ein großer Theil seiner Mitglieder rührt sich kaum; der über alle

Epitheta erhabene David Frankel, selbst Vereinsmitglied, hat zwar, und wohl aus Spaß, allerlei puerilia, jocosa, ludibria, nugas, scurrilia, ridicula, falsaria etc. in jeine Madam Sulamith aufgenommen, aber vom Verein kein Wortchen erzählt! Che wir nicht einige begeisterte reiche Suden bekommen, fommen wir nicht weiter; Solche jedoch brauchen wir nur für Geld sehen zu lassen, so rar find sie in Deutschland." — Roch herber spricht Zunz seine Enttäuschung in einem Briefe an Wohlwill vom Sommer 1824 aus: "Dahin bin ich gekommen, an eine Suden-Reformation nimmermehr zu glauben; der Stein muß auf dieses Bespenst geworfen und basselbe verscheucht werden. Die guten Buden, Das find Afiaten oder die (ihrer unbewusst) Christen, oder die Wenigen, wozu ich und noch ein Paar gehören - sonst würde ich mich geschämt haben, so unbescheiden zu sein. Aber die bitterste Ironie kennt diese kindischen Konvenienzen nicht mehr. Die Zuden und das Judenthum, das wir rekonstruieren wollten, ist zerrissen und die Beute der Barbaren, Narren, Geldwechster, Idioten und Parnasim [Gemeindevorsteher]. Noch manche Sonnenwende wird über dieses Geschlecht hinweg rollen, und es finden wie heut: zerriffen, überfließend in die driftliche Nothreligion, ohne Halt und Princip, zum Theil im alten Schmut, von Europa bei Seite geschoben, fortvegetierend, mit dem trockenen Auge nach dem Ejel des Mejsias oder einem andern Langohr hinschauend, - zum Theil blätternd in Staatspapieren und dem Konversations-Lexikon; bald reich, bald bankerott; bald gedrückt, bald toleriert. Die eigene Wissenschaft ist unter den deutschen Suden erstorben. und für die europäische haben sie deswegen keinen Ginn, weil sie sich selber untreu, ber Sbee entfremdet und die Sklaven bloßen Eigennutes geworden find. Diejes Geprage ihres jammerlichen Zustandes tragen denn auch ihre Sfribenten, Prediger, Konsistorialrathe, Gemeindeverfaffungen, Parnasim, Titel, Zusammenkunfte, Einrichtungen, Gubstriptionen, ihre Literatur, ihr Buchhandel, ihre Repräsentation, und ihr Glück und ihr Unglück. Reine Institution, kein herz und kein Sinn! Alles ist ein Brei von Beten, Mark Banco und Rachmones [Mildthätigkeitssinn], nebst Brocken von Aufklärung und Chilluk [spitsfindigen Talmud-Dieputationen]! — Nach diesem grausigen Umriß bes Sudenthums verlangen Sie wohl keine Exklarung, warum der Verein fammt feiner Zeitschrift eingeschlafen, und fie eben so wenig vermisst werden, als die Tempel, Schulen und das Bürgerglück. Der Verein ift nicht an den Special-Vereinen gestorben, welches bloß die Folge eines Verwaltungsfehlers hätte genannt werden dürfen, sondern er hat in der Wirklichkeit nie existiert. Fünf bis zehn begeifterte Menschen haben sich gefunden, und, wie Moses, auf die Fortpflanzung dieses Geistes zu hoffen gewagt. Was allein aus diesem Mabul [Sündfluth] war Täuschung. unvergänglich auftaucht, Das ift die Wiffenschaft des Subenthums; denn sie lebt, auch wenn Sahrhunderte lang sich kein Finger für sie regte. Ich gestehe, daß, nächst der Ergebung in das Gericht Gottes, die Beschäftigung mit dieser Wissenschaft mein Trost und Halt ist. Auf mich selbst sollen jene Stürme und Erfahrungen keinen Einfluß haben, der mich mit mir selber in Zwiespalt bringen könnte. Ich habe gethan, was ich zu thun für meine Pflicht hielt. Weil ich gesehn, daß ich in der Wüste predigte, habe ich aufgehört zu predigen, doch nicht um dem Inhalt meiner Worte treulos zu werden. Sapienti sat. — Nach dem Bisherigen werden Sie leicht schließen, daß ich für keine geräuschvolle Auflösung des Vereins ftimmen kann. Gine folche, wenn sie nicht aus bloßer Eitelkeit eingegeben sein und an die Fabel des berstenden Frosches erinnern soll, wird vor den Augen ber Suden u. f. w. ebenso wirkungslos wie alles Bisherige vorüber gehn. Nichts bleibt ben Mitgliedern, als treu sich felber in ihren beschränkten Kreisen zu wirken, und Gott das Weitere zu überlassen."

Das ganze spätere Wirken des trefflichen Mannes stand in wahrhaft seltenem Einklange mit obigen Vorsätzen, und rechtfertigt das Lob Heine's, der (Bd. XIV., S. 188) von ihm sagt, daß Zunz "in einer schwankenden Nebergangsperiode immer die unerschütterlichste Unwandelbarkeit offenbarte und trotz seinem Scharssinn, seiner Skepsis, seiner Gelehrsamkeit, dennoch treu blieb dem selbstgegebenen Worte, der großmüthigen Grille seiner Seele. Mann der Rede und der That, hat er geschafft und gewirkt, wo Andere träumten und muthlos hinsanken." Der Gelehrtenwelt ist bekannt, daß Leopold Zunz durch seine groß-

artigen Forschungen auf sprachwissenschaftlichen, kultur- und literarhistorischem Felde einer der Hauptbegründer jener wissenschaftlichen Behandlung der jüdischen Literatur geworden ist, die einen
so wesentlichen Einsluß auf die Reform des Zudenthums übte.
Raum minder hoch sind seine pädagogischen Verdienste anzuschlagen.
Die Gründung der israelitischen Gemeindeschule in Berlin, deren
Leitung er 1825 übernahm, ist im Wesentlichen als sein und
Moser's Werk anzusehn. 1835 als Prediger nach Prag berusen,
trat er 1839 an die Spize des in Berlin errichteten Seminars
zur Ausbildung jüdischer Lehrer, das bis zum Zahre 1850 bestand;
und noch heute, im hohen Greisenalter, hat er sich das jugendlich
warme Herz und denselben unbestechlich freien Blick bewahrt, mit
dem er vor nunmehr fünszig Zahren von der Höhe einer edlen
Idee herab die geistige Bewegung des Zahrhunderts überschaute,
und seinen verwahrlosten Stammgenossen das Ziel und die Wege

europäischer Bildung wies.

Solches uneigennützige Festhalten an der einmal ergriffenen Richtung lässt sich am wenigsten dem Präsidenten des Vereins, Eduard Gans, bezeugen. Beine fällt über ihn in seinen "Denkworten auf Ludwig Markus" ein sehr bitteres Urtheil, das wir nicht unbedingt unterschreiben möchten, obgleich es auch heute noch wohl von den Meisten getheilt wird. Er fagt nämlich (Bd. XIV., S. 190 ff.): "Dieser hochbegabte Mann kann am wenigsten in Bezug auf bescheidene Selbstaufopferung, auf anonymes Märtyrerthum gerühmt werden. Sa, wenn auch feine Seele sich rasch und weit erichloß für alle Beilefragen der Menschheit, so ließ er doch selbst im Rausche der Begeisterung niemals die Personalinteressen außer Acht . . . Mit Bekummerris muß ich erwähnen, daß Gans in Bezug auf den erwähnten Verein für Kultur und Wissenschaft des Zudenthums Nichts weniger als tugendhaft handelte, und sich die unverzeihlichste Felonie zu Schulden kommen ließ. Sein Abfall war um so widerwärtiger, da er die Rolle eines Agitators gespielt und bestimmte Präsidialpflichten übernommen hatte. Es ist hergebrachte Pflicht, daß der Rapitan einer der Letten sei, der das Schiff verläfft, wenn dasselbe scheitert — Gans aber rettete sich selbst zuerst." So mahr diese Bemerkungen im Allgemeinen find, und jo wenig bas Be-

nehmen von Eduard Gans in der beregten Angelegenheit eines charaktervollen Mannes würdig erscheint, dient ihm doch Manches zur Entschuldigung. Vor Allem ist es nicht richtig, daß Gans, wie Heine und u. A. auch Soft <sup>01</sup>) andeuten, die gemeinschaft-liche Sache zu einer Zeit verließ, als der Verein im Sinken Er harrte getreulich bei demselben aus, so lange der Verein bestand, und es war seit der Gelbstauflösung des letteren mehr denn ein volles Sahr verfloffen, als Gans im herbste 1825 zum Christenthum übertrat. Er hatte sich lange gegen diesen Schritt gesträubt, und der Minister Hardenberg hatte sich ernstlich bei dem orthodoren Könige bemüht, dem talentvollen jungen Manne die Erlaubnis zum Eintritt in den Staatsdienst ohne die Auferlegung eines solchen Gewissenszwanges zu erwirken. Aber Se. Majestät "liebte keine Neuerungen". Und als mit Hardenberg's Tode für Gans jede Aussicht geschwunden war, als Sube eine Universitäts-Professur zu erlangen, machte er erst in Frankreich und England vergebliche Versuche, sich eine unabhängige Stellung zu verschaffen, ehe er fich zu bem aufgedrungenen Glaubenswechsel entschloß. Er bachte sogar damals, wie aus einem Briefe an Wohlwill hervorgeht, alles Ernstes daran, nicht bloß Deutschland, sondern vielleicht gar Europa zu verlassen und nach der neuen Welt auszuwandern. Daß ihn an bas Sudenthum Nichts mehr fesseln konnte, seit bie Ausführung der großen Bereinsidee an der Theilnahmlosigkeit der Ifraeliten selber gescheitert war, haben wir schon früher betont. Aehnliches bezeugt auch Moser, wenn er im September 1824 bei Gelegenheit der Laufe eines andern Freundes, des Schriftstellers Daniel Lesmann, schreibt: "Es gab eine Zeit für mich, wo ein solcher Schritt mir als ein Freundschaftsbruch gegolten hätte. Setzt aber kenne ich in der jüdischen Gemeinschaft nichts Geistiges, das einen edlen Kampf gebote. In dieser allgemeinen Vereinzelung hat ein Seder zu jehen, wie er sich mit den Partikularitäten der Familienbande 2c., die ihn etwa fesseln, abfinden könne. Es ist eine große Thorheit der Regierungen, nicht voraussetzen zu wollen, daß die Suden, sofern sie in das Staatsbürgerleben einschreiten, dadurch unmittelbar Christen geworden sind, und nicht als vorhanden anzunehmen, was fie durch viele, oft eben fo fruchtlose als harte

Mittel zu erreichen streben. Die preußischen Suden zumal stehen in keinem folden Verbande, ber fie zu einer lange fortvegetierenden Sekte machen könnte. Die allgemeine Auflösung lässt sich auch in den Provinzen spuren. Das judische Wesen lebt bort sicher nur als Gewohnheit fort. Das Chimärische aller Reformationsideen läfft fich dort mit handen greifen. Die hamburger täuschen sich gewaltig, wenn sie ihren Tempelbestrebungen eine universelle Bedeutung beilegen, aber es ist eine Täuschung, die man ihnen lassen kann. Was brauchen fie zu wissen, daß sie felbst im Uebergange sind?" — Das richtigste Urtheil über die Motive, welche Gans zum Uebertritte veranlassten, spricht Moser wohl in nachfolgenden Worten eines Briefes vom 29. Auguft 1825 aus: "Die Gerüchte über Gans machen mich wankend über die Bestimmtheit seines Entschlusses, so bald die Uniform zu wechseln. Wiewohl er hierin nur einem machtigen Zuge seines Beistes folgen würde, in welchem Nichts sich natürlicher entwickeln konnte, als aus dem lebhaftesten Ergreifen ter im Budenthume vorausgesetzten Substanz ein gleich starker Widerwille gegen dasfelbe, nachdem es sich ihm als ein Schales, Ungeiftiges erwiesen, jo glaubte ich doch aus manchen persönlichen Rücksichten die Sache noch etwas fern. So natürlich wie dieser Uebergang (im Beifte nämlich, die dazu gehörige Geremonie ift nur ein unwesentliches Accidens) sich bei Gans gemacht hat, ebenso natürlich finde ich die Erklamationen der Hamburger dagegen. Das Mißverständnis über die beiderseitigen Richtungen war schon ursprünglich vorhanden, als sie noch zusammen zu laufen schienen, und ist nur jetzt erst zur Offenbarung gekommen, sowie auch im Verfolg der Zeit die Natur der Sache, welche an sich nur Eine ist, ihre verborgene Macht darin kundgeben wird, daß sie beide Richtungen dereinst wieder auf einen ganz identischen Punkt binführt." Es darf ferner wohl daran erinnert werden, wie in dem traurigen Sahrzehnt, welches der Sulirevolution voranging, das öffentliche Leben in Deutschland so siech und elend war, daß eine charafterfeste Gesinnung zu den feltenften Ausnahmen gehörte. Und wenn Eduard Gans von dem Vorwurfe nicht frei zu sprechen ist, daß er seit seinem Religionswechsel, der ihm eine Professur an der Berliner Universität eintrug, wenig Interesse mehr für

die Sache feiner früheren Glaubens. und Leibensgenoffen bewies, so blieb er doch ein rustiger Vorkampfer der freien Wissenschaft und der politischen Freiheit in einer Zeit, die solchen Rampf wahrlich nicht leicht machte, sondern jedem Fortschrittsbestreben mit blinder Restaurationswuth und gehässiger Verfolgungssucht entgegentrat. Die Verdienste, welche sich Gans nach dieser Richtung erwarb, hat auch Heine in nachstehenden Worten (Bd. XIV., S. 191) aufs freudigste anerkannt: "Gans war einer der rührigsten Apostel der Hegel'schen Philosophie, und in der Rechtsgelahrtheit kampfte er zermalmend gegen jene Lakaien des altrömischen Rechts, welche, ohne Ahnung von dem Geiste, der in der alten Gesetzgebung einst lebte, nur damit beschäftigt sind, die hinterlassene Garderobe derfelben auszuftäuben, von Motten zu fäubern, oder gar zu modernem Gebrauche zurecht zu flicken. Gans fuchtelte solchen Servilismus selbst in seiner elegantesten Livree. wimmert unter seinen Fußtritten die arme Seele des Herrn von Savigny! Mehr noch durch Wort als durch Schrift förderte Gans die Entwicklung des deutschen Freiheitssinnes, er entfesselte die gebundensten Gedanken und rifs der Lüge die Larve ab. war ein beweglicher Feuergeift, deffen Witfunken vortrefflich zündeten, oder wenigstens herrlich leuchteten."

Die interessanteste Gestalt in diesem Kreise strebender Bunglinge, deffen Geschichte wir hier zu fkizzieren versuchten, mar Moses Moser. Ein Bild seiner Erscheinung giebt uns Maximilian Beine: "Kleiner Statur, gebückter Haltung, franklichen Aussehens, mit schwärmerisch flugen Augen, die durch vieles Nachtarbeiten geröthet waren, erakter Redeweise, gewann er gleich bei der ersten Unterhaltung das Vertrauen des von ihm freundlich empfangenen Fremden, und Dieser sagte sich bald, daß er es hier mit einem ungewöhnlichen Menschen zu thun habe, mit einem Berftande, dem die größte Bescheidenheit zur Geite ftand, mit einem Herzen, das in voller Aufopferungsfähigkeit für die höchsten Güter der Menschheit schlug, mit einer Geele, welcher Freundschaft und Menschenliebe noch echte, wahre Begriffe waren. seinem äußeren Leben ist Wenig zu berichten. Gegen Ende des vorigen Sahrhunderts zu Lippehne, einem Städtchen der Neumark, geboren, kam er früh nach Berlin, wo er in dem Bankier-

Geschäfte des Herrn M. Friedlander eine deuernde, gut salarierte Anstellung fand. Im August 1838 starb er in seiner Geburtsstadt, wohin er zum Besuch seines alten Baters gereift war, an einer ziemlich seltenen Hautkrankheit, dem Pemphigus. Trot ber Hindernisse, welche die zeitraubende, Tag für Tag sich gleich bleibende Romptoirarbeit einem ernsten wissenschaftlichen Studium entgegensetzte, hatte sich Moser durch unermüdlichen Fleiß eine wahrhaft universelle Bildung anzueignen gewufft. Wir erfuhren bereits von seinen philosophischen und geschichtlichen Studien, Die er nicht etwa mit oberflächlicher Genäschigkeit, bald hie, bald da umhertaftend, sondern möglichst planmäßig und methobisch betrieb. Ein vorzüglicher Mathematiker und Astronom, und eben so bewandert in ben modernen wie in den altklassischen Literaturen — er las den Shakspeare, Cervantes und Dante so gut wie den Platon, Homer und Tacitus in der Ursprache, — besuchte er mit gleichem Interesse die Rollegia Hegel's über Logik und Philosophie der Geschichte, wie Friedrich August Wolf's Homer-Vorlesungen ober Frang Bopp's Erklärungen ber indischen Sprache und Doefie. Das Studium des Sansfrit war mehrere Jahre hindurch seine Lieblingsbeschäftigung, und die Vorträge, welche er im Verein für Kultur und Wiffenschaft der Zuden hielt, lieferten den Beweis, dass er auch der politischen und Kultur-Geschichte seiner Glaubensgenossen eine specielle Aufmerksamkeit zugewandt und sich eine fast künstlerische Form bes Ausbrucks zu eigen gemacht. Fragen wir nun, warum ein so vielseitig gebildeter, von echt wissenschaftlichem Geiste beseelter Mann, der zudem einen ungestümen Drang bes Wirkens und Schaffens empfand, niemals zur Ausarbeitung eines größeren Werkes gelangte und kaum hie und da zur Abfaffung eines kleinen Zeitungsartikels ober einer kurzen Buchrecension zu bewegen war, so sinden wir in der That keine andere Antwort, als dass die "atomistische Zersplitterung" seines Daseins, welche durch das Komptoirleben verursacht ward, und über welche er in seinen Briefen beständig klagt, ihm wirklich nicht die Ruhe und Stimmung zu einer kunstvollen Gestaltung seiner Ideen vergönnte. "Ich kann nicht dazu kommen," schreibt er einmal, "etwas Tüchtiges in mir auszubilden, und aus den chaptisch unter einander gemischten Elementen meines Geiftes nur

eine einzige erfreuliche Geftalt hervorzubringen. Es sind nicht einmal anstrengende praktische Arbeiten, in denen meine Zeit aufgeht, die doch wenigstens den Genuß geiftiger Erholung übrig ließen, sondern ein Ineinanderfließen nichtiger, mit der Schlaff. heit des Müßiggangs behafteter Beschäftigungen, bei denen der Geift einem unruhigen Umberschweifen überlaffen bleibt, das ihn in sich selbst entzweit. . . Im Gefühle dieses Zuftandes rette ich mich in irgend eine Schublade des wissenschaftlichen Fachwerks hinein, und gucke nur je bisweilen heraus. Dann kommt aber leicht wieder die alte Lust, im Chaos zu wirthschaften, und ich springe dann wie toll herum. Es ist ein furchtbarer Rampf bes Universellen und Individuellen in mir, der mich ganz und gar aufreiben würde, wenn ich nicht bis 9 Uhr des Morgens schliefe und Abends Besuche machte." — "Ich habe noch immer große Ideen von wissenschaftlichen Arbeiten," heißt es in einem späteren Briefe, "obschon ich meiner Augen wegen des Abends nicht arbeite, und am Tage zu Nichts kommen kann. Bei der großen Beschränktheit meiner äußern Verhältnisse erhält mich, wenn auch nicht mein Geist, denn der will angemessene Wirklichkeit, doch meine Phantasie in der Sphäre der unendlichen Freiheit schwebend; und die ungestillte Sehnsucht, ftatt mein Gemuth zu trüben und niederzubeugen, erhält es vielmehr immer frisch und regsam, und ich habe ein Bewusstsein, das nimmer altert, aus dem sich in jedem Augenblick ein neues Leben erschaffen lässt. — "Ich möchte reisen," schreibt er ein anderes Mal, "bin aber an eine eiserne Rette gebannt. Es ist übrigens eine Zeit, wo auch das Reisen nicht so recht erfrischen kann. Ueberall Apathie und Trostlosigkeit. Könnte man im Monde spazieren gehn, wo die Erde nur das weiße Sonnenlicht reflektiert und Nichts von dem Staube sichtbar ift, ber um uns herum wirbelt! Das ift ber gescheitefte Bedanke, der mir in der Börsenstunde einfällt und sich mit den Fondsund Wechselkoursen in meinem Ropfe vereinigt." Wie aber Moser sich stets in gesunder Resignation mit den Anforderungen einer oft unersprießlichen Gegenwart zu vertragen verstand, so ist auch dieser Wunsch Nichts als die Aeußerung des vorübergehenden Unmuths einer edlen Seele, und es bleibt ihm wohlbewufft, daß sich's heut zu Tage an jedem nicht ganz unbedeutenden Orte

leben und wirken lässt: "Ueberall suchen sich die Menschen ein Dasein auszubilden, das ihnen zusagt, und der Ort bedingt keine bedeutende Verschiedenheit der Naturen, besonders in unsern Zeiten, wo die individuellen Formationen des geistigen Wesens sich alle mit einander versöhnen und der Erdboden sich zu einer allumfassenden Heimat für jeden Einzelnen allmählich ausgleicht. Dieser kräftige Sinn, welcher den Zufälligkeiten des äußeren Lebens nicht den Sieg läfft, weil er sich auf die Höhe der allein wesenhaften Idee stellt, sindet einen herrlichen Ausdruck in nach-folgenden Worten, mit denen Moser einem hypochondrischen Freunde den Text liest: "Ich lebe auch eben nicht in der vollen Verwirklichung meiner Wiegenlieder und Zugendträume, aber bas Aechzen und Krächzen habe ich immer von mir fern gehalten. Bas ein Stein, ber vom Dache fällt, mahrend ich vorübergehe, ändern und bestimmen kann, ist meine Sorge nicht. Die Wirklichkeiten, die nicht aus mir felbst geboren sind, verachte ich. mag Nichts von der Knechtschaft der Glückfeligkeits-Philosophie wissen. Das passive Princip erhält nur vom aktiven Leben und Warme — und so konnte ich bir eine Menge folcher Theses aufftellen, die du alle eben so gut weißt, aber nicht als die That und die Wirklichkeit beines Lebens besitzest. Go arbeite benn, wenn du Nichts zu genießen findest. Mit dem erften Gedanken einer wahrhaft wissenschaftlichen Abhandlung bist du über alle folche Beschränktheiten und Ginzelheiten, als dich etwa bruden mögen, binaus." — Solchen Ermahnungen entsprechend, vertiefte denn auch Moser selbst sich in trüben, einförmig dahin schleichenden Zeiten immer aufs Neue in anregende wissenschaftliche Studien. "Mein einziger Trost," sagt er in einem späteren Briefe, "ist die Wissenschaft, nicht jene verkummerte, verwachsene, welche Gelehrsamkeit heißt, sondern die freie, hohe, die das Haupt emporhalt, die himmel und Erte in Einem schauen lässt, und die ganze Personlichkeit mit dem Bewusstsein ber Welt durchdringt. Mein gegenwärtiger Aufenthalt ist am Ganges; ich höre einen uralten Geift, der dort heimisch war, in seinen eigenen Tonen sprechen, und die großartig mystisch phantastischen Gestalten, die eine frühe Welt gleich jenen untergegangenen Thierorganisationen gebar, steigen aus tiefem Schachte vor mir herauf. Zu dieser geistigen Bergwerksarbeit hat mich der Widerwille gegen die einstweilige Wendung der politischen Dinge getrieben." — "Ist es nicht ein Unglück," fragt er ein anderes Mal, "daß unser Geist so universell geworden ist, und wir doch in den engsten Verhältnissen uns abtreiben müssen? so als gemeine Statisten im Hintergrunde der Bühne stehen, während elende Schauspieler sich vorne spreizen und dem lieben Gott seine Welttragödie verhunzen? Könnte man allenfalls, um sich thätiger zu erweisen, das Lampenputeramt übernehmen, so dient es nur dazu, damit ihr schlechtes Spiel besser gesehen werde — auch ist der Docht mächtiger als die Scheere, und du hast kaum geputzt, so ist gleich wieder eine neue Schnuppe da . . . Eben höre ich Musik in der Keene — es ist Alles dummes Zeug, was ich geschrieben habe, das Leben

ift doch schön, wenn wir es uns nur gehörig bereiten."

Es kann nicht befremden, daß ein Mann, der so freien, vorurtheilslosen Blickes in die Geschichte der Zeiten und Völker fah, und seine Begeisterung für die Erhebung des Sudenthums auf den Standpunkt der modernen Kultur und Wissenschaft aus bem humanistischen Gebanken bes Sahrhunderts schöpfte, mit derfelben Bitterkeit wie Gans und Zung erfüllt wurde, als die hochfliegenden Bestrebungen des Vereins an der Lauheit und Flauheit der eigenen Glaubensgenossen scheiterten. War doch die angestrebte Kultusverbesserung in der Synagoge neben der Schulfrage das Einzige, wofür in Berlin und Hamburg unter bem Gros der gebildeten Ifraeliten einige Theilnahme fich kundgab, und felbst für erstere war in Berlin das Interesse so gering, daß sich nach Schließung des Tempels die widerwärtigsten Streitigteiten unter ber judischen Gemeinde erhoben, zu deren Schlichtung man zuletzt gar die Staatsbehörde anrief, — freilich nur um vom Minister Schuckmann die kaustische Antwort zu erhalten: da die jüdische Gemeinde nur eine tolerierte sei, habe sie nicht das Recht zu fordern, daß der Staat sich um ihre Angelegenheiten bekummere! - "Es giebt für mich nichts Laftigeres, als von Sudensachen zu reben," schrieb Mofer einige Wochen, nachbem Gans feinen geharnischten Bericht über die hinderniffe eines durchgreifenden Erfolgs der Bereinsthätigkeit erftattet hatte. "Ift Weißbier das Bild des berlinischen Wesens, so sind die Zuden

darin das Schalgewordene. Wer mag den abgeschmackten Trank nur ansehen! Wir Andern mussen es zu Essig werden lassen, Das ist die einzige Weise seiner Genießbarkeit! Der Verein ist auf Gedanke und Wort beschränkt, von allen andern Bestrebungen muß er sich zurückziehen, in diese aber alle Kraft und Fülle hineinlegen. Der zweite Band der Zeitschrift wird einen andern Ton anstimmen, als der erste. Wir gelangen in uns selbst immer mehr zur Entscheidung Dessen, was wir wollen, und Das ist: sprechen, wie es uns ums Herz ist, und Nichts weiter. Es giebt keine andere Klippe mehr in dieser Hinsicht, als etwa die Censur." - "Die Zuden! die Zuden!" klagt er ein Paar Monate später; "es macht mich traurig, an sie zu benken. Es giebt keinen bittreren Kampf der Liebe und des Hasses in einer und derselben Sache, als diesen. Ich sehe aber die nahende Nothwendigkeit, daß ihre Besseren als erklärte Apostel des Christenthums das Werk werden vollbringen muffen. An sich war es schon der Erste, der auf das lateinische Alphabet am Rande der Talmudfolien aufmerksam wurde." Und bei der Auflösung des Vereins schrieb er im Mai 1824: "Es ist vom Sudenthum Nichts weiter übrig, als ber Schmerz in einigen Gemuthern. Die Mumie zerfällt in Staub bei der Berührung mit der freien Atmosphäre, und der bedeutende Sinn der Hieroglyphe, die sie an sich trägt, wird noch dazu zur neuesten Stammbuch-Sentenz verkehrt, gerade als wenn Moses auf dem Burstah (2) geboren und erzogen wäre, und es im Stil so weit gebracht hätte, daß er an der Leipziger Literaturzeitung mitarbeiten konnte. Es ist kein Gifer für das Zudenthum, was sich von dieser Seite so nennt — an einem ausgestopften Rabbi im zoologischen Museum ware noch mehr Zudenthum zu studieren, als an den lebenden Tempelpredigern. Das Zudenthum hört nothwendig da auf, wo das Volk anfängt, sein Bewusstsein von sich als Gottes Volk zu verlieren und zu vergessen. Von da an giebt es keine andere Religion, als die Weltreligion, wie Christus und Muhamed zeugen. Der Verein hat es versucht, den harten Uebergang in die Sphäre des freien Bewufftseins zu ziehen, aber er wurde nicht verftanben, noch viel weniger unterstütt. Es wird indessen, was insbesondere nothwendig ist, auch durch bas Organ ber Einzelnen ausgesprochen

werben. Man mag es nicht als eine Inkonsequenz betrachten, daß der Verein sich auflöst. Was wir in Wahrheit gewollt haben, wollen wir auch noch jetzt, und könnten wir wollen, wenn wir Alle getauft wären. Den Inhalt der Weltreligion aus uns ober dem Geiste der Suden (wenn ein solcher über Sprache und Sitte auch hinausginge) zu bestimmen — eine solche Chimäre lag wohl nie in unserm Sinn. Die jüdische Resserion der Gegenwart tritt aus ihrer Wahrheit heraus, und wird Gektengeist, ästhetischer Kram u. s. w., wenn sie sich selbst als ein allgemeines, objektives Princip gebärdet, da sie doch ein rein fubjektives ist, bas sich bloß aus dem Boben der Bolksreligion auf den der Weltreligion zu versetzen hat. Das In-der-Mitteschweben ist die nothwendige Erscheinung einer gewissen Weise dieser Bewegung, nur darf es nicht für Etwas gelten, wenn sich dieses für das Lette und Höchste ausgeben will." Trot dieser klaren Erkenntnis des untergeordneten Werthes aller specifischjüdischen Bestrebungen wechselte Moser nicht, wie Gans, die Glaubensuniform, sondern harrte in stolzer Treue bei seinen Leidensgenossen aus, und betheiligte sich nach wie vor eifrig an allen Versuchen, die Erziehung sowie die bürgerliche und politische Lage Derselben zu verbessern. In wie hoher Achtung er bei ihnen stand, beweist u. A. seine später erfolgte Wahl zum Präsidenten der "Gesellschaft der Freunde", — ein Ehrenamt, das er bis an seinen Tob bekleidete. Seine Gefälligkeit und Auf-opferung für Andere war fast ohne Gleichen; der "Marquis Posa seiner Freunde", wie die Doktorin Zunz ihn nannte, öffnete er ihnen allzeit bereitwillig sein Herz wie seine Börse, und trug ihre Schwächen mit so freundlicher Nachsicht, daß Heine einmal (Bd. XIX, S. 241) scherzt: "Wohlwill hat kurzlich geäußert, daß du, wenn dich ein Freund bestiehlt, ihm doch deine Freundschaft bewahren und bloß sagen würdest: "Er hat nun mal diesen Fehler, und man muss Das wegen seiner bessern Eigenschaften übersehen.' Der dicke Monasverehrer 93) weiß selbst nicht, wie treffend er dich bezeichnet hat, dich und jene Geisteshöhe, zu der man sich mit Kopf und Herz hinaufgeschwungen haben muß, um jener Toleranz fähig zu seine. Ich hab' es wohl zu einer ähnlichen Toleranz gebracht, nicht weil ich von oben herab, sondern

von unten hinauf sehe." — Von allen Freunden, die Beine beseffen, hat Reiner lange Sahre hindurch einen so machtigen und wohlthätigen Ginfluß auf ihn geubt, wie dieser edle Mann, dem er mit ruckhaltlosem Vertrauen seine ganze Seele erschloß, den er in seine ernsthaftesten literarischen Plane wie in seine thörichtsten Herzensgeheimnisse einweihte, und vor dessen Gute und Tugend er so oftmals in bescheibener Demuth die Stirn fenkte. "Wahrhaftig, du bist der Mann in Sfrael, der am schönsten fühlt!" ruft er (Bd. XIX, S. 71) bewundernd aus. "Ich kann nur das Schöngefühlte anderer Menschen leidlich ausdrucken. Gefühle sind schwere Goldbarren, die meinigen sind leichtes Papiergeld. Letteres empfängt bloß seinen Werth vom Zutrauen der Menschen; doch Papier bleibt Papier, wenn auch der Bantier Agio dafür giebt, und Gold bleibt Gold, wenn es auch als scheinloser Klumpen in der Ecke liegt." Ein anderes Mal, als Moser eine Bemerkung Beine's falsch ausgelegt, schrieb ihm Dieser (Ebd., S. 140, 141 u. 230): "Um des lieben himmels willen, ein Mensch, der den Hegel und den Balmiki im Original liest und versteht, der Sonntags früh den Homer vor sich hinbrummelt, wie unsere Vorfahren den Tausves Sontof, kann eine meiner gewöhnlichsten Geistesabbreviaturen nicht verfteben! Gotteswillen, wie muffen mich erft die übrigen Menschen missverstehen, wenn Moser, ein Schüler Friedlander's und Zeitgenoffe von Gans, Moser, Moses Moser, mein Erzfreund, der philosophische Theil meiner selbst, die korrekte Prachtausgabe eines wirklichen Menschen, l'homme de la liberté et de la vertu. der sécretaire perpétuel des Vereins, der Epilog von Nathan dem Weisen, der Kormalhumanist — wo halte ich? — ich will nur sagen, wie schlimm es für mich aussieht, wenn auch Mofer mich misversteht. Das schönste Denkmal aber setzt heine seinem Freunde in den Worten, mit benen er seiner bei Schilderung der Vereinsbestrebungen im Netrolog des am 15. Zuli 1843 zu Paris verstorbenen Ludwig Markus (Bb. XIV, S. 190) erwähnt: "Das thätigste Mitglied des Vereins, die eigentliche Seele desfelben, war M. Moser, der schon im jugendlichen Alter nicht bloß die gründlichsten Kenntnisse besaß, sondern auch durchglüht war von dem großen Mitleid für die Menschheit, von der Gebnjucht, das Wissen zu verwirklichen in heilsamer That. Er war unermüdlich in philantropischen Bestrebungen, er war sehr praktisch, und hat in scheinloser Stille an allen Liebeswerken gearbeitet. Das große Publikum hat von seinem Thun und Schaffen Nichts erfahren, er socht und blutete inkognito, sein Name ist ganz unbekannt geblieben, und steht nicht eingezeichnet in dem Adresskalender der Selbstaufopserung. Unsere Zeit ist nicht so ärmlich, wie man glaubt; sie hat erstaunlich viele solcher Märtyrer hervor-

aebracht."

Eben so treulich, wie Zunz und Moser, bewahrte Immanuel Wolf der Sache des Zudenthums feine Anhänglichkeit, obschon er, ganz wie Sene, die Unzulänglichkeit und Schalheit aller Bemühungen empfand, ein jahrtausendjähriges Siechthum mit kleinen Hausmitteln kurieren zu wollen. "Das ist bas Unglückseligste," ruft er in einem seiner Briefe aus, "daß die empfindsamen Nerven in dem längst amputierten, aber bennoch in einem dronisch-krankhaften Partialleben polypenartig fortlebenden Gliede — Zubenthum genannt — die Leiden des ganzen Organismus in einer Art von Wieberschmerz boppelt empfinden." — Den 28. August 1799 im bernburgischen Städtchen Harzgerobe von mittellosen Eltern geboren, die er Beide ichon im achten Lebensjahre verlor, hatte er den ersten Unterricht in der Seesener Erziehungsanstalt des Präsidenten Zacobson genossen, der ihm auch später zum Theil die Mittel gab, in Berlin die Klofterschule zu besuchen und auf der dortigen Universität Philologie und Philosophie zu studieren. Seit dem Juni 1820 gehörte er dem "Berein für Rultur und Wiffenschaft ber Buben" an, für ben er sich aufs lebhafteste interessierte. Nachdem er in Folge einer Kabinettsordre, die den Zuden befahl, sich feste Familiennamen zu mählen, 1822 den Namen Wohlwill angenommen hatte. ward er im Frühjahr 1823 als Tempelprediger-Adjunkt und Lehrer an der israelitischen Freischule nach Hamburg berufen, wo er aufs segensreichste für die Verbesserung des judischen Erziehungswesens wirkte. Wie fehr er von dem aufopferungsvollen Ernste seines Berufes erfüllt war, sehen wir u. A. aus den Worten, mit denen er eine Anfrage Moser's, ob er eventuell die Direktion ber in Berlin zu grundenden Gemeindeschule übernehmen wolle, beantwortete: "Daß es gerade kein Glück ist, in Diensten einer judischen Gemeinde zu stehen, geb' ich gerne zu; ich kenne ihre Rleingeisterei, Engherzigkeit und Gehaltlosigkeit hinlänglich. Aber was kummert Das Denjenigen, der ein Institut leitet, das den Geist und das Leben vieler Menschen bestimmt, und in sich selber die Mittel hat, sich eine achtungswerthe Stellung zu erzwingen? Am Ende ist es boch lohnender, ein solches Seelen - Rettungs - Institut unter verwahrlosten, verkrüppelten Menschen zu dirigieren, als unter Golden, die schon längst im abgeschliffenen Gleise der Kultur rollen." Das Studium der Hegel'ichen und ber altgriechischen Philosophie sette er auch in Hamburg mit Gifer fort, und Moser konnte ihm zu seiner Hochzeit in der That kein sinnigeres Geschenk machen, als ein Eremplar ber Bipontiner Ausgabe von Platon's Werken, das einst der Vater Theodor Körner's und Freund Schiller's besessen. Mit der höchsten Begeisterung aber erfüllten ihn die Freiheitsbestrebungen der Bölker, der Unabhängigkeitskampf der Griechen und vor Allem die großen Ereignisse in Gudamerika um die Mitte der zwanziger Sahre. "Ich wollte, ich hätte Bolivar's Bewufftsein, — oder ware wenigstens sein Gohn!" lautet sein Wunsch bei dem langsamen Fortschritt Europas in dieser traurigen Zeit. Die Sulirevolution begrüßte er mit stürmischem Zubel. Schien es boch für einen Augenblick, als ob nun endlich seine Zugendträume zur Wahrheit werden, als ob auch die Zuden als gleichberechtigte Mitburger ins Staatsleben eintreten, und mit den politischen Schranken auch die hemmenden Fesseln eines freien Aufschwungs des geistigen Lebens fallen sollten! 'Um diese Zeit ließ Wohlwill in der Universitäts-Buchhandlung zu Riel eine merkwürdige Broschüre erscheinen, welche unter dem Titel: "Grundsate der religiöfen Wahrheitsfreunde oder Philalethen", nach Art der späteren freien Gemeinden, ein allgemeines Glaubensbekenntnis Golder zu formulieren sucht, die sich durch ein aufrichtiges Wahrheitsstreben zum Ausscheiden aus den bisberigen Rirchen bewogen fühlen. Es wird in dieser beistischen Schrift, welche vollste Gewissensfreiheit für alle Staatsbürger, Selbstverwaltung der Gemeinden in religiösen Dingen und möglichste Vereinfachung bes Gottesdienstes verlangt, die Wahrheit als

bas höchste Gut proklamiert, dem nachzustreben die Aufgabe aller Menschen sei. Durch die rasch erfolgenden Rückschläge der Reaktion abermals in der Erfüllung seiner Hoffnungen auf den Anbruch eines schöneren Menschheitsmorgens getäuscht, fasste Wohlwill mit mehreren seiner Hamburger Freunde im Sahre 1831 ben Entschluß, einen Welttheil zu verlassen, dessen staatliche Institutionen so wenig ben Grundsätzen politischer und religiöser Freiheit entsprachen. Als Pionier dieser europamuden Genoffen reiste ein Vorstandsmitglied des Hamburger Tempels und früheres Mitglied des Vereins für Kultur und Wiffenschaft der Zuden, Dr. Leo Wolf, nach Amerika, aber seine Erfahrungen fielen fo wenig ermuthigend aus, daß er felber zuletzt gebrochen und verzweifelnd zurucktam und auch Wohlwill feinen Auswanderungs. plan aufgab. Wie Letterer über die Weltlage bachte, als Polen nach heldenmüthigem Kampfe blutend in den Staub gesunken war, und auch in Deutschland wieder bas alte Rankespiel der Rabinette gegen jede freiere Regung begann, zeigt uns die Frage, die er seinem Freunde Moser stellt: "Wie berühren dich die politischen Umtriebe der Fürsten gegen die Bölker? Denn fürstliche Umtriebe gegen die Bürger möchte ich die Bundestagsbeschluffe nennen. Der Gegensatz zwischen Fürst und Bolk ist nun entschiedener als je ausgesprochen. Indest, was sich entschieden ausspricht, ist immer fördersam — auch für das Widerspiel. Nur das Missverständnis kränkt und tödtet; nur die Halbheit unterdrückt die Gesammtentwickelung. Was die so sehr vergrößerte Kluft ausfüllen wird, ob Liebe und Versöhnung, ob Schwert und Verheerung, wer mag es vorhersehen? Sollten wir die Rrisis erleben? Wir Uebergangs-Geschöpfe zwischen Thierheit und Geistigkeit verbringen unser schwankendes Dasein nun vollends in einer Uebergangs-Epoche. Gigentlich ift wohl jede Zeit eine solche, aber nicht so markiert. Es ware vielleicht ber Mühe werth, die hauptsächlichsten Erscheinungen der Gegenwart herzuleiten aus dem eigenthumlichen Charakter einer folchen Gahrungsstufe und durch Bergleichung ahnlicher Zeitpunkte in ber Geschichte die Gesetze der Entwickelung zu begreifen." Daß Wohlwill es aber in seiner steten Beschäftigung mit den hohen und ernsten Fragen der Menschheit nicht bei bloßen theoretischen

Spekulationen bewenden ließ, sondern sich zugleich aufs eingehendste mit den praktischen Anforderungen des unmittelbaren Bedürfnisses befasste, Das beweisen nicht allein seine pädagogischen Abhandlungen in den Programmen der israelitischen Freischule, sondern auch seine preisgekrönten Schriften über das Armenund Gesindewesen, für welche er von der Hamburger "Patriotischen Gesellschaft" im Sahre 1834 zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt wurde, — der erste Sude, dem diese Auszeichnung widerfuhr. Im Suli 1838 übernahm Wohlwill als Direktor die Leitung derselben Erziehungsanstalt in Seesen, der er die Ansänge seiner Bildung verdankte, und die der ausgezeichnete Schulmann binnen weniger Sahre zum Range eines der ersten Bildungsinstitute erhob. Er starb dort am 2. März 1847, nachdem er in seinen letzen Lebensjahren noch den Beginn der freireligiösen Bewegung in Deutschland mit hoffnungsfreudiger Theilnahme begrüßt hatte.

Wir würden ungerecht handeln, wenn wir bei diefem Rudblick auf die ehrenhaften und hochherzigen Männer, welche die Kraft ihrer Zugend an die Verwirklichung einer großen Idee setzten, der sie mit wenigen Ausnahmen bis an ihr Lebensende treu blieben, nicht auch bes wackern Ludwig Markus gedächten, dem Heine einen so rührenden Nachruf gewidmet hat. Zu Deffau geboren, kam er, wie Letterer (Bd. XIV, S. 183 ff.) erzählt, Anno 1820 nach Berlin, um Medicin zu studieren, verließ aber bald diese Wissenschaft. "Er war damals zweiundzwanzig Sahre alt, doch seine äußere Erscheinung war Nichts weniger, als jugendlich. Ein kleiner schmächtiger Leib, wie der eines Zungen von acht Sahren, und im Antlit eine Greisenhaftigkeit, die wir gewöhnlich mit einem verbogenen Rückgrat gepaart finden. solche Mißförmlichkeit war aber nicht an ihm zu bemerken, und eben über diesen Mangel wunderte man sich. Während seine Gesichtszüge die auffallendste Aehnlichkeit mit denen des verstorbenen Moses Mendelssohn darboten, war Markus auch dem Geiste nach ein naher Verwandter jenes großen Reformators der deutschen Buben, und in feiner Seele wohnte ebenfalls die größte Uneigennütigkeit, der duldende Stillmuth, der bescheidene Rechtsinn, lächelnde Berachtung des Schlechten, und eine unbeugsame, eiserne Liebe für seine unterdrückten Glaubensgenoffen. Das

Schicksal Derselben war, wie bei jenem Moses, auch bei Markus der schmerzlich glühende Mittelpunkt aller seiner Gedanken, das Herz seines Lebens. Schon damals in Berlin war Markus ein Polyhistor, er stöberte in allen Bereichen des Wissens, er verschlang ganze Bibliotheken, er verwühlte sich in allen Sprachschätzen des Alterthums und der Neuzeit, und die Geographie, im generellsten wie im partikularsten Sinne, war am Ende sein Lieblingsstudium geworden; es gab auf diesem Erdball kein Faktum, keine Ruine, kein Idiom, keine Narrheit, keine Blume, die er nicht kannte — aber von allen seinen Geisteserkursionen kam er immer gleichsam nach Hause zurück zu der Leidensgeschichte Israel's, zu der Schädelstätte Berusalem's und zu dem kleinen Baterdialekt Palaftinas, um beffentwillen er vielleicht die femitischen Sprachen mit größerer Vorliebe als die andern betrieb. Alles, was Markus wusste, wusste er nicht lebendig organisch, sondern als todte Geschichtlichkeit, die ganze Natur versteinerte sich ihm, und er kannte im Grunde nur Fossilien und Mumien. Dazu gesellte fich eine Dhnmacht ber kunstlerischen Gestaltung — ungenießbar, unverdaulich, abstrus waren daher die Artikel und die Bücher, die er geschrieben." Schon während seines damaligen Aufenthaltes in Berlin wurde Markus von einer Geisteskrankheit befallen. Da sich ihm als Zuden weder in Preußen, noch in seinem engeren Vaterlandchen eine Aussicht auf Beförderung bot, übersiedelte er nach seiner Herstellung im Sahre 1825 nach Paris, wo ihn der berühmte Aftronom Laplace mit mathematischen Arbeiten beschäftigte und ihm später eine Professur in Dijon verschaffte. Gegen Ende der dreißiger Sahre gab Markus diese Stelle wegen einer ihm angeblich widerfahrenen Unbill auf und kehrte nach Paris zurück, um die Hilfsquellen der Bibliothek für ein geographisch-historisches Werk über Abessinien, das er als seine Lebensaufgabe betrachtete, zu benuten. Auf Verwendung Heine's fette ihm die Baronin Rothschild ein ansehnliches Sahrgeld aus. Im Sommer 1843 umnachtete plötlich ein unheilbarer Wahnsinn sein hirn, und er starb nach furchtbaren Leiben am 15. Zuli in der Irrenanstalt zu Chaillot.

Mit all' diesen begabten und begeisterten Zünglingen pflog Heine zur Zeit seines Berliner Aufenthaltes, und zum Theil noch

in späteren Sahren, ben anregenbften Verkehr. Bu feinen intimeren Freunden gehörte auch das jüngste Mitglied des genannten Vereins, Sofeph Lehmann (geb. 1801, geft. zu Berlin ben 19. Februar 1873), mit dem er zu Anfang bes Sahres 1822 im Rollegium Hegel's über Aesthetik bekannt wurde. Lehmann, welcher schon damals von jenem feinsinnigen Interesse für Kunft und Literatur durchdrungen war, das er in vierzigjähriger Leitung des durch ihn begründeten "Magazins für die Literatur des Auslandes" mit so rüstiger Kraft berhätigt hat, wusste sich insbesondere das literarische Vertrauen heine's zu erwerben. Diefer pflegte ihm nicht allein häufig fruh Morgens, noch im Bette liegend, feine neuesten, über Nacht entstandenen Lieder in halb singender Deklamation vorzutragen und ihn um sein kritisches Urtheil darüber zu bitten, sondern vertraute ihm auch die Korrektur seiner "Tragodien" an, und unterhielt nach seinem Fortgange von Berlin mit ihm eine lebhafte Korrespondenz. "Sie sind fast der Erste in Berlin gewesen," schrieb Heine am 26. Zuni 1823 aus Lüneburg, "der sich mir liebreich genaht, und bei meiner Unbeholfenheit in vielen Dingen sich mir auf die uneigennütigfte Weise freundlich und dienstfertig erwies. Es liegt in meinem Charakter, oder beffer gesagt: in meiner Krankheit, dass ich in Momenten des Missmuthes meine besten Freunde nicht schone, und sie sogar auf sie verletzende Weise persiffliere und maltraitiere. Auch Sie werden bei mir diese liebenswürdige Seite kennen gelernt haben und hoffentlich in der Folge noch mehr kennen kernen. Doch muffen Sie nicht vergessen, daß Giftpflanzen meistens dort wachsen, wo ein üppiger Boden die freudigste und kräftigste Vegetation hervorbringt, und daß durre Haiden, die von solchen Giftpflanzen verschont sind — auch nur durre Saiden find."

Wir werden im Verlaufe des nächsten Kapitels erfahren, wie fruchtbar und tief eingreifend die Anregungen dieses jüdischen Kreises auf Heine's geistige und literarische Entwicklung gewirkt haben, wie sie ihn über Berlin hinaus nach Lüneburg und Göttingen begleiteten, ihn zu einem gründlichen Studium der ifraelitischen Geschichte veranlassten, und ihm den leidenschaftlichen Wunsch erweckten, in einer herzbewegenden Dichtung das jahrtausendalte Weh des Zudenthums auszusprechen. Die Beziehungen

Heine's zu letterem haben bis auf den heutigen Tag den Gegnern des Dichters meist nur als Folie zu unverständiger Schmähung seines schriftstellerischen Charakters gedient, während seine jüdischen Stammgenossen sich gewöhnt haben, ihn fast eher als einen Feind denn als einen Freund ihres Glaubens zu betrachten. Wir hoffen, dass unsere Darstellung dazu beitragen wird, das wirkliche Verhältnis heine's zum Zudenthum in ein klareres Licht zu setzen und die Nebel zu zerstreuen, welche bisher dies Verhältnis bis zur Unkenntlichkeit verschleierten und entstellten.

## Neuntes Kapitel.

## Abschluss der Universitätsjahre.

Als Harry Heine zuerst die Universität bezog, um sich dem Studium der Rechte zu widmen, konnte er sich schwerlich verhehlt haben, daß nur der Uebertritt zum Chriftenthum ihm die Abvokaten-Karrière oder die Aussicht auf ein Staatsamt eröffne. Ubneigung gegen ben Raufmannsberuf, bem er burch bas Ergreifen einer wissenschaftlichen Laufbahn entronnen war, ließ ihm vielleicht Anfangs das Widerwärtige eines durch äußerliche Grunde aufgenöthigten Glaubenswechsels als ein geringeres Uebel erscheinen — aber schon der "Almansor" verrieth, daß Heine seitdem ernstlich über Religionsfragen nachgedacht, und daß ihn das Ergebnis seiner philosophischen Betrachtungen keineswegs zu der Ueberzeugung von der inneren Wahrheit und heilsamkeit der christlichen Lehre hingeführt hatte. Seine rege Theilnahme an den Bestrebungen des "Bereins für Rultur und Wissenschaft der Suden" und der tägliche Umgang mit den charafterfesten, der Verwirklichung einer großen Ibee nachringenden Mannern diefes Kreises erfüllten auch ihn mit steigender Bitterkeit gegen einen Staat und eine Gesellschaft, welche die Ausübung bürgerlicher und politischer Rechte an die Ablegung eines bestimmt vorgeschriebenen tonfessionellen Bekenntnisses knupften. Wie Gans und Ludwig Markus, trug auch heine sich in Berlin eine Zeitlang mit dem Plane, wenn es ihm nicht gelingen sollte, sich etwa am Rhein zu firieren, Deutschland ben Rucken zu kehren und nach Paris

zu wandern, wo ihm der "Zude" nicht beständig zum Vorwurf und hindernis gereichen wurde. Er gedachte bort, wie aus seinen Briefen an Wohlwill, Immermann und Schottky hervorgeht 04), noch eine Zeitlang zu ftudieren, und sich dann ale französischer Schriftsteller durch Auffehen erregende politische Broschuren einen Weg in die Diplomatie zu bahnen, zugleich aber für die Verbreitung und das Verständnis der deutschen Literatur, die eben in Frankreich Wurzel zu schlagen begann, als internationaler Vermittler thatig zu fein. Um die nothigen Vorbereitungen zur Ausführung dieses Projektes zu treffen, vor Allem jedoch um seine krankhaft überreizten Kopfnerven in der geräuschlosen Stille und Zurudgezogenheit des Familienlebens zu stärken, reifte er in den ersten Tagen des Mai 1823 nach Lüneburg. Dies freund-liche Städtchen hatten seine Eltern seit reichlich einem Jahre zum Wohnsitz erwählt, nachdem der Vater durch zunehmende Rranklichkeit zur Liquidation seines Geschäftes in Duffeldorf veranlasst worden war. Aus dem Erlös der Masse und dem Verkauf des Hauses erwuchs der Familie ein kleines Kapital, von dessen Zinsen sie bei bescheibenen Ansprüchen nothdürftig leben Fonnte.

Harry's Eltern waren von Düsseldorf zuerst nach der Stadt. Didesloe im südöstlichen Holstein übergesiedelt, hatten dort aber nur kurze Zeit gewohnt. Manchen alten Leuten in Lüneburg ist es noch erinnerlich, daß Salomon heine im Frühjahr 1822 zum Erstaunen der Bewohner in einer mit vier Pferden bespannten Kalesche in die Hauptstadt des alten Fürstenthums einfuhr, um dort eine Wohnung für die Familie seines Bruders auszusuchen. Er miethete für lettere den zweiten Stock eines alterthümlichen Haufes am Marktplatz, welches damals dem Bankier Wolff Abraham Ahrons gehörte, zu Michaelis 1824 jedoch in den Besit des Buchhändlers Wahlstab überging. In früheren Sahrhunderten bildete dasselbe den Theil eines Komplexes von öffentlichen Gebäuden, in welchen auf Stadtkosten die Bewirthung der Berzoge von Luneburg beschafft wurde, wenn bieselben im anstoßenden "Hertogenhuus" Hoflager hielten. Auch soll in diesem Hause der berühmte Schauspieler Eckhof 1740 als Mitglied der Schönemann'schen Truppe zuerst die Bühne betreten haben.

Da die Familie Beine erst vor einem Jahre nach Lüneburg gezogen war und in ziemlich beschränkten Verhältnissen lebte 95), hatte fie bei der Ankunft Harry's nur wenige Bekanntschaften, und auch diese meist nur in jubischen Rreisen, angeknüpft. Die Rinder Der zweite Sohn, mittlerweile alle herangewachsen. Guftav, erlernte seit mehreren Sahren praktisch die Landwirthschaft; die Schwester, Charlotte, welche mit dem Hamburger Raufmanne Morit Embden verlobt war, und der jüngste Bruder, Maximilian, det als Primaner das Lüneburger Gymnasium besuchte, verweilten noch im elterlichen hause. Im Gegensatz zu dem geistig angeregten Leben der preußischen Hauptstadt mochte das Treiben in dem hannövrischen Provinzstädtchen dem jungen Dichter einförmig und todt genug vorkommen; er nennt das freundliche Lüneburg (Bd XIX, S. 111) apodiktisch "die Residenz der Langeweile", und klagt schon in einem seiner ersten Briefe an Moser (Ebd., S. 87 ff.): "Ich lebe hier ganz isoliert, mit keinem einzigen Menschen komme ich zusammen, weil meine Eltern sich von allem Umgang zurückgezogen. Zuben sind hier, wie überall, unausstehliche Schacherer und Schmutlappen, die driftliche Mittelklasse unerquicklich, mit einem ungewöhnlichen Rischeß [religiösen Vorurtheil], die höhere Klasse eben so im höheren Grade. Unser kleiner hund wird auf der Straße von den andern hunden auf eine eigene Beise berochen und maltraitiert, und die Christenhunde haben offenbar Rischess gegen den Zuden-Ich habe also hier bloß mit den Bäumen Bekanntschaft gemacht, und diese zeigen sich jetzt wieder in dem alten grünen Schmuck, und mahnen mich an alte Tage, und rauschen mir alte vergeffene Lieder ins Gedächtnis zurück, und stimmen mich zur Wehmuth. So vieles Schmerzliche taucht jett in mir auf und überwältigt mich, und Dies ist es vielleicht, was meine Ropfschmerzen vermehrt oder, besser gesagt, in die Länge zieht; denn fie find nicht mehr fo ftark wie in Berlin, aber anhaltender. Studieren kann ich wenig, schreiben noch weniger." Seiten seiner Familie durfte Harry freilich keine ermunternde Anregung zu poetischen Arbeiten erhoffen. Das unerwartete Erscheinen seiner "Gedichte" hatte im elterlichen Hause fast Besturzung erregt, und erft die gunftigen öffentlichen Recensionen milberten allmählich den Eindruck des Schreckens über die Kuhnheit, mit welcher der zweiundzwanzigjährige Süngling sich unter . voller Namensnennung in die schriftstellerische Laufbahn gewagt hatte. Zumal der Vater schüttelte besorglich den Kopf, und was Maximilian Heine von ihm erzählt, kennzeichnet in drolliger Art feine naive Auffaffung literarischer Dinge. "Der Ruhm Goethe's," heißt es in Maximilian's anekdotischen Erinnerungen an seinen Bruder, "stand damals in höchster Blüthe, sein vergötterter Name schien Alles zu verschlingen, was nur in der deutschen Literatur auftauchen wollte. Die Literaturgeschichte weiß Biel von den sogenannten Goethekoraren damaliger Zeit zu erzählen, die Alles verneinten, was nicht von dem hohen Meister herrührte. sprach und schrieb nur über Goethe, und die fast kindische Abgötterei mit feinem Namen, welcher Anfang und Ende aller Literaturblätter bildete, machte nach Ansicht unseres Vaters die Konkurrenz seines Sohnes mit dem großen Goethe doch bedenklich. — "Wie foll mein Zunge aufkommen," fragte er oft, "wenn man immer nur von Goethe sprechen will?" Diefer Umstand erregte bem guten Vater die größte Pein; er hatte sich zulett, ohne es zu wissen, in einen wahren Hass gegen Goethe hinein gelebt. Nun wollte es noch der bose Zufall, daß unser ganzes Haus selbst für Goethe schwärmte, und allüberall ein Band von Goethe's Gedichten zu finden war. So oft der Vater unwillfürlich einen dieser Bände öffnete und ihm der verhasste Name ins Auge fiel, verfinsterte sich sein sonft so heiteres, freundliches Antlig. Wir aber konnten nicht ohne Goethe sein. Die Mutter erfreute sich an den Elegien, Harry las immer wieder die kleinen reizenden Lieder, und ich lernte die "Braut von Korinth" und den "Gott und die Bajadere" auswendig. Da verfiel mein Bruder auf einen absonderlichen Gedanken, um dem Rummer des Vaters ein Ende zu machen. Plötlich waren die elegant eingebundenen Werke Goethe's von ihren respektiven Plagen verschwunden, und an ihrer Stelle lagen scheinlose Bücher, beren Titel lautete: "Gedichte von Schulze". Harry hatte die Bücher umbinden, den Namen Goethe's sanft auskragen und die Lücke mit "Schulze" äberkleben laffen. Als ber Bater nun einen Band öffnete, und ben Verfassernamen Schulze las, legte er vergnüglich das Buch

wieber hin, und dachte: "Weber diefer Schulze, noch ein Müller oder Meier werden dem Aufkommen meines Sohnes hinderlich sein." Die Mutter aber, die sofort den schalkhaften Streich bemerkt hatte, schlug in Abwesenheit des Vaters das Titelblatt eines dieser Bücher auf, und fagte, indem sie den Finger auf den hinein geschmuggelten Namen legte: "Mein Sohn, möchtest du einst nur halb fo berühmt werden wie Schulze, ber Berfasser dieser Gedichte!"" — Daß auch die zweite Publikation H. Heine's den Zweifel der Familie an der erfolgreichen Kraft seines dichterischen Talentes keineswegs verscheuchte, sehen wir aus den Andeutungen seines erften Briefes an Moser (Bb. XIX, S. 70), nachdem er in Lüneburg eingetroffen war: "In hinsicht der Aufnahme meiner Tragödien habe ich shier meine Furcht bestätigt gefunden. Der Success muß den üblen Eindruck verwischen. Was die Aufnahme derselben bei meiner Familie betrifft, so hat meine Mutter die Tragödien und Lieder zwar gelesen, aber nicht sonderlich goutiert, meine Schwester toleriert fie blog, meine Brüder verstehen sie nicht, und mein Vater hat fie gar nicht gelesen."

In liebevollster Weise interessierte sich übrigens Harry für die Ausbildung und das Lebensschicksal seiner Geschwister. Seiner Bemühungen, durch Moser seinem Bruder Gustav, dem überall der "Bude" im Wege war, und der schließlich unter dem adlig klingenden Familiennamen der Mutter Kriegsdienste in Defterreich nahm, eine Inspektorestelle auf ben Sacobson'ichen Gutern in Mecklenburg zu verschaffen, haben wir schon beiläufig gedacht. Mit seiner Schwester Charlotte unterhielt er, wie auf der Universität, so noch von Paris aus bis an sein Lebensende die herzlichste Korrespondenz; auch ward ihr später der "Neue Frühling" gewidmet. Seinem Bruder Mar hatte er bereits vor einigen Sahren ein Exemplar des ersten Theiles von Goethe's "Faust" geschenkt, um durch edlere Lekture ihm den Geschmack an Ropebue'schen Ritterschauspielen zu verleiden, und als der dreizehnfährige Knabe verftandnislos die tiefsinnigen Worte des Prologs anzustarren begann, hatte ihm der junge Poet das Buch aus der Hand genommen, und die Widmung hinein geschrieben:

Dies Buch sei dir empsohlen. Lies nur, wenn du auch irrst: Wenn du's verstehen wirst, Wird dich der Teufel holen.

harry freute sich aufrichtig, als er seinen Bruder jetzt mit Eifer bas Studium der klassischen Autoren betreiben sah. Minder zesielen ihm Dessen Reimereien. "Schreibe Prosa, lieber Max," sagte er milde; "genug Unglück in einer Familie an einem Dichter!" Maximilian hatte durch vielkache prosodische Uebungen bamals eine große Gewandtheit in der Anfertigung beutscher Distichen erlangt, während sein poetischer Bruder sich niemals in diesem Metrum versuchen mochte. "Ich gestehe," schrieb er kurz vor seiner Abreise von Berlin an Immermann (Bd. XIX, S. 60), der ihm einige Elegien gesandt hatte, "daß ich in meinem ganzen Leben nicht sechs Zeilen in bieser antiken Versart zu Stande bringen konnte, theils weil das Nachahmen des Antiken meinem inneren Wesen widerstrebt, theils weil ich zu strenge Forderungen an den deutschen Herameter und Pentameter mache, und theils weil ich zur Verfertigung derfelben zu unbeholfen bin." wiederholten Aufforderungen Maximilian's, doch einmal nach Goethe'icher Weise einen Gegenstand im elegischen Versmaße der Alten zu behandeln, veranlassten ihn endlich, einige Herameter zu schreiben, die er mit freudiger Miene zu recitieren begann. Schon beim dritten Verse jedoch fiel ihm sein Bruder mit standierender Schulweisheit in die Rede: "Um Gotteswillen, dieser Herameter hat ja nur fünf Füße!" Mit den ärgerlichen Worten: Schuster, bleib bei deinem Leisten!" zerriss Harry das Papier. Ein paar Tage nach dieser Begebenheit weckte er eines Morgens seinen Bruder mit ben Worten aus dem Schlafe: "Ach, lieber Mar, was für eine schauerliche Nacht hab' ich gehabt! Denke dir, gleich nach Mitternacht, als ich eben eingeschlafen war, drückte es mich wie ein Alp; der unglückliche Herameter mit fünf Füßen tam an mein Bett gehinkt, und forderte von mir unter fürchterlichen Sammertönen und entsetzlichen Drohungen seinen sechsten Fuß. Sa, Shylock konnte nicht hartnäckiger auf sein Pfund Bleisch bestehen, als dieser impertinente Herameter auf seinen

fehlenden Fuß. Er berief sich auf sein urklassisches Recht und verließ mich mit schrecklichen Gebärden nur unter der Bedingung, daß ich nie wieder im Leben mich an einem Hexameter vergreife." H. Heine hat Wort gehalten, denn kein einziges Mal hat er

je wieder in antiken Versmaßen gedichtet.

Bei der völligen Abgeschiedenheit von der literarischen Welt, u welcher er sich in Lüneburg verurtheilt sah — von Zeitungen tam ihm nur der Hamburger "Unparteiische Korrespondent" zu Gesichte — unterhielt Harry eine lebhafte Korrespondenz mit seinen Berliner Freunden, mit Varnhagens und Roberts, mit Lehmann und Mofer. Namentlich die bekannte Gefälligkeit bes Letteren setzte er beständig in Kontribution, um sich Berichte über die neuesten Erscheinungen auf dem Felde der Kunft, Literatur und Politit, ober die Bucher und Sournale zu verschaffen, beren er zu seinen Studien bedurfte. Wiederholentlich (Bb. XIX, S. 105, 137 u. 202) scherzt er darüber, daß man Moser nur immer Kommissionen geben musse, um ihn zum promptesten Brief-Beantworter zu machen. Das eine Mal sagt er humoristisch: "Ich wurde dir heute nicht schreiben, ware es nicht aus eigennütiger Absicht; ewige Freundschaftsdienste, ewige Plackereien, Unruh', Beschwerde — ich rathe dir, gieb die Freundschaft mit mir auf." Das andere Mal schreibt er: "Behalte mich, benn ou findest wirklich keinen Freund, an dem du alle Geduld und Mühen der Freundschaft beffer ausüben kannst, als an mir. Wahrhaftig, mein theurer, lieber Marquis!" In der kleinen Bibliothek seines Bruders Max fand er Nichts als lateinische und griechische Klassiker, mit deren Lekture er sich aus Mangel an anderen Büchern beschäftigte. Von Moser ließ er sich während seines Aufenthaltes in Euneburg zahlreiche Werke des verschiedensten Inhalts senden, u. A. die Histoire de la réligion des Juiss von Basnage de Beauval, Montesquieu's Esprit des lois, Gibbon's Geschichte des Verfalls von Rom, und einige italianische Schulbücher, um sich durch Selbststudium mit dieser, ihm bisher unbekannten Sprache vertraut zu machen. Auch las er viel in Goethe's Werken, und die Lektüre von Madame de Stael's "Corinna" führte ihm aufs lebendigste das Bild seiner Freundin Rahel vor die Seele. "Ich hätte," schreibt er an Ludwig Robert 96), "dieses Buch gar nicht verstehen können vor jener großen Lebensepoche, als ich Ihre Schwester kennen lernte." Am 22. Zuni wohnte H. Heine mit seiner Familie der

Hochzeit seiner Schwester Charlotte bei, die auf dem Zollenspieker in den Vierlanden gefeiert ward. Auch die Hamburger Verwandten, Onkel Salomon und Onkel Henry, hatten sich zu der Festlichkeit eingestellt. Ersterer war in der rosigsten Laune, und Harry schöpfte aus seiner zuvorkommenden Freundlichkeit die beste Hoffnung, ihn günftig für seine Lebenspläne zu stimmen. Um diese aussührlich mit ihm zu besprechen, reiste er in der ersten Woche des Julimonats nach Hamburg. Unglücklicherweise traf er seinen reichen Oheim eben im Begriff, eine mehrwöchentsliche Geschäfts- und Erholungsreise anzutreten. Es kam daher uicht zu ber gewünschten eingehenden Erörterung, und harry muffte sich mit unsicheren Vertröftungen begnügen. Mit Ausnahme feines Onkels henry, der ihm ftets fehr herzlich zugethan war, stand er ohnehin mit seinen Hamburger Verwandten nicht auf dem besten Fuße. Sie zuckten meistens die Achseln über seinen "poetischen Unfug" und stellten ihn in den Augen Salomon Heine's als einen leichtfertigen jungen Menschen dar, von dessen Zukunft wenig Erfreuliches zu hoffen sei. Die Briefe Harry's stroßen von bitteren Klagen über die Klatschereien, durch welche man ihm die Gunft des reichen Onkels zu entziehen suche. "Ein mir feindliches hundepack umlagert meinen Dheim," schrieb er bereits von Lüneburg aus an Moser or). "Ich werde vielleicht Bekanntschaften in Hamburg machen, die in dieser Hinsicht ein Gegengewicht bilden können. Nur ahnt's mir, daß ich mit meiner abstoßenden Höflichkeit und Ironie und Ehrlichkeit mir mehr Menschen verfeinden als befreunden werde." Bur selben Zeit bat er Varnhagen um Empfehlungen nach Hamburg 98): "Ich beabsichtige, bort viele Bekanntschaften zu machen, wovon vielleicht eine oder die andere mir durch Vermittlung in der Folge von Wichtigkeit sein mag. Obschon Dieses für mich bekanntschaftsscheuen Menschen durchaus nicht amusant ist, so rathet mir boch die Klugheit, der Sicherheit in der Folge wegen, Dergleichen nicht zu übersehen. Haben Sie, Herr von Barnhagen, einen Freund in Hamburg, bessen Bekanntschaft mir in dieser

Hinsicht nütlich sein möchte, so war' es mir lieb, wenn Sie mir folche vermittelten." Aber nicht allein seine Verwandten schadeten ihm durch nachtheilige Insinuationen, sondern auch die Hamburger Tempeljuden konnten es ihm nicht verzeihen, daß er über die unsichere Halbheit ihrer Reformbestrebungen gelegentlich ein wikiges Impromptu fallen ließ, und dem konsequenten, rigorösen Rabbinenthume fast mehr Hochachtung, als den neumodisch aufgeklärten Phrasenhelden, bezeigte. Während die driftenthumsfeindliche Tendenz des "Almanfor" den Zeitungen Stoff zu gehässigen Ausfällen wider den Verfasser bot, und sein Oheim Simon von Geldern ihm aus Duffeldorf schrieb, daß er jett am ganzen Rheinstrome eben so verhafft, wie früher beliebt gewesen sei, weil man dort sage, daß er sich für die Suden interessiere, verdächtigten die Hamburger Synagogen - Reformer Heine's Interesse für das Zudenthum und seine "koschere" Gefinnung. "Ich werde auf vielfache Weise gereizt und gekränkt," berichtete er an Moser (Bd. XIX., S. 112 ff.), "und ich bin ziemlich erbittert jetzt auf jene fade Gesellen, die ihren reichlichen Lebensunterhalt von einer Sache ziehen, für die ich die größten Opfer gebracht und lebenslang geistig bluten werde. Mich, mich muß man erbittern! Zuft zu einer Zeit, wo ich mich ruhig hingestellt habe, die Wogen des Zudenhasses gegen mich anbranden zu lassen. Wahrlich, es sind nicht die Kleys und Auerbachs, die man hasst im lieben Deutschland. Von allen Seiten empfinde ich die Wirkungen dieses Hasses, der doch kaum emporgekeimt ist. Freunde, mit denen ich den größten Theil meines Lebens verbracht, wenden sich von mir. Bewunderer werden Verächter; die ich am meisten liebe, hassen mich am meisten, Alle suchen zu schaden. Von der großen lieben Rotte, die mich persönlich nicht kennt, will ich gar nicht sprechen."

Der Hauptzweck, westhalb Harry nach Hamburg gekommen, war durch die plötliche Abreise seines Oheims Salomon einstweilen vereitelt worden. Er hatte gehofft, sich mit Diesem auf einen bessern Fuß zu stellen, die ihm nachtheiligen Einslüsse durch das Gewicht seines persönlichen Auftretens zu paralysieren, und den wohlwollend verständigen Mann, durch offenherzige Darlegung seiner Pläne für die Zukunft, von dem Ernste seines

Strebens zu überzeugen. Von Allediesem hatte er Nichts erreicht. Salomon Beine hatte seinem Neffen zwar als Beisteuer zu den Kosten einer Badereise, die ihm der Arzt angerathen, zehn Louisd'or zum Geschenk gemacht, sich weiter jedoch für iden Augenblick auf keine bestimmten Versprechungen eingelassen. Auch noch undere Umstände trugen dazu bei, Harry den Aufenthalt in hamburg ungewöhnlich peinlich zu machen. Er traf dort mit Varnhagen zusammen, der ihm zu einer Zeit, wo er besonders reizbar und aufgeregt war, einige verletende Vorstellungen über seinen Besuch in Hamburg machte, und ihn unbegründeter Weise einer kleinen Unwahrheit beschuldigte. Wir erwähnen dieses Vorfalls, weil das Benehmen beine's ein ehrendes Zeugnis dafür giebt, mit wie zarter Rucksicht er solche Freundschafts-Differenzen behandelte. An Moser berichtet er Nichts über diese Begegnung, außer den schonenden Worten (Bb. XIX, S. 110): "Varnhagen habe ich in Hamburg gesprochen; wir sind keine guten Freunde mehr, deskalb darf ich auch nichts Ungünstiges über ihn schreiben. Es war ihm nicht lieb, daß ich in Hamburg war." Dem Schwager Varnhagen's, Ludwig Robert, gegenüber konnte er jene Mischelligkeit nicht ganz übergehen, ohne den Schein der Affektation auf sich zu laden; die Zeilen, in denen er sich über das unerquickliche Thema aussprach, lauten indes versöhnlich genug 99): "Ich mochte gern an Frau von Varnhagen schreiben, aber es würde mir zu viel' Schmerzen machen; ohne falsch zu sein, könnte ich Herrn von Varnhagen nicht unerwähnt lassen. Dieser Mann hat mir viel Gutes und Liebes erwiesen, mehr als ich ihm je danken kann, und ich werde gewiß lebenslänglich gegen ihn dankbar sein; aber ein Schmerz, wogegen der Zahnschmerz, ben ich in diesem Augenblick empfinde, ein wahres Wonnegefühl ist, zerreißt mir die Seele, wenn ich an Varnhagen denke. Er selbst ist wohl wenig Schuld daran, er hat bloß mal den Einfall gehabt, gegen mich den Antonio spielen zu wollen. Ich kann Viel vertragen und hätte auch Das, wie gewöhnlich, abgeschüttelt - aber Dieses ereignete sich just zu einer Stunde, wo ich gar Nichts vertragen konnte, und wo jedes Unfänftigliche, sei es nur ein Wort, ein Blick, eine Bewegung, mir eine unheilbare Wunde verursachen musste. Gie kennen das Leben, lieber Robert, und

Sie wissen, daß es solche Stunden im Leben giebt, wo uns die Liebsten am tiefsten verleten können, daß diese Verletzung ein unvergestliches Gefühl in uns allmählich aufkommen lässt, für welches unsere Sprache kein Wort hat, ein Gefühl, worin die alte Liebe noch immer lebt, aber mit Rhabarber, Unwillen und Tod vermischt ist." Als Heine jedoch im Frühjahr 1824 wieder nach Berlin kam, drängte es ihn, die Differenz mit dem alten Freunde ganz beizulegen; obgleich er der beleidigte Theil war, that er den ersten entgegenkommenden Schritt, und schrieb an Varnhagen nachstehenden würdevollen Brief, durch welchen das frühere innige Berhältnis ganz wiederhergestellt ward und bis an den Tod des Dichters ungestört fortdauerte: "Als ich voriges Zahr mit Ihnen in Hamburg zusammentraf, war mir's wohl fühlbar, daß in Ihrem Benehmen gegen mich etwas Verlegendes lag; aber ich war damals fehr gemuthsbeschäftigt und ließ Alles an mir vorüber gehen, und konnte erst später, als ich ruhiger und wachender wurde, zum klaren Bewusstsein gelangen, daß Sie sich wirklich auf eine beleidigende Beise gezeigt, und Dieses sich sogar in einem Faktum ausgesprochen. Letteres bestand darin, daß Sie es unumwunden eine Unwahrheit nannten, als ich Ihnen die Versicherung gab: daß ich bei Fouqué um die besondere Erlaubnis angefragt, sein mir gewidmetes Gedicht meinen Freunden mittheilen zu dürfen. Es ift überflüssig, hier zu fagen, wie viele trube Stunden mir Dieses verursacht und wie sogar die Erinnerung an all das fehr viele Liebe und Gutige, das Sie mir früher erwiesen, dadurch getrübt werden musste. Noch überflüssiger ist es, zu sagen, daß ich es nicht geeignet fand, in dieser Sache mit den gewöhnlichen Hansnarren - Formalitäten, die unserm beiderseitigen Charakter und Verhältnis so unangemessen sind, zu verfahren, und daß ich es vorzog, der großen Mittlerin Zeit Alles zu überlaffen. Diese wird bereits Etwas gethan, und Sie, wenn Sie beiliegendes Blatt\*) gelesen'

<sup>\*)</sup> In dem angeschlossenen Villette bezeugte Fougué, daß Heine ihm gleich nach Empfang des in Rede stehenden Gedichtes geschrieben: er verlange zur Mittheilung desselben an seine Freunde noch die besondere Erlaubnis des Verfassers, weil er nicht dafür stehen könne, daß nicht Einer oder der Andere das Gedicht abdrucken lasse.

zur Einsicht eines großen Unrechts gebracht haben. — Obiges ift auch die Urjache, warum ich Ihnen nicht früher geschrieben, und warum ich mich jest nicht mehr mit der alten Zutraulichkeit Ihnen erschließen kann. Dennoch können Sie versichert sein, daß die Gefühle der Liebe und Dankbarkeit, die ich früher gegen Sie hegte, sich ungeschwächt in meiner Bruft erhalten, und daß der Beisatz von Mischehagen und Schmerz, den Sie später in mir erregt, jeden Tag, ja sogar während ich Dieses schreibe, mehr und mehr verschwindet. Ich verlange deskhalb auch keine Erörterung von Ihnen, ich weiß, was Sie denken, und Das genügt mir, und ich wünsche sogar, daß von dem Inhalte biefes Briefes, den ich aus natürlichem Bedürfnis schreibe, nie zwischen uns die Rede sei, wenn sich Dieses ohne Zwang machen lässt. — Von der großen Mittlerin Zeit erwarte ich noch fehr Viel, und ich hoffe, daß Sie durch dieselbe in den Stand gesetzt werden, mich besser kennen zu lernen und sich zu überzeugen, wie sehr ich bin — Ihr Freund und S. Seine."

Die reizbare Stimmung Heine's während seines Besuches in Hamburg hatte freilich noch einen besonderen Grund. Schon por Antritt dieser Reise hatte er in seinen Briefen an Barnhagen und Moser 100) die Befürchtung ausgesprochen, daß der Anblick jener Stadt die peinlichsten Erinnerungen in ihm aufregen werde, und er hatte in einem Schreiben an Letteren bingugefügt: "Hamburg? Sollte ich bort noch so viele Freuden finden können, als ich schon Schmerzen dort empfand? Dieses ist freilich unmöglich!" — Varnhagen mag somit in der Sache felbst Recht gehabt haben, als er seinen jungen Freund tabelte, daß er in solcher Stimmung überhaupt nach Hamburg gekommen sei. Wohl waren zwei Sahre verfloffen, seit harry die Sugendgeliebte verloren; wohl hatte er die Erinnerung dieser Liebe mit allen Waffen des Geistes, mit kluger Vernunft, mit mannlichem Zorn oder mit wißelndem Spotte bekämpft, und bald in wilden Berstreuungen, bald in der ernsten Wissenschaft, bald in der Begeisterung für eine große Idee, bald in den Armen der Muse Trost und Balsam für sein wundes Herz gesucht — aber seine Lieder und Tragodien zeigten uns schon, wie wenig er sein Leid verwunden oder seine Liebe vergessen hatte. Und was war seine

Furcht vor dem Wiederaufbrechen alter Wunden an der Stätte seiner jugendlichen Leiden wohl anders, als ein geheimes Bewusstsein, das sein Herz noch immer nicht geheilt sei von der hoffnungslosen Liebe? Ohne Zweifel handelte er thöricht, ganz so thöricht wie der arme Schmetterling, der ins Licht flattert, statt die verderbliche Flamme zu meiden, und ein besonnener Freund hatte Anlass genug, ihm gegenüber "den Antonio zu spielen", - auf die Gefahr hin, teinen bessern Dant wie Diefer zu ernten. Stumpffinnige Roués, denen die mächtigste aller Mächte, die Liebe, für ein Ammenmärchen gilt, mögen über die Leidenschaft spotteln, mit welcher Heine an dem Gegenstand seiner ersten Liebe hing; sie mögen in seinen Liebern Nichts als die willfürliche Darstellung erlogener Gefühle erblicken, weil ihre eigene marklose Blasiertheit längst die Kraft jeder starken Empfindung eingebüßt. Wer aber porurtheilslosen Sinnes ben Entwicklungsgang unsres Dichters zu verfolgen und zu begreifen sucht, Dem drängt sich mit Nothwendigkeit die Bemerkung auf, daß zwischen seinem äußeren und inneren Leben und ber Rückspiegelung desselben im Liede die vollkommenste Uebereinstimmung stattfand, dass er lebte, was er sang, und sang, was er litt und Den Stoff zu den schmerzlich bewegten Liedern der "Heimkehr" flößte ihm diese Hamburger Reise als qualvollste Wirklichkeit ins Herz. Raum war er in der Stadt angelangt, von welcher er ausruft (Bd. XIX, S. 106): "Hamburg!!! mein Elysium und Tartarus zu gleicher Zeit! Ort, den ich detestiere und am meisten liebe, wo mich die abscheulichsten Gefühle martern und wo ich mich dennoch hinwünsche!", so schrieb er an seinen Freund Moser (Ebd., S. 100): "Ich bin in der größten Unruhe, meine Zeit ist spärlich gemessen, und ich habe heute keine Kommission für dich, und ich schreibe dir doch. Auch hat sich noch nichts Aeußerliches mit mir zugetragen; ihr Götter! besto mehr Innerliches. Die alte Leidenschaft bricht nochmals mit Gewalt hervor. Ich hatte nicht nach hamburg gehn sollen; wenigstens muß ich machen, daß ich so bald als möglich fort-komme. Ein arger Wahn kömmt in mir auf, ich fange an, felbst zu glauben, daß ich anders organisiert sei und mehr Tiefe habe, als andere Menschen. Ein dusterer Born liegt wie eine

glühende Eisendecke auf meiner Seele. Ich lechze nach ewiger Nacht. — Wohlwill hab' ich noch wenig gesprochen. Vorgestern nach Mitternacht, als ich mit meinem infernalen Brüten die bestannten Schmutzassen Hamburg's durchwandelte, schlägt mir Zemand auf die Schulter, und es ist Wohlwill. Ich habe ihm ehrlich weiß gemacht, die Sommernacht habe mich zu einem Spaziergang auf die Straße gelockt, und es sei eine allerliebste

Kühle. Charmant!"

Seine Furcht hatte sich also nur zu rasch bestätigt. Die alte Leidenschaft brach mit erneuter Gewalt hervor, als er die Stätten wieder betrat, wo er geliebt und gehofft und das Liebste verloren. Er sah das Haus, in welchem die Unvergessene gewohnt hatte, er stand vor ihrem Bilde, er durchierte Nachts die mond-lichterhellten Straßen und Pläße, die er einst mit ihr durchwandelt, und seine den unmittelbaren Eindruck seiner Gefühle abschildernden Briese weichen höchstens darin von den bald nachher entstandenen Liedern ab, daß in letzteren der wilde Schmerz ein wenig gedämpst erscheint durch den Zauber der künstlerischen Form.

Am fernen Horizonte Erscheint, wie ein Nebelbild, Die Stadt mit ihren Thürmen, In Abenddämmrung gehüllt.

Ein seuchter Windzug kräuselt Die graue Wasserbahn; Mit traurigem Takte rudert Der Schiffer in meinem Kahn.

Die Sonne hebt sich noch einmal Leuchtend vom Boden empor, Und zeigt mir jene Stelle, Wo ich das Liebste verlor.

So wandl' ich wieder den alten Weg, Die wohlbekannten Gassen. Ich komme vor meiner Liebsten Haus, Das steht so leer und verlassen. Die Straßen sind doch gar zu eng! Das Pflaster ist unerträglich! Die Häuser fallen mir auf den Kopf! Ich eile so viel als möglich.

Ich trat in jene Hallen, Wo sie mir Treue versprochen; Wo einst ihre Thränen gefallen, Sind Schlangen hervorgetrochen.

Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen, In diesem Hause wohnte mein Schatz; Sie hat schon längst die Stadt verlassen, Doch steht noch das Haus auf demselben Platz.

Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe, Und ringt die Hände vor Schnierzensgewalt; Mir grauft es, wenn ich sein Antlitz sehe — Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.

Du Doppelgänger, du bleicher Geselle! Was äffst du nach mein Liebesleid, Das mich gequält auf dieser Stelle So manche Nacht in alter Zeit!

> Wie kannst du ruhig schlafen, Und weißt, ich lebe noch? Der alte Jorn kommt wieder, Und dann zerbrech' ich mein Joch.

Rennst du das alte Liedchen: Wie einst ein todter Knah' Um Mitternacht die Geliebte Zu sich geholt ins Grab? Glaub mir, du wunderschönes, Du wunderholdes Kind: Ich lebe und bin noch stärker, Als alle Todten sind!

Ich stand in dunklen Träumen, Und starrte ihr Bildnis an, Und das geliebte Antlit Heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen zog sich Ein Lächeln wunderbar, Und wie von Wehmuthsthränen Erglänzte ihr Augenpaar.

Auch meine Thränen flossen Mir von den Wangen herab — Und ach, ich kann es nicht glauben, Daß ich dich verloren hab'!

Diesen aufreibenden Gemüthsbewegungen suchte fich heine gewaltsam zu entreißen, indem er am 22. Suli die beabsichtigte Badereise antrat. Das Seebad, welches er in Curhaven gebrauchte, stärkte seine Nerven, und er gewann allmählich die Ruhe, sich wieder mit der Konception poetischer Plane zu beschäftigen. schwer und langsam er jedoch das von Neuem so heftig erschütterte Gleichgewicht seiner Seele wiederfand, sagen uns die Anfangszeilen eines Briefes an Moser vom 23. August (Bd. XIX., S. 102): "Sei froh, daß ich dir so lange nicht geschrieben. Ich hatte nicht viel Erfreuliches mitzutheilen. Ich war zu einer schlimmen Zeit in Hamburg. Meine Schmerzen machten mich unerquicklich, und durch den Todesfall einer Roufine und die dadurch entstandene Bestürzung in meiner Familie fand ich auch nicht viel Erquickliches bei Andern. Zu gleicher Zeit wirkte die Magie des Ortes furchtbar auf meine Seele, und ein ganz neues Princip tauchte in derselben auf; dieses Gemüthsprincip wird mich wohl eine Reihe Sahre lang leiten und mein Thun und Lassen bestimmen. War' ich ein Deutscher — und ich bin kein

Deutscher, siehe Rühs, Fries a. v. D. 101) — so würde ich dir über dieses Thema lange Briefe, große Gemutherelationen schreiben; aber doch sehne ich mich danach, dir in vertrauter Stunde meinen Herzensvorhang aufzudecken, und dir zu zeigen, wie die neue Thorheit auf der alten gepfropft ist." Derselbe Brief erzählt uns, wie Heine in einem furchtbaren Unwetter nach Helgo-land fahren wollte, eine ganze Nacht auf der Nordsee herum schwamm, das Schiff aber endlich in der Nähe der Insel wieder umkehren musste, weil der Sturm gar zu entsetzlich war. Deine machte bei dieser Gelegenheit die erste Bekanntschaft des Meeres, das er nachmals so unvergleichlich besungen hat, und der Brief an Moser (Bd. XIX., S. 106) giebt uns auch in diesem Falle in berben Kontouren ein Bild jener Eindrücke, die sich einige Wochen später zu originellen Liedern gestalteten: "Es hat ganz seine Richtigkeit mit Dem, was man von der Wildheit des Meeres fagt. Es foll einer der wildesten Stürme gewesen fein, die See war eine bewegliche Berggegend, die Wasserberge zerschellten gegen einander, die Wellen schlagen über bas Schiff zusammen und schleudern es herauf und herab, Musik der Ropenden in der Kajüte, Schreien der Matrosen, dumpfes Heulen der Winde, Brausen, Summen, Pfeifen, Mordspektakel, der Regen gießt herab, als wenn die himmlischen Heerscharen ihre Nachttöpfe ausgössen — und ich lag auf dem Verdecke, und hatte Nichts weniger als fromme Gedanken in der Seele. Ich fage dir: obschon ich im Winde die Posaunen des jüngsten Gerichtes hören konnte und in den Wellen Abraham's Schoß weit geöffnet fah, so befand ich mich doch weit besser, als in der Societät mauschelnder Hamburger und Hamburgerinnen." -

> Eingehüllt in graue Wolken, Schlafen jett die großen Götter, Und ich höre, wie sie schnarchen, Und wir haben wildes Wetter.

Wildes Wetter, Sturmeswüthen Will das arme Schiff zerschellen — Ach, wer zügelt diese Winde Und die herrenlosen Wellen! Kann's nicht hindern, dass es stürmet, Dass da dröhnen Mast und Bretter, Und ich hüll' mich in den Mantel, Um zu schlafen wie die Götter.

Der Wind zieht seine Hosen an, Die weißen Wasserhosen! Er peitscht die Wellen, so stark er kann, Die heulen und brausen und tosen.

Aus dunkler Höh', mit wilder Macht Die Regengüsse träufen; Es ift, als wollt' die alte Nacht Das alte Meer ersäusen.

Un den Mastbaum klammert die Möwe sich Mit heiserem Schrillen und Schreien; Sie flattert und will gar ängstiglich Ein Unglück prophezeien.

Der Sturm spielt auf zum Tanze, Er pfeift und sauft und brüllt; Heisa, wie springt das Schifflein! Die Nacht ist lustig und wild.

Ein lebendes Wassergebirge Bildet die tosende See; Hier gähnt ein schwarzer Abgrund, Oort thürmt es sich weiß in die Höh'.

Ein Fluchen, Erbrechen und Beten Schallt aus der Kajüte heraus; Ich halte mich fest am Mastbaum, Und wünsche: Wär' ich zu Haus!

In ähnlicher Weise gab der Curhavener Aufenthalt, das Umherstreifen am seebespülten Strande, der freie Blick gen Westen Strodtmann, H. heine. L

auf das unbegrenzte, in stets wechselnder Beleuchtung erzitternde, bald von schwarzen Wolkenzugen gefärbte, bald von weiß dampfenden Abendnebeln umhüllte, bald im geheimnisvollen Mondlicht glänzende Meer, auf dessen Fluth die großen Schiffe wie riesige Schwäne einherzogen, dem Dichter das Thema zu zahlreichen anderen Liedern, die er alle im herbst 1823 aufzeichnete: "Wir faßen am Fischerhause", "Du schönes Fischermadchen", "Der Mond ist aufgegangen", "Auf den Wolken ruht der Mond", "Der Abend kommt gezogen", "Wenn ich an deinem Hause", "Das Meer erglänzte weit hinaus", 2c. 102). — Vor Allem jedoch beschäftigte ihn der Plan einer neuen Tragödie, deren er zuerst turz vor der Abreise von Luneburg gegen seinen Freund Lehmann erwähnt: "Eine ganze, neue fünfaktige und gewiß in jeder Hinsicht originelle Tragodie steht dammernd, doch mit ihren Hauptumrissen, vor mir." Räheres darüber berichtet ber vorhin angezogene Brief an Moser: "Die Tragodie ist im Ropfe ausgearbeitet, ich gebe mich ans Niederschreiben, sobald ich kann und Ruhe hab'! Sie wird sehr tief und düster. Naturmystik. Weißt du nicht, wo ich Etwas über Liebeszauber, über Zauberei überhaupt, lesen kann? Ich habe nämlich eine alte Italianerin, die Zauberei treibt, zu schildern. Ich lese Viel über Italien. Denke an mich, wenn dir Etwas in die Hände fällt, was Venedig betrifft, besonders den venetianischen Karneval." Es wäre mußig. aus dieser dürftigen Notiz bestimmte Muthmaßungen über den Stoff des beabsichtigten Dramas herleiten zu wollen, da fich weitere Andeutungen nirgends finden. Im nächsten Briefe bemerkt Heine freilich noch, daß es ihn brange, seine Tragobie zu schreiben, aber mit dem letten Gruße aus Lüneburg vom 9. Sanuar 1824 gesteht er seinem Freunde, daß noch keine Zeile derfelben geschrieben sei.

Nach sechswöchentlichem Gebrauche des Seebades in Curhaven kehrte S. Seine Anfangs September nach Hamburg zurück. Es hatte sich mittlerweile zwischen ihm und seinem Oheim Salomon eine verstimmende Differenz über Geldangelegenheiten erhoben, die Harry den Muth benommen zu haben scheint, sein Projekt einer Uebersiedelung nach Paris vertrauensvoll mit Demselben zu bereden. Salomon Heine hatte ihm bisher, so lange er die

Universität besuchte, vierteljährlich die Summe von einhundert Phalern gezahlt und ihm im Oktober 1822 durch den Bankier Lonhard Lipke in Berlin diese Unterstützung auf weitere zwei Zahre zugesagt 103). Der Nesse, welcher mit dem kargen Wechsel nie hatte auskommen können, und in Curhaven beiläufig recht flott gelebt haben mag — er schreibt an Moser, dass die sechs Wochen im Seebade ihn 30 Louisd'or gekostet, — ließ von dort ans die nächsten hundert Thaler, welche erst ein Paar Monate später fällig waren, in Berlin für sich einkassieren. Zu seiner Bestürzung empfing er sofort einen Brief seines Oheims, worin Dieser ihm schrieb: "Ich hoffe, du bist wohl und munter. Zu meinem Verdruß haben die Herren Lipke & Co. die letzten hundert Thaler auf mich angewiesen, die zufolge meiner Ordre erst am 1. Sanuar 1824 hatten gegeben werden sollen. weiß es herrn Lipke keinen Dank, daß er gegen meine Ordre gehandelt; indessen, ich gab derzeit mein Wort, fünfhundert Thaler zu geben, und als redlicher Mann habe ich mein Wort gehalten." Auch in dem übrigen Theile des Briefes schien die Andeutung 3t liegen, daß harry von dieser Seite hinfort kein Geld mehr zu erwarten habe. In ziemlich gereiztem Tone beantwortete er das Schreiben des Oheims, und das Zeugnis Lipke's rief Diesem die Thatsache ins Gedächtnis zurück, dass die Geldzusicherung allerdings auf zwei Jahre gegeben worden sei. Schon vor der Abreise ins Seebad hatte Harry an Moser geschrieben (Bd. XIX, S. 101): "Ich habe mich entschlossen, à tout prix es einzurichten, daß ich meinen Oheim nicht mehr nöthig habe, da es so ganz unter meiner Burde ift." Bei ber Schilberung seiner jetigen Misthelligkeit wiederholte er demselben Freunde (Ebd., S. 108 u. 110): "Ich kenne sehr gut die getauften und noch ungetauften Quellen, woraus dieses Gift eigentlich herkommt, auch weiß ich, daß mein Dheim zu andern Zeiten die Generosität selbst ist; aber es ist doch in mir der Vorsatz aufgekommen, Alles anzuwenden, um mich so bald als möglich von der Güte meines Oheims los zu reißen. Zetzt hab' ich ihn freilich noch nöthig, und wie knickerig auch die Unterstützung ist, die er mir zufließen läfft, so kann ich dieselbe nicht entbehren . . . Wo ich diesen Winter zubringen werde, weiß ich noch nicht; du siehst

aus Obigem, dass ich jetzt ein Mann bin, der heute nicht weiß wovon er übermorgen leben soll." Der folgende Brief aus Luns burg (Ebd., S. 113 ff.) zeigt uns, wie die Differenz zwar ansgeglichen ward, aber boch einen bittern Stachel in der Seele des stolzen Zünglings zurückließ: "Meine Familien- und Finanzumstände sind jetzt die schlechtesten. Du nennst mein Verfahren gegen meinen Oheim Mangel an Klugheit. Du thust mir Unrecht; ich weiß nicht, warum ich just gegen meinen Oheim jene Würde nicht behaupten foll, die ich gegen alle andere Menschen zeige. Du weißt, ich bin kein delikater, zart fühlender Züngling, der roth wird, wenn er Geld borgen muß, und stottert, wenn er von dem besten Freunde Hilfe verlangt. Ich glaube, dir brauche ich Das nicht zu beschwören, du hast es selbst erlebt, daß ich in solchen Fällen ein dickhäutiges Gefühl habe, aber ich habe doch die Eigenheit: von meinem Oheim, der zwar viele Millionen besitht, aber nicht gern einen Groschen misst, durch teine freundschaftliche und gönnerschaftliche Verwendungen Geld zu erpressen. Es war mir schon fatal genug, das mir zugesagte Geld für das Sahr 1824 zu vindicieren, und ich bin ärgerlich, über diese Geschichte weiter zu schreiben. Ich bin mit meinem Oheim überein gekommen: daß ich nur 100 Louisd'or zum Studieren von Sanuar 1824 bis 1825 von ihm nehme, weil ich darauf gerechnet habe, und daß er übrigens sicher sein könne, von meiner Seite nie in Geldsachen belästigt zu werden. Für solche Genügsamkeit bin ich auch dadurch belohnt worden, daß mein Oheim mich in Hamburg, wo ich viele Tage auf seinem Landhause verbrachte, sehr ehrte und sehr auszeichnete und genädig ansah. Und am Ende bin ich doch der Mann, der nicht anders zu handeln vermag, und den keine Geldrucksicht bewegen follte, Etwas von feiner innern Würde zu veräußern. Du siehst mich daher, trot meiner Ropfleiden, in fortgesetztem Studium meiner Zuristerei, die mir in ber Folge Brotschaffen soll." Auch später kommt S. heine oftmals auf dies gespannte Verhältnis zurud. Aus Göttingen schreibt er an Moser im Februar 1824 (Ebd., S. 150): "Ich will aus der Wagschale der Themis mein Mittagsbrot essen, und nicht mehr aus der Gnadenschüffel meines Dheims. Die Vorgange vom vorigen Sommer haben einen dusteren, damonischen Gindruck auf

pich gemacht. Ich bin nicht groß genug, um Erniedrigung zu etragen." Und Ende Zuni desselben Sahres ruft er aus (Ebd., 6. 169): "Meine Zeit wird von meinen Kopfschmerzen und Studien in Beschlag genommen. Und Gott weiß, ob ich dies Sahr fertig werde! Und Gott stehe mir bei, wenn es nicht der Fall ist! Ich will auf keinen Fall meinen Oheim weiter angehn mit captationes benevolentiae, hab' ihm auch seit neun Nonaten nicht geschrieben." Und als Harry wirklich durch beständiges Kränkeln mit seinen Vorbereitungen für das Doktor-Eramen nicht zum festgesetzten Termine fertig ward und den wichen Verwandten um eine fernere Unterstützung bitten musste, heilte er Moser das Resultat seines Briefes in den Worten mit (Ebb., S. 183, 192 u. 203): "Mein Oheim in Hamburg hat mir noch ein halb Sahr zugesetzt. Aber Alles, was er thut, geschieht auf eine unerfreuliche Weise. Ich habe ihm bis auf biese Stunde noch nicht geantwortet; denn es ist mir zu ekelhaft, ihm zu zeigen, wie läppisch und erbarmlich man mich bei ihm perklatscht." Wenn Salomon Heine, wie es allerdings wohl der Fall war, den Einflüsterungen seiner Schwiegersöhne und anderer Personen seines täglichen Umgangs, mit denen sein Reffe auf feindseligem Fuße stand, ein zu bereitwilliges Ohr lieh, so mag doch auch Letterer durch hochmuthiges Pochen auf seinen Dichterruhm einen Theil der Schuld an den häufigen Misshelligkeiten getragen haben. Wir wiffen nicht, ob die Anekdote verbürgt ist, daß er in muthwilliger Laune einmal seinem Oheim Die humoristische Aufforderung schrieb:

> "Schicken Sie mir eine Million, Und vergessen Sie dann Ihren Brudersohn!"

Sedenfalls aber erzählt sein Bruder Max einen Vorfall, der, wenn er auch nur zur Hälfte wahr sein sollte, das Verhältnis zwischen Oheim und Neffen in ein possierliches Licht stellt: Als Harry im Frühling 1827 eine Reise nach England antrat, gab Salomon Heine, der ihm erst fürzlich ein hübsches Sümmchen geschenkt hatte, ihm auf seinen besonderen Wunsch, der Repräsentation halber, einen Kreditbrief von vierhundert Pfund

Sterling sammt einer bringenden Empfehlung an den Baron Rothschild in London mit. Die Abschiedsworte des Onkels lauteten noch: "Der Kreditbrief ist nur zur formellen Unterstützung der Empfehlung; mit deinem baren Reisegeld wirst du ichon auskommen." — Kaum war der Dichter vierundzwanzig Stunden in London, als er bereits auf dem Komptoir Rothschild's seinen Kreditbrief prasentierte und die vierhundert Pfund einstrich. Dann fuhr er zum Chef des Hauses, Baron Sames von Rothschild, der ihn sofort zu einem folennen Diner einlub. Onkel Salomon faß eines Morgens gemüthlich beim Kaffe, rauchte seine lange Pfeife, und öffnete die von London eingelaufenen Geschäftsbriefe. Es war grade so viel Zeit seit der Abreise seines Neffen aus Hamburg verstrichen, wie die nächste Post aus London zur Meldung seiner glücklichen Ankunft nöthig hatte. Der erste Brief, den der Onkel öffnete, war die Anzeige Rothschild's, daß er das Vergnügen gehabt, seinen berühmten, charmanten Neffen persönlich kennen zu lernen, und die Ehre genoffen, den Kredit von vierhundert Pfund auszuzahlen. Die Pfeife siel dem Alten aus dem Munde, hoch sprang er von seinem Lehnstuhl auf, und rannte schäumenden Mundes im Zimmer auf und ab. Die Tante sah erschrocken auf ihren Mann, der nur von Zeit zu Zeit die Worte ausstieß: "Der Teufel hole Rothschild sammt seinem Vergnügen und der Ehre, die er gehabt hat, mein Geld auszuzahlen!" Dann wandte er sich zu seiner Frau: "Ich sage dir, Betty, Der kann mich rui-nieren!" Zedem Bekannten an der Börse erzählte er die große Begebenheit, und schrieb Abends noch an Harry's Mutter einen Brief voll der bittersten Rlagen. Die gute Frau sandte sofort eine strenge Epistel an den sich in London aufs beste amusierenden Sohn, und bat um Aufklärung, um Rechtfertigung. Diese kam auch mit der folgenden Post, aber in sonderbarster Weise. Gine Stelle des Schreibens lautete: "Alte Leute haben Kapricen; was der Onkel in guter Laune gab, konnte er in bofer wieder zurücknehmen. Da musste sich sicher gehen; denn es hätte ihm im nächsten Briefe an Rothschild einfallen können, Demselben zu schreiben, daß ber Kreditbrief nur eine leere Form gewesen. wie die Annalen der Romptoirs der großen Bankiers Beispiele

senug aufzuführen wissen. Sa, liebe Mutter, der Mensch mußt immer sicher gehen — der Onkel selbst wäre nie so reich geporben, wenn er nicht immer sicher gegangen ware." Originell genug war die Scene, als der geniale Neffe zum erften Mal vieder vor den erzürnten Oheim trat. Vorwürfe über maßlose Berschwendung, Drohungen, sich nie wieder mit ihm zu ver-schnen — alles Dies hörte Sener mit der gelassensten Ruhe Als Salomon heine endlich mit seiner Strafpredigt fertig war, hatte der Neffe nur die eine Erwiderung: "Weißt du, Onkel, das Beste an dir ist, daß du meinen Namen trägst," und schritt stolz aus dem Zimmer. Diese kecke Aeußerung vermochte der Millionar lange nicht zu verwinden. "Er rechnet es sich gar noch zur Tugend, daß ich ihm für seine Briefe an mich kein specielles Honorar zu zahlen brauche, fagte er einst, als er obigen Borfall erzählte; denn Harry hatte ihm wirklich einmal im Uebermuthe geschrieben: "Zedes meiner Worte ist bares Geld für mich." In ähnlich stolzem Selbstgefühl und nicht ohne leichte Persifflage schrieb er an Salomon Heine 1828 aus den Bäbern von Lucca (Bb. XIX, S. 332 ff.): "Ich will nicht denken an die Klagen, die ich gegen Sie führen möchte, und die vielleicht größer sind, als Sie nur ahnen können. Ich bitte Sie, laffen Sie daher auch etwas ab von Ihren Klagen gegen mich, da sie sich doch alle auf Geld reducieren laffen, und, wenn man alle bis auf heller und Pfennig in Banco-Mark ausrechnet, boch am Ende eine Summe herauskame, die ein Millionar wohl wegwerfen könnte — statt daß meine Klagen unberechenbar sind, unendlich, denn sie sind geistiger Art, wurzelnd in der Tiefe der schmerzlichsten Empfindungen. Hätte ich jemals auch nur mit einem einzigen Worte, mit einem einzigen Blick die Ehrfurcht gegen Sie verlett oder Ihr Haus beleidigt — ich habe es nur ju sehr geliebt! — dann hatten Sie Recht, zu zurnen. Doch jett nicht; wenn alle Ihre Klagen zusammengezählt würden, so gingen sie boch alle in einen Geldbeutel hinein, der nicht einmal von allzu großer Fassungskraft zu sein brauchte, und sie gingen fogar mit Bequemlichkeit hinein. Und ich fete ben Fall, der graue Sack ware zu klein, um Salomon heine's Klagen gegen mich fassen zu können, und der Sack riffe — glauben Sie wohl,

daß Das eben so Viel bedeutet, als wenn ein Herz reißt, das man mit Kränkungen überstopft hat? Doch genug, die Sonne scheint heute so schön, und wenn ich zum Fenster hinausblicke, so sehe ich Nichts, wie lachende Berge mit Weinreben. Ich will nicht klagen, ich will Sie nur lieben, wie ich immer gethan, ich will nur an Ihre Seele denken und will Ihnen gestehen, daß diese doch noch schöner ist, als all die Herrlichkeit, die ich bis jetzt in Italien gesehen . . . Und nun leben Sie wohl! Es ist gut, dass ich Ihnen nicht sagen kann, wo eine Antwort von Ihnen mich treffen würde; Sie sind um so eher überzeugt, daß dieser Brief Sie in keiner Weise belästigen foll. Er ist bloß ein Seufzer. Es ist mir leid, daß ich diesen Seufzer nicht frankieren kann, er wird Ihnen Geld kosten — wieder neuer Stoff zu Rlagen. Abieu, theurer, großmuthiger, knickriger, edler, unendlich geliebter Onkel!" — Niemand wird fagen konnen, daß ein Neffe, der seinem reichen Oheim solche Briefe schrieb, sich burch unwürdige Schmeicheleien Ansprüche auf Dessen Großmuth zu erwerben gesucht hatte. Dass der Dichter, trot dieser oftmaligen Nergeleien, die innigste Liebe und Verehrung für den launenhaften Millionär empfand, beweisen, außer dem Umstande, daß er ihm seine Tragödien nebst dem lyrischen Intermezzo widmete, zahlreiche Aeußerungen seiner Briefe. Im April 1823 schrieb er an Wohlwill (Bb. XIX, S. 48): "Mein Dheim Salomon Beine ist einer von den Menschen, die ich am meisten achte; er ist edel und hat angeborne Kraft. Du weißt, Letteres ist mir das Höchste." Anderthalb Sahre später bemerkte er in einem Briefe an Friederike Robert 104): "Mit Vergnügen habe ich vernommen, schöne Frau, daß Sie meinen Dheim Salomon Beine kennen gelernt. Wie hat er Ihnen gefallen? Sagen Sie, fagen Sie!? Es ift ein bedeutender Mensch, der bei großen Gebrechen auch die größten Vorzüge hat. Wir leben zwar in beständigen Differenzen, aber ich liebe ihn außerordentlich, fast mehr als mich selbst. Dieselbe störrige Keckheit, bodenlose Gemuthsweichheit und unberechenbare Verrücktheit — nur daß Fortuna ihn zum Millionär und mich zum Gegentheil, d. h. zum Dichter gemacht, und uns dadurch äußerlich in Gesinnung und Lebensweise höchst verschieden ausgebildet hat."

Gegen Enbe September finben wir unfern jungen Freund wieber in Luneburg, eifrig vertieft in jene juriftischen Stubien, die ihm nach feiner bamaligen hoffnung in der Golge bas tag-liche Brot und die ersehnte Unabhangigkeit von ben Geldzuschüffen bes reichen Obeime verschaffen follten. Er verfichert feinem Freunde Mofer wiederholentlich (Bb. XIX, S. 116, 126, 150 x.), daß er fich a tout prix eine feste, lufrative Stellung verschaffen, und fich nicht weiter in Armuth und Drangfal berum ichleppen wolle. "Ich beute Reufahr nach Gottingen gu reifen, und bort ein Bahr ju bleiben, ich muß mein jus mit mehr Bleif als Andere ftubieren, ba ich - wie ich voraussehe -- nirgends angeftellt werbe und mich aufs Abvocieren I ftebe bis am bals im Morafte romifcher dreibt er im Rovember 1823 an Lubwig Robert babe kein Privatvermögen und muß fürs liebe Brot id ich bin dabei fo vornehm, wie Ihnen ber gute, ge er geflagt baben wird." Auch in einem Briefe an 2 ann beißt es um biefelbe Beit: "Bas mich betrifft, fo fest viel, freilich blog ernfthafte Sachen und Brotftubien. Das Berfemachen bab' ich auf beffere Beiten verfpart; und wogn foll ich fie auch machen ? Rur bas Gemeine und Schlechte berricht, und ich will biefe herrichaft nicht anerkennen. Roch viel weniger aber geluftet mich's nach Martpetronen. Bas ich fur bie Butunft beabsichtige, tann Ihnen Mojer fagen, Der weiß es eben fo gut als ich felbit." - Dass übrigens, tros biefer gelehrten Studien, nebenher ber in Ropf und Berg mabrend ber Commerreise aufgespeicherte Stoff poetisch verarbeitet warb, fagt uns ichon die Bemertung in einem Schreiben an Mofer vom 5. Nobember (Bb. XIX, S. 128): "Eine Menge fleiner Liegen fertig, werden aber jo balb nicht gebruckt werben." In der That ift Die größere Balfte bes Liebercyflus: "Die Beimtebr" im herbft 1823 in Buneburg entftanben. Außer ben vorbin angeführten Reminiscenzen bes Aufenthaltes in Damburg und Gurhaven, ermabnen wir noch bas Gebicht: "Mein Berg, mein berg ift traurig , beffen Schilberung fich auf eine bamals noch porhandene Partie bes jest in eine Promenabe perwandelten guneburger Festungsmalles bezieht, - bie Lieber: "Dn bift wie eine

Blume \*, "Du haft Diamanten und Perlen ", "Was will die einsame Thräne?" — und die durch Silcher's Komposition zum Volkslied gewordene Lorelei-Ballade 106). Nur Wenigen mag es bekannt sein, daß die Sage von der Lorelei keineswegs "ein Marchen aus alten Zeiten" ist, sondern erft aus diesem Sahrhundert stammt. Die sorgfältigsten Nachforschungen haben festgestellt, daß kein einziger Schriftsteller früherer Zeit das Mindeste von einem "Lohra"-Rultus oder von der verführerischen Nire weiß, welche am Eurleifelsen bei St. Goar dem vorüberfahrenden Schiffer so verderblich gewesen sei. Den ersten Reim zu der Sage legte Clemens Brentano durch eine dem zweiten Theil seines Romanes "Godwi" eingefügte Ballade, deren Stoff nach seiner ausdrücklichen Erklärung frei von ihm erfunden war. Dies Gedicht handelt weder von Niren noch Sirenen, sondern von einer jungen Bürgerstochter in Bacharach, die vom Bischof der Zauberei beschuldigt wird, weil viele Männer sich wegen ihrer Schönheit in sie verlieben. Sie selbst aber fühlt sich unglücklich, weil ihr Schatz sie betrogen und verlassen hat, und ersleht den Tod. Der Bischof, von ihrer Schönheit gerührt, giebt Befehl, sie ins Kloster zu führen; unterwegs aber blickt sie noch einmal vom Felsen nach ihres Liebsten Schloß, und ftürzt sich dann in den Rhein. Lediglich auf Grund des Namens "Lurlei" (Lei bedeutet Schieferfels) hatte Brentano bas Mädchen Lore Lap genannt. Dies genügte dem auf Rheinsagen erpichten Nikolaus Vogt, um daraus mit souveraner Phantasie eine ganz neue Geschichte zu spinnen und 1811 frischweg zu behaupten, das Echo an der Lurlei solle die Stimme eines Weibes sein, das durch außerordentlichen Liebreiz alle Männer bezaubert habe, nur nicht den Mann ihrer eigenen Liebe; die Unglückliche fei besthalb ins Klofter gegangen, auf bem Wege bahin aber ihres auf dem Rheine dahin fahrenden Geliebten ansichtig geworden und aus Schmerz und Verzweiflung von der Höhe des Felsens in die Tiefe gesprungen; drei ihrer Anbeter aber, die fie begleitet, seien ihr gefolgt, und desshalb heiße auch der vordere Felsen mit dem dreifachen Echo der Dreiritterstein. So hatte also Vogt aus dem selbständig erfundenen Gedichte Brentano's, auf das er sich obendrein zur Beglaubigung seiner Erzählung berief, unter willkurlichen Zusätzen der eigenen Phantafie eine angebliche "Volksfage" gemodelt, deren sich bald zahlreiche Poeten zu weiterer Ausschmückung des romantischen Stoffes bemächtigten. Graf Otto Heinrich von Loeben verwandelte in seiner, zuerst in der "Urania" für 1821 abgedruckten "Lorelen; eine Sage vom Rhein" 107) die Gelbstmörderin von Bacharach in eine Stromnire, die, auf dem höchsten Felsgestein figend, den vorüberfahrenden Schiffer durch holde Lieder bethört und in die Tiefe hinablockt. Es leidet wohl keinen Zweifel, baß heine dies Loeben'iche Gedicht gekannt und bei Abfassung seiner Lorelei-Ballade benutt hat. Nicht allein der Inhalt ist fast ein gleicher, sondern auch die Form beider Lieder hat eine gewisse Aehnlichkeit in Versschema, Tonfall und einzelnen Wendungen. Es ware jedoch lächerlich, Beine, der aus einigen saloppen Bankelfangerreimen eine unsterbliche Dichtung schuf, eines Plagiates zu beschuldigen, weil er dem schlecht behandelten Stoff eine neue, würdigere Fassung gab. — Die Sage von der Lorelei nahm später unter den Händen anderer Dichter noch verschiedene Wandlungen an. machte sie zur Waldhere, Simrock mit gelehrt erkunftelter Allegorie zur Muse des Rheinlands, Geibel wählte fie zum Gegenstande dramatischer Behandlung für ein Opern-Libretto, Hermann Hersch für ein fünfaktiges Trauerspiel, und Herzog Adolf von Naffau wollte der Rheinnire Anfangs der fünfziger Sahre gar auf dem Lurleifelsen, als der Stätte des "uralten Lohra-Kultus", ein riesiges Standbild errichten, dessen Modell schon von Pro-fessor Hopfgarten angefertigt war, als plötzlich die unbarmherzige Kritik die ganze Sage in ihr Nickts zerblies. Das Modell verwittert jest langsam im Schloßparke zu Bieberich, und von den unzähligen Lorelei-Gedichten wird nur das heine'sche Lied ewig im Bolksmunde leben.

Auch die höhnisch bittere Romanze "Donna Clara" (Bd. XV, S. 272 [186]), welche die judenfeindliche Alkadentochter sich in einen unbekannten Ritter verlieben lässt, der sich, nachdem er ihrer Liebe genossen, als Sohn des gelehrten Rabbi Ifrael von Saragossa entpuppt, wurde im Herbst 1823 geschrieben. Die Begleitworte an Moser (Bd. XIX, S. 129 u. 132) verrathen uns, das die herbe Tendenz des Gedichtes keinesweges der Aussluß

eines übersprudelnden humors, sondern das Resultat eines wirklichen Erlebniffes in Berlin und eines tief verletten Gemuthes war: "Es giebt einen Abraham von Saragossa, aber Ifrael fand ich bezeichnender. Das Ganze ber Romanze ist eine Scene aus meinem eigenen Leben, bloß der Thiergarten wurde in den Garten des Alkaden umgewandelt, Baroneffe in Sennora, und ich selbst in einen heiligen Georgen oder gar Apoll! Es ist bloß das erste Stück einer Trilogie, wovon das zweite den Gelden von seinem eigenen Rinde, das ihn nicht kennt, verspottet zeigt, und das dritte zeigt dieses Kind als erwachsenen Dominikaner, der seine jüdischen Brüder zu Tode foltern lässt. Der Refrain dieser beiden Stude korrespondiert mit dem Refrain des ersten Studs; — aber es kann noch lange dauern, ehe ich fie schreibe. Auf jeden Fall werde ich diese Romanze in meiner nächsten Gedichtsammlung aufnehmen. Aber ich habe sehr wichtige Grünbe, zu wünschen, daß sie früher in keine driftliche Bande gerathe." Es war Heine gar nicht angenehm, durch sein Gedicht bei dem Freunde einen spaßigen Eindruck erregt zu haben: "Daß dir die Romanze gefallen, ist mir lieb. Daß du darüber gelacht, war mir nicht ganz recht. Aber es geht mir oft so, ich kann meine eigenen Schmerzen nicht erzählen, ohne daß die Sache komisch wird." Eben so schrieb er an Ludwig Robert 108), welcher ihn um das Gedicht für die "Rheinblüthen", einen von feinem Schwiegervater, dem Buchhandler Braun in Karlsruhe, herausgegebenen Almanach, ersuchte: "Es war mir lieb, dass es Ihnen nicht missfiel, da ich am Werthe desselben zweifelte. Das Gedicht drückt nämlich nicht gut aus, was ich eigentlich fagen wollte, und fagt vielleicht gar etwas Anders. Es follte mahrlich kein Lachen erregen, noch viel weniger eine moquante Tendenz zeigen. Etwas, das ein individuell Geschenes und zugleich ein Allgemeines, ein Weltgeschichtliches ist, und das sich klar in mir abspiegelte, wollte ich einfach, absichtlos und episch-parteilos zuruck geben im Gebichte; — und das Ganze hatte ich ernst-wehmuthig, und nicht lachend, aufgefasst, und es sollte sogar das erste Stück einer tragischen Trilogie sein."

Im Ganzen verlebte Heine die Herbstmonate in Lüneburg in sehr verdrießlicher Stimmung; die Reise nach Hamburg hatte ihm mehr Trübes als Erfreuliches gebracht, sein Ropfleiden war durch den Aufenthalt im Seebade kaum merklich gebeffert worden, im täglichen Verkehr fehlte ihm jede geiftige Anregung, und der Misserfolg der Aufführung des "Almansor" hatte seine hoch fliegenden hoffnungen bis zur Verzagnis herab gestimmt. "Braunschweiger Meßjuden," schrieb er an Moser (Bd. XIX, S. 120), "haben diese Nachricht in ganz Jirael verbreitet, und in Hamburg bin ich ordentlich kondoliert worden. Die Geschichte ist mir sehr fatal, sie influenziert schlecht auf meine Lage, und ich weiß nicht, wie Dieses zu reparieren ist. Die Welt mit ihren dazu gehörigen Dummheiten ift mir nicht so gleichgültig, wie du glaubst." Die anerkennenden Recensionen seiner Tragodien und Gedichte in den meisten Zeitschriften trösteten ihn freilich in Etwas über das ärgerliche Ereignis, und er bemerkte bei der Nachricht, dass Beer's "Paria" in Berlin zur Aufführung kommen solle, mit erhobnerem Selbstgefühl (Ebd., S. 143): "Daß eine Tragödie nothwendig schlecht sein muß, wenn ein Sude sie geschrieben hat, dieses Ariom darf jett nicht mehr aufs Tapet gebracht werden. Dafür kann mir Michael Beer nicht genug banken." Ein treues Spiegelbild des Unmuths, mit welchem der junge Dichter die tobte Stille des von jedem anregenden Berkehr mit der Augenwelt abgeschloffenen Familienlebens ertrug, gewährt uns der Anfang eines Briefes an Ludwig Robert 100): "Es giebt nichts Neues zu hören, lieber Robert, außer daß ich noch lebe und Sie liebe. Letteres wird eben so lange dauern, als das Erstere, bessen Dauer sehr unbestimmt ist. Ueber bas Leben hinaus verspreche ich Nichts. Mit dem letten Obemzuge ist Alles vorbei, Freude, Liebe, Aerger, Lyrik, Makaroni, Normaltheater, Linden, Himbeerbonbons, "Macht der Verhältniffe", Klatschen, Hundegebell, Champagner — und von dem mächtigen Talbot, der die Theater Deutschlands mit seinem Ruhm erfüllte, bleibt Nichts ührig, als eine Handvoll leichter Makulatur. Die aeterna nox bes Käseladens verschlingt "Die Tochter Sephtha's" mitsammt dem ausgepfiffenen "Almansor". Es ist wahrlich eine dustere Stimmung, in der ich seit zwei Monaten hinbrute; ich sehe Nichts, als offene Graber, Dummköpfe und wandelnde Rechencremvel."

Nachdem sich heine am 24. December in Berlin hatte ermatrikulieren lassen, trat er am 19. Januar 1824 die Reise nach Göttingen an. Wir erfahren aus einem Briefe, den er unterwegs in Hannover seinem Freunde Moser schrieb (Bb. XIX, S. 145 ff.), dass er auch an seinem neuen Bestimmungsorte nicht viel Freude zu finden erwartete, und sich, trot seiner vielen Klagen, zulett doch so leidlich in Lüneburg eingelebt, ja, fast ungern von den hübschen Luneburgerinnen getrennt hatte: "Aus dem Datum oben ersiehst du, daß ich jett in berjenigen Stadt bin, wo man die Folter erst vor einigen Sahren abgeschafft hat. Ich bin gestern Abend angekommen und blieb heute hier, weil ich mich gar zu erschöpft fühle von der Racht, die ich durch-gefahren, in sehr schlechtem Wetter und noch schlechterer Gesell-schaft. Ich bin übermorgen in Göttingen und begrüße wieder den ehrwürdigen Karcer, die läppischen Löwen auf dem Weenderthore und den Rosenstrauch auf dem Grab der schönen Cäcilie. Sch finde vielleicht keinen einzigen meiner früheren Bekannten in Göttingen; Das hat etwas Unheimliches. Ich glaube auch, daß ich die erste Zeit sehr verdrießlich leben werde, dann gewöhne ich mich an meinen Zustand, befreunde mich peu-à-peu mit dem Unabwendbaren, und am Ende ist mir der Plat ordentlich lieb geworden, und es macht mir Schmerzen, wenn ich davon scheiben muß. Es ist mir immer so gegangen, so halb und halb auch in Euneburg. Lorsque mon départ de cette ville s'approchait, les hommes et les femmes, et principalement les belles femmes, s'empressaient de me plaire et de me faire regretter mon séjour de Lunebourg. Voilà la perfidie des hommes, ils nous font des peines même quand ils semblent nous cajoler Das Licht ist tief herabgebrannt, es ift spat, und ich bin zu schläfrig, um deutsch zu schreiben. Eigentlich bin ich auch kein Deutscher, wie du wohl weißt (vide Rühs, Fries a. m. D.) Ich würde mir auch Nichts darauf einbilden, wenn ich ein Deutscher wäre. O ce sont des barbares! Es giebt nur drei gebildete, civilisierte Völker: die Franzosen, die Chinesen und die Perser. Ich bin stolz darauf, ein Perser zu sein. Daß ich beutsche Verse mache, hat seine eigene Bewandtnis. Die schöne Gulnare hat nämlich von einem gelehrten Schafskopfe gehört, daß das Deutsche

Alehnlichkeit habe mit ihrer Muttersprache, dem Persischen, und jetzt sitzt das liebliche Mädchen zu Ispahan und studiert deutsche Sprache, und aus meinen Liebern, die ich in ihren Harem einzuschmuggeln gewusst, pflegt sie, zur grammatischen Uebung, Einiges zu übersetzen in ihre süße, rosige, leuchtende Bulbul-Sprache. Ach, wie sehne ich mich nach Ispahan! Ach, ich Armer bin fern von seinen lieblichen Minarets und duftigen Gärten! Ach, es ist ein schreckliches Schicksal für einen persischen Dichter, daß er sich abmuhen muß in eurer niederträchtig holprigen deutschen Sprache, daß er zu Tode gemartert wird von euren eben so holprigen Postwägen, von eurem schlechten Wetter, euren dummen Tabacksgesichtern, euren römischen Pandetten, eurem philosophischen Rauberwelsch und eurem übrigen Lumpenwesen. D'Firdust! DIschami! D Saadi! wie elend ist euer Bruder! Ach, wie sehne ich mich nach den Rosen von Schiras! Deutschland mag sein Gutes haben, ich will es nicht schmähen. Es hat auch seine großen Dichter: Karl Müchler, Clauren, Gubit, Michel Beer, Auffenbach, Theodor Hell, Laun, Gehe, Houwald, Rückert, Müller, Immermann, Uhland, Goethe. Aber was ist alle ihre Herrlichkeit gegen Hafis Aber obschon ich ein Perser bin, so bekenne ich und Nisami! doch: der größte Dichter bist du, o großer Prophet von Mekka, und dein Koran, obschon ich ihn nur durch die schlechte Bonisen'sche Uebersetzung kenne, wird mir so leicht nicht aus dem Gedachtnis fommen!"

Am 30. Sanuar ließ sich H. Heine zum zweiten Mal in Göttingen als akademischer Bürger immatrikulieren, und bezog eine Wohnung im ersten Stock des Eberwein'schen Hauses auf der Groner Straße 110). Seine Auswärterin in diesem Logis gehörte zum Kanthippengeschlechte, und Heine machte sich öfters den Spaß, Fräulein Luise in Gegenwart seiner Bekannten zu Wuthansbrüchen zu reizen. Einmal schellte er, als ob das Haus in Flammen stünde. Die Auswärterin erschien und blieb mit zornigen Blicken, der Besehle des Herrn gewärtig, schweigend in der Thür stehen. Heine schien sie gar nicht zu bemerken und trug, ihr den Kücken zuwendend, allerlei Ungehörigkeiten des kecken "Besens" vor. "Was!" schrie sie plötlich, "ich soll ein Besen seinen Besen wollen, so kann ich damit dienen!"

Wüthend schlug sie die Thure hinter sich zu, und gleich darauf

flog ein großer Rehrbesen mitten ins Zimmer.

Wie Heine vorausgesehen, fand er in Göttingen nur wenige seiner früheren Universitätsbekannten vor, und seine Briefe an Moser eröffnet sofort wieder (Bd. XIX, S. 150) ein Lamento über das sterile Einerlei seines Lebens: "Ich bin jest schon neun Tage hier, d. h. die Langeweile verzehrt mich schon. Aber ich hab' es ja selbst gewollt, und es ist gut, und still davon! Ich will nie mehr klagen. Ich las gestern Abend die Briefe Sean Sacques Rouffeau's und sah, wie langweilig es ist, wenn man sich beständig beklagt. Aber ich klage ja nur meiner Gesundheit wegen, und — Das musst du mir bezeugen — die Schufte, Die durch Machinationen mir das Leben zu verpesten suchen, haben mir selten Klagen entlockt . . . hier ist Alles still, und in der Hauptsache anders als bei euch. Wie du weißt, in der ganzen Welt verbringen die Menschen ihr Leben damit, daß sich Einer mit dem Andern beschäftigt, und Dessen Thun und Lassen, Wollen und Können beobachtet oder treuzt oder (des eignen Vortheile halber) befördert. In Berlin bekummert man sich mehr um dis lebendigen Menschen, hier in Göttingen mehr um die Todten. Port beschäftigt man sich auch mehr mit Politik, hier mehr mit der Literatur derselben. Um mit meinem Freunde Rousseau zu sprechen: à Berlin on est plus curieux des sottises qui se font dans ce monde, ici on est plus curieux de celles qu'on imprime dans les livres." Obschon er versichert, daß er jest ganz in seinem juriftischen Fachstudium lebe und das Corpus juris sein Kopftissen sei, scheint Heine doch nebenher auch die geselligen Freuden des Umgangs aufgesucht und die sich ihm darbietenden Berstreuungen nicht verschmäht zu haben, wie schon die humoristische Andeutung (Ebd., S. 155) besagt: "Dennoch treibe ich noch manches Andere, z. B. Chronikenlesen und Bieckrinken. Die Bibliothek und der Rathskeller ruinieren mich. Liebe qualt mich. Es ist nicht mehr die frühere, die einseitige Liebe, sondern, wie ich mich jum Doppelbier hinneige, so neige ich mich auch zu einer Doppelliebe. Ich liebe die medicaische Benus, die hier auf der Bibliothet fteht, und die schöne Röchin des Hofrath Bauer. Ach, und bei Beiden liebe ich unglucklich!"

Vor Allem besuchte er gern eine kleine Wirthschaft, "die Landwehr" genannt, welche ein Stündchen von der Stadt ent-fernt lag, und des hübschen Schänkmädchens halber vielen Zuspruch von den Studenten erhielt. Das Lottchen von der Landwehr war eine reizende Erscheinung. Höchst anständig, von gleicher Freundlichkeit gegen alle Gafte, bebiente fie alle mit wunderbarer Schnelligkeit und graciöser Behendigkeit. Heine schlenderte oftmals mit andern Musensöhnen nach dieser Schänke hinaus, um dort sein Abendessen einzunehmen, gewöhnlich eine Taube oder ein Entenviertel mit Apfelkompott. Er liebte es, mit der Kleinen zu scherzen, obschon sie dazu weder Veranlassung noch Erlaubnis gab, und einstmals umfasste er gar ihre Taille und suchte ihr einen Ruß zu rauben. Glühend vor Zorn und Scham rifs sich das Mädchen los, und verwies dem kecken Studenten mit so strafendem Ernst sein Benehmen, daß er beschämt bavon schlich. Längere Zeit vermied er bie Schänke, durch biefe Erfahrung belehrt, dass ein junges, seiner Würde bewusstes Mädchen allezeit den kräftigsten Schutz gegen jede Frivolität in sich selbst trage. Bald jedoch zog es ihn wieder nach der Land-wehr, und er ging in der eitlen Absicht hinaus, das hübsche Mädchen völlig zu ignorieren. Wie sehr aber war er erstaunt, als ihm Lottchen mit dem heitersten Lächeln entgegen kam, ihm die Hand reichte und unbefangen sagte: "Mit Ihnen ift Das etwas ganz Anderes als mit den übrigen herrn Studiosen, Sie sind ja schon so berühmt, wie unfre Professoren. Ich habe Ihre Gedichte gelesen — ach, wie sind die schön! das Gedicht vom Kirchhof weiß ich fast auswendig — und jetzt, Herr Heine, mögen Sie mich kussen in Gegenwart von all' diesen Herren. Seien Sie aber auch recht fleißig und schreiben Sie noch mehr to schöne Gedichte!" Als Heine seinem Bruder Max nach dreißig Sahren diese Geschichte erzählte, sagte er wehmüthig: "Dies kleine Honorar hat mir mehr Freude verursacht, als späterhin alle klinkenden Goldstücke von Hoffmann und Campe."

Raum zwei Monate hatte H. Heine in Göttingen verbracht, als ihn sein unruhiger Geist schon wieder den Plan zu einem Aussluge nach Berlin fassen ließ. "Wir haben nämlich vier Wochen Ferien," schrieb er (Bd. XIX, S. 157 ff.) an Moser,

"das Leben hier macht mich bis zur Entjetlichkeit melancholisch, für meine Kopfschmerzen, die mich wieder anhaltend plagen, ist eine durchrüttelnde Reise heilsam, und dann — ich könnte dir wohl glauben machen, das du endlich es bift, der mich am meiften nach Berlin zieht, und ich habe es mir auch gestern ben ganzen Tag eingebildet, aber diefen Morgen im Bette frug ich mich selbst, ob ich wohl nach Göttingen reisen wurde, wenn du in Göttingen und ich in Berlin ware? Aber was foll ich mir ben Ropf zerbrechen, um die Ursachen aufzufinden, warum ich nach Berlin reise — genug, ich komme hin. Es ärgert mich, daß du mir schreibst, daß Roberts schon diesen Monat nach Wien geben. Bare Dies nicht, so wurde ich mir einbilden, ich reifte Madame Robert's wegen nach Berlin. Aber Frau von Varnhagen? Za, ich freue mich, die herrliche Frau wiederzusehen, aber was breche ich mir ben Kopf? genug, ich komme . . . Du wirst sehen, wie es mit meinem armen Kopfe aussieht, wie ich besorgt sein muß, ihn por allen Anreizungen zu bewahren. Sch bitte dich schon im Voraus, laß mich, wenn wir zusammenkommen, kein Segel'iches Wort hören, nimm Stunden bei Auerbach, damit du mir recht viel Mattes und Baffrichtes fagen kannst, laß bir bunken, ich sei ein Schafskopf wie Cajus und Titius 2c. Berlange überhaupt keine Kraftaußerungen von mir, wie du in deinem Briefe verlangst; mag es mit meiner Poesie aus sein ober nicht, und mögen unsere afthetischen Leute in Berlin von mir sagen, was sie wollen — was geht Das uns an? Ich weiß nicht, ob man Recht hat, mich als ein erloschenes Licht zu betrachten, ich weiß nur, daß ich Nichts schreiben will, so lange meine Ropfnerven mir Schmerzen machen, ich fühle mehr als je ben Gott in mir, und mehr als je die Verachtung gegen ben großen haufen; aber fruh oder spat muß ja die Flamme bes Geistes im Menschen erlöschen; von langerer Dauer — vielleicht von ewiger Dauer - ist jene Flamme, die als Liebe (die Freundschaft ist ein Funken derfelben) diesen morschen Leib durchströmt. Ja, Moser, wenn diese Flamme erlöschen wollte, durftest du ängstlich werden. Roch hat's keine Gefahr; ich fühle ihren Brand . . . Lebe wohl, bebalte mich lieb, und begnüge bich mit Dem, was ich bin und sein will, und gruble nicht barüber, was ich sein konnte." Wenn Moser, wie aus diesen Bemerkungen hervor zu gehen scheint, sich in seinen Briefen geäußert hatte, als hielte man in Berlin Heine's poetische Kraft sür erloschen, so beeilte sich Letzterer, eine brillante Visitenkarte seines Genius abzugeben, indem er noch vor seiner Ankunft in Berlin dreiunddreißig der schönsten, im Herbste gestichteten Lieder aus dem Cyklus "Die Heimkehr" im "Gesells

schafter" vom 26.—31. März 1824 abdrucken ließ.

Bur selben Zeit trat er die Ferienreise an. Auf dem Harze ver= brachte er eine ichlechte Nacht, und sein unmuthiger Ausruf (Bd. XIX, S. 162: "Nichts als Schneeberge, hol' der Teufel seinen geliebten Blocksberg!" ließ nicht ahnen, welch ein Bab geistiger Erfrischung ihm sechs Monate später die Fußwanderung durch basselbe Gebirge gewähren sollte. Fern gen Guben sah er ben Kuffhäuser liegen — "bie Raben flattern noch um ben Berg herum, und der alte Herr mit dem rothen Bart wird sich noch einige Zeit gedulden müssen," bachte er bei dem Anblick des fagenumflungenen Felstegels,—und über Quedlinburg und Halber= stadt traf er am 1. April in Magdeburg ein, wohin sein Freund Immermann seit Kurzem übergesiedelt war. Er machte bort endlich die persönliche Bekanntschaft des Dichters, mit bem er feit anderthalb Sahren eine fo lebhafte Korrespondenz unterhalten, und in anregendstem Gespräch ward der literarische Bruderbund bestegelt, den sie aus der Ferne mit einander geschlossen. Es war dies unseres Wissens zugleich das erste und das einzige Mal, dass Heine persönlich mit Immermann zusammen traf. "Von Magdeburg wüsste ich dir Nichts zu sagen," schrieb er an Moser, "als dass es einen prächtigen Dom hat und in diesem Augen= blick zwei sehr bedeutende Dichter mit seinen Mauern umschließt. Der Eine ist bein Freund H. Heine." In demselben Billett bittet er Moser, ihm in Berlin auf einige Wochen ein Zimmer zu miethen, "nicht zu theuer, aber auch nicht schlecht. Bei keinem Zuden, wegen — —, und nirgends wo in der Nähe ein Schlosser oder überhaupt ein klopfender Handwerker wohnt; auch siehe, dass das Zimmer an kein anderes grenzt, worin laut gesprochen wird." Diese ängstlichen Borschriften laffen genügend erkennen, dass Heine's Kopfübel — sein Arzt in Göttingen war der Geheime Hofrath Dr. Marx — ihn immer noch störend belästigte. Sein

"das Leben hier macht mich bis zur Entjeglichkeit melancholisch, für meine Kopfschmerzen, die mich wieder anhaltend plagen, ist eine durchrüttelnde Reise heilsam, und dann — ich könnte dir wohl glauben machen, dass du endlich es bist, der mich am meisten nach Berlin zieht, und ich habe es mir auch gestern den ganzen Tag eingebildet, aber diesen Morgen im Bette frug ich mich selbst, ob ich wohl nach Göttingen reisen würde, wenn bu in Göttingen und ich in Berlin wäre? Aber was foll ich mir den Ropf zerbrechen, um die Ursachen aufzusinden, warum ich nach Berlin reise — genug, ich komme hin. Es ärgert mich, dass du mir schreibst, daß Roberts schon diesen Monat nach Wien gehen. Bare Dies nicht, so wurde ich mir einbilden, ich reiste Madame Robert's wegen nach Berlin. Aber Frau von Varnhagen? ich freue mich, die herrliche Frau wiederzusehen, aber was breche ich mir den Kopf? genug, ich komme . . . Du wirst sehen, wie es mit meinem armen Kopfe aussieht, wie ich besorgt sein muß, ihn vor allen Anreizungen zu bewahren. Ich bitte dich schon im Voraus, laß mich, wenn wir zusammenkommen, kein hegel'sches Wort hören, nimm Stunden bei Auerbach, damit du mir recht viel Mattes und Baffrichtes fagen kannft, laß dir bunken, ich sei ein Schafskopf wie Cajus und Titius 2c. Verlange überhaupt keine Kraftäußerungen von mir, wie du in deinem Briefe verlangst; mag es mit meiner Poesie aus sein ober nicht, und mögen unfere afthetischen Leute in Berlin von mir sagen, was sie wollen — was geht Das uns an? Ich weiß nicht, ob man Recht hat, mich als ein erloschenes Licht zu betrachten, ich weiß nur, daß ich Nichts schreiben will, so lange meine Ropfnerven mir Schmerzen machen, ich fühle mehr als je den Gott in mir, und mehr als je die Verachtung gegen den großen Haufen; — aber früh oder spät muß ja die Flamme des Geistes im Menschen erlöschen; von längerer Dauer — vielleicht von ewiger Dauer — ist jene Flamme, die als Liebe (die Freundschaft ist ein Funken derselben) diesen morschen Leib durchströmt. Za, Moser, wenn diese Flamme erlöschen wollte, dürftest du ängstlich werden. hat's keine Gefahr; ich fühle ihren Brand . . . Lebe wohl. behalte mich lieb, und begnüge dich mit Dem, was ich bin und fein will, und gruble nicht darüber, was ich fein konnte." Wenn Moser, wie aus diesen Bemerkungen hervor zu geben scheint, sich in seinen Briefen geäußert hatte, als hielte man in Berlin Beine's poetische Kraft für erloschen, so beeilte sich Letterer, eine brillante Visitenkarte seines Genius abzugeben, indem er noch vor seiner Ankunft in Berlin dreiunddreißig der schönsten, im Herbste gedichteten Lieder aus dem Cyklus "Die Heimkehr" im "Gesell-schafter" vom 26.—31. März 1824 abdrucken ließ.

Bur selben Zeit trat er die Ferienreise an. Auf bem Barze ver= brachte er eine schlechte Nacht, und sein unmuthiger Ausruf (Bd. XIX, S. 162: "Nichts als Schneeberge, hol' der Teufel seinen geliebten Blocksberg!" ließ nicht ahnen, welch ein Bad geistiger Erfrischung ihm sechs Monate später die Fußwanderung durch basselbe Gebirge gewähren sollte. Fern gen Guben sah er ben Kyffhäuser liegen — "die Raben flattern noch um den Berg herum, und der alte Herr mit dem rothen Bart wird sich noch einige Zeit gedulden müssen," dachte er bei dem Anblick des sagenumklungenen Felskegels,—und über Duedlinburg und Halber= stadt traf er am 1. April in Magdeburg ein, wohin sein Freund Immermann seit Kurzem übergesiedelt war. Er machte bort endlich die persönliche Bekanntschaft des Dichters, mit dem er feit anderthalb Jahren eine so lebhafte Korrespondenz unterhalten, und in anregenostem Gespräch ward ber literarische Bruderbund besiegelt, den sie aus der Ferne mit einander geschlossen. Es war dies unseres Wissens zugleich das erste und das einzige Mal, dass Heine persönlich mit Immermann zusammen traf. "Bon Magdeburg wüsste ich dir Nichts zu sagen," schrieb er an Moser, "als dass es einen prächtigen Dom hat und in diesem Augen= blick zwei sehr bedeutende Dichter mit seinen Mauern umschließt. Der Eine ift bein Freund B. Heine." In bemselben Billett bittet er Moser, ihm in Berlin auf einige Wochen ein Zimmer zu miethen, "nicht zu theuer, aber auch nicht schlecht. Bei keinem Zuden, wegen — —, und nirgends wo in der Nähe ein Schlosser ober überhaupt ein klopfender Handwerker wohnt; auch siehe, dass das Zimmer an kein anderes grenzt, worin laut gesprochen wird." Diese ängstlichen Vorschriften lassen genügend erkennen, dass Heine's Ropfübel — sein Arzt in Göttingen war ber Geheime Hofrath Dr. Mary — ihn immer noch störend belästigte.

Better Schiff erzählt eine ergötzliche Geschichte, Die jener Besuch in Berlin zur Folge hatte. Gin eleganter Student, Namens Schlegel, der später eine Hofcharge bei einem deutschen Duobezfürsten bekleidete, traf eines Tages bei Schiff mit Beine zusammen, und Diefer klagte, wie gewöhnlich, über Ropfichmerz. Schlegel, welcher an demselben Uebel litt, hatte die Artigkeit, bem Dichter ein unfehlbares Recept anzubieten, bas ihm felbst jederzeit Linderung verschaffte. Heine nahm das probate Heil= mittel bankbar an, und versprach das Recept zurück zu geben, so bald er es habe kopieren lassen; in der Zerstreuung nahm er dasselbe aber nach Göttingen mit. Einige Tage nachher kam Schlegel mit hoch geschwollenem Gesichte, den Kopf mit einem Backentuche umwunden, zu Schiff gestürzt. "Ums Himmels= willen! wo ist Ihr Better? Ich mufs sofort mein Recept haben." "Beide in Göttingen!" lachte Schiff, ben der possierliche Anblick des Patienten und der Gedanke an das Schickfal des Receptes, welches einem wirklich Leidenden durch einen Kranken in der Einbildung entführt worden sei, zu unwillkürlicher Heiter= feit hinrise. Denn Schiff, ber sich bis in sein hohes Alter, trotz ber mafilosesten Ausschweifungen, einer unverwüstlichen Gesund= heit erfreute, glaubte mit Unrecht niemals an ben Ernst ber Beine'schen Kopfschmerzen, und war sehr geneigt, dieselben lediglich für einen Vorwand zu halten, burch Aufstützen des Ropfes ober kokettes Hinstreichen über die Stirn eine schön geformte Band in vortheilhafter Beleuchtung zu zeigen. — Beine fand in Berlin noch die meisten seiner intimeren Freunde vor; Roberts hatten ihre Abreise aufgeschoben, mit Barnhagen stellte sich das alte herzliche Einvernehmen wieder her, Moser, Zunz, Gans und Leh= mann tauschten in gewohnter Weise ihre Ideen in geistvollem Wechselgespräch mit ihm aus, seine im "Gesellschafter" abgebrudten neuen Gebichte hatten bie größte Bewunderung erregt, in allen Kreisen der Residenz sah er sich aufs zuvorkommendste empfangen, neue Bekanntschaften, wie mit bem Schriftsteller Daniel Legmann, der später so tragisch endete, wurden angeknüpft. und nach vierwöchentlichem Aufenthalt kehrte er geistig erfrischt, und auch körperlich in etwas besserem Wohlsein, nach Göttingen zurück.

Raum bort angelangt, begann er jedoch sofort wieder zu klagen. "Ich bin in zweimal vierundzwanzig Stunden von Berlin hergereist," berichtete er (Bd. XIX., S. 162) an Moser; "Mittwoch um 6 Uhr hörte ich noch im Wagen den lieben Ton beiner Stimme, und Sonnabend um 6 Uhr klangen schon in mein Dhr die ennuhanten Laute Göttinger Philister und Studenten. Ich musste durch Magdeburg reisen, ohne Immermann gesprochen zu haben. Die Post hielt sich bort nur eine halbe Stunde auf; ich hätte bort mehrere Tage liegen bleiben muffen, wenn ich sie versäumte, und es drängte mich gar zu sehr, hier wieder ans Arbeiten zu kommen. So bin ich nun hier und lebe ganz isoliert und höre Pandekten, und sitze jetzt auf meiner Kneipe mit der Brust voll unverstandener Sehnsucht und dem Kopfe voll von noch unverstandenerem juristischen Wischimaschi. befinde mich ziemlich gut, der Kopf ist noch nicht ganz frei, aber wenigstens schmerzt er nicht." — Sehr bewegte ihn die uner= wartete Nachricht von dem am 19. April 1824 in Missolunghi erfolgten Tode Lord Byron's. "Er war der einzige Mensch, mit vem ich mich verwandt fühlte," schrieb er (Ebd., S. 172) an Moser, "und wir mögen uns wohl in manchen Dingen geglichen haben. Ich las ihn selten seit einigen Jahren; man geht lieber um mit Menschen, beren Charafter von dem unfrigen verschieden ist." In ben ersten Tagen seiner Rückkehr nach Göttingen wurde der artige Sonettenkranz an Friederike Robert (Bd. XVI., S. 249 [220] ff.) verfasst, den er ihr durch seinen Freund Moser zustellen ließ. "Ich hatte versprochen," bemerkt er dabei (Bd. XIX., S. 164), "der schönen Frau ein Gedicht zu machen, und für ein folches aufgegebenes Gelegenheitsgedicht, wo die Konvenienz (die Macht der Verhältnisse) den wirklichen Ernst theils heischte, theils verbot, dafür ist das Gedicht noch immer gut genug, und es wird der schönen Frau gefallen und sie erfreuen, und könnte dem Ueberbringer, wenn er nicht zu blöde wäre, ein zärtliches Trink= geld eintragen. Etwas wenigstens wirst du bekommen, vielleicht ein extraordinäres Lächeln." Eben so geringen Werth legt Heine auf diese Gedichte in einem Schreiben an Ludwig Robert 111): "Wenn Ihnen die Sonette an Ihre Frau nicht ganz und gar missfallen; so lassen Sie solche in ben "Rheinblüthen" abdrucken,

mit der Chiffre H. unterzeichnet, und mit einer Ihnen beliebigen Ueberschrift. Wahrlich, für mich sind diese Sonette nicht gut genug, und ich darf auf keinen Fall meinen Namen drunter setzen. Ich habe mir jett überhaupt zum Grundsatz gemacht, nur Ausgezeichnetes zu unterzeichnen; und meine wahren Freunde werden Dieses sicher billigen." Demselben Briefe waren einige andere Gedichte für die "Kheinblüthen" beigefügt, die gleichfalls nur mit einer Chiffre unterzeichnet werden follten. "Gin hundsfott ist, wer mehr giebt, als er hat, und ein Narr ist, wer Alles mit seinem Namen giebt. Ich will Beides nicht sein. Ich verspreche Ihnen aber schriftlich, für den folgenden Jahrgang des Almanachs etwas recht gutes Großes zu liefern, und ich bin wohl der Mann, der es vermag. Der Abgang der Post ist zu nahe, als dass ich heute Viel schreiben könnte, außerdem bin ich sehr verstimmt, ich muss mich mit langweiligen, mühsamen Arbeiten abquälen, ber Todesfall meines Vetters zu Missolunghi hat mich tief betrübt, das Wetter ist so schlecht, dass ich fast glaube, es ist von Clauren, ich habe betäubente Anwandlungen von Pietismus, Tag und Nacht rappeln in meinem Zimmer die Mäuse; mein Kopfübel will nicht weichen, und in ganz Göttingen ist kein Gesicht, bas mir gefällt."

Auch mit Johann Baptist Rousseau, der seit Anfang des Jahres in Köln eine "Zeitschrift für Poesie, Literatur, Kritik und Runst" unter dem Titel Agrippina" begründet hatte, trat Heine von Göttingen aus wieder in Korrespondenz. Obschon ihm das hohle journalistische Treiben tes Freundes und Dessen Hinneigung zu beutschtümelnd mittelalterlichen Tendenzen von Bergen zuwider war — Rousseau gab in den Jahren 1824 und 1825 in Köln und Aachen nicht weniger als drei verschiedene belletristische Zournale heraus, die es fammtlich nicht über einen halben Jahrgang brachten 112), — sandte er ihm doch als bereitwillige Unterstützung manche poetische Beiträge ein, die freilich, getren der oben auß= gesprochenen Maxime, in Zufunft nur Vorzügliches unter seinen Namen veröffentlichen zu wollen, meistens bloß mit ber Chiffre \*\*\*\*e unterzeichnet wurden. Einige derselben haben in dem Cyklus: "Die Beimkehr", andere erst in den "Neuen Gedichten" und im "Romancero" Aufnahme gefunden; manche jedoch sind bei Lebzeiten des Verfassers nie wieder abgedruckt worden, obschon einzelne dieser Lieder wohl der Einreihung in eine der späteren

Gedichtsammlungen werth gewesen waren 113).

Ein anderer Beitrag besselben Poeten sollte der "Agrippina", die ohnedies nur ein sieches Dasein hinschleppte, zu jähem Ende verhelsen. Nachdem Heine am 1. August in Nr. 93 der genannten Zeitschrift das von ihm versasste "Klagelied eines altdevtschen Jünglings" (Bd. XVI., S. 295 [260]) unter der Ueberschrift "Elegie" und mit der Bemerkung, dass es "ein noch nirgends abgedrucktes "Volkslied" sei, veröffentlicht hatte, schickte er seinem Freunde Rousseau ein, mit der Ueberschrift "Berlin" versehenes, humoristisches Soldatenlied ein, das aus dem Ende des vorigen Zahrhunderts oder aus noch früherer Zeit herstammt, und das er im Hannövrischen hatte singen hören 114). Raum war dies, in Nr. 97 der "Agrippina" am 11. August 1824 mitgetheilte Lied in Berlin bekannt geworden, als der Besehl zur sofortigen Unterdrückung der Zeitschrift nach Köln erging.

Was Heine's juristische Studien betrifft, so wurden die für bas heran brohende Eramen unerlässlichen Kollegien jett zwar vflichtschuldig besucht, aber zumeist nur als Nothsache und ohne inneres Interesse. "Ich lebe hier im alten Gleise," heißt es in einem Briefe an Moser (Bd. XIX., S. 166), "d. h. ich habe acht Tage in der Woche meine Kopfschmerzen, stehe des Morgens um halb fünf auf und überlege, was ich zuerst anfangen foll; unterdessen kommt langsam die neunte Stunde heran geschlichen, wo ich mit meiner Mappe nach dem göttlichen Meister eile ja, ber Kerl ist göttlich, er ist idealisch in seiner Hölzernheit, er ist der vollkommenste Gegensat von allem Poetischen, und eben dadurch wird er wieder zur poetischen Figur; ja, wenn die Materie, die er porträgt, gang besonders trocken und ledern ift, fo kommt er ordentlich in Begeisterung. In der That, ich bin mit Meister vollkommen zufrieden, und werde die Pandekten mit seiner und Gottes Hilfe loskriegen" 115). Aber vergebens bemühte er sich. ben in so geistlos todter Weise an sein Dhr schallenden Wust deutscher und römischer Gesetze zu bewältigen. Unmuthig klagte er dem Freunde (Ebd., S. 178 u. 182), daß er die Processe, Die er gur Uebung jest führe, ftets verliere: "Geit ich Burift

bin, werbe ich noch mehr geprellt, als sonst. Ich komme ben ganzen Tag nicht vom Forum, ich höre von Nichts sprechen als von Stillicidium, Testamenten, Emphyteusis u. f. w., ich habe mich mit bem Jus wie ein Verzweifelnber abgequalt, und boch mag Gott wissen, ob ich Was los habe. Wenn Meister bas diesmalige Dekanat ausschlägt, so bin ich ein verlorener Mann! Denn alsbann wird hugo, ber Freund meiner bitterften Feinbe, Du musst wissen, ich habe mich hier auch schon hinlänglich verfeindet. Das liegt in der Natur der Sache. näher die Zeit des Eramens kommt, desto unruhiger und besorgter wird heine ob seiner juristischen Zukunft. Während er in hugo's, Bauer's und Meister's Kollegien schmachtet, und die widerspänstig trockne Materie ihm burchaus nicht in den Kopf will, zweifelt er zulett an seinen Anlagen zur Surisprudenz so gut wie zur Poesie. Wenn ich sage," schreibt er im Sanuar 1825 (Ebd., S. 190 ff.), "bast ich kein Esel und kein Genie bin, so will ich Samit nicht renommieren. Wäre ich Ersteres, so wäre ich längst befördert, z. B. zum Professor extraordinarius in Bonn. Und was das Genie betrifft — ach Gott, ich habe die Entdeckung gemacht: alle Leute in Deutschland sind Genies, und ich, just ich, bin der Einzige, der kein Genie ist. Ich scherze nicht, es ist Ernst. Was die ordinärsten Menschen zu fassen vermögen, wird mir schwer. Ich bewundre, wie die Menschen das Salbbegriffene, bas aus bem Zusammenhang bes Wissens Geriffene, im Kopf behalten und mit treuberziger Miene in ihren Büchern oder von ihren Kathedern herab wieder erzählen können. Wer Diefes kann, Den halte ich für ein Genie. Indeffen, wegen ber Rarität wird jenen Menschen, die es nicht können, der Name eines Genies beigelegt. Das ist die große Ironie. Das ist der lette Grund meiner Genialität. Das ift auch ber lette Grund, warum ich mich mit meiner Zurisprudenz zu Tode quale, warum ich noch nicht damit fertig bin und erst zu Ostern fertig werbe. Mit der Genialität in der Poesie ist es auch so eine ganz zweis deutige Sache. Das Talent ist mehr werth. Zu jeder Vollbringung gehört bas Talent. Um ein poetisches Genie zu sein, muss man erst das Talent dazu haben. Das ist der lette Grund ber Goethe'schen Größe. Das ist ber lette Grund, warum fo viele Poeten zu Grund gehen, z. B. ich!" So breitete die verhaffte Zurisprudenz allmählich ihre finsteren Schatten auch über Heine's dichterische Pläne, und erfüllte ihn mit selbstquälerischem Misstrauen in die eigene Kraft. Die begonnenen Entwürfe blieben liegen, und wurden zum Theil erst nach Jahren in veränderter Gestalt wieder aufgenommen.

Die Hauptarbeit, mit welcher sich Heine im Sommer 1824 neben seinen juridischen Fachstudien beschäftigte, war ein Roman, "Der Rabbi von Bacharach", in welchem der Dichter, angeregt durch die Bestrebungen des Berliner Vereins für Kultur und Wissenschaft der Zuden, die zweitausendjährige Verfolgung und Unterdrückung des Zubenthums mit aller Schmerzensgewalt der Poesie verkörpern wollte. Den erften Gebanken zu biesem Werke scheint er bereits 1823 in Berlin gefasst zu haben; denn er ließ sich, wie wir sahen, die Geschichte der Inden von Basnage sofort durch Moser nach Lüneburg senden, und am 25. Zuni 1824 schrieb er dem Freunde (Bd. XIX., S. 167 ff.): "Ich treibe viel Chronikenstudium, und ganz besonders viel historia judaica. Lettere wegen der Berührung mit dem "Rabbi", und vielleicht auch wegen inneren Bedürfnisses. Ganz eigene Gefühle bewegen mich, wenn ich jene traurige Annalen durchblättere; eine Fülle ber Belehrung und bes Schmerzes. Der Geist der judischen Geschichte offenbart sich mir immer mehr und mehr, und biese geistige Rüstung wird mir gewiß in der Folge sehr zu Statten kommen. An meinem "Rabbi" habe ich erst ein Drittel geschrieben, und Gott weiß, ob ich ihn bald und gut vollende. Bei dieser Gelegenheit merkte ich auch, daß mir bas Talent bes Erzählens ganz fehlt; vielleicht thue ich mir auch Unrecht und es ist bloß die Sprödigkeit des Stoffes. Die Paschafeier ist mir gelungen, ich bin dir für die Mittheilung der Agabe Dank schuldig, und bitte dich, noch außerdem mir das Ceho Lachma Anja und die kleine Legende Maasse b' Rabbi Elieser wortlich übersett zukommen zu lassen, auch die Psalmstelle im Nachtgebete: "Zehntausend Gewaffnete stehn vor Salomon's Bette" mir wörtlich übersett zu schicken. Bielleicht gehe ich dem "Rabbi" einige Druckbogen Illustrations auf englische Wese als Zugabe, und zwar originalen Ideenertrakt über Suden und ihre Geschichte. Benjamin von Tubela 116), der jest auf meinem Tisch herum

reist, lässt dich herzlich grüßen. Er wünscht, daß ihn Zunz mal bearbeite und mit Nebersetzung herausgebe. Die Uebersetzung und Bearbeitung vom französischen Dr. Witte, die ich vor mir habe, ift unter aller Kritik schlecht, Nichts als Schulknabenwiß. Ueber die Frankfurter Zuden war mir der Schudt 117) sehr nütlich; ich habe beibe Quartbande ganz durchgelesen und weiß nicht, ob ich mich mehr geärgert über das Rischess, das über jedes Blatt ausgegoffen, oder ob ich mich mehr amufiert habe über die Rindviehhaftigkeit, womit das Rischess vorgebracht wird. D wie haben wir Deutsche uns vervollkommnet! Es fehlen mir jett nur noch Notizen über die spanischen Zuden im fünfzehnten Sahrhundert, und besonders über ihre Atademien in Spanien zu diefer Zeit; wo finde ich was? oder, besser gesagt, fünfzig Sahre vor ihrer Vertreibung. Interessant ist es, dass dasselbe Sahr, wo sie vertrieben worden, das neue Land der Glaubensfreiheit, nämlich Amerika, entdeckt worden." Bahrend Moser sich der Hoffnung hingab, daß der "Rabbi" inzwischen fast vollendet sei, belehrte ihn ein Brief heine's vom 25. Oktober besselben Sahres (Bb. XIX., S. 178 ff.), bas ber Roman noch immer nicht über bas erste Drittheil hinausgekommen: "Er wird aber sehr groß, wohl ein dicker Band, und mit unsäglicher Liebe trage ich das ganze Werk in der Bruft. Ist es ja doch ganz aus der Liebe hervorgehend, nicht aus eitel Ruhmgier. Im Gegentheil, wenn ich der Stimme der äußeren Klugheit Gehör geben wollte, so wurde ich es gar nicht schreiben. Ich sehe voraus, wie Viel ich dadurch verschütte und Feindseliges berbei rufe. Aber eben auch weil es aus der Liebe hervorgeht, wird es ein unsterbliches Buch werden, eine ewige Lampe im Dome Gottes, kein verprasselndes Theaterlicht. Ich habe viel Geschriebenes in diesem Buche wieder ausgelöscht, jest erft ist es mir gelungen, bas Banze zu fassen, und ich bitte nur Gott, mir gesunde Stunden zu geben, es ruhig nieber zu schreiben. Lächele nicht über biefes Gadern vor bem Gierlegen. Lächele auch nicht über mein langes Brüten; fo ein gewöhnliches Ganfeei (ich meine nicht Dr. Gans) ist schneller ausgebrütet, als das Taubenei des heiligen Geistes. Du hast vergessen, mir ein paar Notizen mitzutheilen, die ich in meinem letten Briefe zum Behuf des "Rabbi" verlangte. Dem Dr. Zunz

lasse ich für seine Mittheilung über die spanischen Suden tausendmal danken. Obschon sie höchst dürftig ist, so hat Zunz mir doch mit einem einzigen scharssinnigen Wink mehr genutt, als einige vergeblich durchstöberte Duartbände, und er wird unbewusst auf den "Rabbi" influenziert haben. Ich wünsche, er hätte die Güte, mir anzuweisen, wo ich gute Notizen sinde über die Familie der Abarbanels. — Im Basnage habe ich Wenig gefunden. Die schmerzliche Lektüre des Basnage ward Mitte des vorigen Monats entlich vollendet. Was ich speciell suchte, habe ich eigentlich nicht darin gefunden, aber viel Neues entdecke ich, und viel' neue Ideen und Gefühle wurden dadurch in mir aufgeregt. Das Ganze des Buches ist großartig, und einen Theil des Eindrucks, den es auf mich gemacht, habe ich den 11. September in folgender Resserion angedeutet:

## An Edom!

Ein Sahrtausend schon und länger Dulden wir uns brüderlich, Du, du duldest, dass ich athme, Dass du rasest, dulde ich.

· Manchmal nur, in dunkeln Zeiten, Ward dir wunderlich zu Muth, Und die liebefrommen Tätzchen Färbtest du mit meinem Blut!

Setzt wird unsre Freundschaft fester, Und noch täglich nimmt sie zu; Denn ich selbst begann zu rasen, Und ich werde fast wie du!

Aber wie ein Wort das andere giebt, so giebt auch ein Vers den andern, und ich will dir zwar unbedeutendere Verse mittheilen, die ich gestern Abend machte, als ich über die Weendersstraße troß Regen und Wetter spazieren ging und an dich dachte, und an die Freude, wenn ich dir mal den "Rabbi" zuschicken kann, und ich dichtete schon die Verse, die ich auf den weißen Umschlag des Exemplars als Vorwort für dich schreiben würde,

— und da ich keine Geheimnisse für dich habe, so will ich dir schon hier jene Verse mittheilen:

Brich aus in lauten Klagen, Du düftres Martyrerlted, Das ich so lang getragen Im flammenstillen Gemüth!

Es dringt in alle Ohren, Und durch die Ohren ins Herz; Ich habe gewaltig beschworen Den tausendjährigen Schmerz.

Es weinen die Großen und Kleinen, Sogar die kalten Herrn, Die Frauen und Blumen weinen, Es weinen am Himmel die Stern'!

Und alle die Thränen fließen Nach Süden im stillen Verein, Sie fließen und ergießen Sich all' in den Jordan hinein."

Wir sehen aus einem Briefe vom Sanuar 1825, daß Heine feine Studien für den Roman immer weiter ausdehnte. lese Viel," schreibt er (Ebd., S. 193); "immer noch Chroniken und Quellenschriftsteller. Ich bin, ehe ich mich Dessen versah, in die Reformationsgeschichte gerathen, und in diesem Augenblick liegt der zweite Folioband von Von der Hard's Hist. liter. reformationis auf meinem Tische; ich habe gestern Abend darin die Reuchlin'sche Schrift gegen das Verbrennen der hebraischen Bücher mit großem Interesse gelesen. Für dein Studium der Religionsgeschichte kann ich Schröck's Rirchengeschichte Enthusiasmus, wegen der gründlichen Zusammenstellung, dir empfehlen. Seit den Ferien hab' ich schon zwei Dutend Bande davon verknopert. An die Fortsetzung meines armen "Rabbi" darf ich in diesem Augenblick nicht gehen." Die nöthige Borbereitung zum Eramen hinderte allerdings ben Dichter, ununterbrochen an diesem Lieblingswerke zu arbeiten. Gin drei Wochen

vor seiner Doktor-Promotion geschriebener Brief zeigt uns jedoch daß er mittlerweile fortsuhr, die eifrigsten Studien für dasselbe zu machen und es mit ungeschwächter Liebe im Herzen zu tragen (Ebd., S. 214 sf.): "Der "Rabbi" schreitet nur langsam vorwärts, jede Zeile wird abgekämpft, doch drängt's mich unverdroffen weiter, indem ich das Bewufftsein in mir trage, daß nur ich dieses Buch schreiben kann, und daß das Schreiben desselben eine nütliche, gottgefällige Handlung ist. Doch ich breche hiervon ab, indem dieses Thema mich leicht dazu bringen kann, von der eigenen Seelengröße selbstbespiegelnd zu renommieren. Bung hat mir zwar schon mal durch dich geschrieben, wo im fünfzehnten Zahrhundert die vornehmste Schule der spanischen Zuden war, nämlich in Tolebo, aber ich möchte wissen, ob Diefes auch vom En de des fünfzehnten Sahrhunderts zu verstehen ist? Er nannte mir auch Sevilla und Granada, aber ich glaube im Basnage gelesen zu haben, dass sie früher schon mal aus Granada vertrieben worden. Auch, wie ich dir notiert, möchte ich über die Abarbanels Etwas erfahren, was ich nicht aus christlichen Quellen schöpfen kann. Bagl ist dürftig. Schudt hat ebenfalls Etwas zusammengerafft. Bartolocci hab' ich noch nicht gelesen. Wenig, unbegreiflich Wenig enthalten die spanischen Historiker von den Suden. Ueberhaupt ist hier ägyptische Finsternis. Ende dieses Sahres benke ich den "Rabbi" fertig zu haben. Es wird ein Buch sein, das von den Zunzen aller Sahrhunderte als Quelle genannt werden wird." Sofort nach der Promotion wurde der "Rabbi" wieder aufgenommen. "Grüße mir Zunz recht herzlich," heißt es in einem Briefe vom 22. Zuli 1825 (Ebb., S. 227), fage ihm, daß ich ihm recht sehr danke für seine Notizen. Granada haben 1492 wirklich Suden gewohnt, denn sie werden in der Kapitulation dieser Stadt ausbrücklich erwähnt. Ueber Abarbanel habe ich die Differtation von Masus (vita Abarbanelis) über ihn aufgetrieben, alle chriftlichen Quellen zusammen-gestellt, aber sehr dürftig." Obschon Heine im Frühling und Sommer 1826 wiederholentlich die bestimmte Absicht aussprach, den "Rabbi" für den zweiten Theil der "Reisebilder zu vollenden (Ebd., S. 260 u. 279), scheint es doch, dass er auf Anrathen Moser's diesen Plan fallen ließ, um nicht burch ein leidenschaftsiches Parteinehmen für die zu jener Zeit höchst unpopuläre Sudensache seinem rasch aufgeblühten Dichterruhme zu schaden. Anfangs murrt er zwar über die "engherzige Mahnung" des Freundes, will von solchen praktischen Bedenken Nichts hören, und citiert mit tropigem Stolze seinen eigenen Vers: "Und dich hat niemals rathend beschützt die Göttin der Klugheit, Pallas Athene!" — aber der "Rabbi" blieb unvollendet, und das sertige Bruchstück wurde erst 1840 im vierten Bande des "Salon"

gedruckt.

Der uns erhaltene Torso rechtfertigt vollkommen bas Gelbstgefühl, mit welchem sich heine in den angeführten Briefftellen über den bedeutenden Werth dieser Arbeit außert. Rein anderes seiner Werke ist so großartig angelegt, und trot ber umfassenben Studien, welche ber Dichter, wie wir eben erfuhren, in der Literatur des spanisch-jüdischen Mittelalters gemacht hatte, stört uns nirgends ein oftensibles Auskramen gelehrter Kenntnisse. Der kulturgeschichtliche hintergrund des Bildes, welches die Ergablung por uns aufrollt, ist mit den tiefsten und sattesten Farben gemalt, und das unheimliche Grausen, das der geschilderte Vorgang im Hause des Rabbi Abraham in uns erregt, wird echt künstlerisch gemilbert durch das befänftigende Weben der Frühlingsnacht auf dem Rheinstrome und das kaleidoskopisch bunte Gewirr der Frankfurter Messe. Mit genialer Intuition erspart uns der Verfasser den leibhaftigen Anblick der Gräuelscenen bei der Sudenermordung in Bacharach, während er uns den Eindruck derselben auf die handelnden Personen sympathisch mitempfinden läfft in der eisigen Verzerrung der Züge des Rabbi beim Anblick des Kinderleichnams unter dem Tische und in der Dhnmacht der schönen Sara, als sie ihren Gatten in der Spnagoge aus dem Tone der Dauksagung für ihre Rettung allmählich in das trübe Gemurmel des Todtengebetes für die erschlagenen Bermandten übergehen hört. Die vorgeführken Gestalten find ungemein scharf und lebensvoll gezeichnet; der Ton der Erzählung ist ein anmuthig bewegter, und halt sich in glücklichster Weise frei von dem beliebten romantischen Unfug eingestreuter Reflexionen. Gerade in dieser Enthaltsamkeit verrath sich ber mahre Runftler, der unmittelbar durch die Gewalt des Stoffes zu wirken sucht, und nicht durch erklärendes Raisonnement, sondern durch die Handlung selber die Tendenz seiner Dichtung sich aussprechen lässt. Der Auftritt am Gitterthore des Frankfurter Sudenquartiers im zweiten Kapitel (Bb. IV., S. 40-52) giebt ein vorzügliches Beispiel dieser objektiven Bewältigung des Stoffes. Nachdem der polternde Stadtsoldat, der ängstliche Nasenstern und der neugierige Lustigmacher sich uns mit ihren Eigenthümlichkeiten in einer ergötlich dramatischen Scene bekannt gemacht haben, enträthselt ber Dichter auf natürliche Art die Signatur dieser Gestalten in den seufzenden Worten, die der geflüchtete Nabbi zu seinem sanftmuthigen Weibe spricht: "Sieh, schöne Sara, wie schlecht geschützt ist Ifrael! Falsche Freunde hüten feine Thore von außen, und drinnen find feine Huter Narrheit und Furcht!" Der uns vorliegende Anfang gestattet keine sichere Muthmaßung über den vom Verfasser beabsichtigten Gang der Erzählung. "Was ich hier gebe," schreibt Heine in einem späteren Briefe (Bd. XX., S. 274) an seinen Berleger, "ist nur die Exposition des Buches, das bei meiner Mutter verbrannt ist 118) — vielleicht zu meinem Besten. Denn im Verfolg traten die keterischsten Ansichten hervor, die sowohl bei Suden wie Christen viel Zetergeschrei hervorgerufen hatten. Go Viel läßt sich annehmen, daß die im dritten Kapitel eingeführte Figur des Don Isaak Abarbanel dazu bestimmt war, bem treu am Subenthum festhaltenden Rabbi einen Konvertiten gegenüber zu stellen, der sich mit leichtfertigem Wit über das Gewissenlose eines aus Nüklichkeitsgründen unternommenen Glaubenswechsels zu täuschen fucht, und sich mit seinem genusssüchtigen Streben in der neuen Religion eben jo unbehaglich wie einst in der alten fühlt. Dem jüdischen Glauben hat er entsagt, aber die jüdische Küche lockt den frivolen Sausewind Tag für Tag in die Zudengasse zurück. "Ich bin ein Heide," lästert er (Bd. IV., S. 75), "und eben so zuwider, wie die durren, freudlosen Hebraer sind, mir die trüben, qualsüchtigen Nazarener. Unsere liebe Frau von Sidon, die heilige Aftarte, mag es mir verzeihen, daß ich vor der schmerzensreichen Mutter des Gekreuzigten niederknie und bete . . . Nur mein Knie und meine Zunge huldigt dem Tode, mein Herz blieb treu dem Leben!" — Es ist wahrscheinlich, dass heine, den es

von jeher ärgerte, seine jübische Abstammung ihm von Seiten einer bornierten Kritik zum beständigen Vorwurfe gemacht zu sehen, in späterer Zeit, nachdem er sich selbst hatte taufen lassen, die Lust zur Fortsetzung des "Rabbi" um so mehr verlor, als die Befürchtung nahe lag, das ihm so äußerst fatale Thema seines eignen Uebertrittes zum Christenthum werde durch die Veröffentlichung jenes Romans aufs Neue in allen Tagesblättern zu unliebsamer Besprechung gelangen. In diesem Sinne mochte sein Freund Moser Recht haben, als er ihn mahnte, die Folgen einer solchen Publikation wohl zu überlegen. Heine gerieth durch feinen Religionswechsel mit Nothwendigkeit in eine schiefe Stellung zu seinen früheren Glaubensgenoffen und zu dem dichterischen Werke, das ihre Interessen vertreten, ihre Leiden und ihren hartnäckigen Rampf gegen die driftlichen Unterdrücker verherrlichen Was früher unzweifelhalt als eine That uneigennütziger Liebe erschienen wäre, konnte leicht eine sehr zweideutige Beleuchtung erhalten, nachdem der Vorkampfer der Sudensache wenigstens äußerlich die Glaubensuniform gewechselt hatte. glauben daher nicht zu irren, wenn wir das schließliche Aufgeben der Vollendung eines mit jo vielem Gifer begonnenen Bertes hauptsächlich diesem unseligen Schritte zuschreiben, der weder für Beine, noch für die kirchliche Gemeinschaft, in die er bem Namen nach eintrat, von dem geringsten Nugen war.

Neben andern poetischen Plänen trug sich heine in der Zeit seines Göttinger Aufenthalts auch mit dem Gedanken an eine "Faust"-Tragödie, von der in den Sahren 1825 und 1826 einzelne Scenen skiziert wurden <sup>119</sup>). Bei Uebersendung des ersten Bandes der "Reisebilder" schrieb er an Varnhagen <sup>120</sup>): "Ihnen ist es nicht hinreichend, das ich zeige, wie viel' Töne ich auf meiner Leier habe, sondern Sie wollen auch die Verbindung aller dieser Töne zu einem großen Koncert — und Das soll der "Faust" werden, den ich für Sie schreibe. Denn wer hätte größeres Recht an meinen poetischen Erzeugnissen, als Dersenige, der all mein poetisches Dichten und Trachten geordnet und zum Besten geleitet hat!" Statt der Aussührung dieser Tragödie, hat der Dichter den Stoss zwanzig Sahre später zur Unterlage eines phantastischen Tanzpoems benutzt, von dem seiner Zeit die

Rebe sein wird. — Außer einer Novelle, die er für die "Rheinblüthen" begann, aber gleichfalls nicht vollendete 121), schrieb Heine gelegentlich an seinen "Zeit-Memoiren", deren er zuerst 1823 in einem Briefe an Wohlwill erwähnt, und die er in einem Schreiben an Ludwig Robert eine Art "Wahrheit und Dichtung" nennt, die erst in sehr späteren Zeiten erscheinen durfe. "Bielleicht erleben Sie es noch," heißt es an einer anderen Stelle 122), "meine Bekenntniffe zu lesen, und zu sehen, wie ich meine Zeit und meine Zeitgenoffen betrachtet, und wie mein ganzes trübes, brangvolles Leben in das Uneigennützigste, in die Idee, übergeht. liegt mir Viel, sehr Viel an der Anerkennung der Masse, und doch giebt's Niemand, der wie ich den Volksbeifall verachtet und seine Persönlichkeit vor den Aeußerungen desselben verbirgt." — "Selbst wenn ich heute stürbe," schreibt er (Bd. XX, S. 284) im Herbst 1840 seinem Verleger, "so bleiben doch schon vier Bande Lebensbeschreibung oder Memoiren von mir übrig, die mein Sinnen und Wollen vertreten und schon ihres historischen Stoffes wegen, der treuen Darftellung der myfteriofesten Uebergangskrise, auf die Nachwelt kommen." — Es sind Dies ohne Zweifel dieselben "Memoiren", an welchen Heine mit oftmaliger Unterbrechung bis an sein Lebensende schrieb, und welche er, nach einer Aeußerung gegen seinen Verleger im Frühling 1851, in einer Geldnoth seinem Bruder Gustav verpfändet hatte. Herr Gustav Heine bestätigte mir im Zuli 1861, daß er wirklich im Besit dreier Bande der "Memoiren" seines Bruders sei, dieselben aber vorerst nicht veröffentlichen wolle, da noch lebende Personen durch einzelne Aeußerungen verletzt werden möchten. Wenn diese Angabe wahr ist, so wird das interessante Manuskript wohl noch lange der Welt entzogen bleiben und schwerlich jemals in unverstümmelter Geftalt an das Licht ber Deffentlichkeit gelangen.

Im Sommer 1824 wurde H. Heine durch Sartorius auch mit dem Professor Eichhorn bekannt, der ihn zur Mitarbeiterschaft an den "Göttinger gelehrten Anzeigen" aufsorderte, und ihn zunächst um eine Besprechung der von Franz Bopp aus dem "Mahabarata" übersetzen "Reise Ardschuna's zu Indra's Himmel" ersuchte. Heine bat Moser, der sich besonders eifrig dem Sanskritsstudium zugewandt, die Recension statt seiner zu versassen, da

Eramen stehenden Freund eine Dissertation anzusertigen. "Und diese Dissertation," fügte er hinzu 123), "muß ich durchaus unternehmen, sonst kommt ein sehr liebenswürdiger Mensch in die größte Misère. Spaßhaft genug, mich qualen Andere, um für sie zu schreiben, und ich quale wieder dich, um für mich zu schreiben; so qualen die Menschen Giner den Andern nach der bekannten Bell- und Lancaster schen Methode." Außerdem sprach Heine (Bd. XIX, S. 194) die Absicht aus, eine lateinische Abhandlung über die Todesstrafe zu verfassen. "Versteht sich: dasgegen. Beccaria ist todt, und kann mich nicht mehr des Diebstahls anklagen. Ich werde spstematisch auf den Gedankendiebsstahl ausgehen," scherzt er mit Anspielung auf seine Bitte an Moser, für ihn die Recension über das Bopp'sche Buch zu schreiben.

Mit den Professoren unterhielt Heine, außer mit Eichhorn und Sartorius, geringen Verkehr. Auch mit seinen Kommilitonen pflog er im Ganzen nur einen oberflächlichen Umgang, obichon er als "alter Bursch" bei den meiften Studentenhandeln hinzugezogen ward, und der Zerstreuung halber manches Duell und manche fibele Suite nach ben umliegenden Ortschaften mitmachte. "Ich treibe mich viel herum in Studenten Angelegenheiten," schrieb er im Sommer 1824 (Ebd., S. 175, 176 und 178). "Bei den meisten Duellen hier bin ich Sekundant ober Zeuge oder Unparteiischer oder wenigstens Zuschauer. Es macht mir Spaß, weil ich nichts Befferes habe. Und im Grunde ift es auch besser, als das seichte Gewäsche der jungen und alten Do-centen unserer Georgia Augusta. Ich weiche dem Bolk überall aus." Wiewohl die Universität Göttingen Betreffs ihrer Frequenz — (die nie wieder erreichte Zahl der Immatrikulierten stieg im Sommersemester 1825 auf 1441) — damals auf ihrem Höhepunkte stand, und unter den Studierenden im Ganzen ein ernsteres wissenschaftliches Streben als in den letztverflossenen Sahren herrschte, bildeten doch Rommers und Duell immer noch die Grundpfeiler des akademischen Lebens. Nur muffte die kampflustige Zugend, da zu jener Zeit der Senat mit besonderer Strenge gegen das Duellwesen zu Felde zog, ihre Fehden extra

muros, oft in ansehnlicher Entfernung von der Stadt, aus-

fechten.

Ho. Heine, der sich bei seinem ersten Aufenthalte in Göttingen, wie früher in Bonn, zur Burschenschaft gehalten hatte, aber, nach Karl Goedeke's Andeutungen 124), Anfangs Februar 1821 von dieser wegen Verletzung des Keuschheitsgelübdes ausgestoßen worden war, trat jett in einen engeren Verkehr mit ber Landsmannschaft Westfalia, welcher sich damals die meisten der auf "rother Erde" geborenen Musensöhne anzuschließen pflegten. Zu seinen näheren Umgangsgenoffen gehörten die Brüder Eduard und Karl Wedekind aus Donabrud, von welchen der Lettere gegenwärtig als Amtsrichter a. D. in hannover, ber Erstere aber, nachdem er sich in ähnlicher Stellung durch sein freisinniges Auftreten (er nahm u. A. 1848 am Vorparlamente zu Frankfurt Theil) der hannövrischen Regierung mißliebig gemacht hatte, feit seiner Pensionierung im Anfang der sechziger Sahre als Sachführer in Uslar lebt. Ferner verkehrte Heine mit dem Dr. Donndorf, welcher später nach Paris übersiedelte und dort einer seiner vertrauten Freunde blieb, — mit dem nachmaligen Obergerichtsfefretar Dr. G. Knille, welcher nach langjährigem Aufenthalte in Göttingen seit Kurzem in Kassel wohnhaft ist, — und mit dem jest noch in Hannover als Amterichter fungierenden G. Siemens. Auch mit Lehzen, der 1848 ein hervorragendes Mitglied des von Stuve geleiteten liberalen Märzministeriums war, - mit dem auf der Universität äußerft flotten und lebensluftigen Niemann, der als Ober-Konsistorialrath später die extremste Richtung der kirchlichen Reaktion im Welfenlande vertrat, — und mit dem um einige Sahre jüngeren Karl Otto von Raumer, welcher als preußischer Rultusminister die berüchtigten Schulregulative einführte, fanden Berührungen statt. Letterer war damals ein liebenswürdiger, schwärmerisch sentimentaler Züngling. "Wir lasen einst mit einander," erzählt Maximilian Beine, "in einer Nacht zu Berlin den eben erschienenen ersten Theil der "Reise-bilder", und weinten vor Enthusiasmus bei der Lektüre des Buches Le Grand." Dieser selbe Zugendfreund des Dichters erließ im Sahre 1851 das Verbot des "Romancero" und er-theilte den Befehl zur Vernichtung der konfiscierten Exemplare.

Dem Dichter gegenüber auf der Weender Strafe wohnte der Student Adolf Peters aus Hamburg, welcher gegenwärtig als Professor der Mathematik und Naturwissenschaften an der Landesschule St. Afra zu Meißen wirkt, und durch seine Iprischen Gebichte ("Gesänge ber Liebe", "Natur und Gottheit", 2c.) einigen Ruf erworben hat. Die marklose Sentimentalität seiner damaligen poetischen Versuche, die meistens an ein weibliches Ideal gerichtet waren, bas er unter dem Namen Hulba besang, forderte unwillfürlich den Spott Heine's heraus. ift bein bestes!" rief er jedes Mal mit ironischer Bewunderung, fo oft der verzückte Sanger ihm mit füßlich lispelnder Stimme und schmachtenden Blicken eins seiner schwülstigen Gebichte vordeklamierte. Der Gehänselte rächte fich bald darauf für die erlittenen Neckereien durch eine fabe Kritik ber Heine'schen Dichtungen im "Gesellschafter", welche ein klägliches Lamento über den Missbrauch des dem Dichter verliehenen Wikes erhob 125).

Der Umgang heine's mit all' diesen Kommilitonen beschränkte fich, wie schon die oben angeführte Briefftelle errathen lässt, meistens auf einen flüchtigen geselligen Verkehr und auf gemeinschaftliche Ausflüge zu Fuß, zu Ross ober zu Wagen nach Nörten, Dransfeld und Rassel, bessen gutes Theater eine große Anziehungsfraft auf die akademische Sugend übte. Mit Knille, Siemens und einigen anderen Studenten unternahm beine im Sommer 1824 eine solche "Spritfahrt" nach Kassel, wie der Erstgenannte seiner Universitätsgenoffen, dem wir auch manche der obigen Mittheilungen verdanken, uns berichtet. hinten auf dem Wagen war ein kleiner Koffer angebunden, worin sich Heine's Manufkripte befanden, ohne welche er ungern eine Reise unternahm. Desgleichen pflegte er bei folchen Ausflügen zwei gefüllte Börsen einzustecken; die eine, sagte er, sei lediglich für Raubgesellen bestimmt, denen er solche nöthigenfalls mit den verbindlichsten Worten anbieten werde. Siemens führte eine geladene Pistole bei sich, welche schon in dem verrufenen Gronerholze zu allerlei Scherzen Veransaffung gab. kleine Gesellschaft Abends in heiterster Stimmung von einem Besuche ber Wilhelmshöhe nach Raffel in ben "römischen Raifer" zuruckkam, setzte Knille in muthwilliger Laune Beine das Piftol auf die Brust. Dieser retirierte in ein Nebenzimmer, verlangte ängstlich die Beseitigung der Waffe, klagte Nachts über Unwohlfein, und wurde anderen Tages weiblich damit geneckt, daß sein Uebelbefinden nur eine Folge des scherzhaften Attentates gewesen fei. Bei ber Rudreise überfiel die ausgelaffenen Buriche auf dem hinter Dransfeld gelegenen Galgenberge ein furchtbares Gewitter. Der Kutscher sprang vom Bocke, um die scheu ge-wordenen Pferde zu bändigen, die Insassen des Wagens falteten anastvoll die Hande und begannen andächtig zu beten; heine aber stimmte die luftigsten Lieder an und führte die unchriftlichsten Reden, um sich für die erlittenen Soppereien zu re-Wenn nun später der Dichter Abends in dem Ulrich'ichen Garten erschien, fich zu ben Bestfalen fette, und zu seiner Begrüßung Wiße und Scherzworte hin und her flogen, daß Heine Muhe hatte, sich all des Muthwillens zu erwehren, pflegte Knille das erste, beste Meffer zu ergreifen und dasselbe wie eine Pistole auf ihn anzulegen. "Knille, es blitt!" war dann, unter allgemeinem Subel und Gelächter, seine stereotype Antwort.

Ein eben so drolliges Abenteuer passierte ihm ein andermal in Nörten, wohin er mit einigen Studenten zu einem Besuche bei der Mutter Buffenius hinausgefahren war. Raum dort angelangt, wurde er von einem so heftigen nervosen Ropfschmerz befallen, daß er sich jammernd aufs Gofa warf und, da seine Kameraden fürs Erste keine Lust hatten, sich von der Bowle zu trennen, allein heimzukehren beschloß. Zu unwohl, um nach Studentensitte die Zügel zu ergreifen, erkor er sich den aus der "Harzreise" bekannten "Kolibri," einen durchtriebenen Schlingel, jum Roffelenker, und nahm hinter ihm, auf dem zweiten Stuhle des Einspänners, Plat. Raum hatte das Fuhrwerk sich zwanzig Schritte vom Wirthshause entfernt, als von Göttingen her ein mit singenden Burschen gefüllter Omnibus heran gerollt kam. Unter Kolibri's Schutz stehend mochte Heine nicht von anderen Studenten erblickt werden; rasch sprang er daher zu ihm auf den Vordersitz, entrist ihm die Zügel, und — fuhr direkt in einen zu gleicher Zeit auftauchenden, hoch beladenen Frachtwagen hinein, der unter allgemeinem Halloh das in ihn fest geklemmte Eingespann vor die Wirthshausthure zurud brachte. Nun ging der Lärm los! Der grobe Fuhrmann wetterte aus Leibeskräften fand aber an Kolibri seinen Meister. Ropfschmerz und alle Noth war verschwunden, und Heine blieb bis zum späten Abend bei

ben fidelen Gesellen.

Ueber seine äußere Erscheinung in damaliger Zeit bemerkt Knille: "Beine's Statur war kaum mittelgroß und schmächtig. Er hatte eine sanfte, überaus angenehme Stimme, mittelgroße, schalkhafte Augen voll Geift und Leben, die er im Gifer des Gespräches halb zu schließen pflegte, eine schöne, leicht gebogene und scharf geschnittene Nase, keine ungewöhnliche Stirn, hell-blondes Haar und einen Mund, der in steter, zuckender Bewegung war und in dem länglichen, mageren, franklich blaffen Gefichte die Hauptrolle spielte. Seine Hände waren von der zartesten Form, gleichsam durchgeistigt, und alabaster-weiß. schienen namentlich in ihrer vollen Schönheit, wenn Heine in vertrautem Kreise gebeten wurde, das herrliche Rheinlied: "Wie ber Mond sich leuchtend dränget" 2c. zu deklamieren. Er pflegte sich bann zu erheben und die feine weiße Hand weit vorzustrecken. Seine sonst unverwüftliche heitere Laune war ichon damals wesentlich durch sein körperliches Befinden bedingt. In guten Stunden wirkte sie wahrhaft bezaubernd auf seine Umgebung. Der Dichter erschien stets in einem, bis an ben hals zugeknöpften braunen Oberrocke mit einer doppelten Reihe von Knöpfen, ein kleines, schwarzseibenes Tuch leicht um den hals geschlungen, und im Commer regelmäßig in Beinkleidern von Nanking, häufig auch in Schuhen und weißen Strümpfen an den normal gebildeten Füßen, die keinesweges, wie Laube bemerkt, an die "jüdische Race" erinnerten. Er trug endlich stets entweder einen gelben Strobhut oder eine grüne Müte, die in einen vierecigen Beutel auslief, welcher bamals bis auf den Schirm herabgezogen wurde."

Eduard Wedekind, der zu jener Zeit gelegentlich poetisierte und nicht lange nachher ein Trauerspiel "Abälard und Selorse" veröffentlichte, erzählt in einem Aufjaße über H. Heine 28), daß Letzterer, gleich seinen Freunden, sich sehr geringschätzig über den hypernaiven Ton der seit Kurzem beliebt gewordenen Märchendichtungen aussprach und dieselben für sehr wohlseile Waare

hielt. Der Beweis sollte sogleich geliefert werden, und nachdem Einer einen langen und langweiligen Faden angesponnen hatte und nicht recht damit zu Ende gelangen konnte, unterbrach ihn Heine: "Da waren drei Kinder, kleine Kinder, liebe Kinder, arme Kinder; hatten kein Brot; arme, liebe, kleine Kinder hatten kein Brot; wollten sich welches suchen; laufen in den Wald, und fehen ein schönes, großes Haus; liebe, kleine Rinder laufen auf das schöne, große Haus zu, und bitten um Brot; arme Kinder bitten um Brot. Da ist die Thur verschlossen; wollen sie klingeln; hängt die Klingel zu hoch! Arme Kinder, webe Rinder, kleine Rinder, haben kein Brot, und die Klingel hangzu hoch." — Es war schwer, ihn lange bei einem Thema zu fesseln; am ersten gelang es auf Spaziergängen. So entwickelte er seinem Freunde Wedekind einmal ziemlich ausführlich seine Ansicht von der Fabel. Die meisten Fabelbichter, bemerkte er bei dieser Veranlassung, legten ihren dramatis personis einen ganz willfürlichen oder doch viel zu allgemeinen Charafter unter, während doch jedes Thier und selbst jede Blume einen ganz bestimmten Charakter habe. Da sie eben bei einer Klatschrose ftanden, frug Wedekind ihn, was beren Charakter fei. Der Dichter betrachtete die Blume zwei Sekunden, und gab dann die treffende Antwort: "Aufgeputte Armuth."

Wie bei seinem ersten Aufenthalte in Göttingen, speiste Heine auch jetzt wieder bei dem Gastwirth Michaelis im "Eng-lischen Hose zu Mittag, und auch diesmal sollte ihm in demselben Lokal durch die Roheit eines Studenten eine Unannehm-lichkeit widerfahren. Sehr wählerisch im Essen, hielt er manchmal den Fleischteller lange in Händen, bis er sich endlich ein ihm zusagendes Stück Braten heraus gesucht. Solche Gourmandise ärgerte seine Tischnachbarn, und als er eines Tages wieder an dem Inhalt der Bratenschüssel herum experimentierte, geschah es, das ein neben ihm sitzender Student, dem in Erwartung des verzögerten Fleischgenusses der Geduldsfaden riss, mit den Worten: "Ich will Ihnen zeigen, wie man Rindsleisch spießt!" nicht eben sanft mit der Gabel in die frevelhafte Hand des Feinschmeckers suhr. So gern Heine Andere neckte, so ungern mochte er selbst die Zielscheibe eines malitiösen Witzes abgeben:

er forderte seinen Beleidiger zum Duell, und ließ seit jenem

Tage sich nicht mehr im "Englischen Hofe" blicken 126).

Weit größere Erquickung, als der Umgang mit Göttinger Professoren und Studenten, gewährte dem Dichter eine vierwöchentliche Fußwanderung durch den Harz und Thuringen, welche er im September 1824 unternahm. Angesichts der behren Natur, von dunklen Tannen und freien Berglüften umrauscht, befreite fich seine Seele von allem kleinlichen Ungemach, das ihm brunten in der dumpfen Stadt so lange die Bruft eingeengt, der humor regte lebensluftig die Schwingen, und das abderitische Treiben der Menschen erschien ihm auf seinem erhöhten Standpunkte nur noch wie der närrische Sput eines winzigen Zwergengeschlechts. Beine beftrebte sich, den tröstenden und erfrischenden Eindruck diefer Reise fest zu halten, indem er seine Erinnerungen sofort bei ber Rucklehr nach Göttingen aufzuzeichnen begann. Den ersten Bericht barüber finden wir in einem Briefe an Moser vom 25. Oktober 1824 (Bd. XIX, S. 183 ff.): "Sie war mir sehr heilsam, und ich fühle mich durch diese Reise sehr gestärkt. Ich habe zu Fuß, und meistens allein, den ganzen Harz durchwandert, über schöne Berge, durch schöne Wälder und Thäler bin ich gekommen und habe wieder mal frei geathmet. Ueber Eisleben, Halle, Zena, Weimar, Erfurt, Gotha, Eisenach und Kaffel bin ich wieder zurückgereist, ebenfalls immer zu Fuß. Ich habe viel Herrliches und Liebes erlebt, und wenn nicht die Zurisprudenz gespenstisch mit mir gewandert ware, so hatte ich wohl die Welt sehr schön gefunden . . . Ich hätte dir Vieles von der Harzreise zu erzählen, aber ich habe schon angefangen, fie niederzuschreiben, und werde sie wohl diesen Winter für Gubit schicken. Es sollen auch Verse drin vorkommen, die dir gefallen, schöne eble Gefühle und dergleichen Gemuthskehricht. Was soll man thun! Wahrhaftig, die Opposition gegen das abgedroschene Gebräuchliche ist ein undankbares Geschäft . . . Ich war in Weimar, es giebt dort sehr gutes Bier . . . Ergötzlich ift, wie ich auf dem Harz einen Theologen gefunden, der meine "Tragodien" mit sich schleppte, um sie, während ber schönen Reisemuße, zu feinem Vergnügen — zu widerlegen. Täglich paffieren mir ähnliche Possen, die manchmal mich sehr flattieren, manchmal

auch sehr bemuthigen. Auf ber Reise und auch hier merkte ich, daß meine kleinen Gedichte fich auf eine sonderbare Art verbreiten . . . Ich war in Weimar; es giebt bort auch guten Ganfebraten. Auch war ich in Halle, Sena, Erfurt, Gotha, Eisenach und Kassel. Große Touren, immer zu Fuß, und bloß mit meinem schlechten braunen abgeschabten Ueberrock. Bier in Weimar ist wirklich gut, mündlich mehr darüber. hoffe, dich wohl nächstes Frühjahr wiederzusehen und zu umarmen und zu necken und vergnügt zu sein." Dhne Unterbrechung arbeitete Beine an der Aufzeichnung seiner "Harzreise" fort. Schon Ende November war dieselbe vollendet und wurde nach hamburg an den Onkel henry geschickt, "um Diesem und den Weibern ein Privatvergnügen damit zu machen". "Sie enthält viel Neues," lautet die halb spöttische Selbstkritik des Verfaffers (Ebb., S. 188 u. 193 ff.), "besonders eine neue Sorte Berse, ist in einem lebendigen enthusiastischen Stil geschrieben, wird, wenn ich sie von Hamburg zurückerhalte, gedruckt werben, wird fehr gefallen, und ift im Grunde ein zusammengewürfeltes Lappenwerk." Ebenso wegwerfend bemerkt er dem Freunde im Sommer des folgenden Sahres (Ebd., S. 215): "Nochmals wiederhole ich dir, daß du auf die Lektüre meiner "Harzreise" nicht begierig zu sein brauchst. Ich schrieb sie aus pekuniären und ahnlichen Gründen." Etwas günstiger äußert sich Heine über biese Arbeit, die eine fo glänzende Aufnahme finden sollte, in einem Briefe an Ludwig Robert, dessen Frau von ihm einen Beitrag für die "Rheinblüthen" erbeten hatte. Er offerierte ihr die "Harzreise" mit den Worten 127): "Das hubschefte, was ich unterbeffen schrieb, ift die Beschreibung einer Harzreise, die ich vorigen herbst gemacht, eine Mischung von Naturschilderung, Witz, Poesse und Washington Irving'scher Beobachtung. Ich bin überzeugt, daß Sie sie seen so gern lesen werden, wie ich sie ungern schicke; denn es wird nöthig sein, daß ich in meinem Manustript Manches andre und auslasse. "Im folgenden Briefe heißt es: "Ich habe mein Manuskript so viel als möglich für die "Rheinbluthen" zugestutt. Bieles musst' ich streichen, und zur Füllung mancher Lucke, besonders am Ende ber großen Gebichte, fehlte mir die Muße. Doch ist Dieses nicht

bemerkbar. Erscheint die Persifflage des Balletts etwas zu stark, so erlaube ich gern, die ganze Partie, die damit zusammenhängt, ausfallen zu lassen. Muß aus ähnlichem politischen Rothwendigkeitsgrunde irgend eine andere Stelle meines Manufkripts wegbleiben, so bitte ich die Lucke mit den üblichen Strichen Aukerdem bitte ich aber die Redaktion der "Rheinblüthen", bei Leibe keine eigenmächtigen Verändrungen ober Auslaffungen aus ästhetischen Gründen in meiner "Harzreise" zu Denn da Diese im subjektivsten Stile geschrieben ist, mit meinem Namen in der Welt erscheint, und mich also als Mensch und Dichter verantwortlich macht, so kann ich dabei eine fremde Willkürlichkeit nicht so gleichgültig ansehen wie bei namenlosen Gedichtchen, die zur Hälfte reduciert werden . . Die Verse in meiner "Harzreise" sind eine ganz neue Sorte und wunderschön. Indessen, man kann sich irren." — Nur mit Widerstreben hatte Beine die "Harzreise" für die "Rheinblüthen" zur Verfügung gestellt — "Das Almanachwesen," schrieb er an Moser, "ist mir im höchsten Grade zuwider; doch ich habe nicht das Talent, schönen Weibern Etwas abzuschlagen." Um so verdrießlicher war es ihm, daß der Almanach später gar nicht herauskam, und der Abdruck seines Manufkriptes dadurch um ein volles Sahr verzögert ward. "Dies ist mir recht fatal," klagte er in einem Briefe an Friederike Robert, ,indem meine Ginsendung, die "Harzreise", wegen ihres vielfältig die Gegenwart anspielenden Inhalts, eigentlich als Novität gedruckt werden muffte, wie ich denn auch nur ungern mich bazu entschloß, sie in einem erst zum Herbste erscheinenden Almanache abdrucken zu laffen. Dazu kommt noch, ich schreibe so Weniges, was für die Gegenwart passt, daß, wenn ich mal Etwas der Art ausgeheckt habe, manches Familien- und Publikums-Verhältnis mich bedrängt, den Abdruck nicht zu ajournieren." Nachdem der allzu gefällige Verfasser solchermaßen "um den Ruhm von 1825 geprellt war", erhielt er im December des Sahres endlich das Manustript der "Harzreise" zurück und sandte es nun sofort nach Berlin, wo es im "Gefellschafter", Nr. 11—24, vom 20. Sanuar bis 11. Februar 1826 — freilich arg beschnitten und misskandelt — abgedruckt ward. — Gine scherzhafte Reklamation follte diefer erften Ber-

öffentlichung der "Harzreise" folgen. Wer entfänne sich nicht der Bezegnung des Dichters mit dem reisenden Schneidergesellen, die Heine mit so köstlichem Humor geschildert hat? Plötlich erschien in der Beilage zum "Sesellschafter" vom 30. August jenes Sahres ein launiger Auffat, in welchem ein herr Carl D...e in D. (Dörne in Osterode) sich als Reisegesellschafter Heine's zu erkennen gab, und jede Verbindung mit der löblichen Schneiberzunft entschieden zurückwies. Er hatte seiner Erklärung zufolge die Rolle des Handwerksburschen nur übernommen, um den jungen Studenten, der sich einen lustigen Spaß mit ihm erlaubt, seinerseits wieder ein bischen zu mystificieren. In jo-vialstem Tone und mit bestem Danke für das Vergnügen, das ihm die Lekture der "Harzreise" gewährt, erzählt er das kleine Reiseabenteuer: "Im Herbst 1824 kehrte ich von einer Geschäftsreise von Ofterode nach Klausthal zurück. Durch eine Flasche Serons de Salvanette, die ich bei meinem alten Freunde St. getrunken, waren meine Lebensgeifter bergestalt exaltiert, daß man mich hätte für ausgelassen halten können. Etwa auf der Hälfte des Weges traf ich mit einem jungen Manne zusammen, den ich genau beschreibe, damit er sich überzeugt, daß ich ihn wirklich damals gesehen. Er war etwa 5 Fuß 6 Zoll groß, konnte 25 bis 27 Sahr' alt sein, hatte blondes Haar, blaue Augen, eine einnehmende Gefichtsbildung, war schlank von Gestalt, trug einen braunen Ueberrock, gelbe Pantalons, gestreifte Weste, schwarzes Halstuch, und hatte eine grüne Kappe auf dem Kopfe und einen Cornister von grüner Bacheleinwand auf dem Rücken. Der Serons de Salvanette war lediglich Schuld daran, dass ich den Reisenden sogleich nach der ersten Begrüßung anredete, und nach Namen, Stand und Woher und Wohin fragte. Der Fremde sah mich mit einem sardonischen Lächeln von der Seite an, nannte sich Peregrinus und sagte, er sei ein Kosmopolit, der auf Kosten des türkischen Kaisers reise, um Rekruten anzuwerben. "Haben Sie Lust?" fragte er mich. — "Bleibe im Lande und nähre dich redlich," erwiderte ich und dankte sehr. Um indessen Gleiches mit Gleichem zu vergelten, gab ich mich für einen Schneidergesellen aus, und erzählte dem türkischen Geschäftsträger, daß ich von Braunschweig komme,

woselbst ein Gerücht sich verbreitet, daß ber junge Landesherr auf einer Reise nach dem gelobten Lande von den Türken gefangen sei, und ein ungeheures Losegeld bezahlen solle. Herr Peregrinus versprach, sich biesethalb bei dem Gultan zu verwenden, und erzählte mir von dem großen Ginflusse, den er bei Gr. Hoheit habe. Unter bergleichen Gesprächen festen wir unfere Reise fort, und um meine angefangene Rolle durchzuführen, fang ich allerlei Volkslieder, und ließ es an Korruptionen des Textes nicht fehlen, bewegte mich auch überhaupt ganz im Geifte eines reisenden Sandwerksburichen. Die Rebensarten, welche mir Herr Beine in den Mund legt, sind wörtlich richtig, und gehörten mit zu meiner Rolle. Was die doppelte Poesie anbetrifft, die ich einem Rameraden zu Raffel beimaß, und von welcher Herr Heine glaubt, dass ich barunter doppelt gereimte Verse ober Stanzen verstanden, so muß ich zur Steuer der Wahrheit bekennen, daß ich nicht daran dachte, vielmehr nur fagen wollte: Der Kamerad ist von Natur ein Dichter, und wenn er getrunken hat, sieht er Alles doppelt und dichtet also mit doppelter Poesie." Ich vertraute auch dem Gefährten, daß ich ein hübsches Summchen bei mir trage, Mutterpfennige, es mir daher um so angenehmer fei, einen mannhaften Gesellschafter gefunden zu haben, auf den ich mich, falls wir von Räubern sollten angefallen werden, verlassen könnte. Der Ungläubige versicherte mich unbedenklich seines Schutzes. "Hier will es mit den Räubern nicht Viel sagen," fuhr er fort, "aber Sie sollten nach der Türkei kommen, da kann man fast keinen Fuß vor den andern setzen, ohne auf große bewaffnete Räuberscharen zu stoßen; jeder Reifende führt daher in jenen Gegenden zu seinem Schupe Ranonen von schwerem Kaliber mit sich, und kommt dessenungeachtet oft kaum mit dem Leben davon." Ich bezeigte dem Geschäftsträger Gr. Hoheit mein Erstaunen, und lobte beiläufig Die deutsche Polizei, beren Thätigkeit es gelungen, dass ein armer Reisender ganze Stunden Weges zurückzulegen im Stande sei, ohne gerabe von Räubern ausgeplündert zu werden. "Was wollten wir machen," fuhr ich fort, "wenn hinter jedem Busch und aus jedem Graben mehrere gefährliche Kerle hervorsprängen und fich bon dem erschrockenen Wanderer Alles ausbäten, wie der Bettler in Gellert's Fabel?" — "Haben Sie Gellert gelesen?" fragte mich mein Begleiter. — "Fa," erwiderte ich; "ich habe in meiner Zugend Lesen und Schreiben gelernt, meine Lehrjahre bei dem Schneidermeister Sander in Halberstadt im lichten Graben ausgestanden und seitdem bei mehreren Meistern in Kassel und Braunschweig gearbeitet, um den eigentlichen Charakter der männlichen Kleidung wegzukriegen, welcher oft schwerer zu studieren ist, als des Mannes Charakter, der den Rock trägt." Hier sah mich Herr Peregrinus wieder von der Seite an, wurde nach und nach einsilbiger, und verstummte endlich gar. Er hatte überhaupt eine hofmännische Kälte an sich, die mich immer in einiger Entsernung von ihm hielt, und um den Scherz zu enden, klagte ich über Müdigkeit, ließ mich auf einen Baumstamm nieder und lud meinen Begleiter ein, ein Gleiches zu thun. Der aber antwortete, wie ich vermuthet hatte, es bleibe ihm für heute keine Zeit zur Ruhe übrig, lüstete seine Kappe und ging seines Weges, mich zum baldigen Nachkommen einladend."

Wir sehen aus dieser humoristischen Reise-Episode, daß H. Heine, wie in seinen Schriften, so auch im geselligen Leben stets den Schelm im Nacken trug, und daß ihm die launigen Einfälle ungesucht, ohne lange Vorbereitung entquollen, wie es ihm denn auch unmöglich war, den kürzesten Freundschaftsbrief ohne hineinstechtung einiger wizigen Bemerkungen abzusassen.

— In seiner Denkschrift auf Ludwig Börne (Bd. XII, S. 99 u. 100) erzählt er, daß sene Fußwanderung durch Chüringen ihn auch nach der Wartburg führte, wo er mit andächtigen Gesühlen die Zelle sah, in der einst Doktor Luther gehaust. "Ich besuchte dort auch die Rüstkammer," fügte er hinzu, "wo die alten Harnische hängen, die alten Pickelhauben, Tartschen, Gellebarden, Flamberge, die eiserne Garderobe des Mittelalters. Ich wandelte nachsinnend im Saale herum mit einem Universitätsfreunde, einem jungen Herrn vom Adel, dessen Vartschen, sierer der mächtigsten Viertelfürsten in unserer Heimat war und das ganze zitternde Ländchen beherrschte. Auch seine Vorsahren sind mächtige Barone gewesen, und der junge Mann schwelgte in heraldischen Erinnerungen bei dem Anblick der Rüstungen und Wassen, die, wie ein angehefteter Zettel meldete, irgend einem Ritter

seiner Sippschaft angehört hatten. Als er das lange Schwert des Ahnherrn von dem Haken herablangte und aus Reugier versuchte, ob er es wohl handhaben könnte, gestand er, dass es ihm doch etwas zu schwer sei, und er ließ entmuthigt den Arm sinken. Als ich Dieses sah, als ich sah, wie der Arm des Enkels zu schwach für das Schwert seiner Bäter, da dachte ich heimlich in

meinem Sinn: Deutschland konnte frei fein."

Der Brief, in welchem Heine seinem Freunde Moser die erste Nachricht von jener Reise giebt, erwähnt, wie wir sahen, in einer wunderlich versteckten und zugleich die Reugier herausfordernden Beife feines Besuches in Weimar. Bier und Gansebraten der Musenstadt werden gelobt — von Goethe wird gar nicht gesprochen. Dennoch hatte der junge Dichter dem Nestor der deutschen Poeten seinen Besuch gemacht, und er gedenkt bieses Faktums auch in der "Romantischen Schule" (Bd. VI, S. 100 ff.), wo er die außere Erscheinung Goethe's, - sein ruhig unbewegtes Auge, sein stolz erhobenes Haupt und den kalten Zug von Egoismus, der auf seinen Lippen thronte mit dem Anblick des Vaters der Götter, des großen Zupiter, vergleicht: "Wahrlich, als ich ihn in Weimar besuchte und ihm gegenüber ftand, blickte ich unwillkurlich zur Seite, ob ich nicht auch neben ihm den Adler sähe mit den Bliten im Schnabel. Ich war nahe dran, ihn griechisch anzureden; da ich aber merkte, dass er Deutsch verstand, so erzählte ich ihm auf Deutsch, dass die Pstaumen auf dem Wege zwischen Sena und Weimar sehr gut schmeckten. Ich hatte in so manchen langen Winternächten darüber nachgedacht, wie viel Erhabenes und Tieffinniges ich dem Goethe fagen wurde, wenn ich ihn mal fahe. Und als ich ihn endlich sah, sagte ich ihm, daß die sächsischen Pflaumen sehr gut schmeckten. Und Goethe lächelte. Er lächelte mit denfelben Lippen, womit er einst die schöne Leda, die Europa, die Danae, die Semele und so manche andere Prinzessinnen ober auch gewöhnliche Nymphen geküsst hatte." Auch der Bruder des Dichters erwähnt in seinen "Erinnerungen" dieses Besuches in Weimar: Goethe empfing Beine mit der ihm eigenen graciosen Berablassung. Die Unterhaltung, wenn auch nicht gerade über bas Wetter, bewegte sich auf sehr gewöhnlichem Boben. Da richtete

plötlich Goethe die Frage an Heine: "Womit beschäftigen Sie sich jett?" Rasch antwortete der junge Dichter: "Mit einem Faust." Goethe, dessen zweiter Theil des "Faust" damals noch nicht erschienen war, stutte ein wenig, und frug dann in spitzigem Tone: "Haben Sie weiter keine Geschäfte in Weimar, Herr Heine?" Dieser erwiderte schnell: "Mit meinem Fuße über bie Schwelle Ew. Ercellenz find alle meine Geschäfte in Weimar beendet," und empfahl sich. Allerdings mag H. heine, wie auch aus seinen oben mitgetheilten Worten hervorleuchtet, in der Unterhaltung mit Goethe ziemlich befangen gewesen sein, da ihm Dessen kühle, vorwiegend artistische Behandlung der großen Menschheitsfragen, gegen die er sich später so unumwunden aussprach 128), schon damals einen erkältenden Eindruck verursachte. Es scheint jedoch, daß eine gewisse Pietät gegen den Großmeister der Dichtkunft ihn zur Zeit noch abhielt, seine Ansichten über dies Thema selbst dem vertrautesten Freunde unaufgefordert zu enthüllen; benn erst nach wiederholtem Drängen Moser's kommt Heine endlich in einem Briefe vom 1. Zuli 1825 (Bb. XIX, S. 216 ff.) auf seinen Besuch in Weimar zurudt: "Dass ich dir von Goethe Nichts geschrieben, und wie ich ihn in Weimar gesprochen, und wie er mir recht viel Freundliches und Herablassendes gesagt, daran hast du Nichts verloren. Er ist nur noch das Gebäude, worin einst Herrliches geblüht, und nur Das war's, was mich am meisten an ihm interessierte. Er hat ein wehmüthiges Gefühl in mir erregt, und er ist mir lieber ge-worden, seit ich ihn bemitleide. Im Grunde aber sind ich und Goethe zwei Naturen, die sich in ihrer Heterogenität abstoßen muffen. Er ist von Haus aus ein leichter Lebemensch, dem der Lebensgenuß das Höchste, und der das Leben für und in der Idee wohl zuweilen fühlt und ahnt und in Gedichten ausspricht, aber nie tief begriffen und noch weniger gelebt hat. Ich hingegen bin von Haus aus ein Schwärmer, d. h. bis zur Aufopferung begeistert für die Idee, und immer gedrängt, in dieselbe mich zu versenken. Dagegen aber habe ich den Lebensgenuss begriffen und Gefallen daran gefunden, und nun ist in mir der große Kampf zwischen meiner klaren Vernünftigkeit, die den Lebensgenufs billigt und alle aufopfernde Begeisterung als etwas

Thorichtes ablebut, und zwischen meiner fowarmerischen Reigung, die oft unversehens aufichießt, und mich gewaltsam ergreift, und mich vielleicht einst wieder in ihr uraltes Reich hinab zieht, wenn es nicht beffer ift ju fagen: hinauf zieht; benn es ift ted nech die greze Frage, ob der Schwarmer, der selbst sein Leben für die Idee hingiett, nicht in einem Momente mehr und glücklicher lett, als herr von Goethe mahrend seines ganzen sechenntsielzigjährigen egristisch bekaglichen Lebens." Das ist freilich eine verwegene und anmagliche Sprache im Munde eines funiunigwanzigjabrigen Junglings, ber ben Berten eines Goethe erft zwei Binichen Gebichte und Tragebien gegenüber zu ftellen hatte, in denen die erfermuthige Begeisterung für die "Idee" mindestens nicht bas bervormgendere Moment war! Richtsdeftemeniger lag tiefen Aengerungen bas richtige Gefühl eines tiefwurgelnten Gegeniates in ben Raturen beiber Dichter gu Gennte, der iebr balt ju tentlichem Austruck fommen follte, und wir muffen außertem daran erinnern, das heine, als er jene ven ie gresem Selbigefühl zengenden Borte schrieb, mit allem Guibnitatung am "Rabbi" arbeitete, und die "Harzreise" jose rellendet hatte. Er stemente also mit vellen Segeln auf das stürmisch bewegte Meer der Gegenwart hinaus, während Geethe, "das greite Zeitablehnnungegenie", wie ibm Deine in einem Briefe an Barnhagen neunt, fich in feichanlichem Quietismus webr und mehr ben ber aufregenden Beidiftigung mit ben großen Menicheitefragen in efterlegifche, betanische und physifalliche Statien gurad jest. Es fann uns taber nicht wundern, daß Leguener fich burch bie unrubig prickelnte, leidenschaftlich euregte, an allem altebrwürdig Beriebenten ruttelnte Dichtweise Peine's mubridentid eben is icht abzeitenen fühlte, wie Diejer durch die vernehme Kaite der Geetheiten Kunftbehaglichkeit.

Im Frührter 1825 enrichtes fich D. Heine entlich auf das Dungen seines Steines Sulamen, der keine neuen Gelder herausenüben wellte, berer ihm der Resse die glücklich erfolgte Doktor-Premetion auszigen würde, sein juristisches Grumen zu machen. Eine Ossertzien wur zu jewer zeit nicht erforderlich; sie wurde meist und von Solchen verrass, die sich als Privatiocenten zu habilitieren gedahren. Leine sunde daher üblicher Massen an

Professor Hugo, den Dekan der juristischen Fakultät, unterm 16. April nur eine sogenannte litera petitoria (Bd. XIX, S. 206 ff.), einen lateinisch geschriebenen Brief, worin er um Zulassung zum Promotions-Eramen und gleichzeitig um Angabe der von ihm zu erklärenden Gesetze bat. Zur Erläuterung dieses Ansuchens sei bemerkt, daß jedem Kandidaten zwei Stellen aus den Rechtsquellen zur Interpretation aufgegeben werden, und zwar jest zu ausführlichen schriftlichen Arbeiten, beren Prüfung die Zulassung zum Eramen bedingt. Früher jedoch las der Kandidat im Beginn des Examens selbst eine kurze Exposition dieser Stellen vor, die nicht zu den Aften gelegt wurde. die betreffenden Gesetzesftellen find in den Fakultätsakten bezeichnet, als Cap. 28 Extra. De jurejurando 2. 24., und Lex 18 Digestorum. De pignoribus (20. 1). Das Amt eines Prorektors — ständiger Rektor der Universität war der König von England und Hannover — bekleidete damals der kürzlich von Berlin nach Göttingen berufene Professor Sohann Friedrich Ludwig Göschen; die engere Fakultat bildeten die Professoren Meister, Hugo, Bauer und Eichhorn, beren Vorlesungen Heine in letzter Zeit fleißig besucht hatte. Daß der gefürchtete Hugo als Dekan an der Spite der Fakultät stand, trug nicht eben dazu bei, Heine's Selbstvertrauen auf die muhsam und widerwillig erworbenen juristischen Kenntnisse zu erhöhen. Gefühl, daß es um diese Renntnisse ziemlich schwach bestellt sei, folos er benn auch feinen im herkommlich schnörkelhaften Rurialftile verfassten Anmeldungsbrief mit den zaghaft bescheidenen Worten: "Obwohl ich in jenen sechs Sahren, in benen ich meinen Studien oblag, mich stets zum juridischen Fache hielt, war es doch nie meine Absicht, die Rechtskunde zum einstigen Broterwerb zu erwählen, vielmehr suchte ich Geist und herz für die humanitätsstudien wissenschaftlich auszubilden. Nichtsdestoweniger hatte ich mich in dieser hinsicht keines sehr günstigen Erfolgs zu erfreuen, da ich manche sehr nüpliche Disciplinen hintan sette und mit zu großer Vorliebe die Philosophie, die Literatur des Morgenlandes, die beutsche des Mittelalters und die belletristische der neueren Völker studierte. In Göttingen befliss ich mich ausschließlich der Rechtswiffenschaft, allein ein hartnäckiges Ropf-

Thörichtes ablehnt, und zwischen meiner schwärmerischen Neigung, die oft unversehens aufschießt, und mich gewaltsam ergreift, und mich vielleicht einst wieder in ihr uraltes Reich hinab zieht, wenn es nicht beffer ift zu fagen: hinauf zieht; benn es ift boch noch die große Frage, ob der Schwärmer, der selbst sein Leben für die Idee hingiebt, nicht in einem Momente mehr und glücklicher lebt, als herr von Goethe während seines ganzen jechsundsiebzigjährigen egoistisch behaglichen Lebens." freilich eine verwegene und anmaßliche Sprache im Munde eines fünfundzwanzigjährigen Zünglings, der den Werken eines Goethe erst zwei Bandchen Gebichte und Tragodien gegenüber zu stellen hatte, in denen die opfermuthige Begeisterung für die "Ibee" mindestens nicht das hervorragendste Moment war! destoweniger lag diesen Aeußerungen das richtige Gefühl eines tiefwurzelnden Gegenfates in den Naturen beider Dichter zu Grunde, der fehr bald zu deutlichem Ausdruck kommen follte, und wir muffen außerdem baran erinnern, daß heine, als er jene von fo großem Selbstgefühl zeugenden Worte schrieb, mit allem Enthusiasmus am "Rabbi" arbeitete, und die "Harzreise" schon vollendet hatte. Er steuerte also mit vollen Segeln auf das stürmisch bewegte Meer der Gegenwart hinaus, während Goethe, "das große Zeitablehnungsgenie", wie ihn heine in einem Briefe an Varnhagen nennt, sich in beschaulichem Quietismus mehr und mehr von der aufregenden Beschäftigung mit ben großen Menschheitsfragen in ofteologische, botanische und physikalische Studien zurück zog. Es kann uns daher nicht wundern, daß Letterer sich durch die unruhig prickelnde, leidenschaftlich erregte, an allem altehrwürdig Bestehenden rüttelnde Dichtweise Heine's wahrscheinlich eben so sehr abgestoßen fühlte, wie Dieser durch die vornehme Kälte der Goethe'schen Kunstbehaglichkeit.

Im Frühjahr 1825 entschloß sich H. Heine endlich auf das Drängen seines Oheims Salomon, der keine neuen Gelder herausrücken wollte, bevor ihm der Neffe die glücklich erfolgte DoktorPromotion anzeigen würde, sein juristisches Eramen zu machen. Eine Dissertation war zu jener Zeit nicht erforderlich; sie wurde
meist nur von Solchen verfasst, die sich als Privatdocenten zu
habilitieren gedachten. Heine sandte daher üblicher Maßen an

Professor Hugo, den Dekan der juristischen Fakultät, unterm 16. April nur eine sogenannte litera petitoria (Bb. XIX, G. 206 ff.), einen lateinisch geschriebenen Brief, worin er um Zulassung zum Promotions-Eramen und gleichzeitig um Angabe der von ihm zu erklärenden Gesetze bat. Zur Erläuterung dieses Ansuchens sei bemerkt, daß jedem Kandidaten zwei Stellen aus den Rechtsquellen zur Interpretation aufgegeben werden, und awar jett zu ausführlichen schriftlichen Arbeiten, deren Prüfung die Zulassung zum Eramen bedingt. Früher jedoch las der Kandidat im Beginn des Examens selbst eine kurze Exposition dieser Stellen vor, die nicht zu den Akten gelegt wurde. Nur die betreffenden Gesetzesstellen sind in den Fakultätsakten bezeichnet, als Cap. 28 Extra. De jurejurando 2. 24., und Lex 18 Digestorum. De pignoribus (20. 1). Das Amt eines Prorektors — ständiger Rektor der Universität war der König von England und Hannover — bekleidete damals der kurzlich von Berlin nach Göttingen berufene Professor Sohann Friedrich Ludwig Göschen; die engere Fakultat bilbeten die Professoren Meister, Hugo, Bauer und Eichhorn, beren Vorlesungen Beine in letter Zeit fleißig besucht hatte. Dass ber gefürchtete Hugo als Dekan an der Spite der Fakultät stand, trug nicht eben dazu bei, Heine's Gelbstvertrauen auf die muhsam und widerwillig erworbenen juristischen Kenntnisse zu erhöhen. In dem Gefühl, daß es um diese Kenntnisse ziemlich schwach bestellt sei, folos er denn auch feinen im herkommlich schnörkelhaften Rurialftile verfassten Anmeldungsbrief mit den zaghaft bescheibenen Worten: "Obwohl ich in jenen sechs Sahren, in benen ich meinen Studien oblag, mich stets zum juridischen Fache hielt, war es doch nie meine Absicht, die Rechtskunde zum einstigen Broterwerb zu erwählen, vielmehr suchte ich Geist und Berg für die Bumanitätsstudien wissenschaftlich auszubilden. Nichtsdestoweniger hatte ich mich in dieser hinsicht keines sehr günstigen Erfolgs zu erfreuen, da ich manche sehr nütliche Disciplinen hintan sette und mit zu großer Vorliebe die Philosophie, die Literatur des Morgenlandes, die beutsche des Mittelalters und die belletristische der neueren Völker studierte. In Göttingen befliß ich mich ausschließlich ber Rechtswiffenschaft, allein ein hartnäckiges Ropfleiben, bas mich zwei Sahre lang bis heute gequält, war mir immer ein großes hemmnis und trägt die Schuld, daß meine Renntnisse nicht meinem Fleiß und Eiser entsprechen. Daher hosse ich, hochwohlgeborner herr Dekan und hochberühmte Mitglieder der hochpreislichen Fakultät, sehr auf Ihre Nachsicht, deren ich mich künftig mit der größten Geistesanstrengung nicht unwürdig zu erweisen gelobe." Das Promotions-Eramen, zu welchem sich heine in diesem Briefe meldete, fand am 3. Mai 1825 statt. Wie aus seinem Doktor-Diplom 120) und den Dekanats-Akten hervorgeht, erlangte er im juristischen Eramen nur den dritten Grad. Die Promotions-Thesen, welche er am 20. Zuli in össentlicher Disputation gegen seine Opponenten, den Privatdocenten der Philologie Dr. C. F. Culemann und den Stud. jur. Th. Geppert, vertheidigte, waren folgende:

1) Der Chemann ist herr der Mitgift.

2) Der Gläubiger muß eine Quittung ausstellen.

3) Alle Rechtsverhandlungen find öffentlich zu führen.

4) Aus dem Gid erwächst keine Berpflichtung.

5) Die confarreatio war bei den Römern die älteste Art

einer rechtlichen Cheverbindung.

Wir sehen aus der britten Thesis, daß heine auch bei Gelegenheit seiner Doktor-Promotion wieder für jene Dessentlichkeit der Gerichte in die Schranken trat, deren Segen er in seiner rheinischen heimat kennen gelernt und für die er bereits in den "Briesen aus Berlin" (vgl. S. 216 dieses Bandes) als Publicist das Wort ergrissen hatte. Besonders eifrig musste er die vierte und fünste Thesis gegen die Einwendungen seiner Opponenten versechten, und wir dürsen aus dem Stil seiner litera petitoria wie aus der Mittheilung eines Ohrenzeugen schließen, daß Solches nicht in besonders klassischem Latein geschah. Za, es soll zur Genugthuung des diederen Maßmann, dem hein so oft "seine Lateinlosigkeit, seine lateinische Impotenz, seine magna linguae romanae ignorantia" vorwarf, nicht verschwiegen bleiben, daß der junge Ooktorand sich im Eiser der Disputation an jenem Tage sogar eines groben Grammatikalschnitzers schuldig machte. Es passirte eihm nämlich, wie sein Freund Knille, welcher der Promotion beiwohnte, uns berichtet, das Missgeschick, zu sagen:

"Legitur hoc in caput 7", worauf alle Zuhörer unbarmherzig lachten. Mit folden kleinen Berftößen nimmt man's indessen bei Promotions-Disputationen nicht allzu genau, und so ließ selbst der grimme Hugo sich herbei, in den einleitenden Worten, welche er, wie gewöhnlich, der feierlichen Proklamation der Doktorwürde voraussandte, dem Doktoranden zwar minder über seine juristischen, desto mehr jedoch über seine poetischen Leistungen vielfache Elogen zu machen. Er verglich ihn mit Goethe, welcher auch früher und besser als Dichter, denn als Zurift, sich bewährt habe, und äußerte sogar, die Verse Seine's seien nach dem allgemeinen Urtheil den Goethe'schen an die Seite zu setzen. "Und Dieses," berichtet Heine seinem Freunde Moser (Bd. XIX, S. 225), "sagte der große Hugo aus der Fülle seines Herzens, und privatim sagte er noch viel Schönes den-selben Tag, als wir Beide mit einander spazieren fuhren und ich von ihm auf ein Abendessen gesetzt wurde. Ich finde also," fügt er scherzend hinzu, "dass Gans Unrecht hat, wenn er in geringschäßendem Cone von Hugo spricht. Hugo ist einer der größten Männer unseres Sahrhunderts." — Der eigentliche Doktorschmaus wurde erft am 31. Zuli gefeiert, und zwar nicht in der damaligen Sommerwohnung Heine's bei der Rektorin Suchfort an der Herzbergschen Chauffee Nr. 8, sondern in weiter abwärts belegenen Garten Nr. 11 des Forstmannes G. Swoboda, welcher unmittelbar auf das Grundstück des Bibliothekssekretars Dr. Mülbener folgt. Vor dem bescheidenen Hause stand damals unter einer dichtbewachsenen Laube wilden Weines und im Schatten zweier hohen Akazien ein runder steinerner Tisch, und auf diesem reihte sich Flasche an Flasche des perlenden Weines, den Fritz Bettmann, der joviale Kronenwirth, geliefert. Ein wunderschöner, lauer Sommerabend begunftigte den ungebundenen Zubel der Gafte, zu welchen Knille, Lehzen, Siemens und ein Paar andere Westfalen gehörten; der neugebackene Doktor machte den liebenswürdigsten Wirth, und sprudelte über von Geist und Laune. Erst als Mitternacht lange vorüber, die Flaschen leer und die Köpfe ziemlich voll waren, verabschiedeten sich die Freunde mit herzlicher Umarmung auf Nimmerwiedersehen von bem Dichter, bessen Koffer ichon zur Abreise gepackt stanb.

Zwischen die Zeit des Examens und den Tag seiner Doktor-Promotion fiel indes noch ein anderer, ungleich wichtigerer Att in Heine's Leben: — ber Aft seines nominellen Uebertrittes zur evangelischen Religion. Daß ihn kein starkes religiöses Band an das Sudenthum feffelte, haben wir zur Genüge erfahren. Auch mit dem Kulturleben seiner Stammgenoffen fühlte sich Heine nur lose verknüpft — "Der Taufzettel ift das Entrée-billett zur europäischen Kultur", lautet ein witiges Impromptü feiner "Gedanken und Einfälle" (Bb. XXII, S. 197), und schon im Februar 1822 hatte er (Bd. XIX, S. 43) an Wohlwill geschrieben: "Auch ich habe nicht die Kraft, einen Bart zu tragen und mir , Zudenmauschel' nachrufen zu lassen und zu fasten 2c." Dennoch sträubte sich in ihm ein edles Gefühl gegen das Unwürdige eines Religionswechsels aus rein äußerlichen Gründen. Er berührte dies Thema zuerst in einem Briefe an Moser nach der Rucktehr von dem Besuche in Hamburg im Sommer 1823. "Wie du benken kannst," schrieb er (Ebd., G. 115 ff.) mit Rudficht auf feine juristischen Plane, "kommt hier die Taufe zur Sprache. Reiner von meiner Familie ist bagegen, außer ich. Und dieser ich ist sehr eigenfinniger Natur. Aus meiner Denkungsart kannst du es dir wohl abstrahieren, daß mir die Taufe ein gleichgültiger Akt ist, daß ich ihn auch symbolisch nicht wichtig achte, und dass ich mich der Verfechtung der Rechte meiner unglücklichen Stammesgenoffen mehr weihen würde. Aber dennoch halte ich es unter meiner Würde und meine Ehre befleckend, wenn ich, um ein Amt in Preußen anzunehmen, mich taufen ließe. Im lieben Preußen!!! Ich weiß wirklich nicht, wie ich mir in meiner schlechten Lage helfen foll. Ich werbe noch aus Aerger katholisch und hänge mich auf. Wir leben in einer traurigen Zeit, Schurken werden zu den Besten, und die Besten mussen Schurken werden. Ich verstehe sehr gut die Worte des Psalmisten: "Herr Gott, gieb mir mein täglich Brot, dass ich deinen Namen nicht lästre!" . . . Es ist fatal, daß bei mir der ganze Mensch durch das Budget regiert wird. Auf meine Grundsätze hat Gelbmangel oder Ueberfluß nicht den mindesten Einfluß, aber besto mehr auf meine Handlungen. Ba, großer Moser, der H. Heine ist sehr klein. Bahrlich, der

kleine Markus ist größer, als ich! Es ist Dies kein Scherz, son-dern mein ernsthaftester, ingrimmigster Ernst. Ich kann dir Das nicht oft genug wiederholen, damit du mich nicht misst nach dem Maßstabe deiner eigenen großen Seele." — Es scheint, daß Heine sich, wie Gans, eine Zeitlang mit der Musion trug, als werde ihm die preußische Regierung den Eintritt in den Staatsdienst ohne vorherigen Uebertritt zum Christenthume gestatten, und daß er solche Vergünstigung durch eine Eingabe an das Kultus-Ministerium zu erlangen hoffte. Hierauf bezieht sich nachfolgende Stelle eines Briefes an Mofer vom Sommer 1824 (Ebb., S. 170): "Deine Mittheilungen über die Veränderungen im Ministerium bes Kultus haben mich sehr interessiert; du kannst wohl denken, in welcher hinsicht. Es ist Alles jest so verwirrt im preußischen Staat, daß man nicht weiß, wer Koch oder Kellner ist. Ich möchte wohl wiffen, an Wen ich mich mit Erfolg wenden konnte bei meinem Gesuch an das Ministerium. Ich habe schon in Berlin mit dir darüber gesprochen, die Zeit rückt heran, wo ich solche Vorsätze zur Ausübung bringen sollte, und ich kann's dir nicht genug empfehlen, diese Sache im Augenmerk zu behalten. Du weißt ja, ich selbst bin nicht im Stande, dergleichen Demarchen selbst zu machen und zu überdenken; meine Freunde sind immer meine natürlichen Vormünder. Sa, säßen Weiber am Staatsruder, so wäre ich Mann genug, bald ein gemachter Mann zu sein!" — Bei der ersten Nachricht, daß die Bemühungen seines Freundes Gans, eine Professur ohne vorgängigen Religionswechsel zu erhalten, vergeblich gewesen, und er sich nun den Umständen fügen wolle, spricht Heine sich ziemlich milde über Dessen beabsichtigte Taufhandlung aus. bittet sogar Moser, Gans die Versicherung zu ertheilen, daß er ihn jett nicht weniger als vormals liebe. "Ungern," fügt er hinzu (Ebd., S. 184), "vermisse ich in beinem Briefe Nachricht über den Verein. Hat derselbe schon Karten herumgeschickt pour prendre congé? oder wird er sich halten? wird Gott ftark sein in den Schwachen, in Auerbach und Konforten? wird ein Messias gewählt werden? Da Gans sich taufen lassen will, so wird er es wohl nicht werden konnen, und die Wahl eines Messias halt dwer. Die Wahl bes Efels ware ichon weit leichter." Und

als Gans im folgenden Sahre die Reise nach Frankreich und England angetreten hatte, spöttelte Heine (Ebd., S. 231): "Ich sehe mit Spannung seiner Rückfunft entgegen. Ich glaube wirklich, daß Gans als Eli-Ganz zurückehrt. Auch glaube ich, daß, obgleich der erste Theil des "Erbrechtes" mit vollem Recht, nach Junzischer Bibliothekseintheilung, als Quelle zur jüdischen Gesichichte betrachtet werden kann, dennoch der Theil des Erbrechtes, der nach Gans Jurückfunft von Paris erscheint, keine Quelle zur jüdischen Geschichte sein wird, eben so wenig wie die Werke Savigny's und anderer Gojim und Reschoim. Kurz, Gans wird als Christ, im wässerigsten Sinne des Worts, von Paris

zurücktehren."

Als heine diese ironischen Auslaffungen ichrieb, war an ihm selber der Taufakt bereits vollzogen. Es versteht sich, daß Solches in aller Stille und mit sorglicher Vermeidung jedes öffentlichen Aufsehens geschehen war. In dem kleinen preußischen Orte Heiligenstadt einige Meilen von Göttingen entfernt, hatte sich Harry Heine am 28. Zuni 1825 in der Dienstwohnung des Pfarrers zu St. Martini, des Superintendenten Magister Gottlob Christian Grimm, durch Diesen in die Gemeinschaft der evangelischen Kirche aufnehmen lassen und, mit Beibehaltung des Familiennamens, bei der Taufe die Vornamen Christian Sohann heinrich empfangen. Als einziger Taufpathe fungierte der Superintendent zu Langensalza, Dr. theol. Karl Friedrich Bonit, welcher am folgenden Tage auch bei der Taufe von Zwillingskindern des Magisters Grimm Gevatter stand, und vermuthlich zu diesem Zwecke nach Heiligenstadt gekommen war. Wegen seiner zufälligen Anwesenheit mag er von Heine, dem es sicher erwünscht war, die Kirche selbst mit dem ganzen Odium der vorschriftsmäßigen Formalitäten zu belasten, ersucht worden sein, ebenfalls an ihm Pathenstelle zu vertreten 130). Mit welchen Gefühlen der Proselyt die ihm durch Familien- und Erwerbsrücksichten aufgenöthigte Taufhandlung hatte über sich ergeben laffen, sagen uns die ergrimmten Worte, in benen er seinem Freunde Moser die erste verschämte Andeutung von dem geschehenen Schritte giebt 131): "Ich empfehle dir Golowin's Reise nach Sapan. Du ersiehst daraus, daß die Japaner das civilisierteste, urbanste Volk auf der Erde find. Sa, ich möchte sagen, das driftlichste Volt, wenn ich nicht zu meinem Erstaunen gelesen, wie eben diesem Volke Nichts so sehr verhafft und zum Gräuel ist, als eben das Christenthum. Ich will ein Sapaner werden. — Es ist ihnen Nichts so verhasst wie das Kreuz. Ich will ein Sapaner werden. — Vielleicht schicke ich dir heute noch ein Gedicht aus dem "Rabbi", worin ich leider wieder unterbrochen worden. Ich bitte dich fehr, das Gedicht, sowie auch was ich dir von meinen Privatverhältnissen sage, Niemanden mitzutheilen. Gin junger spanischer Bube, von Herzen ein Jude, der sich aber aus Luxusübermuth taufen lässt, korrespondiert mit dem jungen Sehuda Abarbanel und schickt ihm jenes Gedicht, aus bem Maurischen übersett. Bielleicht scheut er es boch, eine nicht sehr noble Handlung dem Freunde unumwunden zu schreiben, aber er schickt ihm jenes Gedicht. — Denkt nicht darüber nach." — Bitterer noch klingen die selbstanklagenden Aeußerungen eines fünf Wochen später geschriebenen Briefes (Bd. XIX, S. 241 u. 247): "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Cohen versichert mich, Gans predige bas Christenthum und suche bie Kinder Ifrael zu bekehren. Thut er Dieses aus Ueberzeugung, so ist er ein Narr; thut er es aus Gleißnerei, so ist er ein Lump. zwar nicht aufhören ihn zu lieben; dennoch gestehe ich, weit lieber wär's mir gewesen, wenn ich statt obiger Nachricht erfahren hätte, Gans habe silberne Löffel gestohlen. Daß du, lieber Moser, wie Gans denken sollst, kann ich nicht glauben, obschon es Cohen versichert und es sogar von dir selber haben will. Es ware mir fehr leid, wenn mein eigenes Getauftsein dir in einem gunftigen Licht erscheinen könnte. Ich versichere dich: wenn die Gesetze das Stehlen filberner Löffel erlaubt hätten, so würde ich mich nicht getauft haben. — Vorigen Sonnabend war ich im Tempel, und habe die Freude gehabt, eigenohrig anzuhören, wie Dr. Salomon gegen die getauften Juden loszog, und besonders stichelte: "wie sie von der blogen Hoffnung, eine Stelle (ipsissima verba) zu bekommen, sich verlocken laffen, dem Glauben ihrer Bäter untreu zu werden". Ich versichere dir, die Predigt war gut, und ich beabsichtige, den Mann diese Tage zu besuchen. - Wenn ich Zeit hatte, wurde ich ber Doktorin Bung einen

hübschen jüdischen Brief schreiben. Ich werde jetzt ein rechter Christ; ich schmarote nämlich bei den reichen Zuden." Das im Nachlasbande enthaltene Gedicht "Einem Abtrünnigen" bezieht sich unzweiselhaft gleichfalls auf die Taufe von Eduard Gans, wenn nicht auf den eigenen Uebertritt:

D des heil'gen Jugendmuthes! D wie schnell bift du gebändigt! Und du haft dich, kühlern Blutes, Mit den lieben Herrn verständigt!

Und du bift zu Kreuz gekrochen, Bu dem Kreuz, das du verachtest, Das du noch vor wenig' Wochen In den Staub zu treten dachtest!

D, Das thut das viele Lesen Sener Schlegel, Haller, Burke — Gestern noch ein Held gewesen, Ift man heute schon ein Schurke.

Aufs schmerzlichste varsieren die Klagen vom Frühjahr 1826 (Bd. XIX, S. 265—268) dasselbe Thema: "Das war eine gute Zeit, als der "Ratcliff" und "Almansor" bei Dummler erschienen, und du, lieber Moser, die schönen Stellen daraus be-wundertest, und dich in deinen Mantel hülltest und pathetisch sprachest, wie der Marquis Posa. Es war damals Winter, und der Thermometer war bis auf Auerbach gefallen, und Dithmar fror trot seiner Nankinghosen — und doch ist es mir, als ob es damals wärmer gewesen sei, als heute den 23. April, heute wo die Hamburger schon mit Frühlingsgefühlen herumlaufen, mit Beilchenfträußern u. s. w. u. s. w. Es ist damals viel wärmer gewesen. Wenn ich nicht irre, war Gans bamals noch nicht getäuft und schrieb lange Vereinsreden, und trug sich mit dem Wahlspruch: "Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni". Ich erinnere mich, der Pfalm: "Wir sagen an den Flüssen Babel's" war damals beine Force, und du recitiertest ihn so schön, so herrlich, so rührend, daß ich jett noch weinen möchte, und nicht bloß über den Pfalm. Du hattest damals

auch einige sehr gute Gedanken über Sudenthum, christliche Niederträchtigkeit der Proselytenmacherei, Niederträchtigkeit der Zuden, die durch die Taufe nicht nur die Absicht haben, Schwierigkeiten fortzuräumen, sondern durch die Taufe Etwas erlangen, Etwas erschachern wollen, und bergleichen gute Gedanken mehr, die du gelegentlich mal aufschreiben solltest. Du bist ja selbftanbig genug, als daß du es wegen Gans nicht wagen burftest, und was mich betrifft, so brauchst bu dich wegen meiner gar nicht zu genieren. Wie Solon sagte, daß man Niemanden vor seinem Tode glücklich nennen könne, so kann man auch sagen, daß Niemand vor seinem Tode ein braver Mann genannt werden sollte. Ich bin froh, der alte Friedländer und Bendavid sind alt, und werden bald sterben, und Diese haben wir dann sicher, und man kann unserer Zeit nicht den Vorwurf machen, daß sie keinen einzigen Untadelhaften aufzeigen kann. Verzeih mir den Unmuth, er ist zumeist gegen mich selbst gerichtet. Ich stehe oft auf des Nachts und stelle mich vor den Spiegel und schimpfe mich aus. Vielleicht seh' ich des Freundes Seele jest für einen solchen Spiegel an . . . Grüß mir unsern "außerordentlichen" Freund, und sag ihm, daß ich ihn liebe. Und Dieses ist mein seelenvollster Ernst. Er ist mir noch immer ein liebes Bild, obschon kein Heiligenbild, noch viel weniger ein verehrliches, ein wunderthätiges. Ich denke oft an ihn, weil ich an mich selbst nicht benken will. So bachte ich diese Nacht: mit welchem Geficht wurde wohl Gans vor Mofes treten, wenn Diefer plöglich auf Erben wieder erschiene? Und Mofes ist boch der größte Zurift, der je gelebt hat, denn seine Gesetzgebung dauert noch bis auf heutigen Tag. Ich träumte auch, Gans und Mordachai Noah kamen in Stralau zusammen, und Gans war, o Wunder! stumm wie ein Fisch. Zunz stand sarkastisch lächelnd dabei und sagte zu seiner Frau: "Siehst du, Mäus-chen?" Ich glaube, Lehmann hielt eine lange Rede, im vollen Tone, und gespickt mit "Aufklärung", "Wechsel der Zeitverhältnisse", "Fortschritte des Weltgeistes", eine lange Rede, worüber ich nicht einschlief, sondern im Gegentheil, worüber ich erwachte."
— "Wie tief begründet ist doch der Mythus des ewigen Zuden!"
heißt es in einem anderen Briefe (Ebd., S. 278). "Im stillen

Baldthai ergählt die Mutter ihren Kindern das schaurige Marden, die Kleinen bruden fich angstlicher an den Berd, draußen ist Nacht — das Posthorn tont — Schacherjuden fahren nach Leipzig zur Meffe. — Bir, die wir die Helden des Marchens find, wir wiffen es felbst nicht. Den weißen Bart, deffen Saum die Zeit wieder verjungend geschwärzt, kann kein Barbier abrafieren." - Im herbst 1825 ericbien in den "Biener Sahrbuchern" die an einer früheren Stelle erwähnte Recension der heine'ichen "Tragödien" von Wilhelm Baring, worin die driftenthumsfeindliche Tendenz des "Almansor" ziemlich deutlich auf die judische Abstammung des Dichters gurud geführt wurde. Dies hineingieben konfessioneller Grörterungen muffte für Beine um fo peinlicher sein, je mehr er zur Klarheit darüber gelangte, daß er sich durch den im Widerspruch mit jeiner innern Ueberzeugung unternommenen Religionswechsel in die zweideutigste Lage gebracht. "Ich sehe noch schlimmeren Ausfällen entgegen," schrieb er an Mojer (Ebd., S. 246, 257 u. 258). "Daß man den Dichter herunter reißt, kann mich wenig rühren; daß man aber auf meine Privatverhaltnisse so derbe anspielt oder, besser gesagt, andrügelt, Das ist mir sehr verdrießlich. Ich habe dristliche Glückritter in meiner eigenen Familie u. j. w. . . . . Ift es nicht narrisch? kaum bin ich getauft, so werde ich als Zude verschrieen ... Ich bin jest bei Christ und Jude verhafft. Ich bereue sehr, daß ich mich getauft hab'; ich seh' noch gar nicht ein, daß es mir seitbem beffer ergangen sei - im Gegentheil, ich habe feitdem Nichts als Widerwartigkeiten und Unglud."

In der That sollte Heine, wie die Erfahrung ihn bald genug belehrte, durch seinen formellen Nebertritt zum dristlichen Glauben Nichts von Allem, was er gehosst hatte, erreichen: keine Staatsanstellung und keine Unabhängigkeit von den Geldzuschüssen des reichen Oheims. Vor dem Kampfe noch war er abgefallen von der Idee, die ihn zu ihrem Streiter erkoren; die Taufe hatte ihn im innersten Gewissen mit sich selbst entzweit, von Herzen wurde er niemals ein Christ, und bei seinen Feinden

hieß er: der Jude.

Zweites Buch.

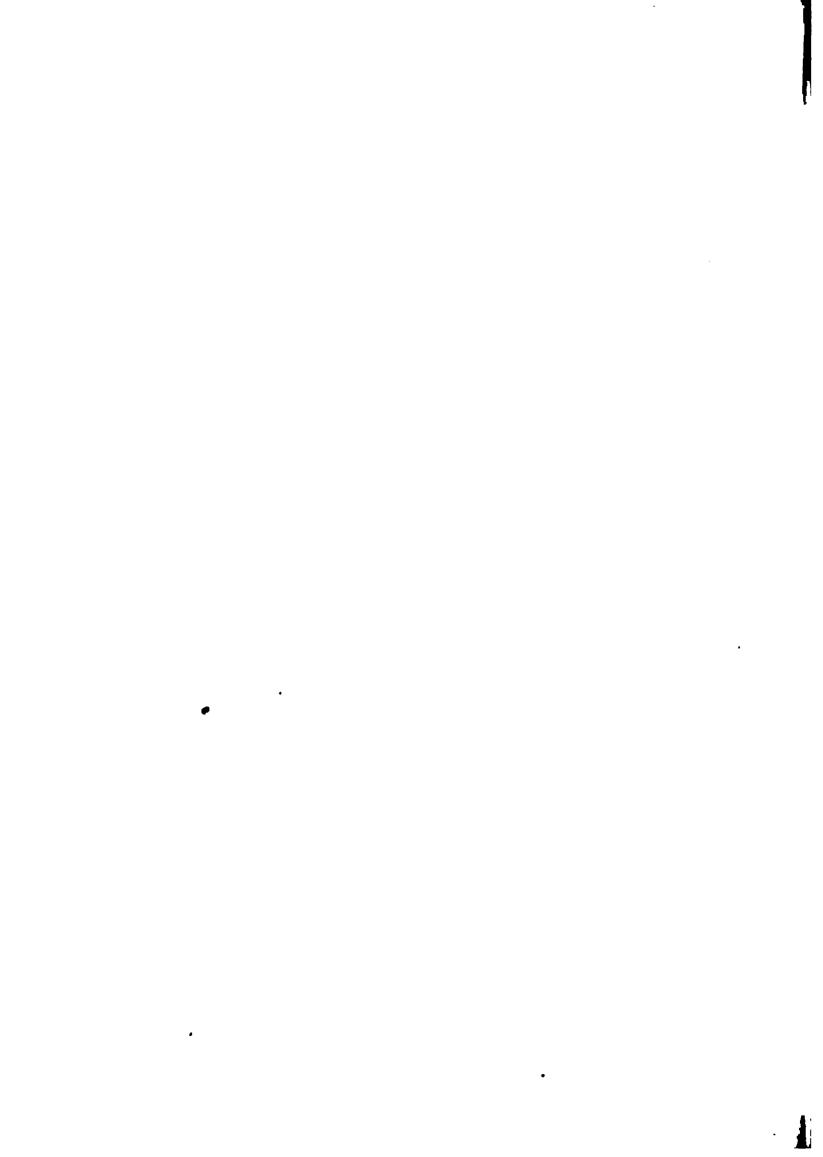

## Erftes Kapitel.

## Die "Reisebilder".

Menige Tage vor der Doktor-Promotion H. Heine's war sein Dheim Salomon auf einer Geschäftsreise nach Kassel durch Göttingen gekommen. Er hatte den Neffen sogleich holen lassen und sich überaus freundlich gegen ihn bezeigt. Da jedoch einige Fremde zugegen waren, bot sich keine Gelegenheit für den Dichter, mit dem Onkel über seine Privatverhältnisse zu reden. Er theilte ihm daher schriftlich seinen Wunsch mit, vor der Uebersiedelung nach hamburg ein Seebad zu besuchen, und Salomon heine setzte ihn durch Uebersendung eines liberalen Wechsels in den Stand, Anfangs August eine Erholungsreise nach der Insel Nordernen anzutreten. Durch den Gebrauch der erfrischenden Seebader und die friedliche Stille des Aufenthalts unter dem schlichten Schiffer- und Fischervolke kräftigte sich seine angegriffene Gefundheit, und seit Langem fühlte er zum ersten Mal die nervösen Kopfschmerzen entweichen, welche ihn in den letzten Sahren so hartnäckig belästigt hatten. Mit den vielen aristokratischen Babegästen, welche die Saison hergeführt, kam er wenig in Berührung; doch machte er in der Fürstin von Solms-Lich eine angenehme Bekanntschaft. Er hatte sich mit der feingebilbeten Dame schon mehrmals unterhalten, als Diese bei einem Ausdruck, den er gebrauchte, unwillkürlich ausrief: "Ei, Das ist ja ganz wie von Barnhagen!" Auf Heine's verwunderte Frage, ob fie den ihm so innig befreundeten Mann kenne, erzählte die Fürstin, das ihr Bruder, der General, in den Freiheitskriegen Varnhagen's Oberst gewesen, und dass sie wiederholt mit Zenem zusammen getrossen; auch hege sie eine enthusiastische Verehrung für seine geistvolle Gemahlin. In Volge dieser neuen Antnüpfungspunkte gestaltete sich der Umgang mit der Fürstin noch freundlicher, und sie bewahrte dem Dichter stets ein wohlwollendes Andenken. Noch zwanzig Sahre später äußerte sie bei einem Besuche Varnhagen's 132), sie habe Peine sehr gern gehabt, sie halte ihn für innerlich edel und aufrichtig, ein solcher Geist könne nur das Beste wollen, wenn er auch unleugbar seine nicht zu vertheidigenden Unarten habe.

Vor Allem war es jedoch der erhabene Anblick des Meeres, der ihn mit unnennbarem Entzücken erfüllte. Tagelang kreuzte er im kleinen Fischerboot um die einsame Insel und sah, rücklings auf dem Verdeck liegend, zu den vorübersegelnden Wolken empor, während er dem Gemurmel der Wellen oder alten Schiffersiagen lauschte, die er sich von den Fährleuten erzählen ließ. Das Meer war ihm ein verwandtes Element, das er "liebte wie seine Seele", bei dessen Grollen und Tosen ihm wohl ward, und mit

dessen wechselnden Launen er sich felber gerne verglich:

Mein Herz gleicht ganz dem Meere, Hat Sturm und Ebb' und Fluth, Und manche schöne Perle In seiner Tiefe ruht.

Kein deutscher Dichter hat das Leben des Meeres gewaltiger befungen, als Heine, der hier im Sommer 1825 den ersten Cyklus
zeiner Nordseebilder koncipierte. Bei Mittheilung derselben an Moser bemerkte er (Bd. XIX, S. 245): "Tieck und Robert
haben die Form dieser Gedichte, wenn nicht geschaffen, doch
wenigstens bekannter gemacht; aber ihr Inhalt gehört zu dem Eigenthümlichsten, was ich geschrieben habe. Du siehst, jeden
Sommer entpuppe ich mich, und ein neuer Schmetterling flattert
hervor. Ich bin also doch nicht auf eine bloß lyrisch-malitiöse
zweistrophige Manier beschränkt." Es verdient hervorgehoben
zu werden, das Peine der erste unserer Dichter war, welcher das

geheimnisvoll großartige Leben des Meeres als einen neuen Stoff für die deutsche Poesie eroberte. Bei einem Gespräch mit Adolf Stahr <sup>132</sup>) machte er hierüber interessante Aeußerungen. Er betonte, daß auch die Kunft für das große Publikum eines gewissen Charlatanismus bedürfe: "Man wirkt nur, indem man die Begriffe benutt, die der Menge bekannt sind, und nicht seine eigenen ertendierten Begriffe bei solchen dichterischen Schilderungen voraussett. Der Charlatanismus, den ich meine, besteht unter Anderm auch darin, daß man sich zu den Anschauungen und Vorstellungen der Menge herablässt. Ich habe es dabei als Dichter des Meeres par excellence gerade am schwerften gehabt. Denn Wer kannte damals in Deutschland das Meer? Setzt ist Das ein Anderes, jett, wo Eisenbahnen und Dampfschiffe den Verkehr erleichtert haben, kennt es Seber. Aber damals schilderte man etwas der lesenden Menge völlig Unbekanntes, wenn man das Meer beschrieb, und Das ist immer misslich. Ich musste mich, weil ich es obendrein in Versen beschrieb, an das Banalste halten. Einmal war ich ein Paar Wochen ganz allein mit dem Schulmeister, nachdem schon alle anderen Badegaste fort waren, in Wangeroge. Endlich währte es mir doch zu lange. Mein Hauptgepäck hatte ich schon früher voraus geschickt, und nun wollte ich mit einem Male mit meinem Bündel fort an die oldenburgische Küste nach Hamburg. Es vergingen aber Tage und es kam kein Schiff, ich saß auf der Sanddune wie fest gezanbert. Endlich kam ein Schiff und ich ließ mich hinauf bringen — ich meine, es geschah zu Wagen. Bald aber über-fiel uns Windstille und wir konnten nicht ans Land. So blieben wir Angesichts der Kuste liegen, bis ich's nicht mehr aushalten konnte und die Ebbe benutte, und mit meinem Bundel auf dem Kopfe die ganze Strecke bis ans Land zu Fuße durchs Meer ging." Dann erzählte Heine noch Viel von den Sielen und Meerdeichen und von dem Wangeroger Schiffervolke. "Wenn ich das Alles damals hätte dichterisch behandeln wollen," schloß er seine Betrachtungen, "so hätte es Keiner verstanden, eben weil es zu jener Zeit unbekannte Dinge waren." Es kann daher nicht befremben, wenn Heine sich gegen Moser (Bd. XIX, S. 292) rühmte, dass er in diesen Gedichten "mit Lebensgefahr eine ganz

neue Bahn gebrochen", oder wenn er bei Veröffentlichung des ersten Bandes der "Reisebilder" an Simrock schrieb (Ebd., S. 272): "Ob das Publikum an den Nordseebildern Geschmack sinden werde, ist sehr dubiös. Unsere gewöhnlichen Süßwasser-Leser kann schon allein das ungewohnt schaukelnde Metrum einigermaßen seekrank machen. Es geht doch Nichts über den alten ehrlichen Platt-

weg, das alte Gleise der alten Landstraße!" -

Von Ende September bis Ende Oktober war h. heine wieder bei seinen Eltern in guneburg, woselbst auch sein Bruder Maximilian, der seit Ostern des Jahres als Studiosus medicinae die Berliner Universität bezogen hatte, die Ferienzeit verlebte. Die intelligenteren Kreise bes Städtchens suchten eifrig die Bekanntschaft des Dichters, deffen Ruhm sich allmählich mehr und mehr zu verbreiten begann. Namentlich schloß Heinrich Heine ein dauerndes Freundschaftsbündnis mit dem Dr. juris Rudolf Chriftiani, einem Sohne des dortigen Generalsuperintendenten, den er schon bei seinem vorigen Aufenthalt im elterlichen Hause tennen gelernt. Der junge Christiani, welcher bei bem Luneburger Magistrate das Amt eines Stadtsekretars bekleidete, schwärmte für Goethe und Heine, schon als Göttinger Student hatte er Dehlenschläger's "Hugo von Rheinberg" übersett, und auch jett noch bilettierte er vielfach auf ästhetischem und poetischem Felde. Er war ein schlanker, eleganter Bursche von hubschen Gesichtszügen und einnehmenden Manieren, deffen Konterfei mit unvergleichlicher Wahrheit in den Versen gezeichnet ift:

> Diesen liebenswürd'gen Jüngling Kann man nicht genug verehren; Oft traktiert er mich Austern Und mit Rheinwein und Likören.

Zierlich sitt ihm Rock und Höschen, Doch noch zierlicher die Binde, Und so kommt er jeden Morgen, Fragt, ob ich mich wohl befinde;

Spricht von meinem weiten Ruhme, Meiner Anmuth, meinen Wißen; Eifrig und geschäftig ist er, Mir zu dienen, mir zu nützen. Und des Abends in Gesellschaft, Mit begeistertem Gesichte, Deklamiert er vor den Damen Meine göttlichen Gedichte.

D, wie ist es hoch erfreulich, Solchen Züngling noch zu sinden, Zetzt in unsrer Zeit, wo täglich Mehr und mehr die Bessern schwinden!

Nach der Zulirevolution in die hannövrische Kammer gewählt, erwies fich Rudolf Christiani dort als einen tuchtigen und muthvollen Redner der liberalen Opposition; u. A. brachte er im Frühling 1837 einen Antrag auf Prestreiheit ein. heine nannte ihn desthalb in einem Scherzgedichte (Bd. XVII, S. 234 [214]) den "Mirabeau der Lüneburger Haide", und stellte ihn einem Freunde 134) mit den Worten vor: "Dies ist der Mann, der so ausgezeichnet redet und so miserabel schreibt." Bald darauf verheirathete sich Dr. Christiani mit einer Kousine des Dichters, die von Salomon Heine eine glanzende Mitgift empfing, und der Freund schrieb ihm einen heiteren Gratulationsbrief, welcher mit den Worten begann: "Wir können uns jetzt wie die Könige "mon Cousin" anreden." Von dem Onkel aber, dem Löwen der Familie, hieß es an einer anderen Stelle bes Schreibens: "Fürchte dich nur nicht gleich, wenn er brüllt; er ist doch sonst edel und gut, am umgänglichsten aber in der Fütterungsstunde." — Dieser originelle Brief, erzählt Maximilian heine in seinen Erinnerungen an den Bruder, hatte Abschriften gefunden, und follte den Feinden und Widersachern des Dichters - zu welchen besonders Dr. Gabriel Riesser in Hamburg, sowie die Schwiegerföhne des Onkels, Halle und Oppenheimer, gehörten — zur Angriffswaffe dienen, als Onkel und Neffe einst wieder in momentanen Konflitt gerathen waren. Aber Salomon heine nahm die Sache von der heitersten Seite, und unterschrieb einen in bester Laune abgefassten Brief mit den Worten: "Dein dich liebender Onkel, vor der Fütterungsstunde". — Wie sehr heinrich Heine, trot oftmaliger Neckereien in Versen und Prosa, übrigens bas Talent des Dr. Christiani schätzte, den er in einem Briefe an Friederike Robert vom Dabber 1825 "den gebildetsten Mann im ganzen

Hannövrischen" nennt, geht wohl am besten aus der Thatsache hervor, daß er Denselben in seinem Testamente zum Herausgeber seiner sämmtlichen Werke bestimmte; eine Aufgabe, deren ihn freilich der Tod überhob, bevor er nur den Anfang zu ihrer

Lösung gemacht hatte. —

In den ersten Tagen des Novembermonats 1825 traf der Dr. juris heinrich heine endlich in hamburg ein, um sich bort als Advokat zut etablieren. Er ließ diesen Plan jedoch sofort wieder fallen — warum, darüber spricht er sich in wunderlich zuruckhaltender Weise aus. "Du siehst Cohen ja diese Tage," schrieb er ichon am 14. December an Moser (Bd. XIX, S. 240), "und er kann dir erzählen, wie ich nach hamburg gekommen, dort Advokat werden wollte, und es nicht wurde. Wahrscheinlich kann Cohen dir die Ursache nicht angeben; ich aber auch nicht. hab' ganz andere Dinge im Ropfe, oder, beffer gefagt, im herzen, und will mich nicht damit plagen, zu meinen Handlungen die Gründe aufzufinden." — "Meine außeren Verhältniffe find noch immer biefelben," heißt es fünf Monate später in einem Briefe an Varnhagen 135); "es hat mir noch immer nicht gelingen wollen, mich irgendwo einzunisteln, und dieses Talent, welches Insetten und einige Doctores juris in hohem Grade besitzen, fehlt mir ganz und gar. Meinen Plan, hier zu abvocieren, habe ich befshalb aufgeben muffen — aber glauben Sie nur nicht, daß ich so bald von hier weggehe; es gefällt mir hier ganz ausnehmend gut; es ist hier der klassische Boden meiner Liebe, Alles sieht mich an wie verzaubert, viel eingeschlafenes Leben erwacht in meiner Bruft, es frühlingt wieder in meinem Herzen, und wenn die alte Kopfkrankheit mich ganz verlässt, so dürfen Sie noch recht viel' gute Bücher von mir erwarten." — Der wirkliche Grund, weßhalb heine die beabsichtigte Advokaten-Rarrière in Hamburg so rasch wieder verließ, war jedoch muthmaklich kein anderer, als daß ihm bei seinen vorwiegend poetischen Neigungen die Lust und Energie mangelte, sich in ein heterogenes, prosaisch trockenes Gebiet hinein zu arbeiten und sich in Studien zu vertiefen, die ihn von seinen literarischen Beschäftigungen abzögen. Es kam ber üble Umstand hinzu, daß feine weiche, traumerische Natur sich mit unmäßiger Gefühlsschwelgerei den verbitternben Eindrücken hingab, welche durch die Erinnerungen einer schmerzlichen Bergangenheit und durch beständige Zerwürfnisse mit seinen Verwandten reichlich genährt wurden. Ewige Geldnoth, ewige Vorwürfe des Onkels, gehässige Verleumdungen bei Demselben durch den eigenen Schwager und durch die übrige Sippschaft, Hetzereien und Klatschereien: "er sei ein Spieler, lebe müßig, muffe in schlechten Händen sein", um ihn baldmöglichst wieder von Hamburg zu entfernen; in Folge Dessen ein täglich sich steigerndes Mistrauen des Dichters gegen sich selbst und gegen seine ganze Umgebung — Das ist der unerquickliche Inhalt aller Briefe, die er als Stoßseufzer an seine Freunde gelangen ließ. Schon der erste Brief an Moser (Bd. XIX, S. 238 ff.) ift "Berbammtes hamburg" datiert und beginnt mit den verzweifeltsten Klagen: "Theurer Moser! lieber, gebenedeiter Mensch! Du begehst großes Unrecht an mir. Ich will ja keine große Briefe, nur wenige Zeilen genügen mir, und auch diese erhalte ich nicht. Und nie war ich derselben mehr bedürftig, als eben jett, wo wieder der Bürgerkrieg in meiner Brust ausgebrochen ist, alle Gefühle sich empören — für mich, wider mich, wider die ganze Welt. Ich sage dir, es ist ein schlechter Spaß. — Laß Das gut sein. — Da sitz' ich nun auf der ABC-straße, müde vom zwecklosen Herumlaufen, Fühlen und Denken, und draußen Nacht und Nebel und höllischer Spektakel, und Groß und Klein läuft herum nach den Buden, um Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Im Grunde ist es hübsch, daß die Hamburger ichon ein halbes Sahr im Voraus baran benten, wie fie fich zu Beihnachten beschenken wollen. Auch du, lieber Moser, sollst dich über meine Knickrigkeit nicht beklagen können, und da ich just nicht bei Kasse bin und dir auch kein ganz ordinäres Spielzeug kaufen will, so will ich dir etwas ganz Apartes zum Weihnacht schenken, nämlich das Versprechen, daß ich mich vor ber Hand noch nicht todtschießen will. Wenn du wufftest, was jest in mir vorgeht, so würdest du einsehen, daß dieses Versprechen wirklich ein großes Geschenk ist, und du würdest nicht lachen, wie du es jest thust, sondern du würdest so ernsthaft aussehen, wie ich in diesem Augenblick aussehe. Vor Kurzem hab' ich ben "Werther" gelesen. Das ist ein wahres Glück für

mich. Vor Kurzem hab' ich auch den "Kohlhaas" von Heinrich von Kleist gelesen, bin voller Bewunderung für den Verfasser, kann nicht genug bedauern, daß er sich todtgeschoffen, kann aber sehr gut begreifen, warum er es gethan." Moser's beschwichtigendes Zureden und seine wohlgemeinten Bemühungen, ein besseres Einvernehmen heine's mit seinen Verwandten zu vermitteln, hatten nur ben Erfolg, daß der reizbare Jungling auch gegen diesen seinen besten Freund zeitweilig verstimmt wurde. "Ich sehe," schrieb er ihm missmuthig (Ebd., S. 261), "du haft den Marquis Posa abgelegt und möchtest nun gern den Antonio präsentieren. Glaub mir, ich bin weder Tasso, noch verrückt, und wenn ich bis zum Furchtbarsten meine Entrüstung aussprach, jo hab' ich dazu meine guten Gründe gehabt. Es liegt mir Nichts baran, wie man von mir benkt, man kann auch sprechen von mir, was man will; ganz anders ist es aber, wenn man dies Gedachte oder Gesprochene mir selbst, persönlich selbst, in-finuiert. Das ist meine persönliche Ehre. Ich hab' mich auf der Universität zweimal geschlagen, weil man mich schief ansah, und einmal geschossen, weil man mir ein unziemliches Wort sagte. Das sind Angriffe auf die Persönlichkeit, ohne deren Integrität ich selbst jest nicht existieren möchte." Und nun folgen neue, krankhaft verdrießliche Mittheilungen über ehrenrührige Zuträgereien von Leuten, "die gefährlicher und schädlicher sind, als offenkundige Feinde, indem sie sich ein Air von Protektoren und Seelsorgern geben. Sie unterstützen ihr Geschwätz gern, wenn sie aufweisen konnen, von den intimften Freunden aufgefordert zu sein, "Etwas für den Menschen zu thun". Dieser Ausdruck allein kann mich toll machen. Za, ich bin rasend. — Meine persönliche Ehre aufs tiefste gekränkt; — was mich aber am meisten krankt, Das ist, daß ich selbst daran Schuld bin durch ein zu offenes und kindisches hingeben an Freunde oder Freunde der Freunde. Es soll nicht mehr geschehen, ich werde im Nothfall auch so absichtlich ernst aussehen wie ihr Andern.

Wie schon erwähnt, waren es besonders die Schwiegersöhne des Onkels, Dr. Adolf Halle und Christian Morit Oppenheimer, die dem jungen Dichter in der Gunst des reichen Onkels zu schaden suchten, und nur zu oft für ihre Zuträgereien ein williges

Ohr fanden. Oppenheimer war vor seiner Verheirathung mit Friederike Beine lange in Geschäften seines Schwiegervaters in London gewesen, und spielte gern ben Englander, den Millionar, den feinen Gentleman, so wenig seine plumpen Manieren der eleganten Rolle entsprachen. Der Alte hatte Tage, wo er ihn sehr malitiös behandelte. Als Herr Oppenheimer einst im Hause Salomon Heine's mit einer kürzlich aus London zurückgekehrten deutschen Dame wiederholt eine englische Tisch-Konversation begann, wandte sich Letterer plötzlich mit den Worten an die Dame: "Sehen Sie, gnädige Frau, meine Erziehung hat meinen armen Eltern blutwenig gekostet. Was aber, glauben Sie, kostet es mich, dass mein Schwiegersohn hier Englisch spricht? Einige hunderttausend Mark hat er mir in England — verhandelt, dafür aber auch Englisch gelernt. Bie Maximilian heine berichtet 136), wussten die Schwiegersöhne, trotz solcher gelegentlichen Zurecht-weisungen, den Alten stets zu ihrem Vortheil zu leiten, und hatten für den Dichter und seine Geschwister nur eifersüchtige Blicke und Misswollen. Sie und ein Troß lungernder Hausschmarotzer, von denen die arglose Gutmuthigkeit des Millionars sich missbrauchen ließ, waren es hauptsächlich, welche Onkel und Neffen so häufig gegen einander aufhetten und Letterem die bitterften Kränkungen bereiteten. Heinrich Heine beklagte sich noch in späteren Jahren mehr als einmal darüber, daß gerade die giftigsten Reider seines Ruhmes von Salomon heine mit Vorliebe zu Gaste geladen und in vielfacher Weise unterstützt wurden. "Ich habe wahrhaftig," schrieb er einmal seinem Bruder Mar 137), "zu dem Ansehn, das ich in der Welt erlangt, der Beihilfe meiner Familie nicht bedurft; daß aber die Familie nie das Bedürfnis fühlte, dieses Ansehen, und sei es auch nur in den kleinsten Dingen, zu befördern, ist unbegreiflich. Sa, im Gegentheil, im Hause meines Oheims fanden diejenigen Menschen eine gute Aufnahme, die notorisch als Gegner meines Renommée bekannt waren . . . In diesem Hause herrschte von jeher eine Aria cattiva, die meinen guten Leumund verpestete. Alles Gewürm, was an meinem guten Leumund zehren wollte, fand in diesem Hause immer bie reichlichfte Apung."

Fast mehr noch, als von den Klatschereien der Verwandten,

hatte er von den Anfeindungen der Tempel-Suden zu leiden, die ihm nicht bloß seinen Religionswechsel verdachten, sondern ihm noch minder den Spott verzeihen konnten, mit welchem er sich hie und da über ihre Synagogenreform ausließ. heine mar in derselben Täuschung wie seine geistvollen Berliner Freunde befangen, er sah nicht ein, daß die große Masse ber Suden nur durch ein vorsichtiges Schonen ihrer ererbten Sitte und Religion - auf dem Wege langsamer Entwicklung für den Kulturfortschritt zu gewinnen sei. Die Berliner Beißsporne, welche die Reform ihrer Glaubensgenoffen von einem großen politischen Gedanken aus hatten durchführen wollen, stießen auf taube Ohren, und als ihr Werk gescheitert war, ließen sich aus Unmuth und Verzweif. lung Viele, ja die Meisten von ihnen, taufen. Die hamburger Spnagogenverbesserer trugen sich nicht mit so hoch fliegenden Plänen, sondern beschränkten die von ihnen erstrebte Reform auf ein sehr bescheidenes Maß; eben besthalb aber fanden fie thätige Unterstützung, und erreichten, getreulich ausharrend, ihr Ziel heine freilich warf ihnen ängstliche Halbheit und verstockte Engherzigkeit vor, weil ihm das starre Betonen des religiösen Do. mentes als ein hemmnis des Eintretens der Juden in bas moderne Kulturleben erschien, er bewitzelte und bekrittelte, was als Uebergangsstufe praktisch vollkommen berechtigt war, und gab dadurch selber den Anlass zu Reibereien der unerquicklichsten Persifflierende Aeußerungen über den Hamburger Tempel und deffen Anhänger wurden dem Onkel Salomon ein Mal über das andere mit verschlimmernden Zusätzen hinterbracht, und statt gegen die Fälschungen und Verdrehungen seiner Worte zu protestieren, vermehrte Heinrich Heine das Aergernis, indem er mit tropiger Gitelkeit die ihm schuld gegebenen Auslassungen bas nächste Mal vor dem Onkel in Gegenwart der Ohrenblaser wiederholte, oder wohl gar durch noch fraffere Ausbrücke überbot 138). Dadurch wurde natürlich Nichts gebeffert, die Bezichtigung der Frivolität und Charafterlosigkeit verwundete um so schärfer. als die Taufe des Dichters eine nicht weg zu disputierende Sandhabe zur Verdächtigung seiner Gesinnungen bot, und es bilbete sich bei ihm ein mit den Sahren zunehmender Groll gegen hamburg aus, der ihn nie wieder verlaffen hat. "Ich sehe, Sie

fragen mich, wie ich hier lebe?" schrieb er Ende Mai 1826 einem Berliner Freunde. "D lieber Lehmann, nennen Sie es, wie Sie wollen, nur nicht leben!" — "Nach Hamburg werde ich nie in diesem Leben zurückkehren," heißt es in einem Briefe an Varn-hagen aus München vom Februar 1828; "es sind mir Dinge von der äußersten Bitterkeit dort passiert, sie wären auch nicht zu ertragen gewesen, ohne den Umstand, daß nur ich sie weiß." Und noch 1850 gerieth Heine in die unmuthigste Stimmung, als bei einem Besuche Adolf Stahr's die Rede auf seinen einstmaligen Aufenthalt in Hamburg kam. "Sehen Sie," rief e aus, "was dies Hamburg mir für Leid angethan, wie profund unglücklich ich dort gewesen bin, Das denken Sie gar nicht aus. Man hat immer geglaubt, mein Onkel oder meine Familie hatten mir dort Leides angethan, Das war aber niemals der Fall. Sie waren im Grunde immer gut gegen mich, und alle Verdrießlich-keiten kamen mir durch Klätschereien von dem andern Volke. Diese hochmuthige Splitterrichterei bei eigener balkendicker Verstocktheit, dieser Haß gegen alles Ungewöhnliche, diese angstvolle Abneigung gegen Alles, was mehr ist als sie selber, diese heuchlerische burgerliche Sittlichkeit neben einer phantasielosen Liederlichkeit — wie gräßlich war mir das Alles! Berlin ist sehr langweilig, sehr troden und unwahr, aber Hamburg!! In Hamburg war es mein einzig Plafir, daß ich mir beffer vorkam, als alle Andern."

Um gerecht zu sein, dürfen wir jedoch nicht verschweigen, daß H. Heine durch sein Leben und Treiben nicht allein böswilligen Segnern, sondern auch wohlwollenden Fremden hin-länglichen Stoff zum Tadel und zu ernsten Besorgnissen gab. Mochte er die ihm so unwürdig erscheinende Abhängigkeit von dem Geldbeutel des reichen Oheims wirklich nicht länger ertragen, so stand das rasche Aufgeben der juristischen Laufbahn mit seinen früher so bestimmt ausgesprochenen Vorsätzen in grellem Widerspruch, und wir sahen vorhin, daß er seine Handlungsweise selbst vor den vertrautesten Freunden nicht einmal zu rechtsertigen suchte. Er ließ freilich in den Briefen an Moser (Bd. XIX., S. 229 u. 240) gelegentlich die Andeutung fallen, daß er im Frühjahr an der Berliner Universität geschichtliche und philosophische Vor-

lesungen zu halten gebenke und zu diesem Zwecke historische Studien treibe, aber er that keinen Schritt, um die hiezu vor Allem nöthige facultas legendi zu erlangen, und das Ganze scheint nur der Einfall einer mußigen Stunde gewesen zu sein, der in Vergessenheit gerieth, bevor er noch in ernstliche Erwägung genommen war. Die "Memoiren des Herrn von Schnabelewopski" (Bd. IV., S. 97 ff.) und ein gewisses Kapitel des "Wintermärchens" (Bd. XVII., S. 204 [193] ff.) erzählen uns zur Genüge, in welcher lockeren Gesellschaft Heinrich Heine seine Tage und Nächte in Hamburg verlebte, wie er die Sylphiden des Apollosaals bei Trompeten- und Paukenschall durch die Reihen der Oginski-Polonaise stürmen sah, oder ihnen vom Schweizerpavillon an der Alfter nachblickte, wenn sie in ihren rojagestreiften Roben vorüber wandelten auf bem Bungfernstieg, "Priesterinnen der Benus, hanseatische Bestalen, Dianen, die auf die Sagd gingen, Najaden, Dryaden, Hamadryaden und sonstige Predigerstöchter." Bei so ausgelaffenem Lebenswandel brauchte der gute Ruf des jungen Mannes nicht erst unter das Guillotinenmaul der Madame Pieper oder das Gifthauch-Lächeln der Madame Schnieper zu gerathen, um bedenkliche Gefahr zu Dbendrein lag, wie ein Genosse seiner Extravaganzen bemerkt, "in Heine's Wesen etwas Zugvogelartiges, das die guten Hamburger, obwohl eine Nation, welche Welthandel treibt, nicht eben lieben; sie können nicht begreifen, daß man in hamburg isst, trinkt und schläft, aber eigentlich am Ganges zu hause ist, und die Sehnsucht nach der wirklichen Heimath nie zu beschwichtigen vermag." D. E. B. Wolff, dem wir diese Aeußerung entlehnen 130), fühlte sich in seiner damaligen Lehrerthätigkeit eben so unbehaglich unter dem prosaischen Druck der Hamburger Verhältnisse, wie Beine, deffen Bekanntschaft er schon im Sommer 1823 gemacht, und mit dem er jett häufig zusammentraf. Gleichfalls von judischer Abstammung, hatte er sich, ähnlich wie Dieser, aus rein äußerlichen Gründen taufen laffen, ohne deßhalb ein gläubiger Christ geworden zu sein. Mit oberflächlichen Kenntniffen ausgerüstet, aber in vielen Sprachen bewandert und mit einem erstaunlichen Versifikationstalente begabt, ließ er fich um biese Zeit zuerst als Stegreifdichter hören, und trat bald darauf jene Rundreise durch Deutschland an, welche ihn auch nach Weimar führte, wo er durch seine gewandten Improvisationen die Aufmerksamkeit Goethe's erregte und auf Dessen Verwendung eine

Professur in Sena erhielt.

Im Februar 1826 vertauschte S. Heine sein anfängliches Logis in der ABC-straße mit einer Wohnung bei dem Tabacksund Cigarrenhändler Sakob Heinrich Bernhard Rasang am Dragonerstall Nr. 42. Während der ersten Zeit seines Hamburger Aufenthalts verkehrte er meist nur in jüdischen Kreisen, namentlich im Hause seiner Schwester Charlotte und in den Familien seiner Oheime Henry und Salomon. Letzterer hatte, nach Verheirathung seiner drei ältesten Töchter, die verwaiste Tochter seines verstorbenen Bruders Meyer Heine zu sich ins Haus genommen. Die kleine Mathilde war jetzt zu einer stattlichen Jungfrau heran geblüht, und der Dichter fand großes Gefallen an dem heiteren, aufgeweckten Mädchen, dessen ungekünstelte Liebenswürdigkeit ihr die Neigung aller Herzen erwarb. Bald aber begann sie zu kränkeln, und noch ehe sie das zwanzigste Jahr vollendet, welkte sie ins Grab. Heinrich Heine swanzigste Sahr vollendet, welkte sie ins Grab. Heinrich Heine swanzigste Sahr vollendet, welkte sie ins Grab. Heinrich Heine swanzigste wahren die süberall folgte mir das liebliche Gesicht, besonders am mittelländischen Meere. Ihr Tod hat mich beruhigt. Ich wollte nur, ich hätte Einiges von ihren Schriftzügen. Das wir die sühen Jüge auf keinem Gemälde bewahren, ist Sammerschade. Uch! es hängt so manches überslüssige Gesicht an der Wand."

Uch! es hängt so manches überflüssige Gesicht an der Wand." Außer mit seinen Berwandten, pflog der Dichter in Hamburg Anfangs einen lebhaften Verkehr mit einigen dort wohnhaften früheren Mitgliedern des Vereins für Kultur und Wissenschaft der Suden, besonders mit dem Lehrer an der ifraelitischen Freischule Immanuel Wohlwill, dem Papierhändler E. Michaelis und dem Zuckermakler Gustav Gerson Cohen. Als das Freundschaftsverhältnis zu Letzterem, der als einer der eifrigsten Anhänger des Tempels bei Salomon Heine und den aufgeklärteren Ifraeliten in hohem Ansehen stand, sowie zu der Mehrzahl seiner Verwandten durch Zwischenträgereien getrübt wurde, wandte der Dichter sich mehr und mehr dem Amgange mit literarisch und

fünftlerisch gebilbeten Mannern zu. Unter Denen, welche seinem Talent die größte Anerkennung widerfahren ließen, nennen wir den kunftsinnigen Syndikus Dr. Karl Sieveking; den Professor Friedrich Gottlieb Zimmermann, deffen "Dramaturgische Blätter" auf dem von Lessing gelegten Grunde rustig weiter bauten; den aus Königsberg gebürtigen Arzt und Schriftsteller Dr. D. A. Affing, beffen poetische Gemahlin Rosa Maria, eine Laudsmännin heinrich heine's und Schwester Barnhagen's, in ihrem Salon alle hervorragenden Geister Hamburg's versammelte; den Luftspieldichter Karl Töpfer; den harmlos jovialen Stadtpoeten R. G. Pratel, und den beliebten Liederkomponisten Albert Methfessel, der in jenen Sahren als Gesanglehrer in hamburg verweilte, und von dort aus 1831 als Hoftapellmeister nach Braunschweig berufen ward. Beine's Poesien begannen ichon damals die Aufmerkfamkeit begabter Komponisten zu erregen; Soseph Rlein und Ferdinand Ries hatten zu manchen berfelben ansprechende Melodien gesetzt, und auch Methfessel drangte den jungen Dichter, der ihn besenders hoch schätzte und vor zwei Sahren im "Gesellschafter" ein paar freundliche Worte über ihn geschrieben hatte (Bd. XXII, S. 271 ff.), ihm feine neuesten Lieder zur Komposition anzuvertrauen. Den intimften Berkehr aber pflog heine mit Friedrich Merckel, einem feingebildeten, wohlhabenden und einer angesehenen Patricierfamilie verschwägerten jungen Raufmanne, ber ein scharfblidendes Urtheil in literarischen Dingen besaß, und sich gelegentlich auch in kritischen Auffagen für hamburger Zeitschriften versuchte. Beine verhehlte ihm teine seiner Thorheiten und Leichtfertigkeiten, selbst flüchtige Liebesaffaren, Spielverlufte, vorübergehende Sakeleien mit seinem Verleger theilte er ihm ausführlich mit. "Es macht mir Bergnügen," schreibt er an Merckel in einem vertraulichen Briefe vom Sommer 1826 140), "mich dir in all' meinen Schwächen zu zeigen. Wenn du bald noch nicht abgeschreckt bift, werde ich dich wohl für dieses ganze Leben in Liebe und Freundschaft behalten." In der That unterhielten die beiden Freunde sechs bis fieben Sahre lang eine regelmäßige Korrespondenz, welche niemals durch den leisesten Dißklang gestört ward. — Gewöhnlich traf Heine Nachmittags ober Abends im Pavillon an der Alfter mit Merdel und Professor Zimmermann ausammen. Letterer,

seit langen Sahren als Lehrer am Sohanneum angestellt, hatte durch seinen wahrhaft klassischen Geschmack und sein ätzendes Urtheil auf heine den imponierendsten Eindruck gemacht, und nahm bald die Stellung eines älteren Freundes und literarischen Mentors bei ihm ein. "Wie Wenige" — so erzählt Wienburg 134) — "wusste er die außerordentliche Begabung des Dichkers zu schätzen, schmeichelte ihm aber auf keine Weise, und konnte wohl auch gelegentlich sarkastisch gegen ihn werden. An Zimmermann, als an das derzeitige kritische Orakel Hamburg's, hatte sich auch Salomon Heine mit der Frage gewandt: "Sagen Sie mir, Herr Professor, ist wirklich Was an meinem Nessen?" worauf Sener natürlich die befriedigendste Antwort ertheilte. Zimmermann gehörte zu den regelmäßigen Stammgaften bes Pavillons, feinem schon damals etwas verdüsterten Gemuthe war solche Berftrenung zur Nothwendigkeit geworden. Ungludliche Familienverhältnisse, Zerfallenheit mit sich und der Welt drückten seinem energischen Gesicht einen finstern, zuweilen fast grimmigen Stempel auf. In den kurzen Hamburger Krawalltagen vom Zahre 1830 flammte sein Auge auf, wenn er, im Pavillon sitzend, das Volksgetose draußen vernahm. Man musste ihm Bericht erstatten, wie und wohin es ging; in das wuste, sinnlose Treiben legte er Gott weiß welche Konsequenzen. Zimmermann war sonst ein deutscher Patriot von echtem Schrot und Korn. Die Franzosen hatten ihn 1813 geächtet und einen Preis auf seinen Kopf gesetzt. Sein tiefes Leid oder das Uebel, an welchem der wackere Mann allmählich zusammenbrach, hielt ich für unterdrückte Thatkraft. Heine war anderer Meinung. Er schrieb Zimmermann's innere Verstimmung hauptsächlich dem Umstande zu, daß Derselbe zur Zeit seiner Sugendkraft nicht als Producent aufgetreten und über dem Schulmeistern und Recensieren alt geworden sei; jetzt nage ein ohnmächtiger, vielleicht nicht einmal gerechtfertigter Vorwurf. wie ein Beier an seinem Berzen."

Balb nach seiner Ankunft in Hamburg — am 31. Januar 1826 — ließ Heine in Nr. 13 der von Professor & Kruse redigierten Zeitschrift "Die Biene" eine Anzahl der im Herbst 1823 gedichteten "Heimkehr"-Lieder abdrucken, und um dieselbe Zeit erschien auch endlich die "Harzreise" im Berliner "Gesell-

schafter". Da heine der juristischen Laufbahn entsagt hatte, um sich ganz dem Schriftstellerberufe zu widmen, musste ihm ernstlich daran gelegen sein, die Aufmerksamkeit bes Publikums durch bedeutende Schöpfungen wieder auf sich hinzulenken. Dies war durch die eben erwähnten Veröffentlichungen zwar theilweise geschen, aber die "Harzreise" war bei dem Abdruck im "Gesellschafter" von der Censurschere so heillos verstümmelt worden, daß der Verfasser den sehnlichsten Wunsch empfand, sie baldmöglichst in unverkurzter, zusammenhängender Gestalt aufs Neue erscheinen zu lassen. Er überarbeitete daher forgfältig sein Manustript, fügte nach den Eingangsversen die witige Schilderung der Universität Göttingen, am Schlusse die sentimental humo-ristische Maitagsphantasie hinzu, und bemühte sich, durch das Auffegen zahlreicher kleiner Lichter seinem Reise-Rapriccio fene kunftlerische Vollendung zu geben, die demfelben, trot aller malitiösen Pointen, einen so geheimnisvoll wirkenden Zauber verleiht. "Die gute Aufnahme meiner ersten Produktionen," schrieb er seinem Freunde Simrock (Bd. XIX., S. 252 ff.), "hat mich nicht, wie es leider zu geschehen pflegt, in den sußen Glauben hinein gewiegt, ich sei nun ein für alle Mal ein Genie, das Nichts zu thun braucht, als die liebe klare Poesie geruhig aus sich heraus fließen und von aller Welt bewundern zu laffen. Reiner fühlt mehr als ich, wie muhiam es ist, etwas Literarisches zu geben, das noch nicht da war, und wie ungenügend es jedem tieferen Geiste sein muß, bloß zum Gefallen des müßigen haufens zu schreiben. Bei solchem Streben kannst du dir wohl vorstellen, daß ich manchen Erwartungen nicht entsprechen kann. So ift unter Andern mein Freund Rouffean unwillig geworden, daß ich ihn nicht in seinen poetischen Unternehmungen fraftig unterstützt, und er hat mir sogar vor einem halben Sahre förmlich die Rameradschaft aufgekundigt, als ich mich unumwunden über die Hohlheit und Leerheit seines Zeitschrifttreibens gegen ihn aussprach. Aber der Teufel hole sein zweckloses Treiben. Mich wenigstens will es bedünken, als ob es einem tüchtigen Geiste minder unerquicklich ware, etwas Schlechtes zu thun, als etwas Nichtiges. Lächle nicht, lieber Simrock, über den murrischen Ernft, der mich anwandelt; auch bich wird er einst erfassen, wenn du mancher Dinge überdrüssig bist, die dich vielleicht jett noch amüsieren... Ueber die ersten Ergüsse der lieben Flegeljahre und der Flegeljahrenliebe sind wir Beide schon hinaus, und wenn wir dennoch manchmal das Lyrische hervortreten lassen, so ist es doch ganz und gar durchdrungen von einem geistigern Elemente, von der Ironie, die bei dir noch poetisch freundlich gautelt, bei mir hingegen schon ins Düsterbittere überschnappt. Ich wünsche sehr, dass deine Ironie jenes heitere Kolorit behalte, aber ich glaube es nicht, und ich fürchte, auch aus deinen Gedichten werden mir einst weniger Rosen und mehr Belladonnablüthen entgegen duften."

heine beabsichtigte Ansangs, die Lieder der "heimkehr", die harzreise", das Memoire über Polen und die erste Abtheilung der "Nordsee" unter dem Titel "Wanderbuch, erster Theil" zu veröffentlichen, und bot dem Verleger seiner "Tragödien", Ferdinand Dümmler, den Verlag des Werkes an. Dieser wies jedoch die Offerte zurück, da ihm die Forderung von zwei Louisd'or für den Bogen zu exorbitant erschien. Kurz darauf wurde Heine durch Professor Zimmermann mit dem unternehmungslustigen Buchhändler Zulius Campe bekannt, der sich das Manuskript vorlesen ließ, und sofort das Verlagsrecht der ersten und aller kunftigen Auflagen für die Pauschalsumme von 50 Louisd'or erwarb. — Der langjährige Freund und Verleger Heine's hat Anspruch darauf, daß wir sein Bild mit einigen Strichen stigzieren. Bulius Campe, 1792 zu Deensen im Braunschweigischen | geboren, der Sohn eines Advokaten und Neffe des berühmten Pädagogen und Schriftstellers Zoachim Heinrich Campe, kam in früher Zugend nach Hamburg, und trat zunächst als Lehrling in die Hoffmann und Campe'sche Buchhandlung ein, welche sein ältester Bruder, August, in Gemeinschaft mit Dessen Schwieger-vater Hoffmann in Besitz hatte. Nachdem er hier und in der von seinem zweiten Bruder, Friedrich, zu Nürnberg begründeten Buch- und Kunsthandlung seine Lehrsahre verbracht, fungierte er eine Zeitlang als Gehilfe in der Maurer'schen Buchhandlung zu Berlin. Von hier aus machte er den Feldzug von 1813 als freiwilliger Zäger im Lütow'schen Korps mit, und gehörte zu der kleinen Schar, welche am 26. August desselben Zahres die Gruft Theodor Körner's bei Wöbbelin bereitete. Nach Beendigung

ber Freiheitskriege verweilte er wieder kurze Zeit in Hamburg, und unternahm dann eine Reise durch Italien, von welcher er noch als Greis mit lebhaftem Interesse zu erzählen wusste. Die Kriegsabenteuer im Lugow'schen Freikorps und die vielfachen humoristischen Erlebnisse seiner italianischen Reise waren die einzigen romantischen Episoben, welche sein stilles, thätiges Geschäftsleben auf kurze Zeit unterbrachen. Von Italien kehrte er nach hamburg zuruck und wurde Theilhaber im Geschäfte seines Bruders August, das nach dem Tode des Lettern im Sahre 1836 ganz in die Hände von Zulius überging, welcher seit 1823 schon das Sortiment auf eigene Rechnung übernommen hatte, und mit demselben bald den Verlag zahlreicher Schriften verband. Den Mangel an jeder tieferen wissenschaftlichen Bildung ersetzte Julius Campe durch eine ungemein scharfe Beobachtungsgabe, durch einen selbständig denkenden Geift, der alles Neue auf dem Felde der Literatur und Politik vorurtheilsfrei entgegen nahm, und durch eine genaue Kenntnis aller Ressourcen des buchhändlerischen Geschäftes, die er mit kuhnster Energie und durchtriebenfter Schlauheit zu benutzen verstand. Er durfte sich mit Recht in den meisten Fällen auf die Sicherheit seines Urtheils über die Absatfähigkeit der ihm angebotenen Manuskripte verlassen. rühmte Namen und fremde Empfehlung imponierten ihm nicht; er suchte im Gegentheil mit Vorliebe, die Werke junger, noch unbekannter Schriftsteller zu verlegen, und empfand die aufrichtigste Freude, so oft es ihm vergönnt war, ein neues, vielverheißendes Talent unter der Aegide seiner mächtigen Firma in das Rampfgetummel ber literarischen Arena hinaus zu fenden. "Wollen Sie wissen", sagte er mir einige Sahre vor seinem am 14. November 1867 erfolgten Tode, "durch welches Mittel ich mir die Geistesfrische und den regen Antheil an allen politischen und literarischen Dingen bis auf den heutigen Tag bewahrt habe? Ich wollte nicht alt werden, ich wollte nicht hinter der Zeit zurück bleiben; darum freute es mich oft heimlich, wenn die Schriftsteller, welche ich in die Literatur eingeführt, mich später verließen, weil andere Firmen ihnen ein höheres Honorar in Aussicht stellten. Nur die Pietät hatte mich vielleicht abgehalten, ihnen selbst den Laufpaß zu geben, denn ich dachte: sie wandeln

heute ober morgen schon den Berg hinab, — und ich wollte, jo lang meine Füße mich trügen, mit Denen fortschreiten, deren Bahn aufwärts geht. Die Sungen find es allemal, denen die Zukunft gehört; indem ich mich ihnen anschloß, war ich sicher, immer dem Fortschritte treu zu bleiben. Sie werden Das egoistisch finden — nun ja, aber ich empfehle Ihnen das Mittel als probat, fchloß der Alte mit selbstzufriedenem Schmunzeln. Diese Aeußerung charakterisiert den vielgewandten Ulys des Buchhandels, der mit einer durch Nichts zu schreckenden Festigkeit und mit feinster Strategie seine klug ersonnenen Geschäftsplane verfolgte, behaglich ben reichen Gewinn einfäckelnb, den seine Unternehmungen ihm eintrugen, aber auch helbenmuthig das Gefährlichste wagend, um den Freiheitsmanifesten der jungen Literatur Eingang in Palast und hutte zu verschaffen. Dass der größte Theil seines Verlages mit Absicht im Dienste der Fortschrittsideen des Sahrhunderts stand, dass Julius Campe ein klares Bewusstsein von dem an- und aufregenden Inhalt der Schriften hatte, die aus seiner Officin hervorgingen, daß er mündlich wie schriftlich den geistvollsten Verkehr mit den Autoren seines Verlages pflog, und neben dem materiellen auch einen ideellen Antheil an ihren Erfolgen nahm, alles Dies machte feinen Buchlaben zu einem Rendezvousplate der bedeutendsten Geister, und der Einfluß, den sein erfahrener Rath und sein ehrlich derbes Urtheil auf die Entwickelung manches jungen Schriftstellers übten, ist nicht gering anzuschlagen. Selbst Heine, der sich in seinen Briefen so oft über Mangel an Rudfichtsnahme auf seine billigsten Wünsche beschwerte, und mit Campe in beständig wieder-kehrenden Differenzen lebte, zollte der buchhändlerischen Einsicht und dem geistigen Scharfblick Desselben das höchste Lob, er sprach es nicht bloß in den bekannten Versen des "Wintermärschens" (Bd. XVII, S. 203 [191]), sondern auch gegen seine Freunde bei jeder Gelegenheit offen aus, einen wie großen Theil seiner Erfolge er bem klugen Eifer Campe's verdanke, und wir werden später sehen, daß die warnende Stimme des Letzteren ihn von mancher Uebereilung zurück hielt, ihn zur Aenderung manches unnug provocierenden Ausbruckes bewog. "Campe schreibt einen ganz allerliebsten Briefstil," heißt es in einem

Briefe Heine's an Merckel (Bd. XIX, S. 290). "Er könnte sich wahrhaftig seine "Reisebilder" selbst schreiben; man darf's ihm nur nicht sagen, sonst werde ich überslüssig." In der That waren Campe's Briefe das Gegentheil geschäftlicher Gemeinplate, und felbft in späteren Sahren mochte er niemals ein ihm angebotenes Manuftript zurück senden, ohne die Ablehnung durch ein ausführliches Eingehen auf den Werth und Charakter der betreffenden Produktion zu motivieren. hin und wieder kam es vor, daß eitle Autoren ihm solche Bemerkungen über ihre Arbeit verübelten; die meiften aber werden ihm im Stillen für den Beweis geistiger Antheilnahme gedankt haben, den er durch feine freimuthigen Ausstellungen an den Sag legte. Besonders glucklich war Campe in der Erfindung prägnanter Buchtitel. Er war es, der Wienbarg's auf der Universität zu Kiel gehaltene Vorträge mit dem bezeichnenden Namen "Aefthetische Feldzüge" taufte und den Verfaffer auf den Gedanken brachte, sein Buch "dem jungen Deutschland" zu widmen. Und wenn er einstmals seinen Freund Heine nicht eben angenehm überrascht hatte, als er Dessen Denkschrift über Börne unter dem zweideutig herausfordernden Titel: "Heinrich Heine über Ludwig Börne" in die Welt sandte, so nahm Sener um so freudiger Campe's Vorschlag an, seine letzte Gedichtsammlung, für die er selbst lange ver-geblich einen charakteristischen Titel gesucht, "Romancero" zu nennen. — Einen anderen Punkt wollen wir hier gleichfalls im Vorbeigehn berühren. Ungern und selten entschloß fich Campe, ein hohes Honorar zu zahlen — auch Heine, der für jeden Band der "Reisebilder", wie für das "Buch der Lieder", ein für alle Mal 50 Louisd'or empfing, hat später, als sein Ruhm durch diese Werke fest gegründet war, bis zur Zeit seiner Erkrankung nur die Pauschalsumme von 1000 Mark Banko für jeden einzelnen Band seiner Schriften bezogen — doch ist füglich zu bedenken, daß Campe Sahr für Sahr die Erstlingswerke neuer, erst durch ihn in die Literatur eingeführter Schriftsteller verlegte, und dabei das Risiko ausehnlicher Verlufte trug. In den meisten deutschen Staaten war sein ganzer Verlag von der Sulirevolution bis zum Sahre 1848 verboten, und es bedurfte der raffiniertesten Manipulationen, um die Bücher dennoch unter die Leser zu bringen und Zahlung von

den Sortimentern zu erlangen, denen ein diskretionares Bertrauen geschenkt werden musste - was hatten gerichtliche Klagen genützt, wo das Verkaufsobjekt in eingeschmuggelter, konfiscierlicher Waare bestand? Zudem mussten starke Auflagen gedruckt und die Eremplare von vornherein in bedeutender Anzahl überallhin verschickt werden; denn hatte ein Buch erft das Aufsehen des Publikums und der Polizeibehörden erregt, so hielt es oftmals ichwer, Nachbestellungen zu effektuieren; die Ballen, welche unter der oberen und unteren Schicht harmloser Grammatiken oder unschuldiger Novellen das verponte Werk eines jungdeutschen Schriftstellers bargen, wurden dann an der Grenze doppelt scharf revidiert, und gelangten häufig niemals an ihren Bestimmungsort. Ganze Auflagen solcher Bucher wurden zuweilen unter scheinlosem Titel bis ins Herz von Desterreich hinunter geschafft; die Sortimentsbuchhändler nahmen sie in Empfang, riffen lächelnd das falsche Aushängeschild ab und klebten das richtige Titelblatt ein, das ihnen lange vorher auf anderem Wege zugekommen war. Auch glaube man nicht, daß alle Verlagsartikel einen klingenden Gewinn einbrachten; selbst die Werke der besseren Schriftsteller wurden oftmals in der ersten Beit ihres Erscheinens nur schwach begehrt; so ift uns bekannt, daß Börne's gesammelte Schriften, die Campe schon 1829 herausgab, erst durch die "Briefe aus Paris" eine gesteigerte Nachfrage und einen lohnenden Absatz fanden. Und schon die ersten zwei Bande der "Briefe aus Paris" wurden in allen deutschen Bundesstaaten mit solcher Erbitterung von den Schergen der heiligen Hermandad verfolgt, daß Campe die späteren Theile unter dem irreführenden Titel: "Bur gander- und Bolfertunde" und unter einer fingierten Pariser Firma veröffentlichen musste, wobei es ganzlich dem guten Willen und der Ehrenhaftigkeit seiner Geschäftskollegen anheim gestellt blieb, ob fie für das Empfangene Zahlung leisten oder die unmögliche Klage der auf dem Titel genannten, in Wirklichkeit nicht existierenden Firma "L. Brunet" abwarten wollten. So mag es immerhin wahr sein, daß, wie Heine einmal klagt, der große Absatz seiner Werke zuweilen die Aufgabe hatte, den Verlust anderer Unternehmungen zu decken, um so mehr als der alte Campe, ungleich manchen Strobtmann, b. beine. L

seiner Kollegen, an bem ehrenwerthen Grundsatze festhielt, niemals ein Buch seines Verlages, mochte der Absatz noch so gering gewesen sein, im Preise herunter zu setzen und dadurch den Ruf oder Kredit des Versassers zu schädigen. "Ich halte es für ungentil, den Schriftsteller dafür zu strafen, dass ich den Werth seines Buches zu hoch taxiert habe," pflegte er zu sagen, wenn die Rede auf solche Preisherabsetzungen kam; mit stoischer Gelassenheit trug er seine Verluste und verbrauchte die unverkäuslichen Ladenhüter schließlich als Emballage oder ließ sie in der Walkmühle einstampfen, ohne dem Autor, dessen Werk ihm pekuniären Nachtheil gebracht, desshalb ein verdrießliches Gesicht

zu zeigen.

Heine und Borne, Immermann und Raupach, Guttow, Wienbarg, Lewald und Maltit waren die hervorragenosten Schriftsteller, denen die Campe'sche Firma in den Sahren kurz vor und nach der Zulirevolution wirksamen Eingang beim Publikum verschaffte. Auch die erste Auflage der "Spaziergange eines Wiener Poeten", Dingelstedt's "Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters", Hoffmann's "Unpolitische Lieber", Hebbel's und Gottschall's Erstlingsbramen und lprische Gedichte, Max Waldau's Zeitromane, die schönheitstrunkenen Poesien von Wilhelm Hert, Behse's Geschichte ber beutschen Höfe und ein ganzer Landsturm von Broschuren, welcher die verrotteten Zustande Deutschlands, insbesondere Desterreichs, scharf attakierte, erschienen später in demselben Verlage. Wir dürfen wohl die Frage aufwerfen, wie viele unter diesen Werken jemals den Weg in die Deffentlichkeit gefunden und einen redenswerthen Ginfluß auf die literarische und politische Entwicklung unserer Nation geübt hätten, wenn ihren Verfassern nicht in Julius Campe ein Verleger sicher gewesen ware, der den Muth besaß, auch das Verwegenste zu drucken, und unerschöpflich an Auskunftsmitteln war, die verbotenen Geistesfrüchte den Späheraugen und den raubgierigen Händen der allgegenwärtigen Handlanger des Metternich'schen Bevormundungssystems zu entziehen? Es gehörte ber ganze trotig mannliche Charafter und der kerngesunde Humor des echten Bürgers einer freien Reichsstadt dazu, unter der Last so vieler Gorgen allzeit ein ungebeugtes Haupt auf dem Greitichul-

trigen Nacken zu tragen. Aber "viel Feinb — viel Ehr!" rief Campe mit Ulrich von Hutten aus, und wie ein alter Spartaner setzte er seinen Stolz darein, nothgedrungen immer auf Schleichwegen wandelnd, sich so selten als möglich ertappen zu lassen, ber Wachsamkeit ber Behörden durch vielfältig wechselnde Manöver bald hier, bald bort einen Zopf zu drehen, und mit der Schlauheit des Fuchses die brutale Gewalt zu überlisten. Großen Vortheil zog er aus der jahrelang von ihm befolgten Praris, seine Verlagsartikel in Wandsbeck, auf holsteinischem Gebiete, drucken zu laffen, und dadurch die unbequeme Aufsicht der Hamburger Presspolizei zu eludieren. Trotzem aber gab es auch in der engeren heimat Schwierigkeiten mancherlei Art zu beseitigen. Die hochweisen Bater ber alten hansestadt wurden recht misslaunig gestimmt, wenn ber deutsche Bundestag oder befreundete Regierungen sich beschwerten, daß einer der angesehensten Bürger Hamburg's Sahr für Sahr aufreizende Schriften ins Publitum fende, die wider den herkommlichen Schlendrian in Staat und Rirche ankampften; aber alle Ginschüchterungsversuche pralten an der ehernen Gesinnungstüchtigkeit Sulius Campe's ab. Einmal sollte er gezwungen werden, die Duelle einer für den Ruf eines gewissen Prinzen sehr bedenklichen Erzählung, die sich im dritten Bande von Behse's Geschichte der kleineren deutschen Höfe fand, anzugeben. Als er sich Deffen weigerte, wurde er in Arrest geschickt, und da eine achttägige Haft keinen Eindruck auf den Ehrenmann machte, schritt die Polizeibehörde zu dem unerhörten Mittel, durch fortwährend gesteigerte Geldftrafen die verlangte Zeugenaussage erpressen zu wollen. unerschütterlicher Ruhe ließ Campe am 14. Sanuar 1856 die für den Nichtbezahlungsfall angedrohte Pfändung vollziehen; noch am selben Tage ward ihm die Quernacht für eine neue, um das Doppelte erhöhte Geldstrafe angesagt — aber der gewünschte Zweck wurde nicht erreicht, die Fortsetzung des durch kein Gefet zu rechtfertigenden modernen Cortur-Berfahrens unterblieb, und Campe erhielt in Folge der von ihm eingeleiteten Rlage schließlich die abgepfandeten Gegenstände zurud.

Eben solch ein Mann war der geeignete Verleger für Heinrich Heine, welcher seinerseits sehr gut erkannte, wie nöthig der

Verbreitung seiner Werke ein Buchhändler sei, der mit un-erschrockenem Sinn einen verschlagenen Geist und eine rastlose Betriebsamkeit verband. Er ließ sich daher manche kleinliche Nergelei, manche abzwackende Verkürzung des erhofften Honorars gefallen, ohne ben verlockenden Anerbietungen, die ihm in späteren Sahren von anderen Firmen gemacht wurden, ein geneigtes Ohr zu leihen. Gin dankbarer Sinn, eine fast rührende Anhänglichkeit an erprobte Freunde leuchten aus allen Briefen Heine's hervor, und werden ihm von Sedem nachgerühmt, der mit ihm in näherem Verkehre ftand. So ungern er sonft über sich scherzen ließ, durfte doch Campe sich manchen Spaß mit ihm erlauben, den er jedem Anderen stark verdacht hätte. "Der Börne kostet Ihnen zu Viel," sagte Heine eines Tages im Campe's schen Buchladen, "und er will immer noch nicht ziehen." — "Aber Börne wird ziehen, wenn Sie lange vergessen sind," gab Campe zurück. — "Schade nur," spottete Heine, "das so lange darauf gewartet werden muß!" — "Uebermuth thut nicht gut," replicierte Campe. "Sie halten sich jett für den Abgott des Publikums, und sprechen: Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Aber Sie stehen in einem Tempel der Literatur, deffen Priefter ich bin. Ich nehme die Opfergaben in Empfang, beren bobe am sichersten beweist, zu welchem Kourse das Volk seine Götter taxiert. Und ich sage Ihnen: das Volk verehrt neben dem Heinrich Heine noch viele andere Götter. Da sind zum Erempel der Schiller und der Goethe, denen die klingenden Opfergaben heuer noch immer viel reich-licher fließen, als dem Opferstocke, den ich für Heinrich Heine aufgestellt." Diese Unterhaltung giebt zugleich ein amüsantes Beispiel der bildlichen Redeweise, deren sich Campe bei seinen Gesprächen mit Vorliebe und oft mit dem glücklichsten Mutterwit bediente. -

Gegen Ende Mai 1826 erschien der erste Band der "Reisebilder", und die Wirkung war eine blipartig zündende. Heine selbst hatte, nach seinen brieflichen Aeußerungen zu urtheilen, ziemlich bescheidene Hoffnungen auf den Ersolg des Buches gesest. "Leider," schrieb er an Varnhagen 141), "wird mein Ruhm durch das Erscheinen des ersten Bandes der "Reisebilder" nicht

sonderlich gefördert werden. Aber was foll ich thun? ich muffte Etwas herausgeben, und da dachte ich: wenn das Buch auch kein allgemeines Interesse anspricht und kein großes Werk ist, so ist doch Alles, was drin ist, auf keinen Fall schlecht zu nennen." — "Es ist fo Wenig darin," heißt es in einem Briefe an Lehmann, "und ich möchte setzt so Viel geben — doch ich denke, Sie kennen mich genug, um fich in Gebanken bas Buch zu erganzen. Bielleicht gefällt's Ihnen auch, daß ich die "Harzreise", die im ledernen "Gesellschafter" in so trifter Gestalt erschien, ehrlich durchgearbeitet, verbessert und erweitert, und mit Vor- und Nachwort versehen habe. Sa, lieber Lehmann, die Zeiten sind schlecht; ich muß Etwas für meinen Ruhm forgen, indem ich jest so halb und halb davon leben muß, und vorzüglich, weil der Lorber, ber meine Stirn umkränzt, boch manchem Lump, ber mich mit Roth bewerfen mochte, eine heilige Scheu einflößt." Und indem er Varnhagen, Robert und andere Freunde aufforbert, in der Presse für sein Buch zu wirken, fügt er abermals hinzu: "Auch hab' ich, wie gesagt, in hinsicht des Buches kein gutes Gewissen, und bedarf dennoch des Ruhmes noch mehr als sonst. Ich bin in dieser hinsicht besorgt, nicht sowohl wegen der miserablen Wirthschaft in unserer Literatur, wo man von dem Unbedeutenden so leicht im öffentlichen Urtheil überflügelt wird, sondern auch, weil ich im zweiten Bande der "Reisebilder" über solche Miser rudsichtslos sprechen werbe, die Geißel etwas schwinge und es mit den öffentlichen Anführern auf immer verderben werde. So Etwas thut Noth, Wenige haben den Muth, Alles ju fagen, ich habe keine zuruckgehaltenen Aeußerungen mehr zu fürckten, und Sie sollen Ihr liebes Wunder sehen." Die lettermabnte Bemerkung Beine's läfft erkennen, bafs ber Verfasser, troß aller Zweifel in Betreff des literarischen Erfolges, doch über die geistige Bedeutung der "Reisebilder" insgeheim ein viel Klareres Bewufftsein hatte, als die zeitgenössischen Beurtheiler seines Buches, die sich meist nur in asthetistrenden Betrachtungen über die formelle Gigenthumlichkeit desfelben ergingen. anonyme Recensent im "Gesellschafter" — Heine schrieb den Aufsatz irrigerweise Barnhagen zu 142), während Dr. Heinrich Hermann, als Schriftsteller Ernst Wolbemar genannt, der wirk-

liche Verfasser war — weist besonders auf "die ganz eigenthumliche Mischung von zartestem Gefühl und bitterstem Sohne" hin, "bie einzige Verbindung von unbarmherzigem, scharf einbohrendem, ja giftigem Wit und von einschmeichelnder Güßigkeit des Vortrags, lebhaftem und zugleich milbem Redefluß, der durch Nichts gehemmt, durch Nichts getrieben scheint, und gleichmuthig über Alles, was ihm in die Quere kommt, leicht dahin wallt." Außerdem wird es als ein glänzender Vorzug Beine's betont, dass er sich mit gleicher Gewandtheit in beiden Formen, im Bers wie in der Prosa, bewege, daß er Dichter auch in jenem engeren Wortsinne sei, in welchem es die meisten humoristen nicht find. — Eine weit achtungswerthere Besprechung des ersten Bandes der "Reisebilder" lieferte Immermann in den Berliner "Sahrbuchern für wissenschaftliche Kritik" (Bahrg. 1827, S. 767 ff.). Er hob zunächst hervor, daß, ahnlich den früheren Dichtungen Beine's, auch in der vorliegenden Sammlung Alles, selbst die poetische Beschreibung der Harzreise, rein lyrisch sei. "Das Naturgefühl des Dichters auszusprechen, ist 3weck der Darstellung, die äußeren Gegenstände, an welchen er sich ausspricht. sind nur die Typen von des Dichters Innerem. Erwägen wir nun, in welcher Art sich dieser Lyriker bisher entfaltet hat, fo zeigt sich zuvörderft in der Wahl bes Gegenstandes Etwas, was von den meisten Erscheinungen in dieser Art der Poesie abweicht. Der Inhalt seiner Lieder ist kein fröhliches, sanftes, er ist ein dusteres, schreckliches Thema. Nicht um rosenbekränzte Becher schwärmt seine Phantasie, sie führt ihn nicht zu den Festen glucklicher Menschen, sie feiert weder die erwartende, noch die begluckte Liebe, sondern sie klagt und zurnt über die Untreue der Geliebten, die, des Dichters Andacht verschmähend, dem Unwurdigen sich ergab. Das Götterbild ist versunken, dem Dichter schien alles Schöne und Herrliche in den Abgrund nachzustürzen. Dieser heiße Liebeszorn und Schmerz durchzieht mit wenigen Ausnahmen die Gedichte Beine's; auch in den Naturgemalden. in den Nachbildungen alter Romanzen und Sagen, die hin und wieder vorkommen, lafft er sich in perspektivischer Form erblicken, er ist als der bisher klar gewordene Mittelpunkt von des Dichters Gefühl zu betrachten. hier ift also ein möglichst kleiner Rreis

gezogen, und Dies muffen wir zuvörderst als unbewuffte Weisheit des Dichters anerkennen. Der Epriker kann nicht genug sich beschränken; je enger, besto intensiver ist sein Gefühl; je intensiver dieses, desto näher liegt die Möglichkeit großer Erfolge. Desthalb ist es gerade vortheilhaft, wenn heine einen anscheinend so bald erschöpften Gegenstand immer und immer wieder vornimmt. Daran nur, wie der Lyriker das Thema zu modulieren und zu variieren verfteht, läfft sich der Dichter erkennen. hier muß man den unfrigen wahrhaft bewundern. In dem kleinen Kreise offenbart sich die größte Mannigfaltigkeit, von dem rührenden Lon leiser Klage bis zu dem Schelten des verzehrenden Sohnes und des zerschmetternden Grimmes bildet seine bewegliche Phantasie alle Laute aus, von der nächsten Umgebung, seinem Kleide, seiner Stube, bis zu fernen Küsten und Gebirgen zieht sie Alles in den Kreis ihres Vermögens; es ist nicht zu Viel gesagt, wenn wir behaupten, daß die Poesie des Schmerzes kaum in vernehmlicheren Ausbrucksweisen früher schon einmal gehört worden sei. Sehr schön zeigt sich auch die innere Beichlossenheit, ohne welche ein echter Dichter nicht bestehen kann, welche freilich nur die Folge und die Aeußerung ist von der wahren, tiefen Anregung des Poeten und seinem energischen Talente. Wir haben hier keine Mosaik sich widersprechender und gegenseitig aufhebender Gefühle und Anschauungen, sondern es herrscht innere Einheit, die Steigerungen sind richtig, die Töne und Farben übereinstimmend. Von Längen, von müßigen Ausspinnungen, von leeren Wiederholungen weiß unser Dichter so wenig, daß seine Verbindungen eher an das herbe grenzen, feine Schluffe fast immer schlagend, mitunter selbst zu epigrammatisch sind. Wortspiele, Parallelismen stehen dem Dichter zu Gebote, wie sich denn überhaupt ein treffender Wit neben dem bisher Gerühmten hervorthut. Die Sprache ist unmittelbar, sinnlich derb und frisch; sie hat hauptfächlich den Gegnern herhalten muffen; wer aber Ginficht in poetische Dinge hat, kann sich nur darüber freuen, dass dergleichen ungefälschte Natur noch möglich ist." Dies Lob beschränkt Immermann jedoch im Verlauf seiner Abhandlung auf den Totaleindruck, welchen die Heine'sche Poesie hinterlasse, während ihm manches Einzelne tadelnswerth

erscheint. Das Haupthindernis, westhalb die poetische Gestalt nicht immer sich zeige, liegt nach Immermann's Ansicht darin, "das der Dichter oft nicht ruhig genug gewesen ist, um dichten zu können. Seder Gegenstand, jedes Gesühl kann Stoff eines Poems werden, mag jener so geringfügig, dieses so heftig sein, als möglich. Allein der Dichter selbst muß nicht mehr vom Stoffe beherrscht, nicht von der Leidenschaft weggeführt werden, das besondere Ereignis muß mit seinen Leiden und Freuden nur noch durch die frei gestaltende Phantasie zusammen hangen. Dadurch unterscheidet sich ja eben das Gedicht von dem dumpfen Schrei des Schmerzes und dem Ruse des Jornes und Hohnes, das jenes in seiner endlichen Begrenzung zum Symbole des Allgemeinen und Ewigen wird. Wer aber, wie Beine nicht selten thut, noch vom Gegenstande befangen,

— um seine Angst zu bannen, Singen will ein lautes Lied,

Der unternimmt Unmögliches. Dem Vergänglichen, Zeitlichen — so wie es daliegt — ift ein dauerndes Leben nicht zu sichern, und in dem unnaturlichen Bestreben kommt der Poet nur zum Schein und zur Manier. So wird Heine's Spott und Fronie, in den bessern Sachen so kräftig und tief, dann kleinlich und sturril, die Darstellung plump und übertrieben, er umkleidet dann das Nichtige mit glänzenden Flittern, die die innere Armuth doch nicht zu verhüllen vermögen." Ueber die "Harzreise" und die "Nordseehilder" geht Immermann auffallend kurz hinweg, um mit einer allgemeinen Rlage über ben mangelnden Zusammenhang des heutigen Dichters mit der Außenwelt zu schließen: "Betrachten wir frühere Perioden der Poesie, die uns wichtig erscheinen mussen, so sehen wir, daß die Dichter sich mehr unter gewisse äußere Schranken stellten, als jest. Diese Schranken zeigten sich theils als erprobter Kunstgriff — als Schule im eigentlichen Sinne — wie bei den Franzosen, bei den Minnefängern, und (wiewohl in geringerem Grade) in der guten Weimarischen Zeit, oder sie kamen unter ber Form ber Protektion durch Große und Fürsten vor, wie besonders bei ben Englandern und den füdlichen Nationen, oder endlich die Achtung vor dem Publikum, vor dem Bolke, war die Schranke, die der Dichter respektieren muffte. Ueberall war er an außere Bedingungen geknüpft; mochte er anscheinend noch so isoliert stehen, dem Geiste nach war er gezwungen, gesellig zu sein, und besthalb zeigen die Hervor-bringungen aller jener Perioden einen gewissen festen Charakter, eine innere Nothwendigkeit und, mit Ginem Worte, einen Runftftil. Denn das Geset ber Geselligkeit ift Regel, Launen und Willfürlichkeiten werden nicht gedulbet. Best fteht Dies ganz anders. Eine Schule haben wir nicht, man zieht es vor, nachzuäffen; einen Fürsten giebt es taum, um bessen Gunft und Schutz der Dichter sich bewerben darf, und dem er daher zu Danke Migen muffte. Die Neigungen der Großen sind der Poefie nicht zugewandt. Die heilige Scheu aber vor einem richtig fuhlenden und urtheilenden Volke hat dieses zum Theil selbst verscherzt, theils haben die Talente Das, was ihnen in dieser Beziehung zu achten übrig blieb, als nicht ber Rebe werth, sich weggesprochen, es ist Nichts seltner, als eine gewisse nationale Gefinnung. Go steht nun der Dichter frei, aber in einem leeren Raume, und in seiner Ginsamkeit darf er Alles unternehmen, freilich auch das Ungehörige. Aus der Freiheit entspringt die Mannigfaltigkeit, aber auch die Willkur, die Ginfamkeit kann fast nichts Andres hervorbringen, als daß der Dichter sich in jedem seltsamen Gelüste gehen lässt. Zwischen der Welt und ihrem zwar beschränkenden, aber auch wieder kräftigenden Ginflusse und bem Poeten besteht kein Rapport, und nach einem ganz natürlichen Gesetze muß baher, wenn ber Geist in dieser Richtung fortgeht, die Poesie bald aus dem Reiche der Erscheinungen verschwinden."

Wir sehen, die Gesichtspunkte, welche Immermann in dieser, mit einer so melancholischen Perspektive endenden Beurtheilung der "Reisebilder" aufstellt, sind ausschließlich artistischer Natur. Er bespricht einzig die Form des Kunstwerks, und was er über diese bemerkt, ist großentheils richtig und wahr; aber es ist doch nicht die volle Wahrheit, weil die nothwendige Beziehung auf den Inhalt fehlt. So einseitig ist diese Kritik, daß in ihr die Hauptsache nicht zinmal berührt wird, daß in der That kaum

die leiseste Andeutung den Leser errathen käst, es handle sich hier um die Produktion eines Humoristen. Weil Immermann, noch ganz im Dunstkreise der Romantik befangen, diesen wichtigen Umstand übersieht, ahnt er Nichts von dem kräftigen neuen Leben, das unter dem Zusammenbrechen der alten Aunstkormen nach Gestaltung ringt. Solches Verkennen der tieseren Bedeutung der "Reisebilder" wird freilich um so entschuldbarer, wenn wir uns erinnern, daß auch Heine im Ansange seiner Laufbahn noch wesentlich auf dem Boden der Romantik stand. Eben so scharf wie die Brüder Schlegel, wie Tieck oder Novalis, empfand er die seindselige Entzweiung im Leben der Gegenwart, — ein Gesühl, das schon in den düsteren Weltschmerzklagen seiner Zugendlieder, bald mit verzweislungsvoller Fronie, bald in elegisch weichen Trauerakkorden, sich aussprach:

Das Herz ist mir bedrückt, und sehnlich Gedenke ich der alten Zeit; Die Welt war damals noch so wöhnlich, Und ruhig lebten hin die Leut'.

Doch jetzt ist Alles wie verschohen, Das ist ein Drängen, eine Noth! Gestorben ist der Herrgott oben, Und unten ist der Teufel todt.

Und Alles schaut so grämlich trübe Und krausverwirrt und morsch und kalt; Und wäre nicht das bischen Liebe, So gäb' es nirgends einen Halt.

Diese Klage unterscheidet sich höchstens durch ihre präcisere Fassung von zahlreichen ähnlichen Lamentationen der Romantiker. Wie jene trübseligen Lobredner der Vergangenheit, sehnte heine sich aus der wüsten Sährung jener Tage mehr als einmal nach dem fernen Kindheitsalter unseres Volkes als nach einer besseren Zeit zurück — allein bald erkannte er das Krankhafte solches phantastischen Sehnens, und stürzte sich muthig in die Wellen der kalten, poesielosen, dumpf in ihren Fesseln aufstöhnenden Gegenwart.

Was sein prüfender Blick dort gewahrte, war eine herzbeklemmende Schau, wenig geeignet, die innere Verstimmung seiner Seele zu heilen. Wohin er die Augen wandte, begegnete ihm eine apathische Erschlaffung, eine feige und hoffnungelose Resignation. Sede knechtisch gebeugte Stirn, jede heimlich geballte Fauft verkündeten ein unfägliches Leid, aus welchem es scheinbar keine Rettung gab — und mit leidenschafterregter Stimme rief ber Dichter all' die stummen Klagen der Opfer einer greisenhaft überlebten Staats- und Gesellschaftsform laut in die Welt hinaus. Und mit welcher Berechtigung lehnte fich diese wilde, byronisch zerrissene Verzweiflungspoesie an die jammervolle Zeit! Zu dem Mislingen aller mit so vielem Pomp angekundigten Bestrebungen der Romantiker gesellte sich der widrig robe politische Druck. Ueberall die bittersten Entrauschungen, im Leben wie in der Runft! Die Gide ber Fürsten - jene heiligen Gibe, geschworen, mahrend ganz Europa als waffenklirrender Zeuge auf dem Schlachtfelde stand — waren schnöde gebrochen, und Niemand wagte an ihre Erfüllung zu mahnen. Die jugenblichen Tollköpfe ber Burschenschaft, welche von einem deutschen Raiser geträumt, irrten verbannt in der Fremde umber, ober fanden hinter Schloß und Riegel Zeit zu einem schreck-Wie in der Politik, herrschte auch in der lichen Erwachen. Literatur der Restaurationsperiode die fadeste Mittelmäßigkeit; die Lyrik zirpte in "Almanachen" und "Taschenbuchern" ihr hausbackenes Spatenlied, auf der Bühne predigten Müllner und Konforten die blinde Unterwerfung ides Menschen unter ein graufam allmächtiges Schickfal, und Clauren's lufterne Novellen inficierten das Publikum mit dem Peststoffe einer hohlen Sinnlichkeit; ber lette Trost ber Bölker, die Religion, schlug um in Görres'ichen Zesuitismus; tein hoffnungsschimmer in Bergangenheit und Gegenwart; kein Stern, der, wie einst jener von Bethlehem, in die Zukunft wies . . . da wurde — und so musste es kommen — der Weltschmerz die Seele unserer Literatur.

Der Weltschmerz war das aus der Unwahrheit und Ungerechtigkeit aller Lebensformen entspringende Leid; er war das bestimmte Gefühl, daß ein Ris durch das Weltall und Menschenherz gehe, welcher ausgefüllt, eine blutende Wunde, die gestillt

werden und verharschen musse. In diesem Sinne bemerkt auch Heine (Bd. II, G. 189): "Ach, theurer Leser, wenn du über jene Zerriffenheit klagen willft, fo beklage lieber, daß die Welt selbst mitten entzwei gerissen ist. Denn da das Herz des Dichters der Mittelpunkt der Welt ist, so musste es wohl in jetiger Zeit jämmerlich zerrissen werden. Wer von seinem Herzen rühmt, es sei ganz geblieben, Der gesteht nur, daß er ein prosaisches, weit abgelegenes Winkelherz hat. Durch das meinige ging aber der große Weltriß, und eben beswegen weiß ich, daß die großen Götter mich vor vielen Anderen hoch begnadigt und des Dichtermartyrthum's wurdig geachtet haben. Einst war die Welt ganz, im Alterthum und Mittelalter; trop der außeren Rampfe gab's doch noch immer eine Welteinheit, und es gab ganze Dichter. Wir wollen diese Dichter ehren und uns an ihnen erfreuen; aber jede Nachahmung ihrer Ganzheit ift eine Lüge, eine Lüge, die jedes gesunde Auge durchschaut, und die dem Hohne dann nicht entgeht." Wir stehen hier vor einer Thatsache, die nicht scharf genug betont werden kann, wenn wir zu einem richtigen Verständnis der neueren Literatur gelangen wollen. Die Poesie hatte als ihr Gebiet bisher vorzugsweise das Uebersinnliche betrachtet; gleich unserer Philosophie, war auch unsere Dichtung metaphysisch und transcendental, so oft der Poet, sich abkehrend vom subjektiv lyrischen Gefühle, sein Lied in das Allgemeine sich hinabtauchen ließ. Selbst Goethe hatte seinen Faust zulest in den driftlichen himmel geflüchtet; allein dieser himmel wurde von ihm, dem großen Heiden, so wenig mehr geglaubt, wie die Menschheit sich länger auf ihn vertrösten ließ. Die Philosophie hatte ihr Werk des Anzweifelns vollbracht; dem Zweifel folgte nun die Verzweiflung der Massen, benen auch der lette Trost für irdisches Elend, die Hoffnung auf ein befferes Senseits, entriffen war. Da stieg die Poesie im vollen Glanz ihrer Göttlichkeit von ihrem himmlischen Thron, aus den überfinnlichen Spharen, auf die Erbe berab und gab fich ihr zu eigen für ewig. Und das Erste, was ihr bort entgegentrat, war ein wortloser politischer und gesellschaftlicher Sammer, ein aus tausend und aber tausend bleichen Gesichtern hohläugig hervorstierender Schmerz. Was Wunder, daß sie diesen auf die Saiten ihrer

Goldharfe spannte und so mächtig schwellende Aktorde griff, daß wir Alle lautlos verstummten, und dem Gesange horchten, der unser tiefgeheimstes Weh mit so entsetzlicher Klarheit über die

Erde erschallen ließ!

Die Erkenntnis, daß der Weltschmerz die Seele unsrer Poesie geworden, und daß all ihr Singen fortan ein todes-muthiges Streiten für die ungenannte "rechte Dame", die heiß ersehnte politische und sociale Freiheit, sei, bildete schon den versteckten Inhalt eines merkwürdigen Liedes in Heine's erster Gedichtsammlung:

Zu dem Wettgesange schreiten Minnesänger jetzt herbei; Ei, Das giebt ein seltsam Streiten Ein gar seltsames Turnei!

Phantasie, die schäumend wilde, Ist des Minnesängers Pferd, Und die Kunft dient ihm zum Schilde, Und das Wort das ist sein Schwert.

Hübsche Damen schauen munter Vom beteppichten Balkon, Doch die rechte ist nicht drunter Mit der rechten Lorberkron'.

Andre Leute, wenn sie springen In die Schranken, sind gesund; Doch wir Minnesänger bringen Dort schon mit die Todeswund'.

Und wem dort am besten dringet Liederblut aus Herzensgrund, Der ist Sieger, Der erringet Bestes Lob aus schönstem Mund.

Wie diese Allegorie bezeugt, gab sich Heine von Anfang an keiner ernstlichen Täuschung über das Krankhafte einer Kunstrichtung hin, die mit einer Anklage gegen die Gesammtinstitu-

tionen der modernen Gesellschaft begann, alles Bestehende ichlankweg negierte, und vorerst sich wenig darum kummerte, welches Positive etwa an Dessen Stelle zu setzen sei. Der vielverrufene Weltschmerz war das Symptom einer Krankheit, deren Kontagium rasch unsere ganze Literatur ergriff; aber er war Nichts weniger, als die mußige Rlage um ein ewig verlorenes Gut er brachte vielmehr der Menschheit ihr geheimstes Leid zum Bewufftsein und sprach aus, was der Sklave einer stabil gewordenen, entwicklungslosen Gesellschaft sich kaum felbst zu bekennen gewagt hatte: — die Nothwendigkeit eines Abrechnens mit der Vergangenheit und einer Regeneration ber politischen und socialen Verhältnisse auf gefünderer Basis. Indem die Klage zur Anklage, die Anklage zur stürmischen Forberung ward, erstarkte der Muth des Dichters, und bald erschien ihm die Zukunft nicht mehr unter bem finftern Bilbe einer über die Welt hereinbrechenden nordischen "Götterdämmerung", sondern im Lichte eines heiter aufknospenden Frühlings der Menschheit. Mitten im Aufschrei seiner Schmerzen sang er ein begeistertes Schlachtlied, sang er die Auferstehung des Weltalls, sang er die Versöhnung zwischen Mensch und Menschen, zwischen Mensch und Natur. Heine zuerst — wie nach ihm fast alle Dichter der nächstfolgenden zwanzig Sahre — gelangte, indem er das Verdammungsurtheil über die alte Gesellschaft sprach, zu der unerschütterlichen Ueberzeugung, daß die Weltgeschichte bei einer ganz neuen Phase angelangt sei, und das sich bem Schoße der Menschheit ein neues Ibeal entringe, das nach blutig ernstem Kampfe auf der abgeräumten Bauftelle der Vergangenheit den Tempel einer schöneren Zukunft errichten und eine Siegesfeier ber Verföhnung begehen werde. Um bieser Zukunft den Weg zu bahnen, fuchte er zunächst mit unermudlicher Kampfeslust jedes antiquierte Borurtheil zu zerstören, tabula rasa zu machen in den Räumen des Geistes und herzens.

Die acht und achtzig Lieder der "Heimkehr", welche den ersten Band der "Reisebilder" eröffneten, bilden den Abschluß des Liebesromans, den Heine im "Lyrischen Intermezzo" so tiefschmerzlich besungen. Wir haben den Bemerkungen Immermann's über diesen Cyklus nichts Erhebliches hinzuzufügen. Das

Herz des Dichters ist, wie das Festhalten des alten Themas beweist, von den Nachwehen jenes unglücklichen Liebestraums noch nicht vollständig genesen, aber es ringt mit männlicher Kraft nach Befreiung. Der Anfang freilich ist düster und trübe. Der Dichter weiß, dass er in der Heimat seiner Liebe keinen Balsam für seine Wunde finden wird; aber eine unwiderstehliche Gewalt treibt ihn dahin zurück. Er singt, um seinen Schmerz zu über-täuben, er beschwört die lieben Bilber der Vergangenheit herauf, aber jede dieser Bisionen, ob sie auch Anfangs in sanftestem Lichte empor taucht, endet in Sturm ober Finsternis. Die Erinnerung der Vergangenheit breitet ein Bahrtuch über die lieb-lichsten Scenen. An den Ufern des ruhig dahin fließenden Rheines funkeln die Berge im Abendsonnenschein; aber ihn fesselt nur die Lorelei, die tückische Sungfrau, deren Zauberlieder den Schiffer bethören und verderben. Um lachenden Maimorgen achtet er nicht auf die schöne Frühlingslandschaft, er sieht einen Soldaten mit seiner Flinte spielen, und inmitten all des Duftes und Glanzes und Lerchengesanges steigt ein unheimlicher Todes-wunsch in ihm auf. Der Wald hat für ihn nur klagende Töne; die Försterhütte bietet ihm nur traurige Bilber. Dann wiegen die Wellen der Nordsee sein Liebesweh, und es erwacht noch einmal wild und verzweiflungsvoll in der alten Stadt, welche die Geliebte nicht mehr bewohnt. Aber unmerklich tritt die befreiende, schöpfungsluftige Dichterphantasie an die Stelle der dämonischen Leidenschaft, die Selbstironie überwindet die fentimentale Trauer, der Zor nweicht dem Mitleid, die einsame Thräne, die im Auge zurud blieb, zerfließt, wie die Liebe felber zerflossen ift, und wenn manche der alten Leibensklänge auch in den jüngsten Gesängen noch vernehmlich hindurch tönen, so ruft der Poet den ungeduldigen Freunden die zuversichtliche Mahnung zu:

> Wartet nur, es wird verhallen Dieses Echo meiner Schmerzen, Und ein neuer Liederfrühling Sprießt aus dem geheilten Herzen.

Die Perspektive erweitert sich allmählich, der Dichter gelangt wieder zu einer fröhlich unbefangenen Betrachtung der Welt, die liche Verfasser war - weist besonders auf "die ganz eigenthumliche Mischung von zartestem Gefühl und bitterftem hohne" hin, "die einzige Berbindung von unbarmherzigem, scharf einbohrendem, ja giftigem Wit und von einschmeichelnder Güßigkeit des Vortrags, lebhaftem und zugleich milbem Redefluß, der durch Nichts gehemmt, durch Nichts getrieben scheint, und gleichmuthig über Alles, was ihm in die Quere kommt, leicht dahin wallt." Außerdem wird es als ein glänzender Borzug Beine's betont, daß er sich mit gleicher Gewandtheit in beiden Formen, im Vers wie in der Prosa, bewege, daß er Dichter auch in jenem engeren Wortsinne sei, in welchem es die meisten humoristen nicht find. — Eine weit achtungswerthere Besprechung des ersten Bandes der "Reisebilder" lieferte Immermann in den Berliner "Sahrbuchern für wissenschaftliche Kritik" (Sahrg. 1827, S. 767 ff.). Er hob zunächst hervor, daß, ahnlich den früheren Dichtungen Heine's, auch in der vorliegenden Sammlung Alles, selbst Die poetische Beschreibung der Harzreise, rein lyrisch sei. "Das Naturgefühl des Dichters auszusprechen, ist Zweck der Darstellung, die außeren Gegenstände, an welchen er fich ausspricht, find nur die Typen von des Dichters Innerem. Erwägen wir nun, in welcher Art sich dieser Epriker bisher entfaltet hat, so zeigt sich zuvörderft in der Wahl des Gegenstandes Etwas, was von den meisten Erscheinungen in dieser Art der Poesie abweicht. Der Inhalt seiner Lieder ist kein fröhliches, sanftes, er ist ein dusteres, schreckliches Thema. Nicht um rosenbekränzte Becher schwärmt seine Phantasie, sie führt ihn nicht zu den Festen glucklicher Menschen, sie feiert weder die erwartende, noch die beglückte Liebe, sondern sie klagt und zürnt über die Untreue der Geliebten, die, des Dichters Andacht verschmähend, dem Unmurdigen fich ergab. Das Götterbild ist versunken, dem Dichter fcien alles Schöne und Herrliche in den Abgrund nachzufturzen. Dieser heiße Liebeszorn und Schmerz durchzieht mit wenigen Ausnahmen die Gedichte Heine's; auch in den Naturgemälden, in den Nachbildungen alter Romanzen und Sagen, die bin und wieder vorkommen, lässt er sich in perspektivischer Form erblicken. er ist als der bisher klar gewordene Mittelpunkt von des Dichters Gefühl zu betrachten. hier ift alfo ein möglichst kleiner Kreis

gezogen, und Dies muffen wir zuvörderst als unbewuffte Beisheit des Dichters anerkennen. Der Epriker kann nicht genug sich beschränken; je enger, desto intensiver ist sein Gefühl; je intensiver dieses, desto näher liegt die Möglichkeit großer Erfolge. Deßhalb ist es gerade vortheilhaft, wenn Heine einen anscheinend so bald erschöpften Gegenstand immer und immer wieder vornimmt. Daran nur, wie der Lyriker das Thema zu modulieren und zu variieren versteht, lässt sich der Dichter erkennen. hier muß man den unfrigen wahrhaft bewundern. In dem kleinen Kreise offenbart sich die größte Mannigfaltigkeit, von dem rührenden Ton leiser Klage bis zu dem Schelten des verzehrenden Sohnes und des zerschmetternden Grimmes bildet seine bewegliche Phantasie alle Laute aus, von der nächsten Umgebung, jeinem Kleide, seiner Stube, bis zu fernen Rüsten und Gebirgen zieht sie Alles in den Kreis ihres Vermögens; es ist nicht zu Viel gesagt, wenn wir behaupten, daß die Poesie des Schmerzes kaum in vernehmlicheren Ausdrucksweisen früher schon einmal gehört worden sei. Sehr schön zeigt sich auch die innere Beschlossenheit, ohne welche ein echter Dichter nicht bestehen kann, welche freilich nur die Folge und die Aeußerung ist von der wahren, tiefen Anregung des Poeten und seinem energischen Talente. Wir haben hier keine Mosaik sich widersprechender und gegenseitig aufhebender Gefühle und Anschauungen, sondern es herrscht innere Einheit, die Steigerungen sind richtig, die Töne und Farben übereinstimmend. Von Längen, von müßigen Ausspinnungen, von leeren Wiederholungen weiß unser Dichter so wenig, daß seine Verbindungen eher an das Herbe grenzen, seine Schlüsse fast immer schlagend, mitunter selbst zu epigrammatisch sind. Wortspiele, Parallelismen stehen dem Dichter zu Gebote, wie sich denn überhaupt ein treffender Wip neben dem bisher Gerühmten hervorthut. Die Sprache ist unmittelbar, sinnlich derb und frisch; sie hat hauptsächlich den Gegnern her-halten mussen; wer aber Einsicht in poetische Dinge hat, kann sich nur darüber freuen, dass dergleichen ungefälschte Natur noch möglich ist." Dies Lob beschränkt Immermann jedoch im Verlauf seiner Abhandlung auf den Totaleindruck, welchen die Heine'sche Poesie hinterlasse, während ihm manches Ginzelne tadelnswerth

erscheint. Das Haupthindernis, westhalb die poetische Gestalt nicht immer sich zeige, liegt nach Immermann's Ansicht darin, "das der Dichter oft nicht ruhig genug gewesen ist, um dichten zu können. Seder Gegenstand, jedes Gesühl kann Stoff eines Poems werden, mag jener so geringsügig, dieses so heftig sein, als möglich. Allein der Dichter selbst muß nicht mehr vom Stoffe beherrscht, nicht von der Leidenschaft weggeführt werden, das besondere Ereignis muß mit seinen Leiden und Freuden nur noch durch die frei gestaltende Phantasie zusammen hangen. Dadurch unterscheidet sich ja eben das Gedicht von dem dumpsen Schrei des Schmerzes und dem Ruse des Jornes und Hohnes, daß jenes in seiner endlichen Begrenzung zum Symbole des Allgemeinen und Ewigen wird. Wer aber, wie Peine nicht selten thut, noch vom Gegenstande befangen,

— um seine Angst zu bannen, Singen will ein lautes Lied,

Der unternimmt Unmögliches. Dem Vergänglichen, Zeitlichen — so wie es daliegt — ist ein dauerndes Leben nicht zu sichern, und in dem unnatürlichen Bestreben kommt der Poet nur zum Schein und zur Manier. So wird Heine's Spott und Ironie, in den bessern Sachen so kräftig und tief, dann kleinlich und sturril, die Darstellung plump und übertrieben, er umkleidet dann das Nichtige mit glänzenden Flittern, die die innere Armuth doch nicht zu verhüllen vermögen." Ueber die "Harzreise" und die "Nordscebilber" geht Immermann auffallend kurz hinweg, um mit einer allgemeinen Klage über den mangelnden Zusammenhang des heutigen Dichters mit der Außenwelt zu schließen: "Betrachten wir frühere Perioden ber Poefie, die uns wichtig erscheinen muffen, so sehen wir, daß die Dichter sich mehr unter gewiffe äußere Schranken stellten, als jest. Diese Schranken zeigten sich theils als erprobter Kunftgriff — als Schule im eigentlichen Sinne — wie bei den Franzosen, bei ben Minnefängern, und (wiewohl in geringerem Grade) in der guten Weimarischen Zeit, oder sie kamen unter der Form der Protektion burch Große und Fürsten vor, wie besonders bei ben Englandern

und den füblichen Nationen, oder endlich die Achtung vor dem Publikum, vor dem Bolke, war die Schranke, die der Dichter respektieren musste. Ueberall war er an außere Bedingungen geknüpft; mochte er anscheinend noch so isoliert stehen, dem Geiste nach war er gezwungen, gesellig zu sein, und desshalb zeigen die Hervorbringungen aller jener Perioden einen gewissen festen Charafter, eine innere Nothwendigkeit und, mit Einem Worte, einen Runststil. Denn das Geset ber Geselligkeit ift Regel, Launen und Willfürlichkeiten werden nicht geduldet. Sett fteht Dies ganz Eine Schule haben wir nicht, man zieht es vor, nachzuäffen; einen Fürsten giebt es kaum, um beffen Gunft und Schutz der Dichter sich bewerben darf, und dem er daher zu Danke Migen muffte. Die Neigungen der Großen sind der Poesie nicht zugewandt. Die heilige Scheu aber vor einem richtig fuhlenden und urtheilenden Volke hat dieses zum Theil selbst verscherzt, theils haben die Talente Das, was ihnen in dieser Beziehung zu achten übrig blieb, als nicht der Rede werth, sich weggesprochen, es ist Nichts seltner, als eine gewisse nationale Gefinnung. So steht nun der Dichter frei, aber in einem leeren Raume, und in seiner Ginsamkeit darf er Alles unternehmen, freilich auch das Ungehörige. Aus der Freiheit entspringt die Mannigfaltigkeit, aber auch die Willkur, die Ginsamkeit kann fast nichts Andres hervorbringen, als daß der Dichter sich in jedem seltsamen Gelüste gehen läfft. Zwischen der Welt und ihrem zwar beschränkenden, aber auch wieder kräftigenden Ein-flusse und dem Poeten besteht kein Rapport, und nach einem ganz natürlichen Gesetze muß daher, wenn der Geist in dieser Richtung fortgeht, die Poesie bald aus dem Reiche der Erscheinungen verschwinden."

Wir sehen, die Gesichtspunkte, welche Immermann in dieser, mit einer so melancholischen Perspektive endenden Beurtheilung der "Reisebilder" aufstellt, sind ausschließlich artistischer Natur. Er bespricht einzig die Form des Kunstwerks, und was er über diese bemerkt, ist großentheils richtig und wahr; aber es ist doch nicht die volle Wahrheit, weil die nothwendige Beziehung auf den Inhalt fehlt. So einseitig ist diese Kritik, daß in ihr die Hauptsache nicht einmal berührt wird, daß in der That kaum

die leiseste Andeutung den Leser errathen kässt, es handle sich hier um die Produktion eines Humoristen. Weil Immermann, noch ganz im Dunstkreise der Romantik befangen, diesen wichtigen Umstand übersieht, ahnt er Nichts von dem kräftigen neuen Leben, das unter dem Zusammenbrechen der alten Kunstsormen nach Gestaltung ringt. Solches Verkennen der tieseren Bedeutung der "Reisebilder" wird freilich um so entschuldbarer, wenn wir uns erinnern, daß auch Heine im Ansange seiner Laufbahn noch wesentlich auf dem Boden der Romantik stand. Sehn so scharf wie die Brüder Schlegel, wie Tieck oder Novalis, empfand er die seindselige Entzweiung im Leben der Gegenwart, — ein Gesühl, das schon in den düsteren Weltschmerzklagen seiner Zugendlieder, bald mit verzweislungsvoller Fronie, bald in elegisch weichen Trauerakkorden, sich aussprach:

Das Herz ist mir bedrückt, und sehnlich Gedenke ich der alten Zeit; Die Welt war damals noch so wöhnlich, Und ruhig lebten hin die Leut'.

Doch jetzt ist Alles wie verschoben, Das ist ein Drängen, eine Noth! Gestorben ist der Herrgott oben, Und unten ist der Teufel todt.

Und Alles schaut so grämlich trübe Und krausverwirrt und morsch und kalt; Und wäre nicht das bischen Liebe, So gäb' es nirgends einen Halt.

Diese Klage unterscheibet sich höchstens durch ihre präcisere Fassung von zahlreichen ähnlichen Lamentationen der Romantiker. Wie jene trübseligen Lobredner der Vergangenheit, sehnte Heine sich aus der wüsten Sährung jener Tage mehr als einmal nach dem fernen Kindheitsalter unseres Volkes als nach einer besseren Zeit zurück — allein bald erkannte er das Krankhafte solches phantastischen Sehnens, und stürzte sich muthig in die Wellen der kalten, poesielosen, dumpf in ihren Fesseln aufstöhnenden Segenwart.

Was sein prüfender Blick dort gewahrte, war eine herzbeklemmende Schau, wenig geeignet, die innere Verstimmung feiner Geele zu heilen. Wohin er die Augen wandte, begegnete ihm eine apathische Erschlaffung, eine feige und hoffnungslose Resignation. Sede knechtisch gebeugte Stirn, jede heimlich geballte Faust verkundeten ein unsägliches Leid, aus welchem es scheinbar keine Rettung gab — und mit leidenschafterregter Stimme rief der Dichter all' die stummen Klagen der Opfer einer greisenhaft überlebten Staats- und Gesellschaftsform laut in die Welt hinaus. Und mit welcher Berechtigung lehnte sich diese wilde, byronisch zerriffene Berzweiflungspoesie an die jammervolle Zeit! Zu dem Misslingen aller mit so vielem Pomp angekündigten Bestrebungen der Romantiker gesellte fich der widrig robe politische Druck. Ueberall die bittersten Enttäuschungen, im Leben wie in der Kunft! Die Gide der Fürsten - jene heiligen Gibe, geschworen, während ganz Europa als waffenklirrender Zeuge auf dem Schlachtfelde stand — waren schnöbe gebrochen, und Niemand wagte an ihre Erfüllung zu mahnen. Die jugendlichen Tollköpfe der Burschenschaft, welche von einem deutschen Raiser geträumt, irrten verbannt in der Fremde umher, oder fanden hinter Schloß und Riegel Zeit zu einem schreck-Wie in der Politik, herrschte auch in der lichen Erwachen. Literatur der Restaurationsperiode die fadeste Mittelmäßigkeit; die Lyrik zirpte in "Almanachen" und "Taschenbüchern" ihr hausbackenes Spatenlied, auf der Bühne predigten Müllner und Konforten die blinde Unterwerfung ides Menschen unter ein graufam allmächtiges Schicksal, und Clauren's lufterne Novellen inficierten das Publikum mit dem Peftstoffe einer hohlen Sinnlichkeit; ber lette Trost ber Bölker, die Religion, schlug um in Görres'ichen Zesuitismus; tein hoffnungsichimmer in Bergangenheit und Gegenwart; tein Stern, der, wie einst jener von Bethlehem, in die Zukunft wies . . . da wurde — und so musste es kommen — der Weltschmerz die Seele unserer Literatur.

Der Weltschmerz war das aus der Unwahrheit und Ungerechtigkeit aller Lebensformen entspringende Leid; er war das bestimmte Gefühl, dass ein Riss durch das Weltall und Menschenherz gehe, welcher ausgefüllt, eine blutende Wunde, die gestillt

werden und verharschen muffe. In diesem Sinne bemerkt auch Heine (Bd. II, G. 189): "Ach, theurer Leser, wenn du über jene Zerriffenheit klagen willft, so beklage lieber, daß die Welt selbst mitten entzwei geriffen ist. Denn da das Herz des Dichters der Mittelpunkt der Welt ist, so musste es wohl in jetiger Zeit jämmerlich zerrissen werden. Wer von seinem Herzen rühmt, es sei ganz geblieben, Der gesteht nur, daß er ein prosaisches, weit abgelegenes Winkelherz hat. Durch das meinige ging aber der große Weltriß, und eben desswegen weiß ich, daß die großen Götter mich vor vielen Anderen hoch begnadigt und des Dichtermärtyrthums würdig geachtet haben. Einst war die Welt ganz, im Alterthum und Mittelalter; trot ber außeren Rampfe gab's doch noch immer eine Welteinheit, und es gab ganze Dichter. Wir wollen diese Dichter ehren und uns an ihnen erfreuen; aber jede Nachahmung ihrer Ganzheit ist eine Luge, eine Luge, die jedes gesunde Auge durchschaut, und die dem Hohne dann nicht entgeht." Wir stehen bier vor einer Thatsache, die nicht scharf genug betont werden kann, wenn wir zu einem richtigen Verständnis der neueren Literatur gelangen wollen. Die Poefie hatte als ihr Gebiet bisher vorzugsweise das Uebersinnliche betrachtet; gleich unserer Philosophie, war auch unsere Dichtung metaphyfisch und transcendental, so oft der Poet, sich abkehrend vom subjektiv lyrischen Gefühle, sein Lied in das Allgemeine sich hinabtauchen ließ. Selbst Goethe hatte seinen Faust zuletzt in ben driftlichen himmel geflüchtet; allein bieser himmel wurde von ihm, dem großen Heiden, so wenig mehr geglaubt, wie die Menschheit sich langer auf ihn vertröften ließ. Die Philosophie hatte ihr Werk des Anzweifelns vollbracht; dem Zweifel folgte nun die Verzweiflung der Massen, denen auch der lette Trost für irdisches Elend, die Hoffnung auf ein besseres Senseits, entriffen war. Da stieg die Poesie im vollen Glanz ihrer Göttlichkeit von ihrem himmlischen Thron, aus den überfinnlichen Spharen, auf die Erbe berab und gab fich ihr zu eigen für ewig. Und das Erste, was ihr dort entgegentrat, war ein wortloser politischer und gesellschaftlicher Sammer, ein aus tausend und aber tausend bleichen Gesichtern hohläugig hervorstierender Schmerz. Was Wunder, daß sie diesen auf die Saiten ihrer

Goldharfe spannte und so mächtig schwellende Aktorde griff, daß wir Alle lautlos verstummten, und dem Gesange horchten, der unser tiefgeheimstes Weh mit so entsetzlicher Klarheit über die

Erde erschallen ließ!

Die Erkenntnis, daß der Weltschmerz die Seele unsrer Poesie geworden, und daß all ihr Singen fortan ein todes-muthiges Streiten für die ungenannte "rechte Dame", die heiß ersehnte politische und sociale Freiheit, sei, bildete schon den versteckten Inhalt eines merkwürdigen Liedes in Heine's erster Gedichtsammlung:

Zu dem Wettgesange schreiten Minnesänger jett herbei; Ei, Das giebt ein seltsam Streiten Ein gar seltsames Turnei!

Phantasie, die schäumend wilde, Ist des Minnesängers Pferd, Und die Kunft dient ihm zum Schilde, Und das Wort das ist sein Schwert.

Hübsche Damen schauen munter Vom beteppichten Balkon, Doch die rechte ist nicht drunter Mit der rechten Lorberkron'.

Andre Leute, wenn sie springen In die Schranken, sind gesund; Doch wir Minnesänger bringen Dort schon mit die Todeswund'.

Und wem dort am besten dringet Liederblut aus Herzensgrund, Der ist Sieger, Der erringet Bestes Lob aus schönstem Mund.

Wie diese Allegorie bezeugt, gab sich Heine von Anfang an keiner ernstlichen Täuschung über das Krankhafte einer Kunstrichtung hin, die mit einer Anklage gegen die Gesammtinstitu-

tionen der modernen Gesellschaft begann, alles Bestehende schlank weg negierte, und vorerst sich wenig darum kummerte, welches Positive etwa an Dessen Stelle zu setzen sei. Der vielverrufene Weltschmerz war das Symptom einer Krankheit, deren Kon-tagium rasch unsere ganze Literatur ergriff; aber er war Nichts weniger, als die müßige Klage um ein ewig verlorenes Gut er brachte vielmehr der Menschheit ihr geheimstes Leid zum Bewufftsein und sprach aus, was der Sklave einer ftabil gewordenen, entwicklungslosen Gesellschaft fich kaum selbst zu bekennen gewagt hatte: — die Nothwendigkeit eines Abrechnens mit der Bergangenheit und einer Regeneration der politischen und socialen Verhältnisse auf gesünderer Basis. Indem die Klage zur Anklage, die Anklage zur stürmischen Forderung ward, erstarkte der Muth des Dichters, und bald erschien ihm die Zukunft nicht mehr unter bem finftern Bilde einer über die Welt hereinbrechenden nordischen "Götterdämmerung", sondern im Lichte eines heiter aufknospenden Frühlings der Menschheit. Mitten im Aufschrei seiner Schmerzen sang er ein begeistertes Schlachtlied, sang er die Auferstehung des Weltalls, sang er die Versöhnung zwischen Mensch und Menschen, zwischen Mensch und Natur. Heine zuerst — wie nach ihm fast alle Dichter der nächstfolgenden zwanzig Sahre — gelangte, indem er bas Verdammungsurtheil über die alte Gesellschaft sprach, zu der unerschütterlichen Ueberzeugung, daß die Weltgeschichte bei einer ganz neuen Phase angelangt sei, und daß sich bem Schoße der Menschheit ein neues Ibeal entringe, das nach blutig ernstem Kampfe auf der abgeräumten Bauftelle ber Vergangenheit den Tempel einer schöneren Zukunft errichten und eine Siegesfeier ber Verföhnung begehen werde. Um dieser Zukunft den Weg zu bahnen, fuchte er zunächst mit unermudlicher Kampfesluft jedes antiquierte Vorurtheil zu zerstören, tabula rasa zu machen in den Räumen des Geistes und Herzens.

Die acht und achtzig Lieder der "Heimkehr", welche den ersten Band der "Reisebilder" eröffneten, bilden den Abschluß des Liebesromans, den Heine im "Lyrischen Intermezzo" so tiefschmerzlich besungen. Wir haben den Bemerkungen Immermann's über diesen Cyklus nichts Erhebliches hinzuzufügen. Das

Herz des Dichters ift, wie das Festhalten des alten Themas beweist, von den Nachwehen jenes unglücklichen Liebestraums noch nicht vollständig genesen, aber es ringt mit mannlicher Kraft nach Befreiung. Der Anfang freilich ist düster und trübe. Der Dichter weiß, daß er in der Heimat seiner Liebe keinen Balsam für seine Wunde finden wird; aber eine unwiderstehliche Gewalt treibt ihn dahin zuruck. Er singt, um seinen Schmerz zu über-täuben, er beschwört die lieben Bilder der Vergangenheit herauf, aber jede dieser Visionen, ob sie auch Anfangs in sanftestem Lichte empor taucht, endet in Sturm ober Finsternis. Die Erinnerung der Vergangenheit breitet ein Bahrtuch über die lieb-An den Ufern des ruhig dahin fließenden lichften Scenen. Rheines funkeln die Berge im Abendsonnenschein; aber ihn fesselt nur die Lorelei, die tudische Sungfran, deren Zanberlieder den Schiffer bethören und verberben. Um lachenden Daimorgen achtet er nicht auf die schöne Frühlingslandschaft, er sieht einen Soldaten mit seiner Flinte spielen, und inmitten all des Duftes und Glanzes und Lerchengesanges steigt ein unheimlicher Todeswunsch in ihm auf. Der Wald hat für ihn nur klagende Tone; die Försterhütte bietet ihm nur traurige Bilder. Dann wiegen die Wellen der Nordsee sein Liebesweh, und es erwacht noch einmal wild und verzweiflungsvoll in der alten Stadt, welche die Geliebte nicht mehr bewohnt. Aber unmerklich tritt die befreiende, schöpfungsluftige Dichterphantasie an die Stelle der dämonischen Leidenschaft, die Selbstironie überwindet die sentimentale Trauer, der Zor nweicht dem Mitleid, die einsame Thräne, die im Auge zurück blieb, zerfließt, wie die Liebe selber zerflossen ift, und wenn manche der alten Leidensklänge auch in den jängsten Gefängen noch vernehmlich hindurch tonen, so ruft ber Poet den ungebuldigen Freunden die zuversichtliche Mahnung zu:

> Wartet nur, es wird verhallen Dieses Echo meiner Schmerzen, Und ein neuer Liederfrühling Sprießt aus dem geheilten Herzen.

Die Perspektive erweitert sich allmählich, der Dichter gelangt wieder zu einer fröhlich unbefangenen Betrachtung der Welt, die befreite Seele hebt ihre Schmetterlingsflügel und flattert in losem Liebesgetändel von einer Blume zur andern, und wenn sie nach kurzem Genusse befriedigungslos weiter fliegt, so hat sie doch die sinster auf ihr lastende Schwermuth abgeschüttelt, sie hat sich in ein unabänderliches Schicksal gefügt, vor ihr liegt ein neues Leben —

Und wie Viel ist dir geblieben! Und wie schön ist noch die Welt! Und, mein Herz, was dir gefällt, Alles, Alles darfst du lieben!

Aber obschon der Cyklus "Die Heimkehr" eine Anzahl der trefflichsten Lieber enthält, schlug Beine boch hier im Wesentlichen keine neuen Tone an; in der zweiten Sälfte dieser Gedichte tritt vielmehr eine gewisse Ermudung zu Tage, die fich unter leichtfertigen Späßen zu verbergen sucht, deren Antithesenspiel nicht felten schon in eine stereotype Manier ausartet. Was dem ersten Bande ber "Reisebilder" einen fo glänzenden Erfolg verschaffte, waren daher nicht so sehr die Heimkehrlieder, als vielmehr die "Harzreise", — eine durchaus originelle humoristische Dichtung, welche unter ber Form einer Reisebeschreibung die wichtigsten Interessen ber Gegenwart mit herausfordernder Ruhnheit besprach, und von den Philistern am Throne bis zu beu Philistern der Krambude hinab eine Unruhe bei allen Lesern hervorrief, wie Dergleichen seit Schiller's "Räubern" im heiligen römischen Reiche beutscher Nation kaum wieder erlebt worden. Die "Harzreise" war in erster Linie gegen das Philisterthum gerichtet; aber der studentische Uebermuth, welcher vor der todten Gelehrsamkeit der Göttinger "Universitäts-Pagoden" so geringen Respekt beweist, außert fich eben so bespektierlich über das sporenklirrende, rauf- und sauflustig renommierende ober in mondsuchtiger Gentimentalität einherstelzende Zopfwesen der Studentenschaft. Mit nie dagewesener Frische persiffliert der Dichter die erbärmliche Kleinlichkeit und Engherzigkeit eines zur inhaltslosen Formel erftarrten Lebens, aus dem er mit spöttischem Knix in die Berge flieht. Allein überallhin folgt ihm wie ein gespenstischer Schatten die Erinnerung an die graue Universitätsstadt mit ihren kindisch ge-

wordenen Alten und ihrer altklugen Jugend. Wenn die freiheitsund schönheitsdurftige Geele ben Pandektenstaub abgeschüttelt in den grünen Tannenwäldern oder sich reingebadet hat in den Schaumwellen des felsab stürzenden Wasserfalls, so führt ein beängstigender Traum sie alsbald wieder in die kaum verlassenen Hörfäle der Georgia Augusta zuruck, Göttinger Professoren de-finieren, disputieren und distingieren in tollem Wetteifer, oder fingen eine juristische Oper mit erbrechtlichem Text, während Privatdocenten ein antejustinianeisches Ballett tanzen; ober der verstorbene Berliner Vernunftboktor Saul Ascher steigt im transcendentalgrauen Leibrock aus dem Grabe und demonstriert, auf fein spanisches Röhrchen gestützt, dem erschrockenen Traumer Die Absurdität aller Gespensterfurcht. Die erhabene Großartigkeit und Poesie der Natur wird entzaubert durch die prosaische Albernheit der Menschen, die dem einsamen Wandrer begegnen. trifft er im Wirthshause zu Goslar einen alten muben Fremben, der die ganze Welt durchpilgerte und jetzt nach dreißigjähriger Abwesenheit in seine Vaterstadt Quedlinburg heimkehrt, weil feine Familie bort ihr Erbbegräbnis hat. Oder ein wohlgenährter Spießbürger mit glänzend wampigem, dummklugem Gesichte, "der aussah, als habe er die Viehseuche erfunden", drängt sich ihm als Wegweiser auf, und raubt ihm seine festtägliche Stimmung durch nüchtern langweilige Betrachtungen über die 3weckmäßigkeit und Nütlichkeit in der Natur. Gelbst der majestätische Sonnenuntergang wird von gelehrten Citaten, schlechten Studentenwißen und platten Alltagsbemerkungen kommentiert; im Brockenhause beginnt nach der Abendmahlzeit ein wüstes Treiben, Göttinger, Hallenser und Greifswalder Studenten ergehen sich bei Bier und Wein in den herkommlichen Universitäts-gesprächen über Duelle, Liebschaften, Professoren und burschenschaftlich-patriotische Narreteien, bis endlich Alles in wirrer Betrunkenheit durcheinander taumelt, flucht, lärmt, oder sich mit zärtlicher Rührung in die Arme sinkt. Und in diesem farbenbunten Kapriccio, das beständig die Situation und die Stimmung wechselt, herrscht bennoch die geschloffenste Einheit; mag der Poet in der Hütte des alten Bergmanns die reizende Harz-Idplie erleben, oder mit dem hirtenknaben am Fuße des Brockens

echt königlich tafeln, oder die berauschten osstanischen Zünglinge im Rleiderschrank eine gelblederne Hose als den Mond anschwärmen lassen: nirgends fehlt die deutlich erkennbare Beziehung auf den geistigen Zwiespalt, auf die Lächerlichkeit und Thorheit des Menschengeschlechts; nur dass jenes Gefühl der Weltdisharmonie, welche überall — (schon im Eingangsliede) — mit der lachenden Naturfreude kontrastiert, sich gegen das Ende der "Harzereise" noch wehmüthiger an das Herz des Dichters gekettet hat, so dass er nach all dem Spotte zuletzt schier in Weinen aus-bricht.

Theodor Mundt charakterisiert in seinen Vorlesungen über die Literaturgeschichte der Gegenwart recht prägnant die tiefere Bedeutung Dieses Buches, das so außerordentlich wirkte, weil Sebermann bas Unbehagliche und Berklüftete feiner eigenen Stimmung in poetischer Spiegelung barin wiederfand: "Der erste Band der "Reisebilder" erschien im Sahre 1826, zu einer Zeit, in welcher fich die in Geist und Form, in Inneres und Aeußeres geschiedene und auseinander gefallene Lebensstimmung der Restaurationsepoche gewissermaßen im Extrem ihrer Thatlosigkeit geltend machte. Auf der einen Seite entfaltete sich durch Hegel die Wissenschaft der Idee, eine unsichtbare Kirche des Gedankens, welche in hoher Abgeschiedenheit von allen historischen und nationalen Bedürfnissen bas Evangelium des absoluten Begriffs verkündigte, das nicht nur für alles Staatsleben und alle Nationalbewegung entschädigen wollte, sondern dieses selbst in höchster Potenz zu sein behauptete, da nach der aufgestellten Identität von Denken und Sein das Denken des Staatslebens auch schon ein seiendes Staatsleben allerdings hätte gewähren muffen. Diefer idealen Richtung der Zeit gegenüber machte sich aber auf der andern Seite das Unhistorische und Geschichtslose unferer Buftanbe nur um fo mehr geltenb, und rachte sich bitter burch ein Versinken in alle möglichen Trivialitäten des Tages, in eine Gögendienerei von tausend Armseligkeiten der Gesellschaft, denen man unfreiwillig anheim fiel, weil das entleerte öffentliche Dasein gar keinen Haltungspunkt darbot. Der witige Saphir und die Sängerin Sontag waren eine Zeitlang die Helben biefer Tagesstimmung. In Beine aber

erstand ein Dichter, dem die Trostlosigkeit der bürgerlichen und gesellschaftlichen Zustände schon wie unbewusst in seinen Rerven lag, und den die allgemeine Zerriffenheit in eine humoristische Ertase versette, worin er lachende und grinsende Verse mit heimlich zuckenden Schmerzen machte. Ram es in einer thatenlosen und trivialen Zeit darauf an, einen Standpunkt des Geistes über dieser Zeit zu gewinnen, so hatte in Beine der humorist auf seine Weise Dasselbe gethan, was der Philosoph in der Abschließung seines absoluten Systemes. Der Lettere wollte bloß Das als Wirklich teit gelten laffen, was zugleich ein Gedachtes und dann ausschließlich sein Gedachtes, b. h. nach der Methode und im Zusammenhang seines Spstems Begriffenes war. Erstere negierte ebenfalls die vorhandene schlechte Wirklichkeit, als humoristisches Individuum, das sein Recht dazu nicht aus der Nothwendigkeit des Gedankens, sondern aus sich selbst entnimmt, ein Gelbst, in dem die Kraft des Humors gleich der reagierenden Lebenskraft in einer Krankheit wirkt. Dieser humor erklimmt nun alle aus der Sündfluth irgend hervor ragenden Höhen des Daseins und schaut lustig auf das Verderben herab, dem er selbst verfallen ist, über dem ihn aber seine Vogelnatur empor halt. Und über allem Diesem lag in Beine's "Reisebildern' der Zauber der kecken Jugend, des ungeniert darein tappenden Studentenlebens, auf der einen Seite blumenhaft frisch, auf der anderen angekränkelt von der greisenhaften Selbstreflektierung der Zeit, und in dieser Mischung der Kontraste so ergötlich und bedeutsam. Es war ein raffinierter Nachtigallengesang, den Heine anstimmte, aber es war doch immer ein Rachtigallengesang in jener Zeit, und man musste eine Art von Trost in einem Sänger erblicken, der eine so burleske Philosophie in kleinen Stachelversen verbreitete. Konnte diese Poesie noch nicht ganz als die mahre und rechte Art bes Dichtens erscheinen, so musste man sie doch für den Uebergang zu der rechten Poesie der Zeit halten, und annehmen, Heine werde einmal all' diese genialen Einzelheiten und Aussprißungen seiner Natur zu einem großen Schöpfungsakt sammeln und aus seinen Unarten eine Art machen, die plastische Gestaltung in das Schaffen der Zeit brächte. Denn Plastik, Gestalt, Fleisch und Blut musste

als das tägliche Brot erscheinen, das für eine neu werdende deutsche Poesie zu erstehen sei. Heine war freilich noch nicht über den Standpunkt der lyrischen und humoristischen Reflexion hinaus gekommen, ein Standpunkt, der unzuverlässig war und allen möglichen Willkürlichkeiten freien Spielraum ließ. Die Atmosphäre des ersten "Reisebilder"-Bandes war und blieb aber unwiderstehlich. Diese träumerische, müßiggängerische, narkotisch stechende, die Zukunft aus der Gegenwart herausprickelnde Manier erschien in Heine als ahnungsvoller Frühlingsbote des nach-

maligen Zuli-Liberalismus." —

Den Beschluß des ersten Bandes der "Reisebilder" machte die erste Abtheilung der "Nordsee". Der anonyme Recensent im "Gesellschafter" nannte diese reimlosen, in erhabenem Rhythmus einherschreitenden Gedichte "kolossale Epigramme", — ein Name, der als sehr bezeichnend von Heine sofort adoptiert ward, den man aber doch höchstens gelten lassen kann, wenn man das Wesen des Spigramms nicht mit Lessing in die kurz pointierte Antithese von Erwartung und Aufschluß setzt, sondern die freiere Behandlung desselben in der spätrömischen Literatur zum Daßstabe nimmt. Goethe hatte sich jener schwungvollen Rhythmen in seinem "Prometheus", im "Gesang der Geister über den Wassern", in der "Harzreise im Winter" und ähnlichen dithprambischen Erguffen bedient, die alle mehr oder minder den hymnenartigen Charakter bewahrten. Die Romantiker, welche mit ihrer be-liebten Ironie so gern die vorgefundene Form zerschlugen, bemächtigten sich der scheinbar so bequemen Dichtungsart zu gang heterogenen Zwecken: Tieck wählte sie, unpassend genug, zur kunstlosen Aufzeichnung rein lprischer Wandergefühle und italiänischer Reiseerinnerungen, Ludwig Robert gar zur Ablagerung philosophischer Lebensmarimen und ästhetisierender Resterionen. Ein romantisches Gelüste offenbart sich freilich auch in der Weise, wie Heine in den "Nordseebildern" einen befremdlich neuen Inhalt in die alten Formen goß. Aber ihm glückte, was den beiden Ebengenannten mißlungen war: durch künstlerisch angemessene Behandlung die elastische Form für die Aufnahme des veränderten Inhalts wirksam zu erweitern. Mit Recht bemerkt Gottschall 143), daß felbst in denjenigen Gedichten, wo das Grandiose plötzlich in das Groteske umschlägt, die zersetzende Pointe den künstlerischen Rahmen selten zerbricht, sondern dass Stil und Ton meist den Charakter der Ode hinlänglich bewahren. "Anbererseits finden sich unter den "Nordseebilbern" Gedichte von einheitlichem Schwunge, deren Guß ungetrübt ist von allen Blasen der Fronie; so die Stücke: "Erklärung", "Sturm", "Morgengruß", "Gewitter" und das wunderbar schöne Gedicht "Der Phönix", eine Ode der Liebe, gegen welche Klopstock's alcäische Strophen an Fanny und ähnliche Ergüsse an Meta, trotz der zu Hilfe gerusenen Seraphim, doch sehr schwunglos erscheinen. Heine's Anwartschaft auf einen Platz unter unsern ersten Odendichtern ist unbestreitbar, wenn man nur die genannten Dichtungen ins Auge fasst. Za, es ist mehr Odenschwicken in die Geschwicken in die Geschwicken in die Geschwicken in die Geschwicken die Geschwicken der schwung in diesen, nur nach rhythmischem Gefühl gedichteten unskandierbaren Streckversen, als in Platen's gekünstelten Metren." Wie meisterhaft Beine es verstand, das faltenreiche rhythmische Gewand jedesmal genau der Situation und der wechselnden Stimmung anzupassen, sehen wir aus bem bedeutungsvollen Vorwalten des daktylischen, anapästischen, jambischen oder trochäischen Berscharakters in stetem Einklange mit der auf und ab fluthenden Bewegung des unruhigen Oceans und der ebenso unruhigen menschlichen Leidenschaft. Die innige Wechselbeziehung zwischen ber wunderbaren Meeresstaffage und ben wilben Eraumen der Dichterseele erhöht den feltsamen Reiz der "Nordseebilber". Bon eigenthümlicher Wirkung ift ferner bas humoristische Hereinziehen der altgriechischen Mythologie in die nordischdüstere Landschaft und in die modernsten Lebensverhältnisse. Statt der Delphine und Nixen heben sich, wie auf den Bildern von Rubens und Paul Veronese, plötlich klassische Tritonen und Okeaniden aus dem Wellenschaume hervor; der Dichter tritt als ein verkleideter homerischer Gott in die ärmliche Fischerhütte, und spielt den Apoll in der Theerjacke, der, statt die Herden des Admet zu weiden, Heringe in der Nordsee fischt; oder er zeigt uns mit spöttischem Lachen den abgewelkten alten Meergott Poseidon, wie er in der Sacke von gelbem Flanell und mit der weißen Nachtmütze dem Meere enttaucht. Es ist ein an den Bruften der Hegel'schen Philosophie genährter Titanenstolz, der

mit vornehmem Mitleid auf die olympischen Götter herabsieht, und in ihrem Untergange vorahnend die Endlichkeit jeder neuen Götterdynastie erblickt. Nirgends tritt dies übermuthige Spiel mit den religiösen Vorstellungen der Bölker greller zu Tage, als in dem Schlußgedichte der ersten Abtheilung der "Nordsee", wo der Poet im edelsten Dithyrambenstile das Bild Christi, des Heilands der Welt, entwirft, der die Hande fegnend ausstreckt über Land und Meer, und Frieden und Verföhnung in alle Herzen hinunter strahlt. Welcher bibelgläubige Christ hätte diese herrliche Phantafie nicht mit frömmster Andacht gelesen, um hinterdrein vor der Ruchlosigkeit zu erschrecken, mit welcher Beine den Eindruck des Gedichtes durch die angehängte Persifflage selbstmörderisch zerftört? Die Tendenz ftand ihm höher, als die Kunft; es war ihm wichtiger, den Gegensatz der modernen Chriftusreligion zu jener edel reinsten, nur in der Idealwelt der Poesie möglichen Auffassung des Christenthumes hervorzuheben, als sich der Gefahr auszuseten, für einen Champion der herrschenden Staatsreligion zu gelten. Dieselbe ängstliche Besorgnis, den frommelnden Kreuzrittern der Restauration beigezählt zu werden, veranlasste den Dichter, beim Abdruck der "Wallfahrt nach Revlaar" sich in einer prosaischen Nachbemerkung (Bd. XV, S. 282) dagegen zu verwahren, als habe er durch seine Verse eine Vorliebe für die katholische Religion ausdrücken wollen. Solche Erklärungen des Autors über die Tendenz seines Kunstwerks — mögen sie in Versen oder in Prosa abgegeben werden — sind stets vom Uebel, und heine that wohl baran, sie in bas "Buch der Lieder" nicht mit aufzunehmen. War doch ohnehin in den "Nordseebildern" selber genug der Polemik wider die "neuen, herrschenden, triften Götter" enthalten, um die Erinnerung an die Encyklopädisten des vorigen Sahrhunderts wach zu rufen und den Vergleich Heine's mit Voltaire ziemlich nahe zu legen. In der That wurde dieser Vergleich ziemlich früh gezogen, und in Berlin kursierte schon im Sommer 1826 das nachstehende malitiose Epigramm von Ernst Woldemar auf den Verfasser der "Reisebilder" 144):

## Ein neues Qui pro quo.

Vergebens ist, ihr Weisen, eur Bemühn, Der Meinung Wechselftrom zu wehren! Die Stadt, der jüngst Voltaire ein Affe schien, Hält jest den Affen für Voltairen.

Aber wenn Heine sich auch später einmal in einem Briefe an St. René Taillandier (Bd. XXI, S. 461) eine deutsche Nachtigall nennt, die sich ihr Nest in der Perücke des Herrn de Voltaire gebaut, so herrscht doch zwischen dem satirischen Lachen dieser Beiden ein großer Unterschied. Voltaire einem Zeitalter der Philosophie voraus, und spottete über Dinge, die bisher noch von Wenigen ernstlich bedacht worden waren. heine folgte einem philosophischen Zeitalter nach; alle Fragen der Religion und Gesellschaft hatten die gründlichste Diskussion erfahren, und man konnte bei redlichem Willen über dieselben im Klaren sein. Wer in der alten Gefühlsund Denkweise verharrte, nachdem die französische Revolution, Napoleon und die Freiheitskriege, Kant, Fichte, Schelling und Hegel den politischen, socialen und geistigen Boden der Mensch-heit umgepflügt und für die Aufnahme der neuen Saat bereitet hatten, Der war träge und feig und verdiente fast nichts Anderes, als Spott; ja, er musste sich ob seiner bewegungslosen Apathie schier felber verachten. Boltaire's farkaftisches Gelächter hatte Etwas von dem erbarmungslos grinsenden Hohne des henkers, ber bem Delinquenten, welcher sich im letten Becher Weins berauscht, unter dem Mantel das Richtbeil zeigt, mit dem er in der Morgenfrühe geköpft werden soll. Heine's graciöses Lächeln war der Humor, jener Herold einer neuen Zeit, der "die lachende Thräne" im Wappen führt und sein Opfer mit Blumen bekränzt, bevor er es zum Richtplate geleitet, aber nicht um ihm dort das Haupt abzuschlagen, sondern um auf öffentlichem Markte allem Volke zu zeigen, wie hinter der prahlerischen Maste des gefürchteten Feindes ein bleiches Stelett, eine verweste, mit buntem Flittertand umhangene Leiche sitt. Gerade zu Zeiten, wo eine veraltete Weltanschauung im Absterben begriffen ist, das neue, bessere Evangelium aber noch

nicht völlig den Sieg errungen hat, tritt der Humor in sein unbestreitbares Recht. In einer solchen Uebergangsepoche erscheint dem Einen lächerlich und absurd, was dem Andern noch werth und heilig ift. Der riefige Koloss der Vergangenheit schrumpft zum ohnmächtigen Zwerg zusammen und fordert mit Greinen und Winseln, dass man ihm noch als dem furchtbaren Goliath huldige, der uns ehemals durch sein Poltern in Respekt erhielt; dagegen wandelt der Riese der Zukunft, welcher einst Scepter und Krone tragen soll, vielleicht noch als Hirtenknabe umher und prüft zaghaft in der Schleuder den Stein, mit dem er Senem das hirn zerschmettern wird. Alles ist schief verzerrt, wunderlich fahl oder grell beleuchtet, hier sprengt der neue Most in gahrender Ueberfraft ben alten Schlauch, bort heißt es, wenn man sich am lieben altgewohnten Tranke berauschen möchte: "Zum Teufel ist der Spiritus!" In solcher Zeit rettet der wahre Poet sich naturgemäß auf die sonnige Höhe des Humors, daß tief unter ihm wimmle

> das närrische Menschengeschlecht; Sie schreien und wüthen und schelten, Und haben Alle Recht.

Sie klingeln mit ihren Kappen Und zanken ohne Grund; Mit ihren Kolben schlagen Sie sich die Köpfe wund.

So erscheint dem Dichter die ringsumher kämpfende Welt entweder (Bd. XV, S. 266 [181]) als Narrenhaus, oder als ein großes Lazareth,

> — "Und Frapenbilder nur und sieche Schatten Sch' ich auf dieser Erde, und ich weiß nicht: Ist sie ein Tollhaus oder Krankenhaus?" —

je nachdem der Humor seine lustige oder ernsthafte Seite heraus kehrt, je nachdem er sich auf den Fittichen der Hoffnung über das vergängliche Leid von heute empor schwingt, oder in mitleidigem Erbarmen zu den sieberhaft aufgeregten Zeitgenossen heran tritt, um ein Wort der Theilnahme und des Trostes an sie zu richten. — Es ist, wie wir schon bei Besprechung der in Vonn entstandenen "Fresko-Sonette" erwähnten, das eigenthümliche Rennzeichen des Humors, dass in seinen Schöpfungen der neue Inhalt gewöhnlich die alte Form überragt, deren er sich nothgedrungen noch bedient. Insosern lockert und verhöhnt er die ewigen Gesetze der Runst; denn nur in weihevollsten Momenten glückt es der zukunfttrunkenen Seele, inmitten des Rampfgekümmels der Gegenwart sogleich die neue, künstlerisch vollendete Form, den durch keine tendenziöse Beimischung verfälschen, unmittelbar poetischen Ausdruck für die neue Weltanschauung zu sinden. In solcher Bedrängnis wählt der Humor mit Vorliede die an sich und zu anderer Zeit wenig berechtigte Mischgattung der poetischen Prosa, die ihm gestattet, mit sast unbegrenzter Freiheit die Stimmung und Behandlungsweise, seiner vorhin angedeuteten Doppelnatur entsprechend, zu wechseln, aus dem sentimentalen in den scherzenden Ton, aus diesem wieder in jenen zu verfallen.

Gerade in dieser Beziehung ist das eigenartige Wesen des Heine'schen Genius aufs unbilligste verkannt worden. Der wirkliche Grund solcher Verkennung liegt tiefer, als es von den meisten seiner Beurtheiler empfunden wird. Er liegt in dem nicht genug zu beachtenden Umstand, daß Heine, überall von dem Wunsche beseelt, den modernen Ideen fünstlerischen Ausdruck zu geben, zwar in seinen vorzüglichsten Produktionen die angestrebte Harmonie zwischen Inhalt und Form erreichte, daß es ihm aber in eben so vielen Fällen nicht gelang, für die Gestaltung der neuen Ideale die entsprechenden neuen Kunstmittel zu sinden, und daß er sich häusiger noch genöthigt sah, einen Theil der Idee den artistischen Ansprüchen der Form zu opfern. Dieser innere Rampf des neuen, erweiterten Gedankeninhalts mit der alten, geschlossenen Form wird durch das glänzende Spiel des humors dem Auge des Uneingeweihten in die Geheimnisse der Kunft wohl für den Moment verdeckt; in Wirklichkeit aber ist der Humor ein Nothbehelf, ein Surrogat, zu welchem der echte Dichter nur greifen wird, wenn die spröde Natur seines Stoffes ihn baran verzweifeln lässt, für die Gestaltung desselben

den rein poetischen Ausdruck zu finden. Aus dieser Ursache erklärt es sich, daß Heine nach zwei ganz entgegengesetzten Seiten hin misverstanden ward. Die enthusiastischen Vertreter des modernen Gedankens, die Vorkampfer der neuen politischen, religiösen und gesellschaftlichen Ideale, machten ihm den Vorwurf, daß er mit Dem, was ihnen das tiefste Herz bewege, ein bloß artistisches Spiel treibe, wenn er ihren radikalen Tendenzen mit der naturlichen Schen des Künftlers vor jeder farblosen Abstraktion aus dem Wege ging, und die strengen Kunftkritiker der alten Schule konnten es ihm andererseits nicht verzeihen, daß sein humor die herkömmlichen Kunftformen zersprengte, weil der junge Most sich eben durchaus nicht mehr in die alten Schläuche füllen ließ. Bährend Erstere beständig den Ernst seiner "Gefinnung" bematelten, gingen Lettere so weit, ihn einer roben Bernachlässigung der kunstlerischen Form zu bezichtigen und von "salopper Bankelfangerei" feiner Lieder zu reden, als habe es keines Aufwands von Mühe und Fleiß bedurft, um ihnen jene vollendete Gestalt zu geben, die unsere höchste Bewunderung erregt.

Zahlreiche Aeußerungen Heine's lassen nicht den mindesten Zweifel daran, daß er sich der tiefen Bedeutung des Humors vollkommen bewusst war, und denselben sehr wohl von dem oberflächlich an der Außenseite der Dinge hinspielenden Witze unterschied. Saphir's Wortwigeleien und ähnliche Kunststücken des Verstandes, denen die Basis einer großartigen Weltanschauung fehlte, waren ihm höchst zuwider. "Wit in seiner Isolierung," schrieb er (Bb. XIX, S. 218) an Moser, der ihm von Saphir's Erfolgen in Berlin erzählt hatte, "ist gar Nichts werth. Rur dann ift mir der Wit erträglich, wenn er auf einem ernsten Grunde ruht. Darum trifft so gewaltig ber Wit Borne's, Zean Paul's und des Narren im "Lear". Der gewöhnliche Wit ift blok ein Niesen des Verstandes, ein Sagdhund, der dem eigenen Schatten nachläuft, ein rothjäckiger Affe, der sich zwischen zwei Spiegeln begafft, ein Baftard, den ber Wahnsinn mit ber Bernunft im Vorbeirennen auf offener Straße gezeugt — nein! ich wurde mich noch bitterer ausdrücken, wenn ich mich nicht erinnerte, baß wir Beibe selbst uns zu Zeiten herablassen, einen Wit zu reißen." Gehr feinsinnig spricht sich heine in einem

Briefe an Friederike Robert über bas Wesen bes humors in ben aristophanischen Luftspielen aus. Er tabelt es, daß Schlegel in seinen dramaturgischen Vorlesungen die "Bögel" für Nichts weiter als für einen luftigen barocken Spaß erklärt habe, und fügt belehrend hinzu: "Es liegt aber ein tiefer, ernster Sinn in diesem Gedichte, und während es die eroterischen Rächenäer (d. h. die atheniensischen Maulaufsperrer) durch phantastische Gestalten und Späße und Wige und Anspielungen, z. B. auf das ehemalige Legationswesen, köstlich ergötzt, erblickt der Esoterische (d. h. Ich) in diesem Gedichte eine ungeheure Weltanschauung; ich sehe darin den göttertroßenden Wahnfinn der Menschen, eine echte Tragödie, um so tragischer, ba jener Wahnsinn am Ende siegt und glücklich beharrt in dem Wahne, dass seine Luftstadt wirklich existiere, und dass er die Götter bezwungen und Alles erlangt habe, selbst den Besitz der allgewaltig herrlichen Basileia." In demselben Sinne verlangt Heine — freilich noch halb vom einseitig romantischen Standpunkte aus, — daß die humoristische Ironie, wie im Lustspiel, so auch in der Tragodie ein Hauptelement bilde 145): "Das Ungeheuerste, das Entsetzlichste, das Schaudervollste, wenn es nicht unpoetisch werden soll, kann man nur in dem buntscheckigen Gewande des Lächerlichen darstellen, gleichsam versöhnend — darum hat auch Shakspeare das Gräßlichste im "Lear" durch den Narren sagen lassen, darum hat auch Goethe zu dem furchtbarsten Stoffe, zum "Faust", die Puppenspielform gewählt, darum hat auch der noch größere Poet, unser Herrgott, allen Schreckensscenen dieses Lebens eine aute Dosis Spaßhaftigkeit beigemischt." — "Eben je wichtiger ein Gegenstand ift, desto lustiger muß man ihn behandeln," heißt es an einer ahnlich lautenden Stelle in den "Englischen Fragmenten" 146); "das blutige Gemețel der Schlachten, das schaurige Sichelwegen des Todes ware nicht zu ertragen, erklänge nicht dabei die betäubende türkische Musik mit ihren freudigen Pauken und Trompeten." ... "Seitdem es nicht mehr Sitte ist, einen Degen an der Seite zu tragen, ist es durchaus nöthig, daß man Wit im Ropfe habe. Sener Angriffswit, den ihr Satire nennt, hat seinen guten Nuten in dieser schlechten, nichts. nutigen Zeit. Reine Religion ift mehr im Stande, die Lufte der kleinen Erdenherrscher zu zügeln, sie verhöhnen euch ungestraft, und ihre Rosse zertreten eure Saaten, eure Töchter hungern und verkaufen ihre Bluthen dem schmuzigen Parvenu, alle Rosen dieser Welt werden die Beute eines windigen Geschlechtes von Stockjobbern und bevorrechteten Lakaien, und vor dem Uebermuthe des Keichthums schützt euch Nichts — als der Tod und die Satire. . . . "Heuchlerische Duckmäuser, die unter der Laft ihrer geheimen Gunden niedergebeugt einher schleichen, wagen es, ein Zeitalter zu lästern, das vielleicht das heiligste ist von allen seinen Vorgängern und Nachfolgern, ein Zeitalter, das sich opfert für die Sünden der Vergangenheit und für das Glück der Zukunft, ein Messias unter den Sahrhunderten, der die blutige Dornenkrone und die schwere Kreuzeslast kaum ertrüge, wenn er nicht dann und wann ein heiteres Baudeville trällerte und Spaße riffe über die neuern Pharifaer und Saducaer. Die kolossalen Schmerzen wären nicht zu ertragen ohne folche Witreißerei und Persifflage! Der Ernst tritt um so gewaltiger hervor, wenn der Spaß ihn angekündigt. Dieser tiefere welthistorische Sinn des Heine'schen Humors, feine mit dem trüben Ernst des Gegenstandes versöhnende und den Geist zugleich aus den Bleifesseln stumpfer Apathie empor rüttelnde Wirkung ist das Hauptverdienst der "Reisebilder". Zenes übermüthige Gelächter, jener unbarmherzig dreiste Spott über die Thorheiten und Gunden der Zeit riß den Leser unwiderstehlich mit fort, und befreite das Gemüth von dem Alpdruck des auf ihm laftenden mittelalterlichen Nachtmahrs, dessen gespenstische Herrschaft in der langen trüben Restaurationsperiode alles Leben zu ersticken gedroht hatte. Zum ersten Mal athmete die beklommene Seele wieder auf, und fragte sich erstaunt, ob denn Das, was hier mit so überlegenem Muthwillen verhöhnt wurde, wirklich so heilig und unerschütterlich sei, wirklich ein Recht ewigen Bestehens in sich trage — und die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.

Aber wer so rucksichtslos vor aller Welt die verhüllten Zeitnöthen entblößte, und inmitten des lärmenden Festbankettes der in alle Staats- und Gesellschaftsverhältnisse eingedrungenen Romantik auf die schwärenden Wunden der Menschheit wies, übernahm ein gefahrvolles Amt. Sa, er musste, wenn er sich die Möglichkeit

des Redens und Gehörtwerdens nicht von vornherein abschneiden wollte, fast mit Nothwendigkeit die bunte Hanswurftjacke anziehen und die Rolle des Narren im "Lear" spielen, um unter der humoristischen Vermummung Wahrheiten sagen zu dürfen, die ernsthaft ausgesprochen kein Censor hatte durchschlüpfen, keine Regierung ungeahndet hätte verbreiten lassen. Und auch so war die Masken-freiheit, deren Schutz ihm zu Hilfe kam, sehr bedingter Natur. Schon der erste Band der "Reisebilder" wurde nicht in Göt-tingen allein, sondern auch in manchen anderen Städten und Statchen bes deutschen Reiches verboten, und es fehlte nicht an Anfeindungen jeglicher Art in der fervilen Preffe damaliger Zeit. Der gesinnungslose Saphir, welcher in jenen Tagen doch selbst zu den Oppositionslustigen gehörte, und in seiner "Schnellpost" zum Gaudium ber Berliner ergötliche Scharmutel mit ben Cenfurund Polizeibehörden ausfocht, sah eben so neidisch, wie der giftige Müllner, auf den wachsenden Ruhm des jungen Kollegen, und zaufte mit frecher hand an seinem wohlverdienten Dichterkranze, während Müllner in den "Kourierbildern" seines "Mitternachtsblattes" das Publikum durch ungehörige Nachahmung der Schreibweise Heine's hinters Licht führte und Letzteren dadurch in den ärgerlichen Verdacht brachte, der Verfasser einer Reihe ihm ganz fremder klatschhafter Ausfälle gegen Hamburger Persönlichkeiten zu sein 147), mit denen er ohnehin, wie mit dem "schwarzen, noch ungehenkten Makler", schon auf hinlänglich gespanntem Fuße stand. In dem "schwarzen Ungehenkten mit dem spitbübischen Manufakturwaaren-Gesicht (Bd. I., S. 120) hatte ein übelbe-rüchtigter Hamburger Sude, Namens Soseph Friedländer, sein eignes Porträt zu erkennen geglaubt, und dem Verfasser der "Reisebilder" grimmige Rache geschworen. Er siel Heine, der nie mit ihm eine Differenz gehabt, noch überhaupt je ein Wort mit ihm gesprochen, bald nachher auf öffentlicher Straße an, packte ihn am Rockschoß, und erhob die Faust wider ihn; doch brängte das Volksgewühl des Burftah die Streitenden aus einander, bevor es zu weiteren Thätlichkeiten gekommen war, und Deine verklagte den Friedensstörer bei der Polizei. Dort leugnete Derselbe mit dreifter Stirn das versuchte Attentat, und behauptete sogar, von heine geschlagen worden zu sein, der in voller Befturzung zu Campe eilte, und Diesem sein Missgeschick Klagte. Der schlaue Freund sagte lächelnd: "Gratulieren Sie sich zu der plumpen Lüge, und widersprechen Sie bei Leibe nicht der köstlichen Fiktion. Es ist besser für Ihren Ruf, daß der Lump durch seine Aussage schwarz auf weiß für eine von Ihnen erhaltene Züchtigung quittiert, als wenn er sich auf dem ganzen Steinweg und an der Börse das Air gabe, ben Verfasser der "Reisebilder" geohrfeigt zu haben." Heine sah zu spät die Zweckmäßigkeit dieses vernünftigen Rathschlages ein; er hatte bereits auf dem Stadthaufe vor Senator Abendroth gegen die freche, den Sachverhalt umkehrende Aussage protestiert, und schwebte, wie seine Briefe an Merckel beweisen, Monate lang in beständiger Angst vor einer Wiederholung solcher brutalen Angriffe. Seine reizbare Phantasie steigerte oftmals seine Vorstellung von der Bosheit seiner wirklichen oder vermeintlichen Feinde ins Ungeheuerliche, und die Furcht vor eingebildeten Verfolgern bereitete ihm manche schlaflose Nacht. Ein ergötlicher Vorfall dieser Art bot den Anhalt zu wiederholten Neckereien in der Korrespondenz Heine's mit seinem Verleger. Während seines Aufenthaltes in hamburg im Sommer 1826 traf Heine, wie gewöhnlich, eines Abends im Alsterpavillon mit Campe und Merckel zusammen. Nach einer lebhaften Unterhaltung geleiteten die Freunde den Dichter bis an sein Logis auf dem Dragonerstall, und schlenderten dann noch eine Weile in den Straffen umber. Campe, der sich entsann, daß Heine gern Ruchen aß, kaufte in einer Sahrmarkisbude bes Gänsemarkts ein Packet Pfessernüsse, und kehrte mit Merckel nach der Wohnung des Dichters zurück, der noch wach sein musste, da seine Zimmerfenster erhellt waren. Kaum aber begannen die Beiden auf der Straße laut seinen Namen zu rufen, so wurde das Licht ausgelöscht. Campe schellte jest an der Hausthur und gab die Ruchen für Beine an das Dienstmädchen ab, mit dem schelmischen Zusate: "Bon Professor Hugo in Göttingen!" "Nun, wie haben Ihnen die Pfefferkuchen geschmeckt?" frug Campe, als heine nach einigen Tagen zu ihm in den Laden tam. "Bas!" rief Beine, indem er fich argertich vor die Stirn ichlug, "Sie haben mir die Ruchen geschickt? Und ich Thor habe fie ins Raminfeuer geworfen! Da fie mir im Namen Sugo's über-

bracht wurden und ich auf der Straße meinen Namen hatte schreien hören, so glaubte ich, meine Göttinger Feinde, denen ich in der "Harzreise" so übel mitgespielt, wollten Rache an mir üben und hatten — wer weiß! — den Teig der Pfeffernuffe vielleicht mit Rattengift gewürzt." Wienbarg, der gleich uns diese Anekdote nach Campe's Erzählung mittheilt 134), scherzt mit Grund über den mittelaltrigen Beigeschmack solches grotesken Argwohns: "Allerdings hatte der Dichter die Universität Göttingen arg verhöhnt, aber es lagen doch mehre Sahrhunderte zwischen ihm und Till Eulenspiegel, der nach Demuthigung des Rektors, der Doktoren und Magister der Prager Universität sich eiligst davon machte, aus Furcht, sie möchten ihm Etwas zu trinken geben." Die Geneigtheit, in jedem kleinen Schabernack, der ihm gespielt wurde, sofort eine planmäßig ins Werk gesetzte Intrige seiner literarischen Feinde zu wittern, hatte wohl zum Theil ihren Grund in der übertrieben hohen Meinung, die Heine von der revolutionären Bedeutung seiner Schriften und von dem Martyrium hegte, das er durch die herausfordernde Kühnheit seiner Worte auf jein Haupt lüde. So wähnte er sich nachmals in München überall von den Sesuiten, in Paris von den Republikanern verfolgt, und seit der Affare mit Salomon Straus schob er Diesem und der Börne'schen Klicke jeden Zeitungsangriff in die Schuhe, durch welchen er seinen Ruf benachtheiligt sah. Auch schon während seines Hamburger Aufenthalts passierte ihm, wie uns Wienbarg berichtet, durch jene gespensterseherische Angst vor persönlicher Verfolgung noch ein anderer possierlicher Irrthum: "Heine's Gang war eher langsam, als schnell. Sein Fürsichsein, feine vornehme oder schüchterne Noli me tangere-Natur bekundete sich in allen Bewegungen; auf der Straße hielt er die Arme am Leibe, als wollte er sich vor jeder zufälligen Berührung in Acht nehmen. Dennoch widerfuhr es ihm einst, als er in Gesellschaft einer Dame über den Wall ging, von einem schnurr-bärtigen, in eine Polonika gekleideten Herrn angerannt zu werden; statt Entschuldigung suchte Dieser auf brutale Beise Streit mit ihm. Heine, der gleich wieder argwöhnte, seine Feinde hätten ihm den Strolch über den Hals geschickt, überreichte ihm stolz seine Karte, und bat sich die seine aus. Es war indeß nicht so

ritterlich gemeint. Auf der Polizei fand sich, daß der Mensch ein fremder Abenteurer war, und Derselbe musste andern Tages plötzlich das Hamburger Gebiet verlassen." —

Anderthalb Monate nach dem Erscheinen des ersten Bandes der "Reisebilder" finden wir Heine wieder auf dem Wege nach Norderney. Die herstellung seiner immer noch leidenden Gesundheit, Ekel an dem engherzigen Hamburger Treiben und eine geistige Unruhe, ein allgemeiner Mismuth, deffen lette Grunde vielleicht eben so sehr in der Zeitstimmung wie in dem eigenen Gemuth lagen, machten bem Dichter einen momentanen Wechsel seines Aufenthaltsortes wünschenswerth. Um die Mitte des Zulimonats langte er in Curhaven an, wo ihn kontrarer Wind und eine schöne, geistreiche Fran, Seannette Zacobson, verehelichte Goldschmidt, acht Tage lang festhielten. In einer wilden, fturmischen Nacht, und in nicht minder erregter Stimmung, setzte er endlich seine Reise fort. "Das Schiff lag hoch auf der Rhede,"
schrieb er an Merckel (Bd. XIX, S. 281), "und die Solle,
worin ich abfuhr, um es zu erreichen, wurde dreimal von den unklugen Wellen in den Hafen zurück geschlagen. Das kleine Fahrzeug bäumte sich wie ein Pferd, und Wenig fehlte, daß nicht eine Menge ungeschriebener Seebilder nebst ihrem Berfasser zu Grunde gingen. Dennoch — möge mir der Herr der Atomen die Sünde verzeihen — war mir in dem Augenblicke sehr wohl zu Muthe. Ich hatte Nichts zu verlieren!" — In Norderney besserte sich allmählich seine Gesundheit, die frische Seeluft und der Anblick des Meeres übten ihre besänftigende Wirkung auf das verstimmte Herz, und wenn Heine sich im Ganzen diesmal in dem abgelegenen Badeort nicht so erheitert wie im vorigen Sahr fühlte, so entstanden doch mehrere neue "Seebilder", und einige Scenen zum "Fauft" wurden ftizziert. Außer den Gefängen homer's, deren rechtes Verständnis ihm erst aufgegangen war, seit er die meerdurchrauschten Blätter der Odyssee, auf weißer Dune sitzend, am Strande der Nordsee gelesen, fesselte ihn besonders die Lekture der Erzählungen Beinrich's von Kleift, in deffen Werken er die künftlerische Aufgabe, die er sich selbst in feiner ersten Dichtungsperiode gestellt hatte, auf bewundernswerthe Weise gelöst fand. "Kleift ist ganz Romantiker," lautete sein briefliches Urtheil (Ebd., S. 288) über den von ihm so hoch gepriesenen Schriftsteller, "er will nur das Romantische geben, und giebt Dieses durch lauter plastische Gestalten."

Anfangs versuchte Heine auch in Norderney, wie er schon in Curhaven gethan, sein Glück am grünen Tische ber Spielbank. Er fand "eine Gußigkeit eigener Art in diefer unbestimmten Lebensart, wo Alles vom Zufall abhängt"; bald aber meldete er seinem Freunde Merckel: "Seit vorgestern spiele ich nicht nehr. Richt weil das Geld ganz all wäre, ich habe noch einiges — sondern weil mich das Spiel zu langweilen begann. Auch ärgerte mich das ewige Verlieren, und ich gab Semanden mein Ehrenwort, nicht mehr zu spielen." — Zu der Zahl der Badegäste hatte, wie gewöhnlich, der hannövrische Adel das Hauptkontingent gestellt. Besonders viele fürstliche Personen waren anwesend. Auch die Fürstin Golms-Lich hatte sich wieder eingefunden; sie schien aber dem Dichter, der seit ihrer letzten Besgegnung den ersten Band der "Reisebilder" herausgegeben hatte, nicht mehr so gewogen wie früher zu sein, und bedrohte ihn oft mit warnend erhobenem Zeigefinger, ohne ihm fagen zu wollen, was der schelmische Gestus zu bedeuten habe. Sehr entzückt war heine von der Liebenswürdigkeit einer schönen Gellenserin, Die er ichon bei seinem ersten Besuche in Nordernen fennen gelernt, und mit der manches Stündchen in loser Neckerei verplaudert ward. Obschon er in seinen Briefen versicherte, daß er sehr isoliert lebe und nicht einmal schönen Weibern die Kour mache, widersprach doch der Inhalt eben dieser Briefe (Ebd., S. 283—288) folder Behauptung. Gine launenhafte Veränderlichkeit der Stimmung schien ihn ganz und gar zu beherrschen, und er gab sich keine Mühe, vor sich selbst ober vor feinen Freunden konfequent zu erscheinen, mahrend er fich ben wechselnden Eindrücken seines, dem Meere gleich, durch jeden Windhauch bewegten Gemüthes hingab. Heute schrieb er an Merckel: "Ich habe am Meeresstrande das süßeste, mystisch lieblichfte Ereignis erlebt, bas jemals einen Poeten begeistern konnte. Der Mond schien mir zeigen zu wollen, daß in diefer Welt noch Herrlichkeiten für mich vorhanden. Wir sprachen kein Wort es war nur ein langer, tiefer Blick, der Mond machte die Musik

dazu. — Im Vorbeigehn fasste ich ihre Hand, und ich fühlte den geheimen Druck derselben — meine Seele zitterte und glühte. — Ich hab' nachher geweint. Was hilft's! Wenn ich auch kühn genug bin, das Gluck rasch zu erfassen, so kann ich es doch nicht lange festhalten. Ich fürchte, es könnte plötzlich Tag werden nur das Dunkel giebt mir Muth. — Ein schönes Auge, es wird noch lang' in meiner Bruft leben, und bann verbleichen und in Nichts zerrinnen — wie ich selbst. — Der Mond ist an Schweigen gewöhnt, das Meer plappert zwar beständig, aber man kann seine Worte felten verfteben, und du, der Dritte, der jest das Geheimnis weiß, wirst reinen Mund halten, und so bleibt es verborgen in der eigenen Nacht." Knüpfte nun aber der Freund an dies Herzensabenteuer die Hoffnung, daß es den Poeten nachhaltig begeistern und ihn der finstern Schwermuth entreißen werde, so ward ihm alsbald die Antwort zu Theil: "Das lichte Ereignis am Strande ift nicht so bedeutend, wie du glaubst und wie meine leicht erregbare Stimmung es anschlug; es war ein Stern, der durch die Nacht herab schost in grausamer Schnelligkeit und keine Spur zurucklässt — denn ich bin trift und niedergedrückt wie zuvor. Aber es war doch ein Stern!" — In der letten Zeit seines Aufenthaltes auf Nordernen verkehrte Heine viel mit dem Fürsten Koslowski, der als russischer Gesandter am babischen hofe in den Sahren 1816—18 Barnhagen's Kollege in Karlsruhe gewesen, fast sammtliche europäische Länder aus eigener Anschauung kennen gelernt, und sich trot seiner diplomatischen Stellung ein unbefangen selbständiges Urtheil in politischen Dingen bewahrt hatte. In späterer Zeit spielte der geistvolle Mann eine hervorragende Rolle am russischen Hofe, wo er durch seine originelle Vortragsart mit unge-zwungenem Freimuth Dinge sagen durfte, die kein Anderer auszusprechen gewagt hatte, und meistens zu gutem Zweck und Custine verdankte ihm einen großen Theil seiner Mittheilungen über Russland, und auch Heine erhielt durch ihn die erste glaubwürdige Kunde von den damals noch wenig bekannten politischen und socialen Zuständen bes großen Ostreiches. Die interessanten Erzählungen des Fürsten aus dem Londoner und Pariser Leben weckten bem Dichter, wie er seinem Freunde Merckel

gestand, die Lust nach "high lise", und gaben ihm die erste Anregung zu seiner Reise nach England. — Heine beabsichtigte Anfangs, von Norderney einen Abstecher nach Ostsriesland und
Holland zu machen, aber der Ausbruch eines typhösen Fiebers in
jenen Gegenden schreckte ihn von der Aussührung seines Vorhabens ab, und nach zweimonatlichem Aufenthalt im Seebade
trat er die Rückreise über Bremen an, wo er im "Lindenhose"
den Fürsten Roslowski noch einmal wiedersah, und wo ein Besuch in dem fast gleichzeitig durch Wilhelm Hausstellen ber
glücklichsten humoristischen Gedichte (Bd. XV, S. 352 [257] ff.)

lieferte, die seiner Feber entfloffen find.

Um 23. September traf heine wieder bei seinen Eltern in Lüneburg ein, die ihr Logis im Bahlstab'schen Hause seit Sohanni mit einer kleineren Wohnung am Marktplate vertauscht hatten. Er zeigte sich unentschloffener, denn je, in Betreff seiner Plane für die Zukunft. Der Aufenthalt in Hamburg war ihm gründlich verleidet, auch Berlin gewährte ihm keine lockende Aussicht, und schon aus Nordernen hatte er an Moser geschrieben (Bb. XIX., 6. 277): "Es ist ganz bestimmt, dass es mich sehnlichst drängt, dem deutschen Vaterlande Valet zu sagen. Minder die Lust des Wanderns, als die Qual persönlicher Verhältnisse, z. B. der nie abzuwaschende Sude, treibt mich von hinnen." Varnhagen's Rathschläge weckten ihm aufs neue den Plan einer Ueberfiedelung nach Paris, wo er Menschen und Welt zu sehen und die Materialien für ein Buch von europäischer Bedeutung zu sammeln hoffte. "Ich denke etwas Besseres zu liefern, als die Morgan," äußerte er in einem Briefe an Merckel (Ebd., S. 301); "die Aufgabe ist, nur solche Interessen zu berühren, die all-gemein europäisch sind." Die geistvollen Reisewerke der Lady Morgan, "France" und "Italy" — das letztgenannte Buch hatte selbst Byron's ungetheilte Bewunderung erregt — scheinen, neben Sterne's "Sentimental Journey" und Frau von Staël's "De l'Allemagne", auf den Verfasser der "Reisebilder" einen nachhaltigen Einfluß geübt zu haben, welcher sich u. A. in den "Englischen Fragmenten" und in den späteren Berichten über Die politischen und Rultur-Zustände Frankreichs erkennen lässt,

Einstweilen schente sich Heine, aus Furcht, auf ernstlichen Biderstand zu stoßen, seiner Familie und ferner stehenden Bekannten Mittheilungen über jenen Reiseplan zu machen, den, außer Barnbagen, Moser und Merckel, nur noch Immermann unter dem Siegel der Berschwiegenheit erfuhr. In Lüneburg lebte der Dichter, wie bei seinem früheren Aufenthalte, in stiller Zurückgezogenheit, und verkehrte, außer mit seinem Bruder Maximilian, der in den Michaelisserien auf einige Bochen nach Hause kam, sast ausschließlich mit Rudolf Christiani. Manchmal auch schlenderte er an freundlichen Herbsttagen nach dem nahegelegenen Wienebüttel hinaus, wo er in der Familie des dortigen Predigers, eines Schwagers von Merckel, auregende Unter-

haltung fand.

Die in Nordernen empfangenen Eindrücke murden inzwischen für den zweiten Band der "Reisebilder" con amore verarbeitet. Schon Anfangs Oktober war der zweite Cyklus der "Seebilder" nahezu vollendet, und die dritte Abtheilung der "Nordsee" nebst bem Buche "Le Grand" ruftig in Angriff genommen. "Im Grunde ist es auch gleichgültig, was ich beschreibe," sagt Heine in einem Briefe an Merckel (Ebd., S. 289): "Alles ist ja Gottes Welt und ber Beachtung werth; und was ich aus den Dingen nicht heraus sehe, Das sehe ich hinein. Wenn es sich nur mit meiner Gesundheit etwas mehr beffert, so wird der zweite Reisebilder-Theil das wunderbarfte und intereffanteste Buch, das in dieser Zeit erscheinen mag." — "Die Reisebilder sind vor der Hand der Platz, wo ich dem Publikum vorbringe, was ich will," lautet eine ähnliche Bemerkung in einem Schreiben an Immermann (Ebb., S. 300). Sa, noch mehr, Beine schien die "Reisebilber" zu einem Tummelplat zeitgemäßer Ideen nicht für fich selbst allein, sondern auch für seine Freunde erweitern zu wollen, vielleicht nicht gang ohne ben Nebengebanken, fich baburch zugleich Bundesgenoffen vor der Deffentlichkeit zu erwerben. Bie an Immermann, richtete er auch an Barnhagen und Mofer die Aufforderung, ihm Beiträge für sein Buch einzusenden. Dem Letteren schrieb er (Ebd., S. 292): "Dieser zweite Theil soll ein außerordentliches Buch werden und großen karm machen. Ich muß etwas Gewaltiges geben. Die zweite Abtheilung ber

"Rordsee", die den Band eröffnen wird, ist weit originaler und kühner, als die erste, und wird dir gewiss gefallen. Auch den rein freien humor habe ich in einem felbstbiographischen Fragmente versucht. Bisher hab' ich nur Wit, Ironie, Laune gezeigt, noch nie den reinen, urbehaglichen Humor. Auch soll der zweite Band eine Reihe Nordsee-Reisebriefe enthalten, worin ich ,von allen Dingen und von noch einigen' spreche. Willst du mir nicht einige neue Ideen dazu schenken? Ich kann da Alles Fragmentarische Aussprüche über den Zustand der brauchen. Wissenschaften in Berlin ober Deutschland ober Europa — wer könnte die leichter hinstizzieren als du? und wer könnte sie besser verweben als ich? Hegel, Sanskrit, Dr. Gans, Symbolik, Geschichte — welche reiche Themata! Du wirst es nie bequemer bekommen; und ich seh' voraus, du wirst nie ein ganzes Buch schreiben, und keins, was gleich die ganze Welt liest. Es ist nicht so sehr die Lust, mich mit deinen Federn zu putzen, sondern mehr der liebevolle Zug, dich geistig in mein geistiges Wesen aufzunehmen, dich, den gleichgesinntesten meiner Freunde. Willst du aber über jene Themata etwas Abgeschlossenes schreiben, z. B. einen ganzen wichtigen Brief, so will ich ihn — versteht sich, ohne dich zu nennen, als fremde Mittheilung aufnehmen. Du kannst ja sehr populär schreiben, wenn du nur willst." Aufforderung an Varnhagen 148) lautet noch bedenklicher: "Dieses Alles schreib' ich Ihnen aus der ganz besondern Absicht, damit Sie sehen, wie es mir ein Leichtes ist, im zweiten Theil der Reisebilder Alles einzuweben, was ich will. Haben Sie daher in dieser hinsicht einen besondern Wunsch, wünschen Sie eine bestimmte Sache ausgesprochen, oder irgend einen unserer Intimen gegeißelt zu sehen, so sagen Sie es mir, ober, was noch besser ist, schreiben Sie selber in meinem Stil die Lappen, die ich in meinem Buche einflicken soll, und Sie können sich auf meine heiligste Diskretion verlassen. Ich darf jest Alles sagen, und es kummert mich wenig, ob ich mir ein Dutend Feinde mehr oder weniger aufsacke. Wollen Sie in meine Reisebilder ganze Stücke, die zeitgemäß, hinein geben, oder wollen Sie mir bloß die Prostriptionsliste schicken — ich stehe ganz zu Ihrem Befehl." Wenn jedoch Varnhagen, wie aus seiner Anmerkung deutete, als habe sich Derselbe bereit erklärt, jeden beliebigen Gegner des Freundes auf Rommando literarisch zu züchtigen, so bringt solche wörtliche Auslegung doch den humoristischen Charakter des Briefschreibers allzu wenig in Rechnung. Uebrigens entsprach nur Immermann durch Einsendung einiger Xenien, die buntscheckig und lose genug den Nordseebriefen angehängt wurden, dem sonderbaren Vorschlage, dessen Ausführung sicherlich zum Schaden des Buches den letzten Schein einer künstlerischen

Einheit der Form muthwillig zerstört hätte.

Gegen Ende des Sahres war der zweite Band ber "Reisebilder" im Manufkripte vollendet, und heine begann unter forgsamer Nachfeile seine Arbeit für den Druck ins Reine zu bringen. "Du wirst sehen," schrieb er an Merckel in seinem letten Briefe aus Lüneburg (Bb. XIX, S. 301): "le petit bon homme vit encore. Das Buch wird viel Lärm machen, nicht durch Privat-frandal, sondern durch die großen Weltinteressen, die es ausipricht. Napoleon und die französische Revolution stehen darin in Lebensgröße. Sag Niemanden ein Wort bavon; kaum wag' ich es, Campen mit dem Inhalt des Buches zu früh vertraut zu machen. Es muß verschickt sein, ehe man dort eine Silbe davon weiß." In der That hatte Heine, wie der Erfolg lehrte, guten Grund, die Aufmerksamkeit der Behörden nicht zu früh auf sein Buch hinzulenken. — Am 15. Sanuar 1827 traf er, um den Druck persönlich zu überwachen, wieder in Hamburg Merckel hatte ihm eine stille Wohnung unweit der Langhoffschen Buchdruckerei ausgesucht, und zum Dank für die kritische Beihülfe, welche er dem Freunde durch manchen scharssinnigen Verbesserungsvorschlag geleistet, wurden ihm die "Nordseebilder" gewidmet. Die Vorlesungen über Goethe, welche Professor Zimmermann im Winter 1826—27 vor einem gemischten Publikum hielt, und welche heine zum Theil noch mit anhörte, gaben ihm Anlass, sich in den Briefen aus Norderney, die vor Ablieferung des Manustriptes vielfach umgearbeitet und ergänzt wurden, auf geistvolle Art über die landläufige Goethetritik auszusprechen. — Auch seinen Better Schiff fand er nach ham-burg zuruck gekehrt, und begegnete ihm balb auf der Straße.

Schiff erstaunte über die vortheilhafte Beränderung, die in den letten Sahren mit dem Dichter vorgegangen. "Er war nicht mehr der in sich selbst Zurückgezogene, sein Benehmen war offener und freier. Er war ein Lebemann geworden, und mehr als Das: ein vornehm missmuthiger Gentleman." 140) Als Schiff ihm Komplimente über sein gutes Aussehn machte, erwiderte Beine: "Wundre dich nur. Ich bin ein Anderer geworden und schwinge jetzt die Harlekinspeitsche." Schiff erhielt die Aushängebogen des zweiten Ban-des der "Reisebilder", und Heine bat ihn um sein Urtheil. "Nun, was fagst du?" frug er mit felbstgefälliger Miene, als ber Better sich einige Tage nachher bei ihm einstellte. — "Dasselbe, was du schon äußertest. Allein die Harlekinspeitsche ist keine Dichterfeder."" — "Als ob ich nicht gewohnt wäre, von dir negiert zu werden!" lachte Heine. "Glücklicherweise kann ich mich darüber trösten." — "Allerdings, die Majorität des Publikums ist für dich. Es folgt wohl daraus, daß auch ich es sein muß. "" "Der Erfolg hat Recht!" — "Das gilt für Frankreich, nicht für Deutschland, und zwei Auguren, die sich begegnen, lachen einander aus."" — "Was sagst du zu dem Buche Le Grand?" — "Du hast nicht wohlgethan, deine musikalische Unwissenheit öffentlich kund zu geben." — "Unverschämtester der Sterblichen, was meinst du damit?" — ""Daß du ein feines Ohr für Rhythmus und Wohllaut der Verse hast, mussen deine Todseinde dir laffen, den langen Schaller aus Danzig mit eingerechnet. Auch deine Prosa ist, wie Maler sagen, ein geleckter Stil, der in der niederländischen Schule zuweilen vorkommt. Dagegen hat die florentiner Schule ihr Sgrafsito, — zwei Kunstertreme, die sich niemals berühren können. Dein großer Kaiser ist über alle Maßen bewundernswerth, aber nicht Zeder kann ihn lieben und verehren — zumal der Hamburger nicht, dem Davoust's Schreckensregiment zu gut in der Erinnerung lebt. Dennoch fage ich, ein Hamburger: Napoleon, koloffal in seinen Thaten wie in seinen Fehlern, follte nicht durch den geleckten, feltenen niederlandischen Stil gefeiert werden, sondern eher durch den hohen florentinischen Stil oder dessen Sgraffito. Aber ich will nicht pedantisch sein. Lassen wir Das und reben wir von deinem Le Grand. scheint, bu kennst keinen Unterschied zwischen einer Militartrommel

und einem großen Orchester. Du lässt die Siege Napoleon's von einem kaiserlichen Tambour austrommeln, und stellst dich aufs Gerüft, um den Ruhm des Welteroberers auszumarktschreien. Frag den übertriebenen Orchestrierer, den königlich preußischen Generalmusikdirektor Spontini, was Der dazu fagt. Ich sage, Das ist keine Poesie, sondern Charlatanerie."" — "Pah! giebt es eine Poesie ohne Charlatanerie?" frug Heine, der fehr ernfthaft geworden war. — ""Nur keine phantasielose Charlatanerie. Ein Tambour, der aus heiler Haut ftirbt, und einen Wirbel dazu schlägt, ist ein Unding. Was hast du Meister in der Plastik dabei gedacht? Was fah dein Auge, hörte bein Ohr dabei? Du haft sicherlich nie eine Trommel gerührt. Aber du weißt doch vielleicht, daß die gedämpfte Trommel die militärische Todtenglode ist. Ein braver Tambour, der sich sterben fühlt, mag diese lette soldatische Ehre sich selbst anthun, ja, er mag seine lette Kraft aufbieten, um mit einem tapferen Nachschlag zu enden. Ein Wirbel aber, diminuendo bis zum piano pianissimo, ist ein unmögliches Cambour-Schwanenlied; denn beim Wirbel muffen die Ellenbogen fir gerührt werden; das Piano ift schwieriger als das Forte, und die abnehmende Lebenskraft kann es nicht hervor bringen. Gesetzt aber, sie könnte es, so wäre ein solches Dahinscheiden lächerlich. Das wirst du zugeben, wenn du mit Phantasie gehörig an Aug' und Ohr appellierst."" — "Hör, Bursche!" rief Heine mit scharfer Betonung, "Das fagft du mir, aber keinem Andern!" — ""Weschalb sollte ich dem Publikum seinen Spaß verderben?"" lachte Schiff. ""Da ich obendrein weiß, daß es nutlos für den Einzelnen ist, sich der absoluten Majorität als Lehrmeister aufzudrängen . . . . Bevor der Sat beendigt wurde, trat Campe ein. Er machte Schiff aufmerksam auf den pelzgefütterten Schlafrock des Dichters, und sagte mit komischer Gravität: "Ich bin ein persischer Schah, der Chrenpelze vertheilt." — ""Setzt glaub' ich an die 5000 Eremplare der Reisebilder,"" versetzte Schiff, ""da Campe seinen Autor warm hält."" — Heine aber sagte: "Hier stelle ich Ihnen einen jungen Schriftsteller vor, der eines soliden Verlegers bedarf. Nehmen Sie sich seiner an. Mein Freund Schiff ist mir besonders intereffant, weil er sich Nichts aus mir macht. Sie

glauben nicht, wie wohl es thut, wenn man, wie ich, mit Lob überschüttet wird, auch einmal Zemanden zu sinden, der uns mit dreister Hand die Achillesserse zeigt, an der wir verwundbar sind."
— Troß des freundlich scherzenden Tones, in welchem Autor und Verleger mit einander verkehrten, hatte sich doch beim Drucke des neuen Werkes eine verstimmende Differenz zwischen ihnen erhoben. Heine, der auf eine splendide äußere Ausstattung seiner Bücher großes Gewicht legte, fand das von Campe bestellte Papier nicht weiß und nicht elegant genug, und bestand hartnäckig auf Anschaffung einer besseren Dualität. Um seinen Willen durchzuseten, musste er sich eine Honorarverkürzung von 30 Louisd'or gefallen lassen, und nur die Vereitwilligkeit, mit welcher ihm Campe sofort eine noch größere Summe auf künftig zu liesernde Arbeiten vorschoss, ließ ihn den Aerger über jenen,

für seine Börse so empfindlichen Ausfall verschmerzen.

Das Erscheinen des zweiten Bandes der "Reisebilder" verzögerte sich die Mitte April, und mehr als ein voller Monat verging, bevor einzelne Zeitungen zur Besprechung des kühnen Buches den Muth fanden, das sich inzwischen schon einen zahlreichen Leserkreis erworden hatte. "Aussehen, viel Aussehen macht Ihr Buch," schried Varnhagen aus Berlin dem Verfasser (Bd. XIX, S. 307), "und Dümmler und Konsorten nennen es nach ihrem Buchladenmaß ein gutes, aber die Leser verstußen, sie wissen nicht, ob sie ihr Vergnügen nicht heimlich halten und öffentlich ableugnen sollen; selbst die Freunde thun erschrecklich tugendhaft als ordnungsliedende Gelehrte und Bürger — kurz, aus serviler Angst wird Alles getadelt." Auch scheint nicht Varnhagen — den Deine unter der Chiffer "W." vermuthete, — sondern Dr. Germann (Ernst Woldemar) wieder der Erste gewesen zu sein, welcher im "Gesellschafter" (Nr. 82, vom 23. Mai 1827) für das neue Werk des Dichters öffentlich in die Schranken trat. "Was zuerst auffällt," heißt es in der kurzen, aber tressenden Charakteristik, "ist die Ueberdreistigkeit, mit der das Buch alles Persönliche des Lebens nach Belieben hervor zieht, das Persönliche des Dichters selbst, seiner Umgebung in Freunden und Feinden, in Dertlichkeiten ganzer Städte und Länder; diese Dreistigkeit steigt bis zum Wagnis, ist in Deutschland kaum jemals in dieser Art

vorgekommen, und um ihr ein Gleichnis aufzusinden, muffte man fast an die berühmten Sunius-Briefe in England erinnern, mit dem Unterschiede, den die politische Richtung und der englische Maßstab für diese letztern bedingt. Aber neben und mit dieser Dreistigkeit und Ungebühr entfaltet sich eine Innigkeit, Kraft und Zartheit der Empfindung, eine Scharfe und Größe der Anschauung, eine Fülle und Macht der Phantasie, welche auch der erklärteste Feind nicht wegzuleugnen vermag. In diesem zweiten Theile seines Buches hat der Verfasser zugleich einen ganz neuen Schwung genommen. Seine poetische Welt, anhebend von der Betrachtung seiner individuellen Zustände, breitet fich mehr und mehr aus, sie ergreift Allgemeineres, wird endlich universell, und Dies nicht nur in den Stoffen, die nothwendig so erscheinen nuffen, sondern auch in denjenigen, welche sich recht gut in einer gewissen Besonderheit behandeln lassen und fast immer nur so behandelt werden, in Allem nämlich, was die Gefühlsstimmung überhaupt und alles Gesellschaftsverhältnis im Allgemeinen betrifft. Es ist, als ob nach einem großen Sturme, der den Ocean aufgewühlt, die Sonne mit ihren glänzenden Strahlen die Rüften beleuchtete, wo die Trümmer der jungsten Schiffbruche umber liegen, Kostbares mit Unwerthem vermischt, des Dichters ebemaliger Besitz und die Guter eines geistigen Gemeinwesens, bem er selber angehört, Alles unter einander. Das Talent unferes Dichters ist wirklich ein beleuchtendes, die Gegenstände, mögen sie noch so dunkel liegen, weiß er mit seinen Strahlen plötzlich zu treffen und sie, wenigstens im Fluge, wenigstens von einer Seite, hell glänzen zu laffen. Der Lebensgehalt europäischer Menschen, wie er sich als Wunsch, als Seufzer, als Verfehltes, Unerreichtes, als Genuse und Besit, als Treiben und Richtung aller Art darftellt, ift hier in gediegenen Auszügen ans Licht gebracht. Die Ironie, die Satire, die Grausamkeit und Roheit, mit welchen jener Lebensgehalt behandelt wird, sind selbst ein Theil desselben, so gut wie die Süßigkeit, die Feinheit und Anmuth, welche sich dazwischen durchwinden; und so haben jene Härten, die man dem Dichter so gern wegwünscht, in ihm bennoch zuletzt eine größere Nothwendigkeit, als man ihnen Anfangs zugesteht." "Wollte man," lautet der Schluß biefer bezeichnenden Kritit, "aus bem

Buche einige Proben mittheilen, so musste man sich bald in Ver-legenheit befinden, denn fast jedes Blatt bietet die außerordentlichsten Züge, deren gedrängte Fülle gerade den Charakter des Buches ausmacht; dasselbe ist gleichsam eine Sammlung von Einfällen, deren jeder, wie in einem Pandämonium, sich auf den kleinsten Raum zu beschränken sucht, um dem Nachbar, der sich aber eben so wenig breit macht, Raum zu lassen. Mögen die Kritiker des Tages immerhin vorzugsweise die skurrile Außenseite beschreien und anklagen; dem sinnigen Leser kann nicht versborgen bleiben, welch heller, echter Geisteseinblick, welch starke, schmerzliche Gefühlsgluth, mit einem Worte, welch edle und tiefe Menschlichkeit hier in Wahrheit zu Grunde liegt." — Kläglich genug umgingen freilich die meisten übrigen Recensionen den bedeutungsvollen innern Gehalt des Buches, und beschränkten sich meist auf pedantische Bemerkungen über die gegen den herkömmlichen afthetischen Kanon rebellierende Form. Gelbst Willibald Alexis entblödete sich nicht, in dem von ihm und Dr. Friedrich Förster redigierten "Berliner Konversations-Blatte" (Nr. 93, vom 11. Mai 1827), das seinen Lesern turz zuvor drei der herr-lichsten Nordseebilder aus dem Manustript mitgetheilt hatte, die nichtsfagenden Phrasen, mit benen er das Werk des Freundes ankundigte, durch das naive Geständnis zu entschuldigen: "Das Buch zu recensieren, ist eine mistliche Aufgabe, für die sich vor der Hand bei uns kein Paladin gefunden." Nicht viel eingehen-der, wennschon im wohlwollendsten Sinne verfasst, war die kurze empfehlende Anzeige Professor Zimmermann's im hamburger "Unparteiischen Korrespondenten" vom 26. Mai 1827, welche dem "Buche Le Grand" eine Vollendung in Inhalt und Form zusprach, die den Verfaffer in die Reihe der ersten humoristischen Schriftsteller Deutschlands versetze. Auch Ludwig Robert zog es vor, im Tübinger "Literaturblatte" (Nr. 48, vom 15. Juni 1827), dessen Leitung Wolfgang Menzel seit dem vorigen Jahr übernommen hatte, statt einer beurtheilenden Kritik über das "zwar außer-, aber eben dadurch unordentliche Buch", ein die humo-ristische Form desselben karrikierendes Kapriccio in Briefform zu schreiben, deffen Pointe, bei aller Anerkennung vieler vortrefflicher Stellen, auf einen schulmeifterlichen Tabel Der "blauen Regel-

dazu. — Im Vorbeigehn fasste ich ihre Hand, und ich fühlte den geheimen Druck derselben — meine Seele zitterte und glühte. — Ich hab' nachher geweint. Was hilft's! Wenn ich auch kühn genug bin, das Glück rasch zu erfassen, so kann ich es doch nicht lange festhalten. Ich fürchte, es könnte plötzlich Tag werden nur das Dunkel giebt mir Muth. — Ein schönes Auge, es wird noch lang' in meiner Brust leben, und dann verbleichen und in Nichts zerrinnen — wie ich felbst. — Der Mond ist an Schweigen gewöhnt, das Meer plappert zwar beständig, aber man kann seine Worte felten verstehen, und du, der Dritte, der jest das Geheimnis weiß, wirst reinen Mund halten, und so bleibt es verborgen in der eigenen Nacht." Knüpfte nun aber der Freund an dies Herzensabenteuer die Hoffnung, dass es den Poeten nachhaltig begeistern und ihn der finstern Schwermuth entreißen werde, so ward ihm alsbald die Antwort zu Theil: "Das lichte Ereignis am Strande ist nicht so bedeutend, wie du glaubst und wie meine leicht erregbare Stimmung es anschlug; es war ein Stern, der durch die Nacht herab schost in graufamer Schnelligkeit und keine Spur zurücklässt — denn ich bin trist und niedergedrückt wie zuvor. Aber es war doch ein Stern!" — In der letten Zeit seines Aufenthaltes auf Nordernen verkehrte Beine viel mit bem Fürsten Roslowski, der als russischer Gesandter am babischen hofe in den Sahren 1816—18 Barnhagen's Kollege in Karlsruhe gewesen, fast sämmtliche europäische Länder aus eigener Anschauung kennen gelernt, und sich trot seiner diplomatischen Stellung ein unbefangen selbständiges Urtheil in politischen Dingen bewahrt hatte. In späterer Zeit spielte der geistvolle Mann eine hervorragende Rolle am russischen Hofe, wo er durch seine originelle Vortragsart mit ungezwungenem Freimuth Dinge sagen durfte, die tein Anderer auszusprechen gewagt hatte, und meistens zu gutem Zweck und Erfolg. Cuftine verdankte ihm einen großen Theil seiner Mittheilungen über Rußland, und auch Heine erhielt durch ihn die erste glaubwürdige Kunde von den damals noch wenig bekannten politischen und socialen Zuständen des großen Ostreiches. Die interessanten Erzählungen des Fürsten aus dem Londoner und Parifer Leben weckten bem Dichter, wie er seinem Freunde Merckel

gestand, die Lust nach "high lise", und gaben ihm die erste Anregung zu seiner Reise nach England. — Heine beabsichtigte Anfangs, von Norderney einen Abstecher nach Ostsriesland und
Holland zu machen, aber der Ausbruch eines typhösen Fiebers in
jenen Gegenden schreckte ihn von der Aussührung seines Vorhabens ab, und nach zweimonatlichem Aufenthalt im Seebade
trat er die Rückreise über Bremen an, wo er im "Lindenhose"
den Fürsten Roslowski noch einmal wiedersah, und wo ein Besuch in dem fast gleichzeitig durch Wilhelm Hauss's "Phantasien" verherrlichten Rathskeller ihm den Stoff zu einem der
glücklichsten humoristischen Gedichte (Bd. XV, S. 352 [257] ff.)

lieferte, die feiner Feber entfloffen find.

Am 23. September traf Beine wieder bei feinen Eltern in Luneburg ein, die ihr Logis im Wahlstab'schen Hause seit Sohanni mit einer kleineren Wohnung am Marktplate vertauscht hatten. Er zeigte sich unentschlossener, denn je, in Betreff seiner Pläne für die Zukunft. Der Aufenthalt in Hamburg war ihm gründlich verleidet, auch Berlin gewährte ihm keine lockende Aussicht, und schon aus Nordernen hatte er an Moser geschrieben (Bb. XIX., S. 277): "Es ist ganz bestimmt, dass es mich sehnlichst drängt, dem deutschen Vaterlande Valet zu sagen. Minder die Lust des Wanderns, als die Qual persönlicher Verhältnisse, z. B. der nie abzuwaschende Zude, treibt mich von hinnen. Varnhagen's Rathschläge weckten ihm aufs neue den Plan einer Uebersiedelung nach Paris, wo er Menschen und Welt zu sehen und die Materialien für ein Buch von europäischer Bedeutung zu sammeln hoffte. "Ich denke etwas Besseres zu liesern, als die Morgan," äußerte er in einem Briese an Merckel (Ebd., S. 301); "die Aufgabe ist, nur solche Interessen zu berühren, die allgemein europäisch sind." Die geistvollen Reisewerke der Lady Morgan, "France" und "Italy" — das letztgenannte Buch hatte selbst Byron's ungetheilte Bewunderung erregt — scheinen, neben Sterne's "Sentimental Journey" und Frau von Staël's "De l'Allemagne", auf den Verfasser der "Reisebilder" einen nachhaltigen Einfluß geübt zu haben, welcher sich u. A. in den "Englischen Fragmenten" und in den späteren Berichten über Die politischen und Rultur-Zustände Frankreichs erkennen lässt.

Einstweilen schente sich Heine, aus Furcht, auf ernstlichen Biberstand zu stoßen, seiner Familie und ferner stehenden Bekannten Mittheilungen über jenen Reiseplan zu machen, den, außer Barnbagen, Moser und Merckel, nur noch Immermann unter dem Siegel der Verschwiegenheit erfuhr. In Lüneburg lebte der Dichter, wie bei seinem früheren Aufenthalte, in stiller Zurückgezogenheit, und verkehrte, außer mit seinem Bruder Maximilian, der in den Michaelisserien auf einige Bochen nach Hause kam, sast ausschließlich mit Rudolf Christiani. Manchmal auch schlenderte er an freundlichen Perbsttagen nach dem nahegelegenen Bienebüttel hinaus, wo er in der Familie des dortigen Predigers, eines Schwagers von Merckel, auregende Unter-

haltung fand.

Die in Norderney empfangenen Gindrude wurden inzwischen für den zweiten Band der "Reisebilder" con amore verarbeitet. Schon Anfangs Oktober war der zweite Cyklus der "Seebilder" nahezu vollendet, und die dritte Abtheilung der "Nordsee" nebst dem Buche "Le Grand" rüftig in Angriff genommen. "Im Grunde ist es auch gleichgültig, was ich beschreibe," sagt Heine in einem Briefe an Merckel (Ebb., S. 289): "Alles ift ja Gottes Welt und der Beachtung werth; und was ich aus den Dingen nicht heraus sehe, Das sehe ich hinein. Wenn es sich nur mit meiner Gesundheit etwas mehr beffert, so wird der zweite Reisebilder-Theil das wunderbarfte und intereffanteste Buch, das in dieser Zeit erscheinen mag." - "Die Reisebilder find vor ber Sand der Plats, wo ich dem Publikum vorbringe, was ich will," lautet eine ähnliche Bemerkung in einem Schreiben an Immermann (Ebd., S. 300). Sa, noch mehr, Heine schien die "Reisebilder" zu einem Tummelplat zeitgemäßer Ideen nicht für sich selbst allein, sondern auch für seine Freunde erweitern zu wollen, vielleicht nicht ganz ohne den Nebengedanken, sich dadurch zugleich Bundesgenossen vor der Deffentlichkeit zu erwerben. Bie an Immermann, richtete er auch an Varnhagen und Moser bie Aufforderung, ihm Beiträge für sein Buch einzusenden. Dem Letzteren schrieb er (Ebd., S. 292): "Dieser zweite Theil soll ein außerordentliches Buch werden und großen garm machen. Ich muß etwas Gewaltiges geben. Die zweite Abtheilung ber

"Nordsee", die den Band eröffnen wird, ist weit originaler und kühner, als die erste, und wird dir gewiss gefallen. Auch den rein freien Humor habe ich in einem selbstbiographischen Fragmente versucht. Bisher hab' ich nur Wiß, Ironie, Laune gezeigt, noch nie den reinen, urbehaglichen Humor. Auch soll der zweite Band eine Reihe Nordsee-Reisebriefe enthalten, worin ich ,von allen Dingen und von noch einigen' spreche. Willst du mir nicht einige neue Ideen dazu schenken? Ich kann da Alles Fragmentarische Aussprüche über den Zustand der brauchen. Wissenschaften in Berlin oder Deutschland oder Europa — wer könnte die leichter hinstizzieren als du? und wer könnte sie besser verweben als ich? Hegel, Sanskrit, Dr. Gans, Symbolik, Geschichte — welche reiche Themata! Du wirst es nie bequemer bekommen; und ich seh' voraus, du wirst nie ein ganzes Buch schreiben, und keins, was gleich die ganze Welt liest. Es ist nicht so sehr die Lust, mich mit deinen Federn zu pupen, sondern mehr der liebevolle Zug, dich geistig in mein geistiges Wesen aufzunehmen, dich, den gleichgefinntesten meiner Freunde. Willst du aber über jene Themata etwas Abgeschlossenes schreiben, z. B. einen ganzen wichtigen Brief, so will ich ihn — versteht sich, ohne dich zu nennen, als fremde Mittheilung aufnehmen. Du kannst ja sehr populär schreiben, wenn du nur willst." Die Aufforderung an Varnhagen 148) lautet noch bedenklicher: "Dieses Alles schreib' ich Ihnen aus der ganz besondern Absicht, damit Sie sehen, wie es mir ein Leichtes ist, im zweiten Theil der Reisebilder Alles einzuweben, was ich will. Haben Sie daher in biefer hinficht einen besondern Wunsch, wünschen Sie eine bestimmte Sache ausgesprochen, ober irgend einen unserer Intimen gegeißelt zu sehen, so sagen Sie es mir, oder, was noch besser ist, schreiben Sie selber in meinem Stil die Lappen, die ich in meinem Buche einflicken soll, und Sie können sich auf meine heiligste Diskretion verlassen. Ich darf jetzt Alles sagen, und es kummert mich wenig, ob ich mir ein Dupend Feinde mehr ober weniger aufsacke. Wollen Sie in meine Reisebilder ganze Stücke, die zeitgemäß, hinein geben, oder wollen Sie mir bloß die Prostriptionsliste schicken — ich stehe ganz zu Ihrem Befehl." Wenn jedoch Barnhagen, wie aus seiner Anmerkung

deutete, als habe sich Derselbe bereit erklärt, jeden beliebigen Gegner des Freundes auf Rommando literarisch zu züchtigen, so bringt solche wörtliche Auslegung doch den humoristischen Charakter des Briefschreibers allzu wenig in Rechnung. Uebrigens entsprach nur Immermann durch Einsendung einiger Xenien, die buntscheckig und lose genug den Nordseebriefen angehängt wurden, dem sonderbaren Vorschlage, dessen Ausführung sicherlich zum Schaden des Buches den letzten Schein einer künstlerischen

Einheit der Form muthwillig zerstört hätte.

Gegen Ende des Sahres war der zweite Band ber "Reisebilber" im Manuffripte vollendet, und Beine begann unter forgsamer Nachfeile seine Arbeit für den Druck ins Reine zu bringen. "Du wirst sehen," schrieb er an Merckel in seinem letten Briefe aus Lüneburg (Bd. XIX, S. 301): "le petit bon homme vit encore. Das Buch wird viel Lärm machen, nicht durch Privat-skandal, sondern durch die großen Weltinteressen, die es ausipricht. Napoleon und die französische Revolution stehen darin in Lebensgröße. Sag Niemanden ein Wort davon; kaum wag' ich es, Campen mit dem Inhalt des Buches zu früh vertraut zu machen. Es muß verschickt sein, ehe man dort eine Silbe davon weiß." In der That hatte Heine, wie der Erfolg lehrte, guten Grund, die Aufmerksamkeit der Behörden nicht zu früh auf sein Buch hinzulenken. — Am 15. Sanuar 1827 traf er, um den Druck persönlich zu überwachen, wieder in Hamburg ein. Merckel hatte ihm eine stille Wohnung unweit der Langhoff'schen Buchdruckerei ausgesucht, und zum Dank für die kritische Beihülfe, welche er dem Freunde durch manchen scharffinnigen Verbesserungsvorschlag geleistet, wurden ihm die "Nordseebilder" gewidmet. Die Vorlesungen über Goethe, welche Professor Zimmermann im Winter 1826—27 vor einem gemischten Publikum hielt, und welche Heine zum Theil noch mit anhörte, gaben ihm Anlaß, sich in den Briefen aus Norderney, die vor Ablieferung des Manustriptes vielfach umgearbeitet und erganzt wurden, auf geistvolle Art über die landläufige Goethekritik auszusprechen. — Auch seinen Better Schiff fand er nach Ham-burg zuruck gekehrt, und begegnete ihm balb auf der Straße.

Schiff erstaunte über die vortheilhafte Veränderung, die in den letzten Sahren mit dem Dichter vorgegangen. "Er war nicht mehr der in sich selbst Zurückgezogene, sein Benehmen war offener und freier. Er war ein Lebemann geworden, und mehr als Das: ein vornehm mißmuthiger Gentleman. 140) Als Schiff ihm Komplimente über sein gutes Aussehn machte, erwiderte Heine: "Wundre dich nur. Ich bin ein Anderer geworden und schwinge jest die Har-lekinspeitsche." Schiff erhielt die Aushängebogen des zweiten Ban-des der "Reisebilder", und Heine bat ihn um sein Urtheil. "Nun, was sagst du?" frug er mit selbstgefälliger Miene, als der Better sich einige Tage nachher bei ihm einstellte. — ""Dasselbe, was du schon äußertest. Allein die Harlekinspeitsche ist keine Dichterfeder. — Als ob ich nicht gewohnt wäre, von dir negiert zu werden! lachte Heine. Slücklicherweise kann ich mich darüber trösten. — "Allerdings, die Majorität des Publikums ist für dich. Es folgt wohl daraus, daß auch ich es sein muß."" — "Der Erfolg hat Recht!" — "Das gilt für Frankreich, nicht für Deutschland, und zwei Auguren, die sich begegnen, lachen einander aus."" — "Was sagst du zu dem Buche Le Grand?" — "Du hast nicht wohlgethan, deine musikalische Unwissenheit öffentlich kund zu geben. — "Unverschämtester der Sterblichen, was meinst du damit?" — ""Daß du ein feines Ohr für Rhythmus und Wohllaut der Verfe hast, muffen deine Todfeinde dir lassen, den langen Schaller aus Danzig mit eingerechnet. Auch deine Prosa ist, wie Maler sagen, ein geleckter Stil, der in der niederländischen Schule zuweilen vorkommt. Dagegen hat die florentiner Schule ihr Sgrafsito, — zwei Kunstertreme, die sich niemals berühren können. Dein großer Kaiser ist über alle Maßen bewundernswerth, aber nicht Jeder kann ihn lieben und verehren — zumal der Hamburger nicht, dem Davoust's Schreckensregiment zu gut in der Erinnerung lebt. Dennoch fage ich, ein Hamburger: Napoleon, kolossal in seinen Thaten wie in seinen Fehlern, sollte nicht durch den geleckten, seltenen niederländischen Stil gefeiert werben, sondern eber burch ben hohen florentinischen Stil oder dessen Sgraffito. Aber ich will nicht pedantisch sein. Laffen wir Das und reben wir von beinem Le Grand. scheint, bu kennst keinen Unterschied zwischen einer Militartrommel

und einem großen Orchefter. Du läfft die Siege Napoleon's von einem kaiserlichen Tambour austrommeln, und stellst dich aufs Geruft, um den Ruhm des Welteroberers auszumarkichreien. Frag den übertriebenen Orchestrierer, den königlich preußischen Generalmusikbirektor Spontini, was Der bazu fagt. Ich sage, Das ist keine Poesie, sondern Charlatanerie."" — "Pah! giebt es eine Poesie ohne Charlatanerie?" frug Heine, der sehr ernsthaft geworden war. — "Nur keine phantasielose Charlatanerie. Ein Tambour, der aus heiler Haut stirbt, und einen Wirbel dazu schlägt, ist ein Unding. Was hast du Meister in der Plastik dabei gedacht? Was sah dein Auge, hörte dein Ohr dabei? Du hast sicherlich nie eine Trommel gerührt. weißt doch vielleicht, daß die gedämpfte Trommel die militärische Todtenglocke ist. Ein braver Tambour, der sich sterben fühlt, mag diese lette soldatische Ehre sich selbst anthun, ja, er mag seine lette Kraft aufbieten, um mit einem tapferen Nachschlag zu enden. Ein Wirbel aber, diminuendo bis zum piano pianissimo, ist ein unmögliches Cambour-Schwanenlied; denn beim Wirbel muffen die Ellenbogen fir gerührt werden; das Piano ift schwieriger als das Forte, und die abnehmende Lebenskraft kann es nicht hervor bringen. Gesetzt aber, sie könnte es, so wäre ein solches Dahinscheiben lächerlich. Das wirst du zugeben, wenn du mit Phantasie gehörig an Aug' und Dhr appellierst."" — "Hör, Bursche!" rief Heine mit scharfer Betonung, "Das sagft du mir, aber keinem Andern!" — ""Weschalb sollte ich dem Publikum seinen Spaß verderben?"" lachte Schiff. obendrein weiß, daß es nuglos für den Einzelnen ist, sich der absoluten Majorität als Lehrmeister aufzudrängen . . . " Bevor der Satz beendigt wurde, trat Campe ein. Er machte Schiff aufmerksam auf den pelzgefütterten Schlafrock des Dichters, und fagte mit komischer Gravität: "Ich bin ein perfischer Schah, der Ehrenpelze vertheilt." — ""Sest glaub' ich an die 5000 Eremplare der Reisebilder,"" versetzte Schiff, ""da Campe seinen Autor warm halt."" — heine aber sagte: "hier stelle ich Ihnen einen jungen Schriftsteller vor, der eines soliden Verlegers bedarf. Nehmen Sie sich jeiner an. Mein Freund Schiff ist mir besonders intereffant, weil er sich Nichts aus mir macht. Sie glauben nicht, wie wohl es thut, wenn man, wie ich, mit Lob überschüttet wird, auch einmal Zemanden zu sinden, der uns mit dreister Hand die Achillesserse zeigt, an der wir verwundbar sind."
— Troß des freundlich scherzenden Tones, in welchem Autor und Verleger mit einander verkehrten, hatte sich doch beim Drucke des neuen Werkes eine verstimmende Differenz zwischen ihnen erhoben. Heine, der auf eine splendide äußere Ausstattung seiner Bücher großes Gewicht legte, fand das von Campe bestellte Papier nicht weiß und nicht elegant genug, und bestand hartnäckig auf Anschaffung einer besseren Qualität. Um seinen Willen durchzuseten, musste er sich eine Honorarverkürzung von 30 Louisd'or gefallen lassen, und nur die Vereitwilligkeit, mit welcher ihm Campe sosort eine noch größere Summe auf künstig zu liesernde Arbeiten vorschoß, ließ ihn den Aerger über jenen,

für seine Börse so empfindlichen Ausfall verschmerzen.

Das Erscheinen des zweiten Bandes der "Reisebilder" verzögerte sich die Mitte April, und mehr als ein voller Monat verging, bevor einzelne Zeitungen zur Besprechung des kühnen Buches den Muth fanden, das sich inzwischen schon einen zahlreichen Leserkreis erworden hatte. "Aufsehen, viel Aufsehen macht Ihr Buch," schried Varnhagen aus Berlin dem Verfasser (Bd. XIX, S. 307), "und Dümmler und Konsorten nennen es nach ihrem Buchladenmaß ein gutes, aber die Leser verstußen, sie wissen nicht, ob sie ihr Vergnügen nicht heimlich halten und öffentlich ableugnen sollen; selbst die Freunde thun erschrecklich tugendhaft als ordnungsliedende Gelehrte und Bürger — kurz, aus serviler Angst wird Alles getadelt." Auch scheint nicht Varnhagen — den Deine unter der Chiffer "W." vermuthete, — sondern Dr. Hermann (Ernst Woldemar) wieder der Erste gewesen zu sein, welcher im "Gesellschafter" (Nr. 82, vom 23. Mai 1827) für das neue Werk des Dichters öffentlich in die Schranken trat. "Was zuerst auffällt," heißt es in der kurzen, aber treffenden Charakteristik, "ist die Ueberdreistigkeit, mit der das Buch alles Persönliche des Lebens nach Belieden hervor zieht, das Persönliche des Dichters selbst, seiner Umgebung in Freunden und Feinden, in Dertlichkeiten ganzer Städte und Länder; diese Dreistigkeit steigt bis zum Wagnis, ist in Deutschland kaum jemals in dieser Art

vorgekommen, und um ihr ein Gleichnis aufzusinden, muffte man fast an die berühmten Sunius-Briefe in England erinnern, mit dem Unterschiede, den die politische Richtung und der englische Maßstab für diese letztern bedingt. Aber neben und mit dieser Dreistigkeit und Ungebühr entfaltet sich eine Innigkeit, Kraft und Zartheit ber Empfindung, eine Scharfe und Größe der Anschauung, eine Fülle und Macht der Phantaste, welche auch der erklärteste Feind nicht wegzuleugnen vermag. In diesem zweiten Theile seines Buches hat der Verfasser zugleich einen ganz neuen Schwung genommen. Seine poetische Welt, anhebend von der Betrachtung seiner individuellen Zustände, breitet sich mehr und mehr aus, sie ergreift Allgemeineres, wird endlich universell, und Dies nicht nur in den Stoffen, die nothwendig so erscheinen muffen, sondern auch in denjenigen, welche sich recht gut in einer gewissen Besonderheit behandeln lassen und fast immer nur so behandelt werden, in Allem nämlich, was die Gefühlsstimmung überhaupt und alles Gesellschaftsverhältnis im Allgemeinen betrifft. Es ist, als ob nach einem großen Sturme, der den Ocean aufgewühlt, die Sonne mit ihren glänzenden Strahlen die Ruften beleuchtete, wo die Trümmer der jüngsten Schiffbrüche umber liegen, Kostbares mit Unwerthem vermischt, des Dichters ehemaliger Besitz und die Güter eines geistigen Gemeinwesens, dem er selber angehört, Alles unter einander. Das Talent unseres Dichters ist wirklich ein beleuchtendes, die Gegenstände, mögen sie noch so dunkel liegen, weiß er mit seinen Strahlen plötzlich zu treffen und sie, wenigstens im Fluge, wenigstens von einer Seite, hell glänzen zu lassen. Der Lebensgehalt europäischer Menschen, wie er sich als Wunsch, als Seufzer, als Verfehltes, Unerreichtes, als Genuss und Besit, als Treiben und Richtung aller Art darstellt, ist hier in gediegenen Auszügen ans Licht gebracht. Die Ironie, die Satire, die Grausamkeit und Roheit, mit welchen jener Lebensgehalt behandelt wird, sind selbst ein Theil desselben, so gut wie die Süßigkeit, die Feinheit und Anmuth, welche sich dazwischen durchwinden; und so haben jene Härten, die man dem Dichter so gern wegwünscht, in ihm dennoch zuletzt eine größere Nothwendigkeit, als man ihnen Anfangs zugesteht." "Wollte man," lautet der Schluß dieser bezeichnenden Kritit, "aus bem

Buche einige Proben mittheilen, so musste man sich bald in Ver-legenheit besinden, denn fast jedes Blatt bietet die außerordentlichsten Züge, deren gedrängte Fülle gerade den Charakter des Buches ausmacht; dasselbe ist gleichsam eine Sammlung von Einfällen, deren jeder, wie in einem Pandamonium, sich auf den kleinsten Raum zu beschränken sucht, um dem Nachbar, der sich aber eben so wenig breit macht, Raum zu lassen. Mögen die Kritiker des Tages immerhin vorzugsweise die skurrile Außenseite beschreien und anklagen; dem sinnigen Leser kann nicht verborgen bleiben, welch heller, echter Geisteseinblick, welch starke, schmerzliche Gefühlsgluth, mit einem Worte, welch edle und tiefe Menschlichkeit hier in Wahrheit zu Grunde liegt." — Kläglich genug umgingen freilich die meisten übrigen Recensionen den bedeutungsvollen innern Gehalt des Buches, und beschränkten sich meist auf pedantische Bemerkungen über die gegen den herkömmlichen afthetischen Kanon rebellierende Form. Gelbst Willibald Alexis entblödete sich nicht, in dem von ihm und Dr. Friedrich Förster redigierten "Berliner Konversations-Blatte" (Nr. 93, vom 11. Mai 1827), das seinen Lesern kurz zuvor drei der herr-lichsten Nordseebilder aus dem Manuskript mitgetheilt hatte, die nichtssagenden Phrasen, mit denen er das Werk des Freundes ankundigte, durch das naive Geftandnis zu entschuldigen: "Das Buch zu recensieren, ist eine missliche Aufgabe, für die sich vor der Hand bei uns kein Paladin gefunden." Nicht viel eingehender, wennschon im wohlwollendsten Sinne verfasst, war die kurze empfehlende Anzeige Professor Zimmermann's im Hamburger "Unparteiischen Korrespondenten" vom 26. Mai 1827, welche dem "Buche Le Grand" eine Vollendung in Inhalt und Form zusprach, die den Verfaffer in die Reihe der ersten humoristischen Schriftsteller Deutschlands versetze. Auch Ludwig Robert zog es vor, im Tübinger "Literaturblatte" (Nr. 48, vom 15. Zuni 1827), deffen Leitung Wolfgang Menzel seit dem vorigen Sahr übernommen hatte, statt einer beurtheilenden Kritik über das "zwar außer-, aber eben dadurch unordentliche Buch", ein die humo-ristische Form desselben karrikierendes Kapriccio in Briefform zu schreiben, dessen Pointe, bei aller Anerkennung vieler vortrefflicher Stellen, auf einen schulmeisterlichen Tadel der "blauen Regel-

>

losigkeit" hinauslief, die das eminente Talent des Berfaffers hindere, ein "regelrechtes Runftgebilde" zu geben. Außer der oben erwähnten Besprechung im "Gesellschafter", fanden wir nur noch in den Brodhausischen "Blättern für literarische Unterhaltung" vom 17. und 18. Sanuar 1828 eine mit verständigem Ernst auf die Fehler und Vorzüge des Dichters hinweisende Recension. Dieselbe rügt vom Standpunkte ber Aesthetik mit Recht die Neigung Heine's, das Schöne ironisch zu behandeln, das Erhabene oftmals absichtlich mit der schroffsten Trivialität zu paaren, und den dithprambischen Schwung durch Wendungen zu unterbrechen, die nur der scherzhaften Idulle ober Satire angemessen sind. Sie nennt folches Berfahren eine kunftlerische Frechheit und bringt bem Dichter für diese Sunden die Anfangsworte der Horazischen Spistel über die Dichtkunft in Erinnerung. Frei von allem kleinlich nergelnden Schematismus, wird dagegen eingeräumt: "Ein Anderes ist es, wenn die epigrammatische Wendung eine Spite bildet, oder sich, wie bei Shakspeare, die komische Larve in schroffer, aber doch künstlerisch umgebildeter Wirklichkeit neben der tragischen zeigt; da ift Sinn und Bedeutung, oft die tiefste, zu erkennen; und auch unserm Dichter fehlt es nicht an Anlage dazu . Wer mag bezweifeln, daß es großentheils nur in feinem Willen liegt, wenn er nicht überall Derselbe ist? Großentheils, sagen wir mit Bedacht; benn wenn wir von diesem aphoristischen Buch abgehen und uns anderer Werke des Verfaffers, insbesondere seiner Tragodie "Ratcliff", erinnern, so tritt es ziemlich evident hervor, daß ihm Richts schwerer wird, als ein Ganzes zu gestalten, ober besser, die Kunftwerke aus der Vergangenheit für die Zukunft anzulegen, während die Gegenwart dabei nur das Zufällige wird. Dagegen zeigt er auf der andern Seite das größte Talent, die Gegenwart zu fesseln und ihrer äußeren Gestalt das Mögliche abzugewinnen. Vorbereiten und auflösen ist nicht seine Sache, aber das Bild des Augenblicks festhalten und mit brennenden Farben vor die Seele stellen. Das versteht er als Meister. In jedem Kunstwerk aber, felbst in dem kleinsten an Umfang, soll ein denkender Sinn des Dichters mehr oder weniger sichtbar sein; wir wollen in bem Gebicht einen Hauptgebanken, eine Hauptanschauung verfinnlicht

sehen, es muß, um es praktisch auszudrücken, einen Inhalt haben, wodurch es einen Namen, eine Neberschrift bekommt. Daß dazu allemal, selbst in einem aphoristischen Gedichte, eine Wendung, eine Spite, ein Abschluß nöthig ist, fühlt unser Dichter sehr deutlich. Oftmals aber hat er bloß (wiewohl fast immer icon) phantafiert und findet kein bestimmtes Ziel; bann wird er ironisch gegen sich selbst und endigt mit einem difsonie-renden Griff in die Leier, weil ihm die nothwendige Auflösung nicht zu Gebot steht, oder eigentlich keine solche möglich ist. Wenn wir daher auch oben zugaben, es liege großentheils in bem Willen des Dichters, wenn er nicht immer fo treffliche Gedichte liefere, als er könne, so ist doch die Frage, ob er alle die hier gegebenen Gedichte wirklich zu in sich vollendeten hätte schaffen können; ob er, wenn er es verschmähen will, uns nur mit schönen Ginzelheiten zu beschenken, im Stande fei, fo Biel zu producieren, als er bisher gethan? Vielleicht glaubt er aber, das Wesen des humoristischen Dichters gestatte ihm, sich um das Ganze eines Werks eben nicht zu kümmern; aber Dies wäre ein großer Irrthum. Die größten Dichter sind ihm hier als Beispiele entgegen. Shakspeare braucht man nur zu nennen; Sterne erhält seine Totalität durch eine Einheit der Welt- und Lebensanschauung, die sich durch alle die bunten Formen feiner Schriften bekundet (bei dem Verfasser scheint gerade hier eine große Ungewistheit vorzuwalten), und Sean Paul zeigt außer diefer noch den größten Fleiß in der Anlage im Großen und der Ausbilbung in den einzelnen Theilen feiner Kunftwerke." Den in Prosa geschriebenen Abschnitten wird nachgerühmt: "Lebendige Darstellung, eine wunderbare Verschmelzung des Romantischen mit dem Wirklichen (3. B. in der Geschichte von der kleinen Veronika), eine edle Verehrung des Großen, leider aber oft durch Spott und Irrthum getrübt, geistvolle Einfälle, Funken des Witzes, dabei oft Gedanken, die, wenn sie auch nicht tief zu nennen sind, doch wenigstens aus dem Innern der Seele stammen, kurz, Reichthum an einzelnen Bortrefflichkeiten, wie fie felten ein Buch befist. Dit Rraft, wenngleich mit einer jugendlichen Schonungstosigkeit, greift der Verfaffer das Gemeine und Schlechte, insbesondere die Philister unserer Zeit, an. Daß sein Buch besthalb

an manchen Orten verboten worden, gereicht ihm wohl nur zur Ehre." Der anonyme Recensent schließt mit einer warnenden Prophezeiung, deren lette trübe Hälfte sich in der Folge nur allzu schlimm bewahrheitet hat: "Wenn der Verfasser, was wir schwer glauben, sich entschließen kann, nicht bloß unsere, sonden eine misbilligende Meinung überhaupt, sine ira et studio zu prüfen und zu beherzigen, und Muth und Kraft besitzt, den schwerften Kampf, den mit sich selbst, zu beginnen, und wenn er in diesem Kampfe den Sieg über sich erstreitet, so find wir überzeugt, dass Das, was er in scherzender Weise als ernstlich gemeint über seinen eigenen Nachruhm sagt (Bb. I, S. 226), sich dereinst erfüllen kann, wiewohl es ihm noch viele Mühe koften wird. Bleibt er aber bei Dem, was er begonnen, so wird er zwar eine Zeitlang Aufsehen erregen, aber, wie fo viele Erscheinungen dieser Zeit, die mit blendendem Glanz auftraten und das Publikum eine Zeitlang gewissermaßen in überraschter Gefangenschaft hielten, bald spurlos verschwinden und (eine strenge Nemesis!) viel tiefer in der Meinung sinken, als er sich darin erhoben hat. Denn wem man zu Viel gegeben, Dem nimmt man auch leicht zu Viel: abgesehen davon, daß Nichts schwerer ist, als einem großen Rufe Genüge leisten, besonders, wenn er plötlich, wie durch einen glücklichen Wurf, gewonnen ist."

Dhne Zweisel sind die künstlerischen Bedenken, welche seitdem so häusig gegen die jeder strengen Einheit ermangelnde
humoristische Form der Heine'schen Werke erhoben wurden, durchaus berechtigt. Nur sollte man nicht vergessen, dass derselbe
Tadel fast ausnahmslos eben so wohl die Werke aller übrigen
humoristischen Schriftsteller trisst, weil eben der Humor, um uns
des Goethe'schen Ausspruchs zu bedienen, seinem Wesen nach
"zuletzt alle Kunst zerstört". In den Shakspeare'schen Dramen
ist der Humor zwar ein hervorragendes, aber doch nur ein Element neben vielen anderen, eben so bedeutenden, ja, zum Theil
wichtigeren Ingredienzen; es würde also unbillig sein, Heine's
poetische Prosa, welcher der Humor das werthbestimmende Gepräge verleiht, mit den dramatisch geschlossenen Kunstschöpfungen
des brittischen Dichters in Vergleich zu bringen. Hinter Sterne's
"Sentimentaler Reise" und "Tristram Shandy" oder Sean

Paul's formlosen Romanen aber bleibt sie gewiß nicht zuruck. Wenn der Recensent der "Blätter für literarische Unterhaltung" in den Heine'schen "Reisebildern" jene "Einheit der Welt- und Lebensanschauung" vermisst, die sich in den Schriften Sterne's und Zean Paul's bekunde, so mag die Ursache darin liegen, dass ihm, wie den meisten Lesern, Heine's Betrachtungsweise der politischen, gesellschaftlichen und literarischen Verhältnisse zu neu war, um ihre geiftige Totalität sofort erkennen zu lassen. Und allerdings trat, wie Das bei den literarischen Produktionen einer Uebergangsepoche der Fall zu sein pflegt, auf den ersten Blick mehr die oppositionsluftige Schärfe des Angriss, als der geheime Grund eines so heftigen Kampfes hervor. Heutzutage ist es schon leichter, den innern Zusammenhang zu überblicken, welcher die nach allen Seiten gerichteten, scheinbar so lose mit einander verknüpften Ausfälle, wie die von verschiedenen Punkten anruckenden Kolonnen einer gut geleiteten Feldschlacht, mit einander verband. Wenn heine im ersten Bande der "Reisebilder" seine Kampagne gegen die Weltanschauung der Vergangenheit gleichsam als Plänkler durch ein wohlgezieltes Tirailleurfeuer eröffnet hatte, rückt er ihr im zweiten und den folgenden Bänden schon mit Bajonett und Kanonen auf den Leib, und bringt sie endlich gar so weit, daß sie in ihrer Verzweiflung sich selbst zum Ergötzen des Siegers verspotten muß. Die zweite und dritte Abtheilung der "Nordsee", das Buch "Le Grand", die "Bäder von Lucca", die "Stadt Lucca" und die "Englischen Fragmente" sind konsequente Resultate der in der "Harzreise", wie in einem fernen Wetterleuchten, phosphorescierenden Gedanken. Das Ge-witter ist nahe herangeruckt, und entlädt sich über unsern häuptern, die Blitze zucken herab, jeder Schlag zündet, und das vernichtende Feuer ergreift mählich die ganze hinsterbende alte Welt. Von Schonung ist nicht die Rede; wer sich aus dem Schiffbruch überlebter, inhaltslos gewordener Gefühle nicht an das blinkende Gestade der Zukunft retten will, mag zu Grunde gehen; die "Reisebilder" sind gleichsam eine lebendige Illustration Goethe'schen Verse:

Komm her, wir setzen uns zu Tisch; Wen sollte solche Narrheit rühren? Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch — Wir wollen sie nicht balsamieren!

Trot Alledem hat heine auch im zweiten Bande der "Reisebilder" den Boden der Romantik noch nicht völlig verkassen. Oftmals inmitten des heißesten Kampfes beschleicht ihn plotzlich eine traumhafte Sehnsucht nach den "Blumen der Brenta" ober "seinem Baterlande, dem heiligen Ganges", nach der kleinen todten Veronika ober der Elfenkönigin, die ihm lächelnd im Vorüberreiten nickt. Auch täuschte Heine sich so wenig über diese Sehnsucht nach dem einheitlichen Fabellande ber Phantafie, daß er vielmehr noch in seinen letten "Geftandniffen" (Bd. XIV, S. 213) offen bekennt: "Trot meiner exterminatorischen Feldzüge gegen die Romantik, blieb ich doch immer selbst ein Romantiker". . . Mit mir ift die alte lyrische Schule der Deutschen geschlossen, mahrend zugleich die neue Schule, die moderne deutsche Lprik, von mir eröffnet ward." Wichtiger jedoch, als jene von Zeit zu Zeit in Beine's Schriften ftets wieder auffauchenden Traumgelüste der Romantik, ist sein schärfer und schärfer markiertes Verhältnis zur Außenwelt, durch bas er sich wesentlich von allen Schriftstellern der romantischen Periode unterschied. Lettere hatten, wie an einer früheren Stelle erörtert ward, in genusssüchtig toller Ueberhebung des Subjekts die ganze objektive Welt zu negieren versucht und sich in eine Idealwelt der Phantafie gestüchtet, die in die leere Luft hinein gebaut war und wie eine Seifenblase zerplaten muffte, sobald der Hauch des nüchternen Verstandes fie anblies. Wir saben, daß die Romantik, aus ihrem phantaftischen Taumel erwacht, schließlich zu dem direkten Extrem ihres Ausgangspunktes, zur bedingungslosen Anerkennung der zuerst von ihr gänzlich in Frage gestellten Wirklichkeit, hingetrieben ward, und in ber Angst por jedem ruhestörenden Fortschritt die ehernste Stabilität auf ihre Fahnen schrieb. In diesem Endstadium ihrer Entwicklung trug sie dem humor und der Satire den köstlichsten Stoff entgegen, und Beine zögerte nicht, fich desselben mit aller Energie seines Talents zu bemächtigen. Indem er die Romantik mit

ihren eignen Waffen bekämpfte und vernichtete, betrat er zugleich instinktiv eine neue Bahn in dem Fortschrittsprocesse der Menschheit. Die Dichter unfrer klassischen Periode hatten den Inhalt des modernen Lebens auf den Kulturgehalt und die Kunstgesetze der hellenischen Vorzeit zurück stimmen, die Freiheit des Subjekts unter den Zwang einer künstlich geschaffenen objektiven Welt beugen wollen, eines Allgemeinen, das nicht naturgemäß dem nationalen und geschichtlichen Boden der Gegenwart entblüht Die Romantiker hatten bei ihrer Revolte gegen den Neuhellenismus die Loslösung des Subjekts von allen Banden der Wirklichkeit proklamiert, und der objektiven Außenwelt, als einer für sie gar nicht vorhandenen Scheinmacht, zu Gunften der selbst-herrlichen Phantasie jede Berechtigung abgesprochen, um mit ihrem hoch fliegenden Idealismus zuletzt in die Schlammpfützen ber gemeinsten Realität, in das Soch der erbärmlichsten politischen und kirchlichen Reaktion herabzufallen. Gollten die idealen Freiheitsrechte des Subjekts, welche sich im feindlichen Gegensate zur bestehenden Wirklichkeit vergeblich zu behaupten gesucht hatten, jest nicht durch eine Wiederherstellung der mittelalterlichen Autoritätsherrschaft in Staat und Kirche unrettbar verloren gehn, so musste vor Allem das Band mit der realen Welt wieder angeknüpft, es musste eine Reform der bestehenden Verhältnisse ins Werk gesetzt, und die Verwirklichung der bisher in der Luft schwebenden Freiheitsideale musste auf dem Boden der aus lethargischem Schlummer geweckten Menschheit erstrebt werden. Europa muffte das Erbe der französischen Revolution antreten und den Kampf gegen die Feudalhierarchie der Vergangenheit wieder aufnehmen, welscher durch den Sturz Napoleon's und die Restauration des Absolutismus nur vertagt, nicht aber zum entscheidenden Abschlusse gebracht worden war. Dass heine diese Nothwendigkeit begriff, und sich Die Konsequenzen der übernommenen Aufgabe immer klarer vergegenwärtigte, tritt in jedem neuen Bande der "Reisebilder" deut-Licher hernor. Das individuelle Leid, die subjektive Gefühlsschwelgerei löst sich mehr und mehr in ein Allgemeines, in die Theilnahme an den großen Interessen der Menschheit auf, die Liebeslieder werden zu Schlachtgesängen, die Sehnsucht nach der blauen Blume der Romantik verwandelt sich in die erwartungsvolle Hoffnung auf einen Auferstehungsmorgen der Bolter. Der Bonaparte-Rultus und die Lobreden auf die französische Revolution haben daher, abgesehen von den frühesten Sugendreminiscenzen des Dichters, in denen ihm der Raiser naturgemäß als ein Messias seiner judischen Stammgenoffen erschien, eine tiefere Bedeutung, als man ihnen gewöhnlich beimisst, und heine bedient fich in seiner Polemit wider die Champions der Vergangenheit absichtlich ber Terminologie von 1789. Wenn er in den "Reisebildern" mit der Leidenschaftlichkeit eines Sakobiners gegen "Aristokratie" und "Pfaffenthum" eiferte, so waren diese Worte verständlich für Sedermann und bezeichneten den Feind, den es in jenen Tagen hauptsächlich zu bekämpfen galt, mit prägnanter Bestimmtheit. Se kleinlicher und gestaltungsohnmächtiger die den Freiheitstriegen nachfolgenbe Restaurationsepoche war, besto größer und ideenvoller mufften dem Dichter die ihr voraufgegangenen welterschütternben Kampfe erscheinen. Nirgends spiegelt fich baber in den "Reisebildern" die Schlaffheit des öffentlichen Lebens effektvoller und draftischer, als wo sie mit der jungst verfloffenen gewaltigen Zeitbewegung zusammentrifft. Hier fährt Napoleon wie ein flammendes Meteor in die schale, hinsiechende Welt; sie erbebt unter seinen Tritten; der Raiser reitet langsam auf dem weißen Röstlein vorbei, und — — "den andern Tag war die Welt wieder ganz in Ordnung, und es war wieder Schule nach wie vor, und es wurde wieder auswendig gelernt nach wie vor — die römischen Könige, die Sahreszahlen, die nomina auf im, die verba irregularia, Griechisch, Hebraisch, Geographie, deutsche Sprache, Ropfrechnen — Gott! der Kopf schwindelt mir noch davon . . . Nach dem Abgang der Helden kommen die Clowns und Graziosos mit ihren Narrenkolben und Pritschen, nach ben blutigen Revolutionsscenen und Kaiseraktionen kommen wieder herangewatschelt die bicken Bourbonen mit ihren alten abgeftandenen Späßchen und zart legitimen Bonmots, und graziöse hüpft herbei die alte Noblesse mit ihrem verhungerten Lächeln, und hinterdrein wallen die frommen Kapuzen mit Lichtern, Kreuzen und Kirchenfahnen" (Bd. I, S. 235 u. 267). —
"Es war eine niedergedrückte, arretierte Zeit in Deutsch-

"Es war eine niedergedrückte, arretierte Zeit in Deutschland," sagt Heine bei einer spätern Gelegenheit (Bd. II, S. 422),

"als ich den zweiten Band der "Reisebilder" schrieb und während des Schreibens drucken ließ. Che er aber erschien, verlautete schon Etwas davon im Publikum; es hieß, mein Buch wolle den eingeschüchterten Freiheitsmuth wieder aufmuntern, und man treffe schon Maßregeln, es ebenfalls zu unterdrücken. dings ließen die Verfolgungsmaßregeln nicht lange auf sich warten; Hannover ging mit einem Verbote des Buches voran, Preußen, Desterreich, Mecklenburg und die meisten kleineren beutschen Staaten folgten dem gegebenen Beispiel. Aber die Aechtung wirkte als Reklame, die fieberhafte Neugier des Publikums wuchs mit der Schwierigkeit, sich in den Besitz der verfehmten Geisteswaare zu setzen, und Moser hatte Recht mit seiner witigen Aeußerung (Ebd., S. 35): "Die Regierungen hätten das Buch gar nicht zu verbieten brauchen, es wäre bennoch gelesen worden." Die enthusiaftische Aufnahme ber scharfen Worte, die Heine gegen Abel und Klerisei, gegen ben heuchlerischen Tugendpöbel der Restaurationsepoche gerichtet, die Kühnheit, mit welcher er einer verlogenen Gesellschaft die christlich fromme Maste vom greisenhaft welken Antlitz riss und ihr den Spiegel ihrer eigenen Nichtswürdigkeit vorhielt, hatten den Dichter wie mit einem Zauberschlage zum Bolkstribunen, zum Herold der öffentlichen Meinung gemacht, und er jah pich plotlich zu einem Amte erkoren, das ihm, statt der Lorberkrone des Poeten, die dornenvolle Laufbahn bes publicistischen Freiheitskämpfers in Aussicht stellte. Heine stand am Scheidewege seines Ruhmes, er sollte zwischen Poefie und Politit die verhängnisvolle Wahl treffen, die, wenn er sich fest entschieden hatte, ihm in einer Uebergangsperiode aller Wahrscheinlichkeit nach das eine ober das andere jener Gebiete für die Zukunft verschloß. Gine Zeitlang schwankte er unschlüssig bin und ber. Gleich nach Ausgabe bes Buches schrieb er seinem Freunde Merckel die halb spöttischen, halb ernfthaften Zeilen (Bd. XIX, S. 306): "Wie wird es mir noch gehn in dieser Welt! Ich werde es troß meiner bessern Einsicht nimmermehr laffen können, dumme Streiche zu machen, b. h. freisinnig zu sprechen. Ich bin begierig, zu erfahren, ob keine Regierung mir mein Buch übel genommen. Am Ende will man boch ruhig . am herbe in der heimat sigen, und ruhig den Deutschen Anzeiger

oder die Hallische Literaturzeitung lejen und ein deutsches Butterbrot effen." Sechs Wochen später jedoch stoßen wir schon in einem Briefe an Moser (Ebd., S. 309) auf die energische Verficherung: "Ich habe durch dieses Buch einen ungeheuern Anhang und Popularität in Deutschland gewonnen; wenn ich gesund werde, kann ich jetzt Biel thun; ich habe jetzt eine weit schallende Stimme. Du sollst sie noch oft hören, donnernd gegen Gebankenschergen und Unterdrücker heiligster Rechte. 3ch werde eine gang extraordinare Professur erlangen in der Universitas hoher Beifter." huten wir uns aber, die Bedeutung diefes mit fast theatralischem Pomp vorgetragenen Gelobnisses zu überschätzen. Heine hatte für den Moment freilich seine Entscheidung getroffen; die Aufgabe, jum Suhrer ber liberalen Partei, jum Propheten der politischen und religiosen Freiheit berufen zu sein, erschien ihm als ein herrliches Ziel, und er acceptierte mit Eifer die ihm dargebotene Rolle — er acceptierte fie zur halfte fogar aus redlicher Ueberzeugung, zur andern Hälfte aber aus eitlem Ruhmgelüft. So oft er sich von der reinen Begeisterung für tie Idee empor tragen ließ und die kleinlichen Interessen seiner Perfönlichkeit über der großen Sache des Fortschritts vergaß, erscholl sein Wort mächtig durch die dentschen Lande und weckte sich in tausend herzen einen freudigen Wiederhall. Nicht selten auch gingen ihm in solchen höheren Stunden ganz neue Tone und Beisen auf, in denen er für den erweiterten Inhalt des modernen Lebens mit glücklichem Griffe sogleich den poetisch volltommenen Ausdruck fand. Weil er fich aber nicht mit uneigennütziger Liebe völlig der Idee zu eigen gab, und eben so oft mit derselben nach Beise der Romantiker nur ein willkurliches Spiel trieb, erlahmte zulett seine Kraft, und es gelang ihm weder, sich als Volkstribun und politischer Chorführer auf der Sohe der Zeit zu behaupten, noch als Dichter den ganzen Kulturgehalt der modernen Weltanschauung in einem großen, abgerundeten Runftwerke plaftisch zu geftalten. Publicift und Poet tauschten beständig ihre Rollen; aber weil Erst erer fich allzu oft mit dem koketten Flitter poetischer Phrasen brapi erte und auf öffentlichem Forum dem graciösen Faltenwurf seiner Toga mehr Bewicht als dem Sieg der von ihm verfochtenen Sache beimaß,

erschien er bereits nach wenigen Sahren der aufhorchenden Menge wie ein Schauspieler, und sie verlor den Glauben an die Tiefe und Redlickfeit seiner Ueberzeugung. Nicht minder litten andererseits seine dichterischen Schöpfungen unter der übernommenen Doppelrolle: in die erhabensten Klänge der Poesie mischte sich zur Unzeit die publicistische Tagespolemik ein, und zerstörte die reine Wirkung der Kunst. So rächte sich bitter der Wahn Heine's, in einer bewegten Uebergangsepoche, auf der Grenzscheide zweier Weltanschauungen, mit der Idee ungestraft ein artistisches Spiel treiben zu können. Nur der Künstler, der sich mit aufopferndem Selbstvergessen ganz in sie versenkt und in strengem, keuschem Dienste ihr ein volles Menschenleben weiht, darf hossen, nicht wie Irion eine Wolke zu umarmen, sondern in ihr auch die Muse zu sinden, mit welcher ihm unsterbliche Kinder zu zeugen vergönnt ist.

## Bweites Kapitel

## London.

An demfelben Tage, an welchem in hamburg der zweite Band der "Reisebilder" ausgegeben wurde, trat Heinrich Heine eine mehrmonatliche Reise nach England an. Hauptzweck babei war, wie er an Moser schrieb (Bd. XIX, S. 312), Hamburg, den verhafften und doch stets wieder ihn anlodenden Schauplas trüber Erinnerungen, auf längere Zeit — wo möglich, auf Nimmerwiederkehr — zu verlassen. "Es war nicht die Angst," fagt er in einem Briefe an Varnhagen 180), "die mich wegtrieb, sondern das Klugheitsgesetz, das Sedem rathet, Nichts zu ristieren, wo gar Nichts zu gewinnen ist. Hätte ich Aussicht gehabt, in Berlin angestellt zu werden, so ware ich, unbekummert um den Inhalt meines Buches, direkt dorthin gereift. Ich bente, da unser Ministerium gescheit ist, habe ich jett mehr als je die Aussicht, angestellt zu werden, und werde wohl am Ende wieder zu Ihnen nach Berlin zurück tehren. Ich habe von den Schicksalen meines Buches noch kein Wort erfahren. Ich weiß sie vorher. Ich tenne meine Deutschen. Gie werden erschrecken, überlegen und Nichts thun. Ich zweifle sogar, daß das Buch verboten wird. Es war aber nothwendig, daß es geschrieben wurde. In dieser feichten, servilen Zeit muffte Etwas geschehen. Ich habe das Meinige gethan und beschäme jene hartherzigen Freunde, die einst so Viel thun wollten und jest schweigen. Wenn fie zusammen find und in Reih' und Glied fteben, find die feigften Retruten

recht muthvoll; aber den wahren Muth zeigt Derjenige, der allein steht. — Ich sehe auch vorher, das die Guten des Landes mein Buch hinlänglich herunter reißen werden, und ich kann es den Freunden nicht verdenken, wenn sie über das gefährliche Buch schweigen. Ich weiß sehr gut, man muß staatsfrei gestellt sein, wenn man über meinen Le Grand sich äußern will." — Was heine aber zunächst gerade nach England führte, war ohne Zweisel der Wunsch, freiere politische Zustände und ein sich in parlamentarischen Formen bewegendes großartiges Staatsleben aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Ze ernsthafter er sich der publicistischen Lausbahn zuzuwenden begann, um so nöttiger musste es ihm erscheinen, sich mit den wichtigen Fragen des Zeitalters vertraut zu machen, die in den Debatten des Unterhauses und in den großen, unter dem Schuze der Pressfreiheit sich aussprechenden englischen Sournalen eine kast ungehinderte Erörterung fanden.

Die turze Glanzperiode bes Canning'schen Ministeriums war so eben als Morgenroth einer befferen Zukunft für England angebrochen, als Heine gegen Ende April 1827 in London eintraf. Der große Redner und Staatsmann, der, in Pitt's Schule herangewachsen, dreißig Sahre lang als einer der mächtigsten Helfershelfer der konservativen Torppartei Frankreich und die Errungenschaften der französischen Revolution mit unversöhnlichem Haffe bekampft hatte, George Canning, der burgerliche Minister, war am Abend seines vielbewegten Lebens durch unbefangene Burbigung der Weltereigniffe zu der Ginficht gelangt, daß nachgerade selbst Englands Macht und Einfluß durch die aristokratischen und absolutistischen Umtriebe der kontinentalen Regierungen aufs gefährlichste bedroht werde. Schon war auf Veranlaffung der Allianzmächte ein französisches Heer in Spanien eingefallen, und hatte bort unter Bernichtung der Cortes das absolute Königthum wieder hergestellt. Die lichtschene Rabinettspolitik der beiligen Allianz maßte fich immer frecher bas Entscheidungsrecht in allen öffentlichen Angelegenheiten der Bölker an — da enthüllte Canning in feiner glorreichen Rebe vom 12. December 1826 vor den Augen Europas die rankevollen Intrigen des Restaurationsspftems, und warf der volksfeindlichen Aristokratie den Fehdehandschuh ins Geficht. Als Lord Liverpool balb darauf — im

Februar 1827, — von einem Schlaganfalle betroffen, den Staatsgeschäften entsagen musste, vertauschte Canning das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten mit der Oberleitung des Kabinettes, und nahm als Premierminister von England mit beispielloser Kühnheit den Kampf für die bedrohten Interessen der Bölker auf. Wohl befehdete ihn die aristokratische Torppartei mit ingrimmigster Wuth, wohl traten der Herzog von Wellington und seine hochkonservativen Genossen aus dem Ministerium und stellten sich an die Spite der Opposition gegen die Fortschritts. politik ihres bisherigen Kollegen — aber Canning ließ sich durch die Fluth gehässigster Drohungen und Verleumdungen, die wider ihn entfesselt wurde, nicht einschüchtern. Er harrte getreulich wie ein held in der Schlacht auf seinem Posten aus, bis sein müber Leib unter den tödlichen Streichen der Gegner, die auch die erbärmlichsten Mittel nicht scheuten, zusammenbrach, und er nahm die Genugthuung mit in sein frühes Grab, dass er die Geschicke seines Vaterlandes in eine neue, segensvolle Bahn gelenkt hatte. Die brittische Politik hielt sich von nun an frei von jeder solibari. schen Gemeinschaft mit der fluchwürdigen Schergenpolitik der heiligen Allianz. Wie Canning schon früher die Selbständigkeit der sudamerikanischen Kolonien, die sich vom spanischen Mutterlande losgeriffen, anerkannt, den Regersklavenhandel an den afrikanischen Kusten für Seeraub erklärt, und gegen die französische Intervention in Spanien zum mindesten energisch protestiert hatte, so schützte er jetzt Portugal wirksam gegen eine ähnliche Invasion, und brachte am 6. Zuli 1827 den Vertrag mit Russland und Frankreich zu Stande, welcher die Befreiung Griechenlands vom Türkenjoche gegenüber den Metternich'ichen Kalalen durchsetzen half. Bie in den auswärtigen Angelegenheiten, erwies sich Canning auch in den innern Fragen des Landes als ehrlichen Freund des politischen und socialen Fortschritts. bahnte durch Einbringung liberaler Gesetvorschläge die allmäh-liche Beseitigung des Prohibitivspstems, vor Allem die Aufhebung ber für die ärmeren Rlaffen fo bruckenden Korngesete, an, und wenn die seit 1824 wiederholt von ihm beantragte Emancipation der Katholiken für jetzt an dem zähen Widerstande der Tories scheiterte, so war die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit dieser

Koncessson an den fünften Theil ber Bevölkerung Großbritaniens doch so mächtig in die Semüther eingedrungen, dass alsbald nach seinem Tode dieselbe hochmüthige Aristokratenpartei, welche sich am heftigsten der Maßregel widersetzt hatte, sie zur Ausführung bringen und dadurch den Weg für eine gründliche Reform des

Parlaments bereiten muffte.

Daß wir den Hauptgrund der englischen Reise des Dichters oben richtig andeuteten, Das bestätigen uns die Aeußerungen, mit welchen er bei einer späteren Gelegenheit (Bb. VIII, S. 123 ff.) auf diesen Besuch in London zuruck kommt: "Es war damals eine dunkle Zeit in Deutschland, Nichts als Eulen, Censureditte, Rerkerduft, Entfagungeromane, Wachtparaden, Frommelei und Blödfinn; als nun der Lichtschein der Canning'ichen Worte zu uns herüber leuchtete, jauchzten die wenigen Herzen, die noch Hoffnung fühlten, und was den Schreiber dieser Blätter betrifft, er tuffte Abschied von seinen Lieben und Liebsten, und stieg zu Schiff, und fuhr gen London, um den Canning zu sehen und zu hören. Da faß ich nun ganze Tage auf der Galerie der St. Stephanskapelle, und lebte in seinem Anblicke, und trank die Worte seines Mundes, und mein herz war berauscht. Er war mittlerer Gestalt, ein schöner Mann, ebel geformtes, klares Gesicht, sehr hohe Stirne, etwas Glaze, wohlwollend gewölbte Lippen, sanfte, überzeugende Augen, heftig genug in seinen Bewegungen, wenn er zuweilen auf den blechernen Kasten schlug, der vor ihm auf dem Aktentische lag, aber in der Leidenschaft immer anstandvoll, würdig, gentleman-like . . . Er war einer der größten Redner seiner Zeit. Nur warf man ihm vor, daß er zu geblumt, zu geschmückt spreche. Aber diesen Vorwurf verdiente er gewiß nur in seiner frühern Periode, als er noch in abhängiger Stellung keine eigne Meinung aussprechen durfte, und er daher statt Dessen nur oratorische Blumen, geistige Arabesten und brillante Wiße geben konnte. Seine Rede war damals kein Schwert, sondern nur die Scheide besfelben, und zwar eine sehr kostbare Scheide, woran das getriebene Goldblumen-werk und die eingelegten Edelsteine aufs reichste blitzteu. Aus dieser Scheide zog er späterhin die gerade schmucklose Stahlklinge hervor, und Das funkelte noch herrlicher, und war doch scharf

und schneibig genug. Roch sehe ich die greinenden Gesichter, die ihm gegenüber jagen, besonders den lächerlichen Gir Thomas Lethbridge, der ihn mit großem Pathos fragte, ob er auch ichon die Mitglieder seines Ministeriums gewählt habe? — worauf George Canning sich ruhig erhob, als wolle er eine lange Rede halten, und, mit parodiertem Pathos Yes fagend, sich gleich wieder nieder setzte, so daß das ganze Haus von Gelächter er-dröhnte. Es war damals ein wunderlicher Anblick, fast die ganze frühere Opposition saß hinter dem Minister, mamentlich der wackere Russell, der unermüdliche Brougham, der gelehrte Madintosh, Cam Sobhouse mit seinem verfturmt wusten Gesichte, der edle spisnäsige Robert Wilson, und gar Francis Burbett, die begeistert lange, donquirotliche Geftalt, deffen liebes Berg ein unverwelklicher Blumengarten liberaler Gebanken ift, und bessen magere Kniee bamals, wie Cobbett fagte, den Rucken Canning's berührten. Diese Zeit wird mir ewig im Gebachtnis blühen, und nimmermehr vergesse ich die Stunde, als ich George Canning über die Rechte der Völfer sprechen hörte, und jene Befreiungsworte vernahm, die wie heilige Donner über die ganze Erbe rollten, und in der hutte des Merikaners wie des hindu ein tröstendes Echo gurud ließen. That is my thunder! tonnte Canning damals fagen. Seine schone, volle, tieffinnige Stimme brang wehmuthig fraftvoll aus der franken Bruft, und es waren flare, entschleierte, tobbekräftigte Scheideworte eines Sterbenden. Einige Tage vorher war seine Mutter gestorben, und die Trauerkleidung, die er desthalb trug, erhöhte die Feierlichkeit seiner Erscheinung. Ich sehe ihn noch in seinem schwarzen Oberrocke und mit seinen schwarzen Sanbichuben. Diese betrachtete er manchmal, während er sprach, und wenn er dabei besonders nachsinnend aussah, bann bachte ich: Best bentt er vielleicht an feine tobte Mutter und an ihr langes Elend und an bas Elend bes übrigen armen Bolkes, das im reichen England verhungert, und diese Handschuhe find Deffen Garantie, daß Canning weiß, wie ihm zu Muthe ift, und ihm helfen will. In der heftigkeit der Rede rifs et einmal einen iener Sanbicube von der Sand, und ich glaubte schon, er wollte ibn ber ganzen hohen Aristotratie von England vor die Füße werfen. als ben schwarzen Fehbehanbschuh ber beleidigten Menschheit."

Beine erlebte mahrend seines Aufenthaltes in London als aufmerksamer Zuhörer einen großen Theil jener leidenschaftlich bewegten Parlamentsbebatten, bei welchen, außer den Genannten, die Lords Holland und Lansdowne, Spring Rice und andere her-vorragende Führer der Whigpartei im Unterhause die freisinnige Politik Canning's kräftig unterstützten, während im toristisch verrotteten Oberhause teine einzige Stimme sich zur Vertheibigung des vielgeschmähten, durch die Natternstiche der Aristokratenbrut in den Tod gehetzten Volkskampfers erhob. Für die tiefere Bedeutung dieser Rämpfe bewies Beine in seinen damaligen Schilderungen des politischen Parteiwesens in England einen richtigen Blick, und manche feiner Urtheile über Berhältnisse und Personen tragen fast einen prophetischen Anftrich. Das Charafterbild, welches er (Bd. III, S. 93) von der gemeinen Natur des ewig unzufriedenen Radikalen, des scheltsüchtigen alten Cobbett, entwirft, den er mit einem knurrenden Kettenhunde vergleicht, deffen Gebell zuletzt allen Werth verliert, weil er bem Freunde seines Herrn so gut wie bem Dieb nach ben Waben schnappt, ist eben so bezeichnend wie der malitiöse Steckbrief, den er dem Vollblutsariftokraten, dem Herzog von Wellington, auf das fürstliche Wams heftet151): "Der Mann hat das Unglud, überall Glud zu haben, wo die größten Männer der Welt Ungluck hatten, und Das empört uns und macht ihn verhafft. Wir sehen in ihm nur den Sieg der Dummheit über das Genie — Arthur Wellington triumphiert, wo Rapoleon Bonaparte untergeht! Sett, bei der Emancipation der Katholiken, lässt Fortuna ihn wieder siegen, und zwar in einem Kampfe, worin George Can-ning zu Grunde ging. Ohne solches Unglück des Glücks würde Wellington vielleicht für einen großen Mann paffieren, man würde ihn nicht haffen, nicht genau meffen, wenigstens nicht mit dem heroischen Maßstabe, womit man einen Napoleon und einen Canning misst, und man würde nicht entdeckt haben, wie klein er ist als Mensch. In der That, was bleibt übrig, wenn man einem Wellington die Feldmarschallsuniform bes Ruhmes auszieht? Ein Korporalstock, der die ausgerechneten Ministerialinstruktionen, wie es von einem Stück Holz zu erwarten steht, recht ruhig und genau ausführt, ein edig geschnitter hampelKomm her, wir setzen uns zu Tisch; Wen sollte solche Narrheit rühren? Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch — Wir wollen sie nicht balsamieren!

Trop Alledem hat Heine auch im zweiten Bande der "Reisebilder" den Boden der Romantik noch nicht völlig verlassen. Oftmals inmitten des heißesten Kampfes beschleicht ihn plotlich eine traumhafte Sehnsucht nach den "Blumen der Brenta" oder "seinem Baterlande, dem heiligen Ganges", nach der kleinen todten Veronika oder der Elfenkönigin, die ihm lächelnd im Vorüberreiten nickt. Auch täuschte Beine sich so wenig über diese Sehnsucht nach dem einheitlichen Fabellande der Phantafie, daß er vielmehr noch in seinen letten "Geständniffen" (Bd. XIV, S. 213) offen bekennt: "Trot meiner exterminatorischen Feldzüge gegen die Romantik, blieb ich doch immer selbst ein Romantiker". . . Mit mir ist die alte lyrische Schule der Deutschen geschlossen, mahrend zugleich die neue Schule, die moderne deutsche Lyrit, von mir eröffnet ward." Wichtiger jedoch, als jene von Zeit zu Zeit in Beine's Schriften ftets wieder auffanchenden Traumgelüste der Romantik, ist sein schärfer und schärfer markiertes Verhältnis zur Außenwelt, durch das er fich wesentlich von allen Schriftstellern der romantischen Periode Lettere hatten, wie an einer früheren Stelle erörtert ward, in genusssüchtig toller Ueberhebung des Subjekts die ganze objektive Welt zu negieren versucht und sich in eine Idealwelt der Phantasie geflüchtet, die in die leere Luft hinein gebaut war und wie eine Seifenblase zerplaten muffte, sobald der Hauch des nüchternen Verstandes fie anblies. daß die Romantik, aus ihrem phantaftischen Taumel erwacht, schließlich zu dem direkten Extrem ihres Ausgangspunktes, zur bedingungslosen Anerkennung der zuerst von ihr gänzlich in Frage gestellten Wirklichkeit, hingetrieben ward, und in ber Angft por jedem ruhestörenden Fortschritt die ehernste Stabilität auf ihre Fahnen schrieb. In diesem Endstadium ihrer Entwicklung trug sie dem humor und der Satire den köstlichsten Stoff entgegen, und Beine zögerte nicht, fich desselben mit aller Energie seines Talents zu bemächtigen. Indem er die Romantik mit

ihren eignen Waffen bekämpfte und vernichtete, betrat er zugleich instinktiv eine neue Bahn in dem Fortschrittsprocesse der Mensch-Die Dichter unfrer klassischen Periode hatten den Inhalt des modernen Lebens auf den Kulturgehalt und die Kunstgesetze der hellenischen Vorzeit zuruck ftimmen, die Freiheit des Subjekts unter den Zwang einer kunstlich geschaffenen objektiven Welt beugen wollen, eines Allgemeinen, das nicht naturgemäß dem nationalen und geschichtlichen Boden der Gegenwart entblüht Die Romantiker hatten bei ihrer Revolte gegen den Neuhellenismus die Loslösung des Subjekts von allen Banden der Wirklichkeit proklamiert, und der objektiven Außenwelt, als einer für fie gar nicht vorhandenen Scheinmacht, zu Gunften der selbstherrlichen Phantasie jede Berechtigung abgesprochen, um mit ihrem hoch fliegenden Idealismus zulet in die Schlammpfützen der gemeinsten Realität, in das Soch der erbarmlichsten politischen und kirchlichen Reaktion herabzufallen. Gollten die idealen Freiheitsrechte des Subjekts, welche sich im feindlichen Gegensatze zur bestehenden Wirklichkeit vergeblich zu behaupten gesucht hatten, jett nicht durch eine Wiederherstellung der mittelalterlichen Autoritätsherrschaft in Staat und Kirche unrettbar verloren gehn, so musste vor Allem das Band mit der realen Welt wieder angeknüpft, es musste eine Reform der bestehenden Verhältnisse ins Werk gesetzt, und die Verwirklichung der bisher in der Luft schwebenden Freiheitsideale musste auf dem Boden der aus lethargischem Schlummer geweckten Menschheit erstrebt werden. Europa musste das Erbe der französischen Revolution antreten und den Kampf gegen die Feudalhierarchie der Vergangenheit wieder aufnehmen, welcher durch den Sturz Napoleon's und die Restauration des Absolutismus nur vertagt, nicht aber zum entscheidenden Abschlusse gebracht Daß Heine diese Nothwendigkeit begriff, und sich worden war. die Konsequenzen der übernommenen Aufgabe immer klarer vergegenwärtigte, tritt in jedem neuen Bande der "Reisebilder" deutlicher hernor. Das individuelle Leid, die subjektive Gefühlsschwelgerei löst sich mehr und mehr in ein Allgemeines, in die Theilnahme an den großen Interessen der Menschheit auf, die Liebeslieder werden zu Schlachtgefängen, die Sehnsucht nach der blauen Blume der Romantik verwandelt sich in die erwartungsrelle her nung auf einen Auferfichungsmerzen der Bölfer. Der Bonaparce-Aufens und bie Lobueten auf der französische Revolution haben tuber, abgeseben von ten früherten Jugentreminiscemen tes Dieres, in tenen ihm ber Knifer naturgemäß als ein Merias feiner judifchen Stammgeneffen erfchien, eine tiefere Bebentung, als man ikuen zeweihnlich beimint, und heine be-dient fich in feiner Priemif witer die Champions der Bergangenheit abentich ber Terminelegie ven 1789. Wenn er in den "Reischildern" mit ber Leitenichartlichfeit eines Sniobiners gegen Ariftefralie" unt "Parfenttum" eifente, fo weren bieje Borte verständlich für Sebermann und bezeichneten ben Feind, den es in jenen Tagen bantriadlich zu befämpfen galt, mit prügnanter Beitimmtbeit. Be fleinlicher und gestaltungsohnmächtiger die ben Freiheitelniegen nachfelgende Reitammtiensepoche war, befto größer und ideenveller mufften bem Dichter die ihr vorunfgegangenen welterichutternden Kampfe ericbeinen. Riegends fpiegelt fich baber in ben "Reisetildern" tie Schlambeit bes enentlichen Lebens effektwoller und druftischer, als wo fie mit der jungft verfloffenen gewaltigen Zeitkewegung zusammentrifft. Hier fahrt Rapoleon wie ein flammendes Meteer in die schale, hinsiechende Welt; sie erbebt unter seinen Tritten; ber Raiser reitet langsam auf dem weißen Röstlein vorbei, und — "ben andern Tag war die Welt wieder gang in Ordnung, und es war wieder Schule nach wie vor, und es wurde wieder auswendig gelernt nach wie vor — die römischen Ronige, die Jahreszahlen, die nomina auf im, die verba irregularia, Griechisch, Hebrüisch, Geographie, deutsche Sprache, Konfrechnen — Gott! der Kopf schwindelt mir noch davon . . . Rach dem Abgang der Helden kommen die Clowns und Gruziosos mit ihren Rarrentolben und Pritschen, nach ben blutigen Revolutionsscenen und Kaiseraktionen kommen wieder herangewatschelt die dicen Bourbonen mit ihren alten abgeftandenen Späßchen und zart legitimen Bonmots, und graziöse hüpft herbei die alte Robleffe mit ihrem verhungerten gacheln, und hinterbrein wallen die frommen Kapuzen mit Lichtern, Kreuzen und Kirchenfahnen" (Bb. I, G. 235 u. 267).

"Es war eine niedergebrückte, arretierte Zeit in Deutschland," sagt heine bei einer spätern Gelegenheit (Bd. II, S. 422),

"als ich den zweiten Band der "Reisebilder" schrieb und mahrend des Schreibens drucken ließ. Ehe er aber erschien, verlautete schon Etwas davon im Publikum; es hieß, mein Buch wolle den eingeschüchterten Freiheitsmuth wieder aufmuntern, und man treffe schon Magregeln, es ebenfalls zu unterdrücken." Allerdings ließen die Verfolgungsmaßregeln nicht lange auf sich warten; Hannover ging mit einem Verbote des Buches voran, Preußen, Desterreich, Mecklenburg und die meisten kleineren deutschen Staaten folgten dem gegebenen Beispiel. Aber die Aechtung wirkte als Reklame, die sieberhafte Neugier des Publikums wuchs mit der Schwierigkeit, sich in den Besitz der verfehmten Geisteswaare zu segen, und Moser hatte Recht mit seiner witigen Aeußerung (Ebd., S. 35): "Die Regierungen hätten das Buch gar nicht zu verbieten brauchen, es ware bennoch gelesen worden." Die enthusiastische Aufnahme der scharfen Worte, die Beine gegen Abel und Klerisei, gegen den heuchlerischen Tugendpöbel der Restaurationsepoche gerichtet, die Kühnheit, mit welcher er einer verlogenen Gesellschaft die dristlich fromme Maste vom greisenhaft welken Antlit riß und ihr den Spiegel ihrer eigenen Nichtswürdigkeit vorhielt, hatten den Dichter wie mit einem Zauberschlage zum Volkstribunen. zum Herold der öffentlichen Meinung gemacht, und er san sich plötzlich zu einem Amte erstoren, das ihm, statt der Lorberkrone des Poeten, die dornenvolle Laufbahn bes publiciftischen Freiheitskämpfers in Aussicht stellte. Heine stand am Scheidewege seines Ruhmes, er sollte zwischen Poefie und Politik die verhängnisvolle Wahl treffen, die, wenn er sich fest entschieden hatte, ihm in einer Uebergangsperiode aller Wahrscheinlichkeit nach das eine ober das andere jener Gebiete für die Zukunft verschloß. Gine Zeitlang schwankte er unschlüssig hin und her. Gleich nach Ausgabe des Buches schrieb er seinem Freunde Merckel die halb spöttischen, halb ernsthaften Zeilen (Bd. XIX, S. 306): "Wie wird es mir noch gehn in dieser Welt! Ich werde es trop meiner bessern Einsicht nimmermehr laffen können, dumme Streiche zu machen, d. h. freisinnig zu sprechen. Ich bin begierig, zu erfahren, ob keine Regierung mir mein Buch übel genommen. Am Ende will man doch ruhig . am herbe in der heimat siten, und ruhig den Deutschen Anzeiger

ober die Hallische Literaturzeitung lesen und ein deutsches Butterbrot essen." Sechs Wochen später jedoch stoßen wir schon in einem Briefe an Moser (Ebd., S. 309) auf die energische Versicherung: "Ich habe durch dieses Buch einen ungeheuern An-hang und Popularität in Deutschland gewonnen; wenn ich gefund werbe, kann ich jest Viel thun; ich habe jest eine weit schallende Stimme. Du sollst sie noch oft hören, donnernd gegen Gedankenschergen und Unterdrücker heiligster Rechte. Ich werde eine ganz extraordinäre Professur erlangen in der Universitas hoher Geifter." Hüten wir uns aber, die Bedeutung dieses mit fast theatralischem Pomp vorgetragenen Gelöbnisses zu überschätzen. Heine hatte für den Moment freilich seine Entscheidung getroffen; die Aufgabe, zum Führer der liberalen Partei, zum Propheten der politischen und religiösen Freiheit berufen zu sein, erschien ihm als ein herrliches Ziel, und er acceptierte mit Eifer die ihm dargebotene Rolle — er acceptierte sie zur Hälfte sogar aus redlicher Ueberzeugung, zur andern Hälfte aber aus eitlem Ruhmgelüst. So oft er sich von der reinen Begeisterung für die Idee empor tragen ließ und die kleinlichen Interessen seiner Perfönlichkeit über der großen Sache des Fortschritts vergaß, erscholl sein Wort mächtig durch die deutschen Lande und weckte sich in tausend herzen einen freudigen Wiederhall. Nicht selten auch gingen ihm in solchen höheren Stunden ganz neue Tone und Weisen auf, in benen er für den erweiterten Inhalt des modernen Lebens mit glücklichem Griffe sogleich ben poetisch vollkommenen Ausdruck fand. Weil er sich aber nicht mit un-eigennütziger Liebe völlig der Idee zu eigen gab, und eben so oft mit derselben nach Weise der Romantiker nur ein willkurliches Spiel trieb, erlahmte zulett seine Kraft, und es gelang ihm weder, sich als Volkstribun und politischer Chorführer auf der Höhe der Zeit zu behaupten, noch als Dichter den ganzen Rulturgehalt der modernen Weltanschauung in einem großen, abgerundeten . Kunstwerke plastisch zu gestalten. Publicist und Poet tauschten beständig ihre Rollen; aber weil Erst erer sich allzu oft mit dem koketten Flitter poetischer Phrasen drapi erte und auf öffentlichem Forum dem graciösen Faltenwurf seiner Toga mehr Gewicht als dem Sieg der von ihm verfochtenen Sache beimaß,

erschien er bereits nach wenigen Jahren der aufhorchenden Menge wie ein Schauspieler, und sie verlor den Glauben an die Tiefe und Redlickfeit seiner Ueberzeugung. Nicht minder litten andererseits seine dichterischen Schöpfungen unter der übernommenen Doppelrolle: in die erhabensten Klänge der Poesie mischte sich zur Unzeit die publicistische Tagespolemik ein, und zerstörte die reine Wirkung der Kunst. So rächte sich bitter der Wahn Deine's, in einer bewegten Uebergangsepoche, auf der Grenzscheide zweier Weltanschauungen, mit der Idee ungestraft ein artistisches Spiel treiben zu können. Nur der Künstler, der sich mit aufopferndem Selbstvergessen ganz in sie versenkt und in strengem, keuschem Dienste ihr ein volles Menschenleben weiht, darf hossen, nicht wie Irion eine Wolke zu umarmen, sondern in ihr auch die Muse zu sinden, mit welcher ihm unsterbliche Kinder zu zeugen vergönnt ist.

## Bweites Kapitel

## London.

An demfelben Tage, an welchem in hamburg ber zweite Band der "Reisebilder" ausgegeben wurde, trat Heinrich Heine eine mehrmonatliche Reise nach England an. Hauptzweck dabei war, wie er an Mojer schrieb (Bd. XIX, S. 312), Hamburg, den verhafften und boch ftets wieder ihn anlockenden Schauplat trüber Erinnerungen, auf längere Zeit — wo möglich, auf Nimmerwiederkehr — zu verlassen. "Es war nicht die Angst," sagt er in einem Briefe an Varnhagen 150), "die mich wegtrieb, sondern das Klugheitsgesetz, das Sedem rathet, Nichts zu ristieren, wo gar Nichts zu gewinnen ist. Hätte ich Aussicht gehabt, in Berlin angestellt zu werden, so ware ich, unbekümmert um den Inhalt meines Buches, direkt dorthin gereist. Ich denke, da unser Ministerium gescheit ist, habe ich jetzt mehr als je die Aussicht, angestellt zu werden, und werde wohl am Ende wieder zu Ihnen nach Berlin zuruck kehren. Ich habe von den Schickfalen meines Buches noch kein Wort erfahren. Ich weiß sie vorher. tenne meine Deutschen. Sie werden erschrecken, überlegen und Nichts thun. Ich zweifle sogar, das bas Buch verboten wird. Es war aber nothwendig, daß es geschrieben wurde. seichten, servilen Zeit muffte Etwas geschehen. Ich habe das Meinige gethan und beschäme jene hartherzigen Freunde, die einst so Viel thun wollten und jest schweigen. Wenn sie zusammen sind und in Reih' und Glied fteben, find bie feigsten Retruten recht muthvoll; aber den wahren Muth zeigt Derjenige, der allein steht. — Ich sehe auch vorher, daß die Guten des Landes mein Buch hinlänglich herunter reißen werden, und ich kann es den Freunden nicht verdenken, wenn sie über das gefährliche Buch schweigen. Ich weiß sehr gut, man muß staatsfrei gestellt sein, wenn man über meinen Le Grand sich äußern will." — Bas deine aber zunächst gerade nach England führte, war ohne Zweisel der Wunsch, freiere politische Zustände und ein sich in parlamentarischen Formen bewegendes großartiges Staatsleben aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Se ernsthafter er sich der publicistischen Laufbahn zuzuwenden begann, um so nöthiger musstes ihm erscheinen, sich mit den wichtigen Fragen des Zeitalters vertraut zu machen, die in den Debatten des Unterhauses und in den großen, unter dem Schutze der Preßfreiheit sich aussprechenden englischen Sournalen eine fast ungehinderte Erörterung fanden.

Die furze Glanzperiode des Canning'schen Ministeriums war so eben als Morgenroth einer befferen Zukunft für England angebrochen, als Beine gegen Ende April 1827 in London eintraf. Der große Redner und Staatsmann, der, in Pitt's Schule herangewachsen, dreißig Sahre lang als einer der mächtigsten Helfershelfer der konservativen Torppartei Frankreich und die Errungenschaften der französischen Revolution mit unversöhnlichem Hasse bekämpft hatte, George Canning, der bürgerliche Minister, war am Abend seines vielbewegten Lebens durch unbefangene Würdigung der Weltereignisse zu der Einsicht gelangt, daß nach-gerade selbst Englands Macht und Einfluß durch die aristokratischen und absolutistischen Umtriebe der kontinentalen Regierungen aufs gefährlichste bedroht werbe. Schon war auf Veranlassung der Allianzmächte ein französisches Heer in Spanien eingefallen, und hatte bort unter Bernichtung der Cortes das absolute Königthum wieder hergestellt. Die lichtschene Rabinettspolitik ber beiligen Allianz maßte fich immer frecher bas Entscheidungsrecht in allen öffentlichen Angelegenheiten der Bölker an — da enthüllte Canning in seiner glorreichen Rebe vom 12. December 1826 vor den Augen Europas die ränkevollen Intrigen des Restaurationssipstems, und warf der volksfeindlichen Aristokratie den Fehdehandschuh ins Gesicht. Als Lord Liverpool bald barauf — im

Februar 1827, — von einem Schlaganfalle betroffen, den Staatsgeschäften entsagen musste, vertauschte Canning bas Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten mit der Oberleitung des Kabinettes, und nahm als Premierminister von England mit beispielloser Kühnheit den Kampf für die bedrohten Interessen der Bölker auf. Wohl besehdete ihn die aristokratische Torppartei mit ingrimmigster Wuth, wohl traten der Herzog von Wellington und seine hochkonservativen Genoffen aus dem Ministerium und stellten sich an die Spike der Opposition gegen die Fortschritts. politik ihres bisherigen Kollegen — aber Canning ließ sich durch die Fluth gehässigfter Drohungen und Verleumdungen, die wider ihn entfesselt wurde, nicht einschüchtern. Er harrte getreulich wie ein helb in ber Schlacht auf seinem Posten aus, bis sein muber Leib unter den tödlichen Streichen der Gegner, die auch die erbärmlichsten Mittel nicht scheuten, zusammenbrach, und er nahm die Genugthuung mit in sein frühes Grab, daß er die Geschicke seines Vaterlandes in eine neue, segensvolle Bahn gelenkt hatte. Die brittische Politit hielt fich von nun an frei von jeder solidarischen Gemeinschaft mit der fluchwürdigen Schergenpolitik der heiligen Allianz. Wie Canning schon früher die Selbständigkeit der sudamerikanischen Kolonien, die sich vom spanischen Mutterlande losgeriffen, anerkannt, den Negersklavenhandel an den afrikanischen Kusten für Seeraub erklärt, und gegen die französische Intervention in Spanien zum mindesten energisch protestiert hatte, so schützte er jett Portugal wirksam gegen eine ähnliche Invafion, und brachte am 6. Juli 1827 den Vertrag mit Rußland und Frankreich zu Stande, welcher die Befreiung Griechenlands vom Türkenjoche gegenüber den Metternich'schen Kalalen durchsetzen half. Bie in den auswärtigen Angelegenheiten, erwies fich Canning auch in den innern Fragen des Landes als ehrlichen Freund des politischen und socialen Fortschritts. bahnte durch Einbringung liberaler Gesetzvorschläge die allmäh-liche Beseitigung des Prohibitivspstems, vor Allem die Aufhebung der für die armeren Rlaffen so druckenben Korngesete, an, und wenn die seit 1824 wiederholt von ihm beantragte Emancipation der Ratholiken für jetzt an dem zähen Widerstande der Tories scheiterte, so war die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit dieser Koncessson an den fünften Theil der Bevölkerung Großbritaniens doch so mächtig in die Gemüther eingedrungen, daß alsbald nach seinem Tode dieselbe hochmüthige Aristokratenpartei, welche sich am heftigsten der Maßregel widersetzt hatte, sie zur Ausführung bringen und dadurch den Weg für eine gründliche Reform des

Parlaments bereiten muffte.

Dass wir den Hauptgrund der englischen Reise des Dichters oben richtig andeuteten, Das bestätigen uns die Aeußerungen, mit welchen er bei einer späteren Gelegenheit (Bd. VIII, S. 123 ff.) auf diesen Besuch in London zurück kommt: "Es war damals eine dunkle Zeit in Deutschland, Nichts als Eulen, Censureditte, Kerkerduft, Entsagungsromane, Wachtparaden, Frömmelei und Blöbsinn; als nun der Lichtschein der Canning'schen Worte zu uns herüber leuchtete, jauchzten die wenigen herzen, die noch Hoffnung fühlten, und was den Schreiber dieser Blätter betrifft, er kuffte Abschied von seinen Lieben und Liebsten, und stieg zu Schiff, und fuhr gen London, um den Canning zu seben und zu hören. Da faß ich nun ganze Tage auf der Galerie der St. Stephanskapelle, und lebte in seinem Anblicke, und trank die Worte seines Mundes, und mein Herz war berauscht. Er war mittlerer Gestalt, ein schöner Mann, edel geformtes, klares Gesicht, sehr hohe Stirne, etwas Glate, wohlwollend gewölbte Lippen, fanfte, überzeugende Augen, heftig genug in seinen Bewegungen, wenn er zuweilen auf den blechernen Kasten schlug, der vor ihm auf dem Aktentische lag, aber in der Leidenschaft immer anstandvoll, würdig, gentleman-like . . . Er war einer der größten Redner seiner Zeit. Nur warf man ihm vor, dass er zu geblümt, zu geschmückt spreche. Aber diesen Vorwurf verdiente er gewiß nur in seiner frühern Periode, als er noch in abhängiger Stellung keine eigne Meinung aussprechen durfte, und er daher statt Dessen nur oratorische Blumen, geistige Arabesken und brillante Wițe geben konnte. Seine Rede war damals kein Schwert, fondern nur die Scheide desfelben, und zwar eine sehr kostbare Scheibe, woran das getriebene Goldblumen-werk und die eingelegten Edelsteine aufs reichste blitzteu. Aus dieser Scheide zog er späterhin die gerade schmucklose Stahlklinge hervor, und Das funkelte noch herrlicher, und war doch scharf

an manchen Orten verboten worden, gereicht ihm wohl nur zur Ehre." Der anonyme Recensent schließt mit einer warnenden Prophezeiung, deren lette trübe Hälfte sich in der Folge nur allzu schlimm bewahrheitet hat: "Wenn der Verfasser, was wir schwer glauben, sich entschließen kann, nicht bloß unsere, sonden eine misbilligende Meinung überhaupt, sine ira et studio zu prüfen und zu beherzigen, und Muth und Kraft besitzt, ben schwersten Kampf, den mit sich selbst, zu beginnen, und wenn er in diesem Rampfe den Sieg über sich erstreitet, so find wir überzeugt, das Das, was er in scherzender Weise als ernstlich gemeint über seinen eigenen Nachruhm sagt (Bb. I, S. 226), sich dereinst erfüllen kann, wiewohl es ihm noch viele Muhe koften wird. Bleibt er aber bei Dem, was er begonnen, so wird er zwar eine Zeitlang Aufsehen erregen, aber, wie fo viele Erscheinungen dieser Zeit, die mit blendendem Glanz auftraten und das Publikum eine Zeitlang gewissermaßen in überraschter Gefangenschaft hielten, bald spurlos verschwinden und (eine ftrenge Nemesis!) viel tiefer in der Meinung sinken, als er sich darin erhoben hat. Denn wem man zu Viel gegeben, Dem nimmt man auch leicht zu Biel: abgesehen davon, daß Nichts schwerer ist, als einem großen Rufe Genüge leisten, besonders, wenn er plötlich, wie durch einen glücklichen Wurf, gewonnen ist."

Dhne Zweisel sind die kunstlerischen Bedenken, welche seitdem so häusig gegen die jeder strengen Einheit ermangelnde
humoristische Form der Heine'schen Werke erhoben wurden, durchaus berechtigt. Nur sollte man nicht vergessen, das derselbe
Tadel fast ausnahmslos eben so wohl die Werke aller übrigen
humoristischen Schriftsteller trifft, weil eben der Humor, um uns
des Goethe'schen Ausspruchs zu bedienen, seinem Wesen nach
"zulet alle Kunst zerstört". In den Shakspeare'schen Dramen
ist der Humor zwar ein hervorragendes, aber doch nur ein Element neben vielen anderen, eben so bedeutenden, ja, zum Theil
wichtigeren Ingredienzen; es würde also unbillig sein, Heine's
poetische Prosa, welcher der Humor das werthbestimmende Gepräge verleiht, mit den dramatisch geschlossenen Kunstschöpfungen
des brittischen Dichters in Vergleich zu bringen. Hinter Sterne's
"Sentimentaler Reise" und "Tristram Shandy" oder Sean

Paul's formlosen Romanen aber bleibt sie gewiss nicht zurück. Wenn der Recensent der "Blätter für literarische Unterhaltung" in den Heine'schen "Reisebildern" jene "Einheit der Welt- und Lebensanschauung" vermisst, die sich in den Schriften Sterne's und Zean Paul's bekunde, so mag die Ursache darin liegen, dass ihm, wie den meisten Lesern, Heine's Betrachtungsweise der politischen, gesellschaftlichen und literarischen Verhältnisse zu neu war, um ihre geistige Totalität sofort erkennen zu lassen. Und allerdings trat, wie Das bei den literarischen Produktionen einer Uebergangsepoche der Fall zu sein pflegt, auf den ersten Blick mehr die oppositionslustige Schärfe des Angriffs, als der geheime Grund eines so heftigen Kampfes hervor. Heutzutage ist es schon leichter, den innern Zusammenhang zu überblicken, welcher die nach allen Seiten gerichteten, scheinbar so lose mit einander verknüpften Ausfälle, wie die von verschiedenen Punkten anrückenden Kolonnen einer gut geleiteten Feldschlacht, mit einander verband. Wenn Heine im ersten Bande der "Reisebilber" seine Kampagne gegen die Weltanschauung der Vergangenheit gleichsam als Plänkler durch ein wohlgezieltes Tirailleurfeuer eröffnet hatte, rückt er ihr im zweiten und den folgenden Bänden schon mit Bajonett und Kanonen auf den Leib, und bringt sie endlich gar so weit, daß sie in ihrer Verzweiflung sich selbst zum Ergötzen des Siegers verspotten mußt. Die zweite und dritte Abtheilung der "Nordsee", das Buch "Le Grand", die "Bäder von Lucca", die "Stadt Lucca" und die "Englischen Fragmente" sind konsequente Resultate der in der "Harzreise", wie in einem fernen Wetterleuchten, phosphorescierenden Gedanken. Das Gewitter ist nahe herangeruckt, und entladt sich über unsern Bauptern, die Blige zucken herab, jeder Schlag zündet, und das vernichtende Feuer ergreift mählich die ganze hinsterbende alte Welt. Von Schonung ist nicht die Rede; wer sich aus dem Schiffbruch überlebter, inhaltslos gewordener Gefühle nicht an das blinkende Gestade der Zukunft retten will, mag zu Grunde gehen; die "Reisebilder" sind gleichsam eine lebendige Illustration der Goethe'schen Verse:

Komm her, wir setzen uns zu Tisch; Wen sollte solche Rarrheit rühren? Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch — Wir wollen sie nicht balsamieren!

Trop Alledem hat heine auch im zweiten Bande der "Reisebilder" den Boden der Romantik noch nicht völlig verlassen. Oftmals inmitten des heißesten Kampfes beschleicht ihn plotlich eine traumhafte Sehnsucht nach den "Blumen der Brenta" ober "seinem Baterlande, dem heiligen Ganges", nach der kleinen todten Veronika oder der Elfenkönigin, die ihm lächelnd im Auch täuschte Heine sich so wenig über Vorüberreiten nickt. diese Sehnsucht nach dem einheitlichen Fabellande der Phantaffe, daß er vielmehr noch in seinen letten "Geftandniffen" (Bd. XIV, S. 213) offen bekennt: "Trop meiner exterminatorischen Feldzüge gegen die Romantik, blieb ich doch immer felbst ein Romantiker . . . Mit mir ift die alte lyrische Schule der Deutschen geschlossen, mahrend zugleich bie neue Schule, die moderne deutsche Lyrik, von mir eröffnet ward." Wichtiger jedoch, jene von Zeit zu Zeit in Beine's Schriften ftets wieder auffauchenden Traumgelüste der Romantik, ift sein schärfer und schärfer markiertes Verhältnis zur Außenwelt, durch das er fich wesentlich von allen Schriftstellern ber romantischen Periode Lettere hatten, wie an einer früheren Stelle erunterschied. örtert ward, in genußsüchtig toller Ueberhebung des Subjekts die ganze objektive Welt zu negieren versucht und sich in eine Idealwelt der Phantafie geflüchtet, die in die leere Luft hinein gebaut war und wie eine Seifenblase zerplaten muffte, sobald der Hauch des nüchternen Verstandes sie anblies. Wir fahen. daß die Romantik, aus ihrem phantaftischen Taumel erwacht. schließlich zu dem direkten Extrem ihres Ausgangspunktes, zur bedingungslosen Anerkennung der zuerft von ihr ganglich in Frage gestellten Wirklichkeit, hingetrieben ward, und in ber Angft por jedem ruhestörenden Fortschritt die ehernste Stabilität auf ihre Fahnen schrieb. In diesem Endstadium ihrer Entwicklung trug sie dem humor und der Satire den köstlichsten Stoff entgegen, und heine zogerte nicht, fich desselben mit aller Energie seines Talents zu bemächtigen. Indem er die Romantik mit

ihren eignen Waffen bekämpfte und vernichtete, betrat er zugleich instinktiv eine neue Bahn in dem Fortschrittsprocesse der Menschheit. Die Dichter unfrer klassischen Periode hatten den Inhalt des modernen Lebens auf den Kulturgehalt und die Kunstgesetze der hellenischen Vorzeit zurück stimmen, die Freiheit des Subjekts unter den Zwang einer kunstlich geschaffenen objektiven Welt beugen wollen, eines Allgemeinen, das nicht naturgemäß dem nationalen und geschichtlichen Boden der Gegenwart entblüht war. Die Romantiker hatten bei ihrer Revolte gegen den Neu-hellenismus die Loslösung des Subjekts von allen Banden der Wirklichkeit proklamiert, und ber objektiven Außenwelt, als einer für sie gar nicht vorhandenen Scheinmacht, zu Gunften der selbst-herrlichen Phantasie jede Berechtigung abgesprochen, um mit ihrem hoch fliegenden Idealismus zuletzt in die Schlammpfützen der gemeinsten Realität, in das Soch der erbärmlichsten politischen und kirchlichen Reaktion herabzufallen. Sollten die idealen Freiheitsrechte des Subjekts, welche sich im feindlichen Gegensate zur bestehenden Wirklichkeit vergeblich zu behaupten gesucht hatten, jest nicht durch eine Wiederherstellung der mittelalterlichen Autoritätsherrschaft in Staat und Kirche unrettbar verloren gehn, so muffte por Allem das Band mit der realen Welt wieder angeknüpft, es musste eine Reform der bestehenden Berhältniffe ins Werk gesetzt, und die Verwirklichung der bisher in der Luft schwebenden Freiheitsideale musste auf dem Boden der aus lethargischem Schlummer geweckten Menschheit erstrebt werden. Europa musste das Erbe der französischen Revolution antreten und den Kampf gegen die Feudalhierarchie der Vergangenheit wieder aufnehmen, welcher durch den Sturz Napoleon's und die Restauration des Absolutismus nur vertagt, nicht aber zum entscheidenden Abschlusse gebracht worden war. Dass Heine diese Nothwendigkeit begriff, und sich die Konsequenzen der übernommenen Aufgabe immer klarer vergegenwärtigte, tritt in jedem neuen Bande der "Reisebilder" deutlicher hernor. Das individuelle Leid, die subjektive Gefühlsschwelgerei löst sich mehr und mehr in ein Allgemeines, in die Theilnahme an den großen Interessen der Menschheit auf, die Liebeslieder werden zu Schlachtgefängen, die Sehnsucht nach der blauen Blume der Romantik verwandelt sich in die erwartungsvolle Hoffnung auf einen Auferstehungsmorgen ber Bolter. Der Bonaparte-Rultus und die Lobreden auf die französische Revolution haben daher, abgesehen von den frühesten Sugendreminiscenzen des Dichters, in benen ihm der Raifer naturgemäß als ein Messias seiner judischen Stammgenoffen erschien, eine tiefere Bedeutung, als man ihnen gewöhnlich beimisst, und Heine bedient sich in seiner Polemik wider die Champions der Vergangenheit absichtlich der Terminologie von 1789. Wenn er in den "Reisebildern" mit der Leidenschaftlichkeit eines Sakobiners gegen "Aristokratie" und "Pfaffenthum" eiferte, so waren diese Worte verständlich für Sebermann und bezeichneten den Feind, den es in jenen Tagen hauptsächlich zu bekämpfen galt, mit prägnanter Bestimmtheit. Se kleinlicher und gestaltungsohnmächtiger die ben Freiheitskriegen nachfolgende Restaurationsepoche war, desto größer und ideenvoller mufften dem Dichter die ihr voraufgegangenen welterschütternden Kampfe erscheinen. Nirgends spiegelt sich daher in den "Reisebildern" die Schlaffheit des öffentlichen Lebens effektvoller und draftischer, als wo sie mit der jungst verflossenen gewaltigen Zeitbewegung zusammentrifft. Hier fährt Napoleon wie ein flammendes Meteor in die schale, hinsiechende Welt; sie erbebt unter seinen Tritten; der Kaiser reitet langsam auf dem weißen Rößlein vorbei, und — , den andern Tag war die Welt wieder ganz in Ordnung, und es war wieder Schule nach wie vor, und es wurde wieder auswendig gelernt nach wie vor — die römischen Könige, die Sahreszahlen, die nomina auf im, die verba irregularia, Griechisch, Hebraisch, Geographie, deutsche Sprache, Ropfrechnen — Gott! der Ropf schwindelt mir noch davon . . Nach dem Abgang der Helden kommen die Clowns und Graziosos mit ihren Narrenkolben und Pritschen, nach ben blutigen Revolutionsscenen und Raiseraktionen kommen wieder herangewatschelt die dicken Bourbonen mit ihren alten abgestandenen Späßchen und zart legitimen Bonmots, und graziöse hüpft herbei die alte Noblesse mit ihrem verhungerten Lächeln, und hinterdrein wallen die frommen Rapuzen mit Lichtern, Kreuzen und Kirchenfahnen" (Bd. I, S. 235 u. 267). -

"Es war eine niedergedrückte, arretierte Zeit in Deutschland," sagt Heine bei einer spätern Gelegenheit (Bb. II, S. 422),

"als ich den zweiten Band der "Reisebilder" schrieb und während des Schreibens drucken ließ. She er aber erschien, verlautete schon Etwas davon im Publikum; es hieß, mein Buch wolle den eingeschüchterten Freiheitsmuth wieder aufmuntern, und man treffe schon Maßregeln, es ebenfalls zu unterdrücken. dings ließen die Verfolgungsmaßregeln nicht lange auf sich warten; Hannover ging mit einem Verbote bes Buches voran, Preußen, Desterreich, Mecklenburg und die meisten kleineren deutschen Staaten folgten dem gegebenen Beispiel. Aber die Aechtung wirkte als Reklame, die fieberhafte Neugier des Publikums wuchs mit der Schwierigkeit, sich in den Besitz der verfehmten Geisteswaare zu setzen, und Moser hatte Recht mit seiner witigen Aeußerung (Ebd., S. 35): "Die Regierungen hätten das Buch gar nicht zu verbieten brauchen, es ware bennoch gelesen worden." Die enthusiastische Aufnahme ber scharfen Worte, Die Heine gegen Abel und Klerisei, gegen ben heuchlerischen Tugendpobel der Restaurationsepoche gerichtet, die Rühnheit, mit welcher er einer verlogenen Gesellschaft die dristlich fromme Maste vom greisenhaft welken Antlitz riss und ihr den Spiegel ihrer eigenen Nichtswürdigkeit vorhielt, hatten ben Dichter wie mit einem Zauberschlage zum Bolkstribunen, zum herold der öffentlichen Meinung gemacht, und er jah sich plötzlich zu einem Amte erkoren, das ihm, statt der Lorberkrone des Poeten, die dornenvolle Laufbahn des publicistischen Freiheitskämpfers in Aussicht stellte. Heine stand am Scheibewege seines Ruhmes, er sollte zwischen Poesie und Politik die verhängnisvolle Wahl treffen, die, wenn er sich fest entschieden hatte, ihm in einer Uebergangsperiode aller Bahrscheinlichkeit nach bas eine ober bas andere jener Gebiete für die Zukunft verschloß. Gine Zeitlang schwantte er unichluffig bin und ber. Gleich nach Ausgabe bes Buches schrieb er seinem Freunde Merckel die halb spöttischen, halb ernsthaften Zeilen (Bd. XIX, S. 306): "Wie wird es mir noch gehn in Dieser Welt! Ich werde es trot meiner bessern Einsicht nimmermehr laffen können, dumme Streiche zu machen, d. h. freisinnig zu sprechen. Ich bin begierig, zu erfahren, ob teine Regierung mir mein Buch übel genommen. Am Ende will man boch ruhig am herbe in der heimat sigen, und ruhig den Deutschen Anzeiger

ober die Hallische Literaturzeitung lesen und ein deutsches Butterbrot essen." Sechs Wochen später jedoch stoßen wir schon in einem Briefe an Moser (Ebd., S. 309) auf die energische Versicherung: "Ich habe durch dieses Buch einen ungeheuern Anhang und Popularität in Deutschland gewonnen; wenn ich gefund werde, kann ich jetzt Biel thun; ich habe jetzt eine weit schallende Stimme. Du sollst sie noch oft hören, donnernd gegen Gedankenschergen und Unterdrücker heiligster Rechte. Ich werde eine ganz extraordinäre Professur erlangen in der Universitas hoher Beifter." huten wir uns aber, die Bedeutung dieses mit fast theatralischem Pomp vorgetragenen Gelöbnisses zu überichagen. heine hatte für ben Moment freilich seine Entscheidung getroffen; die Aufgabe, zum Führer der liberalen Partei, zum Propheten der politischen und religiösen Freiheit berufen zu sein, erschien ihm als ein herrliches Ziel, und er acceptierte mit Eifer die ihm dargebotene Rolle — er acceptierte sie zur Hälfte sogar aus redlicher Ueberzeugung, zur andern Halfte aber aus eitlem Ruhmgelüst. Go oft er sich von der reinen Begeisterung für die Idee empor tragen ließ und die kleinlichen Interessen seiner Persönlichkeit über der großen Sache des Fortschritts vergaß, erscholl sein Wort mächtig durch die deutschen Lande und weckte sich in tausend Herzen einen freudigen Wiederhall. Nicht selten auch gingen ihm in solchen höheren Stunden ganz neue Sone und Weisen auf, in denen er für den erweiterten Inhalt des modernen Lebens mit glucklichem Griffe sogleich ben poetisch vollkommenen Ausdruck fand. Weil er sich aber nicht mit uneigennütiger Liebe völlig der Idee zu eigen gab, und eben so oft mit derselben nach Weise der Romantiker nur ein willkurliches Spiel trieb, erlahmte zuletzt seine Kraft, und es gelang ihm weder, sich als Volkstribun und politischer Chorführer auf der Höhe der Zeit zu behaupten, noch als Dichter den ganzen Rulturgehalt der modernen Weltanschauung in einem großen, abgerundeten . Runstwerke plastisch zu gestalten. Publicift und Poet tauschten beständig ihre Rollen; aber weil Erst erer sich allzu oft mit dem koketten Flitter poetischer Phrasen drapi erte und auf öffentlichem Forum dem graciösen Faltenwurf seiner Toga mehr Gewicht als dem Sieg der von ihm verfochtenen Sache beimaß,

erschien er bereits nach wenigen Sahren der aufhorchenden Menge wie ein Schauspieler, und sie verlor den Glauben an die Tiefe und Redlickeit seiner Ueberzeugung. Nicht minder litten andererseits seine dichterischen Schöpfungen unter der übernommenen Doppelrolle: in die erhabensten Klänge der Poesie mischte sich zur Unzeit die publicistische Tagespolemik ein, und zerstörte die reine Wirkung der Kunst. So rächte sich bitter der Wahn Heine's, in einer bewegten Uebergangsepoche, auf der Grenzscheide zweier Weltanschauungen, mit der Idee ungestraft ein artistisches Spiel treiben zu können. Nur der Künstler, der sich mit aufopferndem Selbstvergessen ganz in sie versenkt und in strengem, keuschem Dienste ihr ein volles Menschenleben weiht, darf hossen, nicht wie Irion eine Wolke zu umarmen, sondern in ihr auch die Muse zu sinden, mit welcher ihm unsterbliche Kinder zu zeugen vergönnt ist.

## Bweites Kapitel.

## London.

An demfelben Tage, an welchem in Hamburg der zweite Band der "Reisebilder" ausgegeben wurde, trat Heinrich heine eine mehrmonatliche Reise nach England an. Hauptzweck babei war, wie er an Mojer schrieb (Bd. XIX, S. 312), Hamburg, den verhafften und boch ftets wieder ihn anlockenden Schauplat trüber Erinnerungen, auf längere Zeit — wo möglich, auf Nimmerwiederkehr — zu verlassen. "Es war nicht die Angst," sagt er in einem Briefe an Varnhagen 180), "die mich wegtrieb, sondern das Klugheitsgesetz, das Sedem rathet, Nichts zu ristieren, wo gar Richts zu gewinnen ist. Satte ich Aussicht gehabt, in Berlin angestellt zu werden, so ware ich, unbekümmert um den Inhalt meines Buches, direkt dorthin gereift. Ich denke, da unser Ministerium gescheit ist, habe ich jest mehr als je bie Aussicht, angestellt zu werben, und werbe wohl am Ende wieder zu Ihnen nach Berlin zurud tehren. Ich habe von den Schicksalen meines Buches noch kein Wort erfahren. Ich weiß sie vorher. Ich tenne meine Deutschen. Sie werden erschrecken, überlegen und Nichts thun. Ich zweifle sogar, daß das Buch verboten wird. Es war aber nothwendig, dass es geschrieben wurde. In dieser seichten, servilen Zeit musste Etwas geschehen. Ich habe das Meinige gethan und beschäme jene hartherzigen Freunde, die einst so Viel thun wollten und jest schweigen. Wenn fle zusammen sind und in Reih' und Glied stehen, find die feigsten Retruten

recht muthvoll; aber ben wahren Muth zeigt Derjenige, ber allein steht. — Ich sehe auch vorher, daß die Guten des Landes mein Buch hinlänglich herunter reißen werden, und ich kann es den Freunden nicht verdenken, wenn sie über das gefährliche Buch schweigen. Ich weiß sehr gut, man muß staatsfrei gestellt sein, wenn man über meinen Le Grand sich äußern will." — Bas deine aber zunächst gerade nach England führte, war ohne Zweisel der Wunsch, freiere politische Zustände und ein sich in parlamentarischen Formen bewegendes großartiges Staatsleben aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Se ernsthafter er sich der publicistischen Laufbahn zuzuwenden begann, um so nöthiger musste es ihm erscheinen, sich mit den wichtigen Fragen des Zeitalters vertraut zu machen, die in den Debatten des Unterhauses und in den großen, unter dem Schuke der Pressfreiheit sich aussprechenden englischen Sournalen eine fast ungehinderte Erörterung fanden.

Die turze Glanzperiode bes Canning'schen Ministeriums war fo eben als Morgenroth einer befferen Zukunft für England angebrochen, als Heine gegen Ende April 1827 in London eintraf. Der große Redner und Staatsmann, der, in Pitt's Schule herangewachsen, dreißig Sahre lang als einer der mächtigsten Helfershelfer der konservativen Torppartei Frankreich und die Errungenschaften ber französischen Revolution mit unversöhnlichem Haffe bekämpft hatte, George Canning, der bürgerliche Minister, war am Abend seines vielbewegten Lebens durch unbefangene Bürdigung der Weltereigniffe zu ber Einficht gelangt, daß nach. gerade selbst Englands Macht und Ginfluß durch die aristokratischen und absolutistischen Umtriebe der kontinentalen Regierungen aufs gefährlichste bedroht werde. Schon war auf Veranlassung der Allianzmächte ein französisches heer in Spanien eingefallen, und hatte bort unter Bernichtung der Cortes das absolute Königthum wieder hergestellt. Die lichtschene Kabinettspolitik der heiligen Allianz maßte fich immer frecher bas Entscheidungsrecht in allen öffentlichen Angelegenheiten der Bölker an — da enthüllte Canning in seiner glorreichen Rebe vom 12. December 1826 vor den Augen Europas die rankevollen Intrigen des Restaurationsspstems, und warf der volksfeindlichen Aristokratie den Fehdehandschuh ins Geficht. Als Lord Liverpool bald barauf — im

Februar 1827, — von einem Schlaganfalle betroffen, den Staatsgeschäften entsagen musste, vertauschte Canning das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten mit der Oberleitung des Kabinettes, und nahm als Premierminister von England mit beispielloser Kühnheit den Kampf für die bedrohten Interessen der Bölker auf. Wohl befehdete ihn die aristokratische Torppartei mit ingrimmigster Wuth, wohl traten der Herzog von Wellington und seine hochkonservativen Genossen aus dem Ministerium und stellten sich an die Spite der Opposition gegen die Fortschrittspolitik ihres bisherigen Kollegen — aber Canning ließ sich durch die Fluth gehässigster Drohungen und Verleumdungen, die wider ihn entfesselt wurde, nicht einschüchtern. Er harrte getreulich wie ein held in der Schlacht auf seinem Posten aus, bis sein muber Leib unter den tödlichen Streichen der Gegner, die auch die erbärmlichsten Mittel nicht scheuten, zusammenbrach, und er nahm die Genugthuung mit in sein frühes Grab, daß er die Geschicke feines Baterlandes in eine neue, segensvolle Bahn gelenkt hatte. Die brittische Politik hielt sich von nun an frei von jeder solibari. schen Gemeinschaft mit der fluchwürdigen Schergenpolitik der heiligen Allianz. Wie Canning schon früher die Selbständigkeit ber füdamerikanischen Kolonien, die sich vom spanischen Mutterlande losgerissen, anerkannt, den Negersklavenhandel an den afrikanischen Kusten für Seeraub erklart, und gegen die französische Intervention in Spanien zum mindesten energisch protestiert hatte, so schützte er jetzt Portugal wirksam gegen eine ähnliche Invasion, und brachte am 6. Zuli 1827 den Vertrag mit Rußland und Frankreich zu Stande, welcher die Befreiung Griechenlands vom Türkenjoche gegenüber den Metternich'ichen Rabalen durchsetzen half. Wie in den auswärtigen Angelegenheiten, erwies sich Canning auch in den innern Fragen des Landes als ehrlichen Freund des politischen und socialen Fortschritts. bahnte durch Einbringung liberaler Gesetvorschläge die allmabliche Beseitigung des Prohibitivspftems, vor Allem die Aufhebung der für die armeren Rlaffen so brudenden Korngesete, an, und wenn die feit 1824 wiederholt von ihm beantragte Emancipation der Katholiken für jetzt an dem zähen Widerstande der Tories scheiterte, so war die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit dieser

Koncession an den fünften Theil der Bevölkerung Großbritaniens doch so mächtig in die Semüther eingedrungen, dass alsbald nach seinem Tode dieselbe hochmüthige Aristokratenpartei, welche sich am heftigsten der Maßregel widersetzt hatte, sie zur Ausführung bringen und dadurch den Weg für eine gründliche Reform des

Parlaments bereiten muffte.

Dass wir den Hauptgrund der englischen Reise des Dichters oben richtig andeuteten, Das bestätigen uns die Aeußerungen, mit welchen er bei einer späteren Gelegenheit (Bd. VIII, S. 123 ff.) auf diesen Besuch in London zurück kommt: "Es war damals eine dunkle Zeit in Deutschland, Nichts als Eulen, Censuredikte, Rerkerduft, Entsagungeromane, Wachtparaden, Frömmelei und Blöbfinn; als nun der Lichtschein der Canning'ichen Worte zu uns herüber leuchtete, jauchzten die wenigen Herzen, die noch Hoffnung fühlten, und was den Schreiber dieser Blätter betrifft, er kuffte Abschied von seinen Lieben und Liebsten, und ftieg zu Schiff, und fuhr gen London, um den Canning zu sehen und zu hören. Da saß ich nun ganze Tage auf der Galerie der St. Stephanskapelle, und lebte in seinem Anblicke, und trank die Worte seines Mundes, und mein Herz war berauscht. war mittlerer Geftalt, ein schöner Mann, ebel geformtes, klares Gesicht, sehr hohe Stirne, etwas Glaze, wohlwollend gewölbte Lippen, sanfte, überzeugende Augen, heftig genug in seinen Bewegungen, wenn er zuweilen auf den blechernen Kasten schlug, der vor ihm auf dem Aktentische lag, aber in der Leidenschaft immer anstandvoll, würdig, gentleman-like . . . Er war einer der größten Redner seiner Zeit. Nur warf man ihm vor, daß er zu geblumt, zu geschmückt spreche. Aber diesen Vorwurf verdiente er gewiß nur in seiner frühern Periode, als er noch in abhängiger Stellung keine eigne Meinung aussprechen durfte, und er daher statt Dessen nur oratorische Blumen, geistige Arabesten und brillante Wiße geben konnte. Seine Rede mar damals kein Schwert, sondern nur die Scheibe besselben, und zwar eine sehr kostbare Scheibe, woran das getriebene Goldblumen-werk und die eingelegten Edelsteine aufs reichste blitteu. Aus dieser Scheide zog er späterhin die gerade schmucklose Stahlklinge hervor, und Das funkelte noch herrlicher, und war doch scharf

und schneibig genug. Noch sehe ich bie greinenben Gesichter, die ihm gegenüber fagen, besonders ben lacherlichen Gir Thomas Lethbridge, der ihn mit großem Pathos fragte, ob er auch schon die Mitglieder seines Ministeriums gewählt habe? — worauf George Canning sich ruhig erhob, als wolle er eine lange Rede halten, und, mit parodiertem Pathos Yes sagend, sich gleich wieder nieder setzte, so daß das ganze Haus von Gelächter er-dröhnte. Es war damals ein wunderlicher Anblick, fast die ganze frühere Opposition saß hinter dem Minister, namentlich der wackere Russell, der unermüdliche Brougham, der gelehrte Madintosh, Cam hobhouse mit seinem verstürmt wüsten Gesichte, der edle spignäsige Robert Wilson, und gar Francis Burdett, die begeistert lange, donquirotliche Gestalt, deffen liebes Berg ein unverwelklicher Blumengarten liberaler Gebanken ift, und deffen magere Kniee damals, wie Cobbett fagte, den Rucken Canning's berührten. Diese Zeit wird mir ewig im Gedachtnis blühen, und nimmermehr vergesse ich die Stunde, als ich George Canning über die Rechte der Bölter sprechen hörte, und jene Befreiungsworte vernahm, die wie heilige Donner über die ganze Erbe rollten, und in der hutte des Merikaners wie des hindu ein tröstendes Echo zuruck ließen. That is my thunder! konnte Canning damals fagen. Seine icone, volle, tieffinnige Stimme drang wehmuthig traftvoll aus der franken Bruft, und es waren flare, entschleierte, tobbefräftigte Scheideworte eines Sterbenden. Einige Tage vorher war seine Mutter gestorben, und die Trauerkleidung, die er desthalb trug, erhöhte die Feierlichkeit feiner Erscheinung. Ich sehe ihn noch in seinem schwarzen Oberrocke und mit seinen schwarzen Sanbichuhen. Diese betrachtete er manchmal, während er sprach, und wenn er dabei befonders nachfinnend ausfah, dann bachte ich: Sest benkt er vielleicht an seine tobte Mutter und an ihr langes Elend und an bas Elend bes übrigen armen Bolkes, das im reichen England verhungert, und diese Handschuhe find Deffen Garantie, daß Canning weiß, wie ihm zu Muthe ift, und ihm helfen will. In der Heftigkeit der Rede riss et einmal einen iener Handschuhe von der Hand, und ich glaubte schon, er wollte ihn der ganzen hohen Aristokratie von England vor die Füße werfen. als den schwarzen Fehbehandschuh der beleidigten Menschheit."

Beine erlebte während seines Aufenthaltes in London als aufmerksamer Buhörer einen großen Theil jener leibenschaftlich bewegten Parlamentsbebatten, bei welchen, außer ben Genannten, die Lords Holland und Lansdowne, Spring Rice und andere her-vorragende Führer der Whigpartei im Unterhause die freisinnige Politik Canning's kräftig unterftütten, mahrend im toriftisch verrotteten Oberhause keine einzige Stimme sich zur Vertheibigung des vielgeschmähten, durch die Natternstiche der Aristofratenbrut in den Tod gehetzten Volkskämpfers erhob. Für die tiefere Bebeutung diefer Rämpfe bewies Beine in feinen bamaligen Schilderungen des politischen Parteiwesens in England einen richtigen Blick, und manche seiner Urtheile über Verhältnisse und Perfonen tragen fast einen prophetischen Anftrich. Das Charafterbild, welches er (Bd. III, S. 93) von der gemeinen Natur des ewig unzufriedenen Radikalen, des scheltsüchtigen alten Cobbett, entwirft, ben er mit einem knurrenden Kettenhunde vergleicht, beffen Gebell zulett allen Werth verliert, weil er bem Freunde feines Herrn so gut wie dem Dieb nach ben Waben schnappt, ist eben so bezeichnend wie der malitisse Steckbrief, den er dem Voll-blutsaristokraten, dem Herzog von Wellington, auf das fürstliche Wams heftet<sup>151</sup>): "Der Mann hat das Unglück, überall Glück zu haben, wo die größten Männer ber Welt Unglück hatten, und Das empört uns und macht ihn verhafft. Wir sehen in ihm nur den Sieg der Dummheit über das Genie — Arthur Wellington triumphiert, wo Napoleon Bonaparte untergeht! Bett, bei der Emancipation der Katholiken, lässt Fortuna ihn wieder siegen, und zwar in einem Kampfe, worin George Canning zu Grunde ging. Ohne solches Ungluck des Glücks wurde Wellington vielleicht für einen großen Mann passieren, man würde ihn nicht haffen, nicht genau messen, wenigstens nicht mit dem heroischen Maßstabe, womit man einen Napoleon und einen Canning misst, und man wurde nicht entdeckt haben, wie klein er ist als Mensch. In der That, was bleibt übrig, wenn man einem Wellington die Feldmarschallsuniform des Ruhmes auszieht? Ein Korporalstock, der die ausgerechneten Ministerialinftruktionen, wie es von einem Stuck Holz zu erwarten steht, recht ruhig und genau ausführt, ein edig geschnitter hampel-

mann, der sich ganz nach dem Schnürchen bewegt, woran die Aristokratie zieht, ein hölzerner Bölkervamppr mit hölzernem Blick (wooden look, wie Byron fagt), und ich möchte hinzuseten: mit hölzernem herzen . . . Erliegen muffen die Freunde Canning's, die ich die guten Geister Englands nenne, weil ihre Gegner deffen Teufel sind; Diese, den dummen Teufel Wellington an ihrer Spite, erheben jett ihr Siegesgeschrei. Und, o! fie werden jest wieder nach wie vor alle Früchte des Volksfleißes in ihren eigenen Sädel hinein verwalten, sie werben als regierenbe Kornjuden die Preise ihres Getreides in die Hohe treiben, Sohn Bull wird vor hunger mager werden, er wird endlich für einen Biffen Brot fich leibeigen felbft ben hohen Herren verkaufen, fie werden ihn vor den Pflug spannen und peitschen, und er wird nicht einmal brummen durfen, benn auf ber einen Seite broht ihm der Herzog von Wellington mit dem Schwerte, und auf der andern Seite schlägt ihn der Erzbischof von Canterbury mit der Bibel auf den Kopf und es wird Ruhe im Lande sein." — Neben dem engherzigen Uebermuthe der Aristokratie, — der "bekannten oder, besser gesagt, unbekannten Fuchsjäger", die "unter dem Wohl Englands nichts Anderes als die Sicherheit ihrer eigenen Herrschaft verstehen", und zu deren Brandmarkung heine mit boshaftem Behagen die schärfsten Invektiven des Cobbett'schen Sournals übersette, — verdroffen ihn besonders die religiöse Beschränktheit und der puritanische Zuschnitt des englischen Lebens, welche selbst ben Parlamentsbebatten häufig einen läftigen Zwang auferlegten (Bd. III, S. 115): "Wenn man mit dem dummften Englander über Politik spricht, so wird er doch immer etwas Bernünftiges zu sagen wissen. Sobald man aber das Gespräch auf Religion lenkt, wird der gescheiteste Englander Nichts als Dummheiten zu Tage fördern. Daher entsteht wohl jene Verwirrung der Begriffe, jene Mischung von Weisheit und Unfinn, sobald im Parlamente die Emancipation der Katholiken zur Sprache kommt, eine Streitfrage, worin Politik und Religion kollidieren." Desto mehr imponierte bem jungen Deutschen, in deffen Beimat das öffentliche politische Leben kaum noch im erften Erwachen war, die anregende Lebendigkeit der parlamentarischen Verhandlungen, aus denen er zu Nut und Frommen seiner Landsleute

manche illustrierende Redeprobe mittheilt. "Das englische Parlament," sagte er bei solcher Gelegenheit, mit treffendem Seiten-hieb auf die unfreien heimischen Verhältnisse (Ebd., S. 121), "bietet ein heiteres Schauspiel des unbefangensten Wites und der witigsten Unbefangenheit; bei den ernsthaftesten Debatten, wo das Leben von Tausenden und das Heil ganzer Länder auf dem Spiel steht, kommt doch keiner der Redner auf den Einsall, ein deutsch-steises Landständegesicht zu schneiden oder französisch-pathetisch zu deklamieren, und wie ihr Leib, so gebärdet sich alsbann auch ihr Geist ganz zwanglos, Scherz, Selbstperstellen Gerkalten. fifflage, Sarkasmen, Gemüth und Weisheit, Malice und Güte, Logit und Verse sprudeln hervor im blühendsten Farbenspiel, so das die Annalen des Parlaments uns noch nach Sahren die geistreichste Unterhaltung gewähren. Wie sehr kontrastieren da-gegen die öden, ausgestopften, löschpapiernen Reden unserer süddeutschen Kammern, deren Langweiligkeit auch der geduldigste Zeitungsleser nicht zu überwinden vermag, ja deren Duft schon einen lebendigen Leser verscheuchen kann, so daß wir glauben mussen, jene Langweiligkeit sei geheime Absicht, um das große Publikum von der Lekture jener Verhandlungen abzuschrecken, und sie dadurch trot ihrer Deffentlichkeit dennoch im Grunde ganz geheim zu halten." — Sehr witig vergleicht heine (Ebd., S. 94) das Gebahren der jeweiligen Oppositionspartei im eng-lischen Parlamente mit dem trugvollen Manöver einer neuen Oppositionskutsche, die, um alle schon vorhandenen Konkurrenz-Linien aus dem Felde zu schlagen, ihre Fahrgäste spottwohlfeil befördert, aber sofort die Preise erhöht, wenn die alten Fuhrgelegenheiten verdrängt worden sind. Es versteht sich daher, daß Heine den Bezeichnungen "Whigs" und "Tories" nur eine untergeordnete Bedeutung beilegt, und sie vielmehr nur als Koterienamen gelten lässt: "Sie bezeichnen Menschen, die bei gewissen Streitfragen zusammen halten, deren Vorfahren und Freunde schon bei solchen Anlässen zusammen hielten. Principien ist gar nicht die Rede, man ist nicht einig über ge-wisse Ideen, sondern über gewisse Maßregeln in der Staatsverwaltung, über Abschaffung oder Beibehaltung gewisser Miss-bräuche, über gewisse Bills, gewisse erbliche Questions — gleich-

viel aus welchem Gesichtspunkte, meistens aus Gewohnheit. Die Engländer lassen sich nicht durch die Parteinamen irre machen. Wenn sie von Whigs sprechen, so haben sie nicht dabei einen bestimmten Begriff, wie wir z. B. wenn wir von Liberalen sprechen, wo wir uns gleich Menschen vorstellen, die über gewisse Freiheitsrechte herzinnig einverstanden find — sondern fie denken fich eine außere Verbindung von Leuten, beren Beder, nach seiner Denkweise beurtheilt, gleichsam eine Partei für sich bilden würde, und die nur, wie schon oben erwähnt ist, durch äußere Anlässe, durch zufällige Interessen, durch Freundschaftsund Feindschaftsverhältnisse gegen die Lories ankämpfen. Hier-bei dürfen wir uns ebenfalls keinen Kampf gegen Aristokraten in unserem Sinne benken, da diese Tories in ihren Gefühlen nicht aristokratischer sind als die Whigs, und oft sogar nicht aristo-kratischer als der Bürgerstand selbst, der die Aristokratie für ebenso unwandelbar halt wie Sonne, Mond und Sterne, ber die Vorrechte des Abels und des Klerus nicht bloß als staatsnüglich, sondern als eine Naturnothwendigkeit ansieht, und vielleicht selbst für diese Vorrechte mit weit mehr Eifer kampfen würde als die Aristokratie selbst, eben weil er fester daran glaubt als diese, die zumeist den Glauben an fich felbst verloren. Diefer hinsicht liegt über bem Geift ber Englander noch immer die Nacht des Mittelalters; die heilige Idee von der burgerlichen Gleichheit aller Menschen hat sie noch nicht erleuchtet, und manden burgerlichen Staatsmann in England, ber torisch gefinnt ift, dürfen wir besthalb bei Leibe nicht fervil nennen und zu jenen wohlbekannten fervilen hunden gahlen, die frei fein konnten, und dennoch in ihr altes Hundeloch zurückgekrochen sind und jetzt die Sonne der Freiheit anbellen." Im Gegensatz zu diesem Roteriegezant der herkommlichen Parteien, betrachtete Beine Die schlechte und ungerechte Art der Volksrepräsentation als einen viel ernsterer Kämpfe würdigen Makel des englischen Staatslebens, und die in jenen Tagen seit Rurzem lebhafter zur Sprache gebrachte Parlamentsreform erschien ihm als die Kernfrage der nächsten Zukunft.

Aber nicht die brittische Politik allein interessierte ihn, sonbern fast mehr noch die Beobachtung des Volkslebens und des gesellschaftlichen Treibens der vornehmen Welt. Seine hatte sich eine Wohnung im Mittelpunkte der Stadt, in Nr. 32 der vom "Strand" nach der Themse führenden Craven-Street, unweit der Waterloobrude, ausgesucht. Von dort aus schlenderte er in der ersten Zeit allmorgens in behaglichem Flanieren durch die menschengefüllten Straßen, um die bunt vorüber schwirrenden Eindrücke der fremdartigen Riesenstadt und ihrer Bewohner ruhig in sich aufzunehmen, bis sie sich ihm allmählich zu einem festen Bilbe gestalteten. Anfangs wagt er kein sicheres Urtheil zu fällen, er konstatiert nur das Betäubende bes ungewohnten Unblicks (Bd. XIX, S. 305): "Schon genug gesehen und gehört, aber noch keine einzige klare Anschauung. London hat all meine Erwartung übertroffen in hinsicht seiner Großartigkeit, aber ich habe mich selbst verloren. Nichts als Nebel, Kohlendampf, Porter und Canning. Es ist hier so fürchterlich feucht und unbehaglich, und kein Mensch versteht Ginen, kein Mensch versteht Deutsch." Inzwischen benutte er seinen Aufenthalt, um alle Sehenswürdigkeiten London's gründlich in Augenschein zu nehmen. Der Kreditbrief an Rothschild, den Onkel Salomon ihm "der Reprasentation halber" mitgegeben, lieferte ihm ausreichende Mittel, seine Schauluft zu befriedigen und Vergnügungen aller Art nachzugehn, unter welchen der Verkehr mit schönen Weibern, neben häufigem Besuch der Londoner Theater, die Hauptrolle spielt. Obschon Heine während seines dreimonatlichen Aufenthaltes in London 1400 Thir. verbrauchte, zahlte er boch von dem Erlös jenes Kreditbriefes gleichzeitig nicht bloß seine alten Schulden an Moser und die Universitätsfreunde in Berlin und Göttingen zurück (Ebd., S. 310 ff.), fondern schickte auch vorsorglich 800 Thaler an Barnhagen, der ihm die Summe bis zu näherer Verfügung aufheben sollte. habe mancherlei Schulden in diesem irdischen Sammerthal," schrieb er mit kavaliersmäßiger Nonchalance dem bewährten Freunde, "und bis jest keine fire Einnahme. Die Verfolgungen, die ich erleide, sind bedenklich, und es ift nothig, daß ich zu jeder Zeit mit Reisegelb versehen sei. Was ich bei mir habe, pflege ich gewöhnlich zu verschleudern; und so wäre es gut, denk ich, wenn Sie mir immer einen kleinen Zehrpfennig aufbewahrten." 152)

So jehr ihm aber bas englische Leben außerlich imponierte,

fo wenig vermochte Beine beinfelben innerlich Geschmack abzugewinnen. "Schickt einen Philosophen nach London; bei Leibe keinen Poeten!" ruft er in seinen Reiseerinnerungen (Bb. III, S. 15) aus. "Dieser bare Ernst aller Dinge, Diese koloffale Einförmigkeit, Diese maschinenhafte Bewegung, Diese Berdrieglichkeit der Freude felbst, dieses übertriebene London erdrückt die Phantasie und zerreißt das Herz." Die vielgeschäftige, unruhige Haft, das Stoßen und Drängen auf den tosenden Straßen, der grelle Kontrast zwischen höhnendem Reichthum und hungernder, zerlumpter Armuth machten ihn schaudern und flößten ihm einen tiefen Widerwillen gegen England ein, der sich später oft mit ungerechter Einseitigkeit in seinen Schriften kundgab. Es schien ihm (Ebb., S. 18), "als sei ganz London eine Berefinabrucke, wo Seder in wahnsinniger Angst, um sein bischen Leben zu fristen, sich durchdrängen will, wo der kecke Reiter den armen Fußgänger nieder stampft, wo Derjenige, der zu Boden fällt, auf immer verloren ift, wo die besten Kameraben fühllos, Giner über die Leiche des Andern, dahin eilen, und Tausende, die, sterbensmatt und blutend, sich vergebens an den Planken der Brude festklammern wollten, in die kalte Eisgrube des Todes hinab stürzen." Im Ganzen fand er England und bas englische Treiben genau wie er es im "Ratcliff" geschilbert, und gestand einem Freunde 153) bei seiner Rucktehr, daß er diesen Stoff auch jest, nachdem er den Schauplat besselben aus eigener Anschauung kennen gelernt, im Wesentlichen nicht mit bessern Lokalfarben zu behandeln muffte. "Wie der Mathematiker," fügte er hinzu, "aus einem Theile des Kreises diesen sofort ganz herzustellen vermag, so kann auch der Dichter aus wenigen Zügen das ganze Bild tonstruieren." Die vorgefasste Meinung und die Abneigung bes Poeten gegen die edig prosaische Außenseite des englischen Lebens influierten jedoch über Gebühr auf sein Urtheil, und er verfiel bei seinen Spöttereien nur zu häufig selbst in den von ihm (Bb. III, S. 33) so ftreng gerügten Fehler "jener geistigen Masteradenluft, wo wir Menschen und Denkweise unserer Beimat in fremde gander hinein tragen, ftatt bei unbefangener Beobachtung wahrzunehmen, dass dort die Menschen mit Sitten und Roftum gleichsam verwachsen sind, daß die Gesichter zu ben

Gedanken und die Rleiber zu den Bedürfniffen paffen, ja daß Pflanzen, Thiere, Menschen und Land ein zusammen stimmendes Ganze bilden." Anfangs bemühte Heine sich allerdings, seine subjektive Aversion zu überwinden, und die Reiseberichte, welche er in den "Englischen Fragmenten" gab, zeugten im Ganzen noch von dem Streben, den politischen und gesellschaftlichen Eigenthümlichkeiten der fremden Nationalität gerecht zu werden, dem Leser ein richtiges Verständnis derselben zu vermitteln. Viele der mitgetheilten Aufsätze — die Charakteristik Sohn Bull's, die Abhandlung über die Staatsschuld, das Bild Lord Brougham's als Parlamentsredner, die türkischen und jüdischen Parallelgeschichten bei den Debatten über die Emancipation der Ratholiken — waren birekt aus englischen Sournalen entnommen, und das starke Nationalbewusstsein der Engländer wurde als Schluffel zur Erklärung mancher anscheinender Widersprüche lebhaft betont (Ebd., S. 32): "Trot der entgegengesetzten Geistes-und Lebensrichtungen, findet man doch wieder im englischen Volke eine Einheit der Gefinnung, die eben darin besteht, daß es sich als ein Volk fühlt; die neueren Stutkköpfe und Kavaliere mögen sich immerhin wechselseitig haffen und verachten, dennoch hören sie nicht auf, Engländer zu sein; als Solche sind sie einig und zusammengehörig, wie Pflanzen, die aus demselben Boden hervorgeblüht und mit diesem Boden wunderbar verwebt sind. Daher die geheime Uebereinftimmung des ganzen Lebens und Webens in England, das uns beim erften Anblick nur ein Schauplat der Verwirrung und Widerspruche dunken will. Ueberreichthum und Misère, Orthodoxie und Unglauben, Freiheit und Knechtschaft, Grausamkeit und Milbe, Ehrlichkeit und Gaunerei, diese Gegenfätze in ihren tollften Extremen, barüber ber graue Nebelhimmel, von allen Seiten summende Maschinen, Zahlen, Gaslichter, Schornsteine, Zeitungen, Porterkrüge, geschloffene Mäuler, alles Dieses hängt so zusammen, daß wir uns Keins ohne das Andere denken können, und was vereinzelt unser Erstaunen oder Lachen erregen würde, erscheint uns als ganz gewöhnlich und ernfthaft in feiner Bereinigung."

Nur kurze Zeit aber vermochte Heine dies halbwegs unparteiliche Resultat seines Besuches in England festzuhalten, unz Land und Bolk mufften später bei jeder Gelegenheit bitter entgelten, daß die Form ihrer äußern Erscheinung dem kunftlerischen Schönheitssinne bes deutschen Poeten so wenig Genüge gethan. Als Letterer vollends die heitere Beweglichkeit des französischen Lebens kennen und genießen lernte, verschoben sich ihm die Erinnerungen seiner Londoner Reise zu einem grotesten Zerrbilde, das nur noch dem ausgelassensten Humor zum Spielball oder ben Ausbrüchen missmüthiger Laune zum Blipableiter bient. "England," fagt er in einer seiner Pariser Korrespondenzen für die "Allgemeine Zeitung" (Bd. VIII, S. 106), — "England muffte man eigentlich im Stile eines Handbuchs der höhern Mechanit beschreiben, ungefähr wie ein sausendes, brausendes, stockendes, stampfendes und verdrießlich schnurrendes Maschinenwesen, wo die blank gescheuerten Utilitätsräder sich um alt verrostete historische Sahrzahlen drehen . . Ich denke mir das egoistische England nicht als einen fetten, wohlhabenden Bierwanst, wie man ihn auf Karikaturen sieht, sondern, nach der Beschreibung eines Satirikers, in der Gestalt eines langen, magern, knöchernen Hagestolzes, der sich einen abgerissenen Knopf an die Sosen wieder annaht, und zwar mit einem Zwirnfaden, an dessen Ende als Knäul die Weltkugel hängt — er schneibet aber ruhig den Faden ab, wo er ihn nicht mehr braucht, und lässt ruhig die ganze Welt in den Abgrund fallen." — "Es sind nun acht Sahre," erzählt Beine in den "Florentinischen Nachten" (Bb. IV, G. 239), "daß ich nach London reiste, um die Sprache und das Volk dort kennen zu lernen. Hol' der Teufel das Bolk mitsammt seiner Sprache! Da nehmen sie ein Dutend einfilbiger Worte ins Maul, kauen sie, knatschen sie, spucken sie wieder aus, und Das nennen sie Sprechen. Zum Glud find sie ihrer Natur nach ziemlich schweigsam, und obgleich sie uns immer mit aufgesperrtem Maule ansehen, so verschonen sie uns jedoch mit langen Konversationen. Aber wehe uns, wenn wir einem Sohne Albions in die Hände fallen, der die große Tour gemacht und auf dem Kontinente Französisch gelernt hat. Dieser will dann die Gelegenheit benutzen, die erlangten Sprachkenntnisse zu üben, und überschüttet uns mit Fragen über alle möglichen Gegenstände, und kaum hat man die eine Frage beantwortet, so kemmt er mit

einer neuen herangezogen, entweder über Alter oder Heimat oder Dauer unseres Aufenthalts, und mit diesem unaufhörlichen Inquirieren glaubt er uns aufs allerbefte zu unterhalten. Giner meiner Freunde in Paris hatte vielleicht Recht, als er behauptete, daß die Engländer ihre französische Konversation auf dem Bureau des passeports erlernen. Am nüplichsten ist ihre Unterhaltung bei Tische, wenn sie ihre koloffalen Roastbeefe tranchieren und mit den ernsthaftesten Mienen uns abfragen, welch ein Stuck wir verlangen, ob ftark oder schwach gebraten, ob aus der Mitte oder aus der braunen Rinde, ob fett oder mager. Diese Roast-beefe und ihre Hammelbraten sind aber auch Alles, was sie Gutes haben. Der himmel bewahre jeden Chriftenmenschen vor ihren Saucen, die aus 1/3 Mehl und 2/3 Butter, oder je nach-dem die Mischung eine Abwechselung bezweckt, aus 1/3 Butter und 2/3 Mehl bestehen. Der Himmel bewahre auch Seden vor ihren naiven Gemüsen, die sie in Wasser abgekocht, ganz wie Gott sie erschaffen hat, auf den Tisch bringen. Entsetlicher noch als die Küche der Engländer sind ihre Toaste und ihre obligaten Standreben, wenn das Tischtuch aufgehoben wird und die Damen sich von der Tafel wegbegeben, und statt ihrer eben so viele Bouteillen Portwein aufgetragen werden — denn durch lettere glauben sie die Abwesenheit des schönen Geschlechtes aufs beste zu ersetzen. Ich sage: des schönen Geschlechtes, denn die Englanderinnen verdienen Diefen Namen. Es find ichone, weiße, schlanke Leiber. Nur der allzu breite Raum zwischen der Nase und dem Munde, der bei ihnen eben so häufig wie bei den englischen Männern gefunden wird, hat mir oft in England die schönsten Gesichter verleidet. Diese Abweichung von dem Typus des Schönen wirkt auf mich noch fataler, wenn ich die Engländer hier in Italien sehe, wo ihre kärglich gemessenen Nasen und die breite Fleischsläche, die sich darunter bis zum Maule erstreckt, einen desto schrofferen Kontrast bildet mit den Gesichtern der Italianer, deren Züge mehr von antiker Regelmäßigkeit sind, und deren Nasen, entweder römisch gebogen oder griechisch gefenkt, nicht selten ins allzu Längliche ausarten. Sehr richtig ist die Bemerkung eines deutschen Reisenden, daß die Englander, menn sie hier unter ben Stalianern wandeln, Alle wie Statuen

aussehen, denen man die Nasenspitze abgeschlagen hat. Sa, wenn man den Engländern in einem fremden Lande begegnet, kann man durch den Kontrast ihre Mängel erst recht grell hervortreten sehen. Es sind die Gotter der Langeweile, die in blank lactierten Wagen mit Extrapost durch alle gander jagen, und überall eine graue Staubwolke von Traurigkeit hinter fich laffen. Dazu kommt ihre Neugier ohne Interesse, ihre geputte Plumpheit, ihre freche Blödigkeit, ihr ediger Egoismus, und ihre obe Freude an allen melancholischen Gegenständen. Schon seit brei Wochen sieht man hier auf der Piazza del Gran Duca alle Tage einen Engländer, welcher stundenlang mit offenem Maule jenem Charlatane zuschaut, der dort, zu Pferde sitzend, den Leuten die Zähne ausreißt. Dieses Schauspiel soll den edlen Sohn Albions vielleicht schadlos halten für die Erekutionen, die er in seinem theuren Baterlande verfäumt. Denn nächst Boren und Hahnenkampf giebt es für einen Britten keinen köstlicheren An-blick, als die Agonie eines armen Teufels, der ein Schaf gestohlen ober eine Handschrift nachgeahmt hat, und vor der Façade von Old-Baylie eine Stunde lang mit einem Strick um den Hals ausgestellt wird, ehe man ihn in die Ewigkeit schleudert. Es ist keine Uebertreibung, wenn ich sage, daß Schafdiebstahl und Fälschung in jenem haßlich graufamen gande gleich ben abscheulichsten Verbrechen, gleich Vatermord und Blutschande, bestraft werden. Ich selber, den ein trister Zufall vorbeiführte, ich sah in London einen Menschen hängen, weil er ein Schaf gestohlen, und seitdem verlor ich alle Freude an hammelbraten; das Fett erinnert mich immer an die weiße Mütze des armen Sünders. Neben ihm ward ein Irländer gehenkt, der die Sand-schrift eines reichen Bankiers nachgeahmt; noch immer sehe ich die naive Todesangst bes armen Pabdy, welcher vor den Affisen nicht begreifen konnte, daß man ihn einer nachgeahmten Sandschrift wegen so hart bestrafe, ihn, der doch jedem Menschenkind erlaube, seine eigene Handschrift nachzuahmen. Und bieses Wolk spricht beftandig von Chriftenthum, und versaumt des Sonntags teine Kirche, und überschwemmt die ganze Welt mit Bibeln. — 3ch will gestehen: wenn mir in England Nichts munden wollte, fo lag auch wohl zum Theil der Grund in mir felber. Ich hatte

einen guten Vorrath von Misslaune mit hinüber gebracht aus der Heimat, und ich suchte Erheiterung bei einem Volke, das selber nur im Strudel der politischen und merkantilischen Thätigteit seine Langeweile zu tödten weiß. Die Vollkommenheit der Maschinen, die hier überall angewendet werden, und so viele menschliche Verrichtungen übernommen, hatte ebenfalls für mich etwas Unheimliches; dieses künstliche Getriebe von Räbern, Stangen, Cylindern und tausenderlei kleinen Häkken, Stiftschen und Zähnchen, die sich fast leidenschaftlich bewegen, erfüllte mich mit Grauen. Das Bestimmte, das Genaue, das Aus-gemessene und die Pünktlichkeit im Leben der Engländer beängstigte mich nicht minder; denn gleich wie die Maschinen in England uns wie Menschen vorkommen, so erscheinen uns dort die Menschen wie Maschinen. Za, Holz, Eisen und Messing scheinen dort ganz den Geist des Menschen usurpiert zu haben und vor Geistesfülle fast wahnsinnig geworden zu sein, während der entgeistete Mensch als ein hohles Gespenst ganz maschinenmäßig seine Gewohnheitsgeschäfte verrichtet, zur bestimmten Minute Beefstäke frisst, Parlamentsreden hält, seine Nägel bürstet, in die Stage-Coach steigt oder sich aufhängt." — Boshafter noch sind die galligen Worte, mit denen Heine seine Besprechung der Skakspareischen Verwenhilder einleitet (Rh III S 159 ff.): Shakspeare'schen Frauenbilder einleitet (Bd. III, S. 159 ff.): "Ich kenne einen guten Hamburger Christen, der sich nie darüber zufrieden geben konnte, daß unfer herr und heiland von Geburt ein Bube war. Wie es diesem portrefflichen Sohne hammonia's mit Sesus Chriftus geht, so geht es mir mit William Shakspeare. Es wird mir flau zu Muthe, wenn ich bedenke, daß er am Ende doch ein Engländer ist, und dem widerwärtigsten Volke angehört, das Gott in seinem Zorne erschaffen hat. Welch ein widerwärtiges Volk, welch ein unerquickliches Land! Wie steifleinen, wie hausbacken, wie selbstsüchtig, wie englisch! Ein Land, welches längst der Ocean verschluckt hätte, wenn er nicht befürchtete, daß es ihm Uebelkeiten im Magen verursachen möchte . . . Ein Volk, ein graues gahnendes Ungeheuer, dessen Athem Nichts als Stickluft und tödliche Langeweile, und das sich gewiß mit einem koloffalen Schiffstau am Ende selbst aufbangt . . . Und in einem folden Lande, und unter einem

solchen Volke hat William Shakspeare das Licht der Welt erblickt. Gleichsam eine geistige Sonne ward er für jenes Land, welches der wirklichen Sonne sast während zwölf Monate im Sahre entbehrt, für jene Insel der Verdammnis, jenes Botanybay ohne südliches Klima, jenes steinkohlenqualmige, maschinenschnurrende, kirchengängerische und schlecht besoffene England! Die gütige Natur enterbt nie gänzlich ihre Geschöpfe, und indem sie den Engländern Alles, was schön und lieblich ist, versagte, und ihnen weder Stimme zum Gesang noch Sinne zum Genuß verliehen, und sie vielleicht nur mit ledernen Porterschläuchen statt mit menschlichen Seelen begabt hat, ertheilte sie ihnen zum Ersat ein groß Stück bürgerlicher Freiheit, das Talent, sich häus-

lich bequem einzurichten, und den William Shakspeare."

An Letteren wurde Beine bei seinem Durchstreifen der Beltstadt aller Orten erinnert, und er überzeugte sich, daß Shakspeare's Dramen dort zu Lande nicht bloß dem Gebildeten, sondern fast Zedem im Volke bekannt sind (Bd. III, S. 167): "Sogar der dicke Beefeater, der mit seinem rothen Rock und rothen Gesicht im Tower als Wegweiser dient, und dir hinter dem Mittelthor das Verlies zeigt, wo Richard seine Neffen, die jungen Prinzen, ermorden laffen, verweist bich an Shakspeare, welcher die naheren Umstände dieser graufamen Geschichte beschrieben habe. Auch ber Küster, der dich in der Westminsterabtei herum führt, spricht immer von Shakspeare, in deffen Tragodien jene todten Könige und Königinnen, die hier in steinernem Konterfei auf ihren Sarkophagen ausgestreckt liegen und für einen Shilling sechs Pence gezeigt werden, eine fo wilbe ober klägliche Rolle fpielen. Ich musste den ganzen Guide of London abschreiben, wenn ich die Orte anführen wollte, wo mir dort Shakspeare in Erinnerung gebracht wurde. Am bedeutungsvollsten geschah Dieses im Parlamente, nicht sowohl desshalb, weil das Lokal desselben jenes Westminster-Hall ist, wovon in den Shakspeare'schen Dramen so oft die Rede, sondern weil, während ich den dortigen Debatten beiwohnte, einigemal von Shakspeare selber gesprochen wurde, und zwar wurden seine Verse nicht ihrer poetischen, sondern ihrer historischen Bedeutung wegen citiert. Zu meiner Verwunderung merkte ich, daß Shakspeare in England nicht bloß als Dichter gefeiert, sondern auch als Geschichtschreiber von den höchsten Staatsbehörden, von dem Parlamente, anerkannt wird." —

Mitte Zuni machte Heine einen vierzehntägigen Ausflug nach dem fashionablen Seebade Ramsgate an der Themsemundung, und kehrte von dort wieder auf kurze Zeit nach London zuruck, das er am 8. August, dem Todestage Canning's, verließ, um sich über Holland zum dritten Male nach Norderney zu verfügen. "Ich werde Nichts über England herausgeben; kein Buchhändler bezahlt mir die Kosten," hatte er aus London an Merckel geschrieben (Bb. XIX, S. 308). Trop der mannigfachen geistigen Ausbeute, die ihm seine Reise gewährt hatte, wiederholte er jetzt, mit Anspielung auf Walter Scott's "Leben Napoleon's", das hauptsächlich zur Deckung der Gläubiger des schottischen Barden verfasst worden war, dieselbe Versicherung (Ebd., S. 314): "England hat mich in finanzieller hinficht zu Grunde gerichtet. Dennoch will ich es nicht wie Walter Scott machen, und ein schlechtes Buch, aber lukratives, schreiben. Ich bin der Ritter vom heiligen Geist." — Hatte er sich vor der Reise nach England, die fast einer Flucht ähnlich sah, etwas furchtsam erwiesen, so erschien nach ben scharfen Worten, die er im zweiten Bande der "Reisebilder" über den hannöbrischen Abel gesprochen, sein jetiger Besuch auf Norderney ihm selber und seinen Freunden fast wie eine tollkühne Provokation. "Nun, dazu gehörte Muth!" riefen ihm einige alte Bekannte entgegen, als fie ihn ankommen sahen. So ungehalten aber die ariftokratischen Badegafte über ihn sein mochten und so fern sie sich von ihm hielten, hatte er doch keinerlei ernstliche Anfechtungen zu erleiden. Nach zweiwöchentlichem Verweilen begab er sich von dem diesmal sehr über-füllten, ziemlich geräuschvollen Babe nach der weiter oftwarts gelegenen Insel Wangeroge, deren einsamer Strand fast schon von allen Kurgasten verlassen war. Nachdem er hier in stiller Zurückgezogenheit seine von der Sommerreise stark angegriffenen Nerven gekräftigt, kehrte er gegen Ende September nach hamburg zurück.

## Drittes Kapitel.

## Das "Bug der Lieder".

Bereits aus güneburg hatte Heine im verflossenen Binter an Merckel geschrieben (Bd. XIX, S. 302 ff.): "Einige Freunde dringen darauf, dass ich eine auserlesene Gedichtesammlung, chronologisch geordnet und streng gewählt, herausgeben soll, und glauben, daß fie eben so popular wie die Burger'sche, Goethe'sche, Uhland'sche u. s. w. werden wird. Varnhagen giebt mir in dieser hinsicht manche Regeln. Ich wurde einen Theil meiner ersten Gedichte aufnehmen, ich darf es rechtlich thun, da mir Maurer keinen Pfennig Honorar gegeben hat; ich nehme fast das ganze "Intermezzo" — Das könnte Dummler mir nicht verargen und dann die späteren Gebichte, wenn Campe, von dem ich keinen Schilling Honorar verlangen wurde, bas Buch verlegen wollte, und nicht fürchtet, daß die "Reisebilder" dadurch beein-trächtigt werden. Wie gesagt, ich wollte für dieses Buch keinen Schilling verlangen, die Wohlfeilheit und die andern Erfordernisse des Popularwerdens waren meine einzigen Rucksichten, es war' meine Freude, Maurern und Dummlern zu zeigen, dass ich mir doch zu helfen weiß, und dieses Buch wurde mein Haupt-buch sein und ein psychologisches Bild von mir geben, — die trüb-ernsten Zugendgedichte, das "Intermezzo" mit der "heimkehr" verbunden, rein blühende Gedichte, z. B. die aus der "Harzreise", und einige neue, und zum Schluß die sammtlichen kolossalen Epigramme. Hör doch mal aus Campe heraus, ob ihm folch ein Plan nicht mißfällt und ob er solchem Buch — es war'

keine gewöhnliche Gedichtesammlung — Absatz verspricht."

Campe war Anfangs dem Plane wenig geneigt, er hatte zeitlebens geringes Gefallen an dem Berlag von Gedichten, über deren Werth er zudem meistens ein sehr unsicheres Urtheil besaß, und im vorliegenden Falle schien es ihm obendrein recht bedentlich, durch Einzeldruck der in den "Reisebildern" enthaltenen Gedichte gewissermaßen mit einem andern Artikel seines Verlages selbst in Konkurrenz zu treten. Nach vielem Zureden entschloß er sich endlich, gegen Zusicherung sämmtlicher künftiger Auflagen des "Buches der Lieder", über ein Darlehen von 50 Louisd'or, das der Dichter im Frühjahr bei ihm gemacht hatte, zu quittieren, und der Druck begann, sobald Heine wieder in Hamburg eintras.

Schon in der Mitte des Oktobermonats wurde das Buch versandt. "Es ist Nichts als eine tugendhafte Ausgabe meiner Gedichte," schrieb Heine, durch Campe's geringfügige Erwartungen entmuthigt, den Freunden in Berlin bei Zustellung der für sie bestimmten Eremplare 154). "Es ist wunderschön ausgerüstet, und wird wie ein harmloses Kauffahrteischiff, unter dem Schute des zweiten Reisebilderbandes, ruhig ins Meer der Vergessenheit hinab segeln." Der Erfolg sollte jedoch diese schlimme Prophezeiung glänzend widerlegen. Zehn Sahre vergingen freilich, bevor die erste, in 5000 Eremplaren gedruckte Ausgabe vergriffen war, dann aber folgte eine neue Auflage der andern, und der Dichter, welcher den kostbaren Liederhort für ein so winziges Sümmchen auf immer aus der Hand gegeben, hatte so Unrecht nicht, wenn er später mit satirischem Lächeln das stattliche Haus seines Verlegers in der Schauenburger Straße zu Hamburg ein prachtvolles Monument nannte, das ihm in dankbarer Erinnerung an die vielen und großen Auflagen des "Buches der Lieder" errichtet sei 155).

Obwohl die Sammlung kein einziges Gedicht enthielt, das inicht schon in früheren Publikationen Heine's mitgetheilt worden war — ein Umstand, über den seine Gegner es an boshaften Glossen nicht fehlen ließen. 156) — so war doch die Wirkung des Ganzen eine wesentlich andere und tiefere, als der Eindruck der in verschiedenen Büchern und Tagesblättern zerstreuten Lieder.

Die lyrische Thatigkeit des Dichters und ihr eigenthumlicher Charafter stellten sich jetzt dem Leser in einem Gesammtbilde dar, in welchem das Einzelne durch seine Beziehung zu allen übrigen Sheilen erst die rechte Beleuchtung gewann. Unter den Wenigen, welche das "Buch der Lieder" damals einer eingehenden Besprechung würdigten, erkannte ein Berliner Recensent sofort diese literarhistorische Bedeutung der Heine'schen Gedichtsammlung. "Nicht nur darf uns erfrenen," schrieb der mehrfach genannte Dr. Heinrich hermann (Ernft Wolbemar) im "Gesellschafter" Nr. 186, vom 21. November 1827, "jest bequem beifammen zu haben, was nun doch einmal innig zusammen gehört, sondern wir finden auch unsern Besitz in sich selbst vergrößert, schon durch die bloße Bereinigung; denn der Strauß ift noch etwas mehr, als die Blumen alle, aus denen er beftebt. Wie jedes Lied einzeln nur für sich spricht, so spricht es in einer Folge aufgereiht zugleich seinen Theil eines höheren Ganzen aus. Augenblicke, Stunden, Tage der Empfindung werden fo zu einer Herzensgeschichte, die in den mannigfachsten Scenen ihren fast bramatischen Verlauf hat; die Ginheit des Gefühls, welche diesen Liebern zum Grunde liegt, läfft fich nicht leugnen, fie ift bie reine, ursprüngliche Quelle, aus ber jebe Ausbrucksweise hier fließt; die Nachahmung von Kunftformen, das Begehren, Etwas zu scheinen, waren hier keine Antriebe. Die Ursprünglichkeit und Selbständigkeit dieser lyrischen Ergusse zeigt fich schon badurch offenbar, dass es vor Heine in unfrer Literatur Richts diefer Art gegeben, und seit seinem Auftreten schon mehrere Nachahmungen seiner Weise, boch mit geringem Glück, versucht worden."

Ein Irrthum wäre es jedoch, zu glanden, daß die Mehrzahl der zeitgenössischen Kritiker diese günstige Ansicht über den Werth des Heine'schen Liederbuches getheilt hätte. Das Talent des Dichters wurde freilich anerkannt, aber det Gebrauch seiner Saben erregte vielfältiges Bedenken. Die Schulpedanten, welche nach ihren klassischen Traditionen das Gesetz der quantitierenden Metrik auch für die deutsche Poesie festhalten wollten, vermochten in den melodischen Hebungen und Senkungen der volksliedartigen Reime nur eine stillose Flüchtigkeit der Verststätion, in den majestätisch wogenden Rhythmen der "Nordseebilder" gar nur

eine willfürlich in Verszeilen abgetheilte Prosa zu erkennen 157). "Uebrigens sind diese Lieder' von H. Heine recht hübsche Lieder," schrieb der eitle Dr. Nikolaus Barmann 188), der sich zu jener Zeit in der seiltänzerisch gekünstelten Nachahmung aller erdenklichen ausländischen Mufter gefiel, "wenn man die Reimzeilen dieses anderweitig genialen Autors für beutsche Verse will gelten lassen. Was Apel's "Metrik" und Voss's "Zeitmessung" dazu sagen — ei nun! es kann ja Seder diese Herren selbst fragen." Aehnlich lautete die nach Kathederstaub und Lampenöl duftende Censur, welche Müllner mit gewohnter Anmaßung dem "Buche ber Lieder" im "Mitternachtsblatt" Nr. 104, vom 1. Zuli 1828, auf den Weg gab: "Der Inhalt zeugt für ein dichterisches Talent, welches (wie nicht immer der Fall ist) dem Sänger eigenthumlich zugehört, aber, wenn wir uns eines schulmannischen Ausdrucks bedienen dürfen, noch nicht gelernt hat, hartes Holz zu bohren. Ein Genius ift da, aber er ist noch nicht, wie Schiller ihn will: er entbrennt nicht, thatenvoll dem Stoffe sich zu vermählen, er spannt nicht den Nerv des Fleißes an, um beharr-lich ringend dem Gedanken das Element zu unterwerfen. Hinwerfen auf das Papier, was er leicht aufgefasst hat, leicht und angenehm hinwerfen, was er ohne Anstrengung der dichterischen Kraft gestaltet hat, Das ist die Thätigkeit, die er liebt. In Gottes Namen! Da die Poeten geboren werden, so mussen sie auch Kinder sein, sie mussen spielen dursen, bis die Kraft zur Arbeit reif geworden ift. Um so besser werden sie bann im Stande sein, der Arbeit den Schein des Spieles zu geben, und Das ift ja das Geheimnis der schönen Runft."

Von allen Vorwürfen, die gegen Heine erhoben werden konnten, war der Tadel, daß er es mit der künstlerischen Form zu nachlässig und leicht nehme, sicher der ungerechteste. Es ging den Herren Wüllner, Bärmann und Konsorten, wie es manchem dilettantischen Betrachter einer Gemäldeausstellung zu gehen pflegt, der bewundernd vor mittelmäßigen Bilbern stehen bleibt und sie für Meisterwerke hält, weil die Spuren einer mühevollen Technik an den aufgewandten Kunstsleiß erinnern, während eine Rafael'sche Madonna in dem kunstssingen Beschauer freilich andere Empfindungen als das staunende Behagen an den überwundenen Schwie-

rigkeiten ber Ausführung erweckt! Für ben eingeweihten Kenner der Poesie lag es wohl außer Zweifel, daß die leichtbeschwingten Weisen der Heine'schen Lieder, gegen welche fast das Beste unter bem Früheren schwerfällig erschien, keineswegs in flüchtiger, anftrengungsloser haft aufs Papier geworfen waren. Gin Schriftsteller, der, wie heine, der stilistischen Vollendung des Ausbrucks so hohen Werth beilegte, daß er selbst von jedem einigermaßen wichtigen Privatbriefe ein Koncept entwarf, musste sicherlich auf die Ausarbeitung seiner poetischen Werke eine gesteigerte Sorg-falt verwenden. In der That braucht man nur eins oder das andere jener anmuthigen Lieber, die fo tandelnden Spiels von der Gangerlippe gefloffen zu sein scheinen, im Manuftript anzusehen, um zu erkennen, wie emfig heine an Form und Gedanken feilte. "Wie gern überredete man sich nicht," bemerkt August Lewald 150), der 1840 in der Zeitschrift "Europa" das Faksimile der Handschrift einiger dieser Lieder mittheilte, "daß Dichter sie hinhauchte, daß der üppige Erguß aus der Fulle seiner Seele immer auch gleich die Gestalt gewinne, die uns erfreuen und entzuden kann. Wer aber die Manustripte betrachtet, wird anderer Meinung werden. Diese reizende Leichtigkeit, Dieser rhythmische Wohlklang, diese scheinbare Nachlässigkeit, es ist Alles Frucht des sorglichsten Nachdenkens; die schärfste Kritik, das feinste Ohr wachen über diesen Hervorbringungen und geben ihnen ihre liebliche Bollendung." — Ein paar Beispiele mogen uns in die geistige Werkstatt des Dichters einführen und uns zeigen, wie prüfend jedes Wort und jede Wendung überlegt wurde, bis endlich ber bezeichnendste Ausbruck des Gebankens, Die rhythmisch einschmeichelnoste Versmelodie gefunden war. Sammtliche Strophen sind dem "Neuen Frühling" entnommen.

> Es hebt die Wasserlilje Ihr Köpschen aus dem Fluß, Da wirft der Mond aus dem Himmel Viel lichten Liebeskuß.

Verschämt senkt sie das Köpschen Wieder herab zu den Welln — Da. sieht sie zu ihren Füßen Den zitternd blassen Geselln. So lautet die erste Fassung des bekannten Liedes. Aber nachdem der dritte Vers der ersten Strophe zweimal geändert worden war: Da wirst der Mond aus der Höhe

und

Da wirft der Mond herunter,

genügte schließlich die ganze Strophe erst in nachstehender Form dem feinsinnigen Ohre des Dichters:

Die schlanke Wasserlilje Schaut träumend empor aus dem See, Da grüßt der Mond herunter Mit lichtem Liebesweh.

In der zweiten Strophe wurde das "herab" mit einem korrekten "hinab" vertauscht, und der "zitternd blasse" Gesell sah
sich, nachdem er noch die Wandlung eines "zärtlich blassen Geselln"
durchlausen war, einfacher und geschmackvoller in einen "armen
blassen Geselln" verkehrt.

Ein anderes Lied! Wie steif klingt folgende Strophe in der

ersten Version:

Weil ich dich liebe, muß ich fliehend Ausweichen dir — o zürne nicht! Dein Antlitz, das so heiter blühend, Passt nicht zu meinem Angesicht.

ober selbst noch in ber zweiten:

Weil ich dich liebe, muß ich fliehend Dich stets vermeiden — zürne nicht! Dein Antlitz ift so schön, so blühend, Passt nicht zu meinem Angesicht.

Nur wenige Worte sind verändert — aber dennoch, Wer fühlte nicht das bedeutungsvolle Gewicht der genialen Verbesserungen in der nächsten und letzten Fassung:

> Weil ich dich liebe, muß ich fliehend Dein Antlitz meiden — zürne nicht! Wie passt dein Antlitz, schön und blühend, Zu meinem traurigen Gesicht!

Wir beschließen diese Beispiele, welche stich ins Unendliche vermehren ließen, mit Anführung der Varianten des wehmüthigen Frühlingsliedes: Gekommen ift der Maie, Die Blumen und Bäume blühn.

Da hieß es gleich in der zweiten Zeile, unplastischer und allgemeiner: Die liebe Erd' ift grün.

Die mittlere Strophe begann:

Die luftigen Böglein fingen,

während die spätere Version:

Die Nachtigallen singen

wieder ein konkreteres Bild giebt. Die letzte Strophe lautete anfänglich:

Ich denk' an meine Schöne, Ich denk', ich weiß nicht was; Es rinnt gar manche Thräne Hinunter in das Gras.

Dann schrieb Beine:

Ich sitze mit meinem Kummer Im hohen grünen Gras. Da kommt ein sanster Schlummer, Ich träum', ich weiß nicht was.

Erst bei der dritten Verbesserung fand der Dichter einen ungleich edleren Abschluß des Liedes:

Doch ich kann nicht springen und singen, Ich liege krank im Gras; Ich hör' ein süßes Klingen, Und träum', ich weiß nicht was.

Auch an dieser Fassung aber wurde noch gefeilt, bis endlich die Strophe, wie folgt, zum Abdrucke kam:

Ich kann nicht singen und springen, Ich liege krank im Gras; Ich höre fernes Klingen, Wir träumt, ich weiß nicht was.

Das Studium der zahlreichen Barianten der Heine'schen Lieder dürfte unsern Poeten und Kunstkritikern besonders deßhalb zu empfehlen sein, weil fast ausnahmslos jede Aenderung eine wesentliche, in ihrem Motive leicht sich erklärende Berbesserung

war. Wir wollen beiläusig bemerken, daß Heine jene Arbeit eines sorgsamen Feilens in der Regel zu derselben Stunde vollzog, in welcher er die betreffenden Gedichte schuf, nicht aber später, wenn sie ihm fremd geworden, daran krittelte und klaubte. "Ich selbst bin wirklich immer sehr gewissenhaft im Arbeiten gewesen," äußerte er im Oktober 1850 gegen Adolf Stahr, "ich habe gearbeitet, ordentlich gearbeitet an meinen Versen. . Ich lasse mir jest Knebel's Briefwechsel vorlesen. Da hat mich eine Stelle als sehr komisch frappiert. Es ist ein Vrief Ramler's, worin der Gute angiebt, wie er es beim Dichten macht, wie er sich erst den Gedanken schriftlich erponiert, gleichsam sceniert, und dann das Alles gehörig in Verse und Reime bringt. Es ist mir sehr komisch vorgekommen, diese poetische Receptierkunst unserer Väter. Und doch haben die Leute ein großes Verdienst gehabt: sie haben ihre Verse ordentlich gearbeitet, sie haben ein Studium aus ihrer Arbeit und aus dem Verse gemacht. Die Romantiker hingegen, bei denen Alles aus der Urkraft ursprünglich wachsen sollte, nun! bei Denen haben wir ja gesehen, was da gewachsen ist."—

nun! bei Denen haben wir ja gesehen, was da gewachsen ist."—
Da wir die einzelnen Abtheilungen des "Buches der Lieder"
schon beim Entstehen derselben ziemlich ausführlich besprachen, heben wir nur noch eine in mancher hinsicht beachtenswerthe Kritik hervor, die sich in Nr. 52 des Tübinger "Literatur-Blattes" vom 27. Zuni 1828 sindet, und — mit der Chissre G. S. unterzeichnet — wahrscheinlich von Gustav Schwab herrührt. Es ist die erste zeitgenössische Kritik, welche vorherrschend den humoristischen Charakter der Peine'schen Poesie betont, obschon das Wesen dieses Humors auch hier Nichts weniger als richtig begriffen wird. Wir lassen die Eingangsbetrachtungen unverkürzt solgen: "Der Schmerz der Poesie über das alltägliche und konventionelle Leben änzert sich entweder empfindsam oder humoristisch. Den empfindsamen Schmerz hatte sich bisher die Lyrik vorbehalten, und den Humor der höheren Komödie und dem Roman überlassen; nur einzelne Anklänge desselben vernahm man seit Goethe in den Liedern des letzten halben Zahrhunderis; am natürlichsten und milbesten sprach er sich in Uhland's lyrischen Poesien aus. Herr Heine aber ist der Erste, in dessen Liederdichtungen jene weltverhöhnende Stimmung eines zerrissenen Gemüthes Grundton

hervorhebt. Diese, wie Zulian Schmidt betont, ihrem innersten Wesen nach pessimistische Dichtung sieht unr das Leben und seine Schmerzen, beleuchtet nur die Kehrseite des Daseins. Mit frevelnder Kraft wirft sich diese Dichtung auf Alles, was dem Menschen bisher hoch und heilig schien, und tritt es mit Füssen, wie ein zorniges Kind die Blumen zerftampft, die es nicht zum Kranze zu binden vermag. Traurig, und im vergeblichen Ringen, die brennenden Ideale in den Gestalten des Lebens zu verwirklichen, senkt die Poesie die Factel, und in ihrem dustern Lichte erscheint die Welt als eine unermestliche Buste, wo nur Das vorhanden ift, was nicht sein soll. Die blauäugige Dufe ber Romantik loctte Anfangs auch heine in das alte Bunderland ber Sagen und Marchen zurud; wie Engelskinder schwebten die vergessenen Bilder der Sehnsucht zu ihm herab und kufften den Spott von seinen Lippen. In dem Gedichte: "Die Riren" (Bb. XVI., S. 286 [253]) ruht ein Ritter im Mondschein am Strande, von . bunten Traumen befangen; aus der Meerestiefe entsteigen die schönen Riren und reihen fich um ihn herum. Die Ginen spielen mit seinem Harnisch, Andere nehmen neugierig das funkelnde Schwert von seiner Seite und laffen es im Mondenschein bligen, wieder Andere kuffen ihn sehnsüchtig auf Lipp' und Wange. Und der Ritter schließt die Augen und stellt sich schlafend. Heine ist selbst dieser schlafende Ritter, auch zu ihm kommen die vergessenen Niren aus der Wunder- und Feenwelt, kuffen die Falten des Denkens von der zweifeluden Stirn, und nehmen ihm weg das scharf geschliffene Schwert des Hohns. Der Schläfer weiß, daß er träumt, daß er nur die Augen zu öffnen braucht, und Nixen und Wunder sind entschwunden, aber der Traum ift zu füß, um ihn so schnell zu zerstören. Und so irrt Heine oft und gern mit verbundenen Augen durch den Zanbergarten der Romantik. Aber plötlich reißt er die Binde ab, und durch die blumigen Raume schallt ein langes, gellendes, titanisches Gelächter. Und bann fliehen die zauberhaft schönen Rymphen voll Entsetzen hinweg. por Schred erblaffen die glühenden Rofen, und den Nachtigallen erstirbt das suße Lied in der Rehle. Und Dies ist das heine'sche Lachen, Dies seine vielberühmte, vielberufene, oftmals mistver-standene Ironie, um die es in der That seltsam bestellt ist.

Wenn uns Jemand, der nie geliebt hat, von der Liebe abräth, und uns von ihren Täuschungen predigt, so können wir mit Achselzucken antworten und vorübergehn; aber wir werden betroffen stehn bleiben vor Dem, welcher mit kaltem Johne zertrümmert, was er unendlich geliebt hat und woran er noch immer mit voller Seele hängt; denn jene zarten und innigen Lieder, worin Heine's ganze Seele liegt, sind meistens in jenem romantischen Stile gedichtet, den er so beißend verspottet. Sie behandeln alle noch jene hergebrachten Stosse von Nachtigall, Frühling, Liebe, Mondschein zc., und der Dichter ist bescheiden genug, einzugestehen:

Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein, Dann knospen und blühen die Blümlein auf; Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, Dann schwimmen die Sternlein hinterdrein; Wenn der Sänger zwei süße Aeuglein sieht, Dann quellen ihm Lieder aus tiesem Gemüth. Doch Lieder und Sterne und Blümelein Und Aeuglein und Mondglanz und Sonnenschein, Wie sehr das Zeug auch gefällt, So macht's doch noch lang' keine Welt.

Neu aber und von mächtiger Wirkung war die Satire, womit Heine diese zarten Liederblüthen vergiftete; neu war der kalte Spott, den er mit diesen Empfindungen trieb, neu war der cynische Schluß, den er auf seine innigsten Träume folgen ließ, wodurch, wie Karl Barthel bemerkt <sup>162</sup>), seine Gedichte oft aussehen wie Engelsköpfe, die in Fratzen auslaufen. Und gerade in dieser Ironie liegt ein Hauptgrund, westhalb die Heine'schen Gedichte sich einen so großen Leserkreiß erwarben. Man versteht sie sedoch gewöhnlich falsch, man sieht in Heine's Lachen ein bloßes Wephistogelüste, das sich im Zerstören aller Ideale gefällt, man glaubt gemeiniglich, das Heine die schönsten und tiefsten Geschle absichtlich hervorzaubere, um an ihnen nur seinen beißenden Wittagsseelen, sie jubeln dem Dichter am meisten zu und freuen sich, wenn er die ihnen lästigen Ideale mit Füßen tritt. Sie sind es, gegen welche der Dichter jenes ätzende Epigramm richtet:

Selten habt ihr mich verstanden, Selten auch verstand ich euch; Nur wenn wir im Koth uns fanden, So verstanden wir uns gleich.

Und gewiß, wer in der Heine'schen Ironie nur ein felbstaufriedenes Lächeln fieht, und das Seelenweh des Dichters über den Verluft aller poetischen Ideale nicht herausfühlt, Der hat das innerste Wesen der Beine'schen Dichtung nie begriffen. dend ist nun allerdings dieses frivole Spiel, welches der Dichter mit der Poesie treibt, diese Verhöhnung der Dichtung in ihrem eigenen Reiche, dieser ewige Selbstmord des Schönen. Und es wird noch befrembender, wenn wir die großen Dichter ber Bergangenheit daneben halten, ober von den possierlichen Sprungen der Heine'schen Muse den Blick wenden zu Goethe's und Schiller's berrlicher Menschlichkeit. Wie begegnet uns da die Achtung vor dem Menschen und seiner edlern Seite, wie heilig und ernft ift das Streben in ihren Schöpfungen, wie innig der Glaube und die hingebung an Alles, was fie als Ibeal erkannten! Hoben Priestern gleich saßen sie vor dem heiligen Tempel der Kunft und bewahrten die stolzen Götterbilder, die sie geschaffen, vor ieder Entweihung. Aber bei Heine scheint es, als spotte er des Menschen und seiner heiligsten Seite, als spiele er mit seinen eigenen Gaben schöner Menschlichkeit, als laftere er die Poefie durch die Poesie, als fühle er sich nur heimisch im Spott und in der Verachtung. Nichts ragt hervor in Religion, in Runft, in Wiffenschaft und Leben, bem feine leichtfertige Duse nicht die Schellenkappe ihres vernichtenben Wiges auffette. Aber wenn man auch nicht leugnen tann, daß heine seinem Spotte manchmal allzufrei die Zügel schießen läfft, und in der Verhöhnung bes Kalschen auch viel Wahres und Ewiges mit zu Boben wirft, so darf man doch nicht vergessen, dass es einer solchen zersetzen-den Fronie bedurfte, um unsere Dichtung und unser geistiges Leben vor der Verflachung zu retten, in welche die Verirrungen der Romantiker beide gebracht hatten. Es galt, den Blick wieder frei zu machen von den Luftschlöffern und Wahngebilden, durch welche uns die Aussicht in die gesunde Natur versperrt worden war; wir mufften es lernen, die falichen Ibeale zu belächeln.

um die wahren zu erkennen. Daß eine Dichtung, welche diesen Zweck verfolgt, nur skeptisch, nur zerstörend sein kann, daß ihr eigentlicher Charakter die Ironie sein muß, liegt auf der Hand. Darum hat die Heine'sche Dichtung für zene Zeit ihre vollkommene Berechtigung, und Vischer bezeichnet sie treffend als die Auflösung, als den Verwesungsprocess der deutschen Romantik. Aber es ist durchaus unrichtig, aus dieser Ironie den Schluß zu ziehen, als fühlte Heine selbst nichts Edles in sich, als gäbe es für ihn nichts Heiliges, nichts Ideales, weil er Das belächelte, was seinen Zeitgenossen als Solches erschien, und woran er noch oft in seinen Träumen mit sehnsüchtiger Liebe hängt. Was er belächelt, ist nicht die Idealität selbst, sondern nur die falschen Ideale; was seine Ironie zerstört, ist nicht die echte, ewig schaffende Poesie, sondern nur die schwindsüchtige, innerlich franke Romantik. Eine neue Zeit dämmert vor seinem Blick empor; was ihre Schritte hemmt, wirst er schonungslos bei Seite, und wenn er dahei oft seine Reitgenossen in ihren heiligsten Empsindungen dabei oft seine Zeitgenoffen in ihren heiligften Empfindungen verletzt, so darf man nicht vergessen, daß er eben so wenig sich selber verschont. Wer kennt nicht das Gedicht "Seegespenst" aus dem Cyklus "Die Nordsee"? Aus welch tiefer Empfindung quillt nicht dies wundersame Bild einer versunkenen mittelalterlichen Stadt, mit dem wimmelnden Marktplatz und dem treppenhohen Rathhaus mit den steinernen Kaiserbildern; wie taucht nicht vor unserer Phantasie die verschwundene Zeit auf, diese festlich geschmückten Menschen, diese seidenrauschenden Zung-frauen mit den Blumengesichtern, die bunten Gesellen in spani-scher Tracht, die alten Dome des Mittelalters mit ihrem Glockengeläute und rauschenden Orgelton. Und mitten burch das wimmelnde Menschengetriebe drängt's den Dichter mit wieder erwachter Sehnsucht zu einem alten stillen Hause; da sitzt eine vergessene Liebe, ein blasses trauerndes Mädchen; und der Dichter will mit ausgebreiteten Armen vom Bord des Schiffes hinabstürzen an ihr Herz — aber "Doktor, sind Sie des Teufels?" ruft der Kapitan, weg ist Traum und Poesie, und die nackte Prosa des Lebens steht gähnend vor uns. Kopfschüttelnd fragen wir: Treibt der Dichter Spott mit uns und mit seinen eigenen Empfindungen? Wozu dieser Aufwand von Phantasie und Gemüthstiefe um eines Wites willen? Ift Das nicht Verrath an ber Poesie? Ist Das nicht Verhöhnung der edelsten Gabe der Menschheit? Gemach, ihr vorschnellen Tabler! Das Gefühl, woraus jenes Gedicht entspringt, die Sehnsucht nach dem schmerzlich ver-Torenen Liebestraum seines Herzens, ist wahr und aus tiefster Seele kommend; aber neben dem Dichter steht der Kapitan, die nackte Handelsprofa des Lebens, und halt ihn beim Fuße. begreift Der von der tiefen Sehnsucht, welche den Dichter nach der zauberischen Meerestiefe hinunter zieht? er sieht nur die Gefahr, in welcher der excentrische Paffagier schwebt, und die Tollheit seines wunderlichen Treibens. Und Beine reißt sich gewaltsam los von seinen liebsten Erinnerungen, und während sein Auge noch sehnsüchtig auf ihnen haftet, quillt ihm vom Munde der alte zerstörende Spott 163). Und so ist seine Seele in ewigem Widerstreit zwischen der idealen Gluth seiner Empfindung und der schneidenden Kälte seines zersetzenden Verstandes. Sene zieht ihn machtvoll zuruck nach den lieblichen Bilbern der Romantik, dieser reißt ihn hinweg zur flachen Wirklichkeit; jene weift ihn in die einsame Stille des Herzens, dieser auf die Gegenwart und ihre Bedürfnisse; jene lullt ihn mit sußen Tonen in sehnsüchtige Eraume von vergangener Zeit, diefer brangt ihn gur Belt, gur Menschheit, zur That. Und diesen für Beine so bezeichnenden innern Streit zweier widerftrebender Welten muffen wir uns stets vor Augen halten, wollen wir über seine Dichtungsweise kein schiefes Urtheil fällen und erklären, was sonst unerklärlich bliebe: wie oft die in einigen Gedichten ausgesprochenen schönsten Gefühle durch andere Gedichte, die daneben stehen, gradezu Lügen gestraft werden. Beide Gegensätze wurzeln in Heine's Geele, fein Spott ist in den meisten Fällen so wahr wie seine Rührung, seine Sehnsucht so tief gefühlt wie seine Fronie. Denn mit der Bemerkung, daß es dem Dichter mit seinen Empfindungen niemals Ernst, mit dem Vorwurf, daß seine Poesie eine Poesie der Lüge sei, ist für das Verständnis der Heine'schen Dichtung Wenig gewonnen; auch widerspricht diese Annahme dem innerften Wefen einer Dichterfeele — tein echter Dichter, am wenigsten ein lyrischer, treibt vorsätzlich Spott mit seinen tiefsten Empfindungen. Wir muffen immer festhalten, daß in Beine's

Poesie zwei Perioden gekennzeichnet sind, die Periode der in sich zerfallenden Romantik, und die Anfänge einer neuen Poesie der Zukunft. Die Richtschnur für diese neue Dichtkunst festzustellen, für die erblafften Ideale der Vergangenheit neue große Ideale der Zukunft zu schaffen, dazu war Heine's Talent zu wenig großartig angelegt, und die Zeit, in der er lebte, zu wenig geeignet, einem solchen Streben sicheren Halt zu bieten; andrerseits war Heine selbst noch zu tief in den Traditionen der romantischen Dichtung befangen, von welchen er sich, wenn auch oft gewaltsam, loszureißen sucht, und aus diesem Drange erklärt sich der ewige Widerstreit in seinen Dichtungen. Wenn man also von Heine sagen kann, er glaube und liebe nur, um seinen Glauben und seine Liebe zu zerstören, so gilt Dies nur in den Fällen, wo er Glauben und Liebe als krankhaft erkennt. Dann wird, wie auch Zulian Schmidt einräumt 164), "sein Wit eine Schutwaffe, um übermächtige Empfindungen und Ideen von sich abzuwehren"; niemals vielleicht ist die Empfindung des Heiligen jo lebhaft in ihm, als wenn er alle Robolde der Unterwelt heraufbeschwört, es zu zerstören, niemals vielleicht ift sein Gefühl tiefer und inniger, als wenn er es durch bitteren Spott von sich abzuwehren sucht:

> D, dieser Mund ist viel zu stolz, Er kann nur kussen und scherzen, Er spräche vielleicht ein höhnisches Wort, Während ich sterbe vor Schmerzen.

Was Heine in der Schrift über die Romantische Schule (Bd. VI, S. 231) von dem Dichter Sterne sagt, Das kann man füglich auf ihn selbst anwenden: "Er war das Schoskind der bleichen tragischen Muse. Einst, in einem Anfall von graufamer Zärtlichkeit, küsste Diese ihm das junge Herz so gewaltig, so liebestark, so indrünstig saugend, daß das Herz zu bluten begann und plötlich alle Schmerzen dieser Welt verstand und von unendlichem Mitleid erfüllt wurde. Armes junges Dichterherz! Aber die jüngere Tochter Mnemospne's, die rosige Göttin des Scherzes, hüpste schnell hinzu und nahm den leidenden Knaben in ihre Arme, und suche ihn zu erheitern mit Lachen und

Singen, und gab ihm als Spielzeug die komische Larve und bie närrischen Glöckhen und küsste begütigend seine Lippen, und küsste ihm darauf all ihren Leichtsinn, all ihre trozige Lust, all ihre wizige Neckerei. Und seitdem geriethen sein Herz und seine Lippen in einen sonderbaren Widerspruch; wenn sein Herz manchmal ganz tragisch bewegt ist, und er seine tiefsten blutenden Herzensgefühle aussprechen will, dann, zu seiner eignen Verwunderung, flattern von seinen Lippen die lachend ergöslichsten Worte."

Dies feltsame Gemisch einer von Schmerz durchdrungenen Komik, dies Lächeln unter Thränen ist in der That die besondere Eigenthümlichkeit der Heine'schen, wie jeder humoristischen Dichtung. Reiner unter den neueren Aesthetikern hat fich treffender hierüber ausgesprochen, als Abolf Zeifing in seinen "Aesthetischen Forschungen" (S. 449 ff.). Vor Allem gehört hieher, was er über jene Modifikation des Humoristischen bemerkt, die von ihm als das "Düfter-humoristische" oder das "Sentimental-melancholisch-Bizarre" bezeichnet wird: "Der Process des dustern humors beginnt sogleich mit einer tragischen Weltanschauung. Er erkennt, daß die Welt inmitten ihrer Größe, Schönheit und Herrlichkeit bennoch voller Thorheiten und Widersprüche ift, daß Alles, was in ihr zu grünen und zu blühen scheint, schon den Wurm des Todes in sich trägt, weil Alles, was entsteht, werth ift, daß es zu Grunde geht; daß auch der Mensch, der sich den Herrn der Schöpfung nennt, Nichts ist, als der Spielball einer unwiderstehlich absoluten Gewalt, der sich Objekt und Subjekt gleich unbedingt unterwerfen muffen. Bis hieher ift die Empfindung eine rein tragische; es ist ber Grundgedanke, der sich durch alle Tragödien hindurchzieht. Aber der Humor bleibt nicht dabei stehen. Er schließt weiter: Nun denn, wenn die Welt ein so jammervolles, zerbrechliches, werthloses Ding ist, dann ift fie auch nicht werth, darüber eine Thräne zu vergießen, ja nicht einmal werth, sie zu haffen oder zu verachten. Das einzig Vernünftige ist, sie als Das zu nehmen, was sie ist, d. i. für ein Nichts, für den absoluten Widerspruch, und über den kann man nur lachen. hiemit schlägt ber tragische Schmerz zur komischen Luft um, boch auch diese vermag sich nicht zu behaupten. Der humorist fühlt, daß er mit der Welt auch sich selbst vernichtet,

sein Lachen schallt ihm aus dem leeren Schattenbilde, in das sie sich für ihn verwandelt, hohl und gespenstisch entgegen, er erkennt, daß sie ihm doch mehr gewesen, als er glaubte, daß er nur in ihr und mit ihr eristieren kann. Er will sich ihr daher wieder hingeben, wirft sich ihr mit doppelter Liebe, Sehnsucht und Inbrunst an die Brust; aber kaum ist er zu ihr zurücgekehrt, kaum beginnt er damit, sich ihre Schönheit und Vollkommenheit zu vergegenwärtigen, so schaut sie ihm schon wieder mit demselben trüben Angesicht als ein Inbegriff von Leiden, Schmerzen und Qualen entgegen, und er sieht sich wieder von derselben unwiderstehlichen Gewalt in die tragische Weltanschauung hineingerissen." Wit Recht indessen bemerkt Zeising, daß der Humor in den Heinerschlichen Liedern gewöhnlich einen Gang vom Düstern zum Heitern nimmt: "Er deckt erst mit der Miene des Weltschmerzes die Widersprüche und Wehen des Lebens auf, und macht zulest einen Wit darüber.

Mein Herz, mein Herz ift traurig, Doch luftig leuchtet der Mai . . .

So beginnt er, ben Widerspruch zwischen der lachenden Außenwelt und der düstern Innenwelt bloßlegend; und wenn er im Folgenden sich Mühe giebt, die Schönheit der Außenwelt in sich aufzunehmen, so bringt er es doch nicht weiter, als zu einer trockenen Aufzählung der einzelnen Gegenstände, die in ihrem bunten Durcheinander von Landhäusern und Gärten und Menschen und Ochsen und Wiesen und Wald erst recht zeigen, wie unersprießlich und innerlich nichtig die Welt ist, wenn es an einem frischen, empfänglichen Gerzen, einem das Einzelne zusammensassen Sucht sich also die düstere tragische Weltanschauung, das herz und Welt, Subjekt und Objekt, gleich traurig sind, wenn sie mit einander in Widerspruch stehen, wenn sie sich nicht zu einem Söheren, Absoluten vereinigen. Dieser Gedanke treibt ihn dis zum Wunsche, in dieser Nichtigkeit auch vom Schein-Etwas besreit zu werden; — in demselben Moment aber, wo dieser Wunsch austaucht, empsindet er in sich wieder eine Ueberlegenheit über die Welt und sich selbst, er fühlt, daß er nicht

geworden ist, und zwar so, daß sein Humor nicht etwa auf eine geheime Versöhnung hindeutet, sondern den Kontrast zwischen Poesie und Leben fast immer ohne Milderung recht grell und mit kalter Bitterkeit zur Anschauung bringt, und sich in ,vergifteten' Liedern gefällt. So originell und vielleicht durch das Lebensschicksal des Dichters bedingt ein solches Bestreben erscheint, fo wehethuend muß es in die Lange werden, wenn immer nur der unselige Sieg des Lebens über die Poesie, und die unerbittliche Vernichtung des Idealen durch das Zufällige und Irdische dargeftellt wird; und so leicht kann der immer in derselben Richtung wiederkehrende Witz und Hohn in eine ermüdende Manier aus-arten. Zweierlei Mittel hat der Dichter gegen diese doppelte Gefahr; entweder das tiefe Gefühl, durch das jener Spott selbst mannigfaltig modificiert, durch das er zugleich, ohne es selbst zu wollen, rührend und weich wird; oder eine reiche Phantafie, die in beiden Gegensätzen eine unendliche Bilderwelt eröffnet, und dem Geiste auf diesem Wege ersetzt, was auf einem andern dem Gemüthe genommen wird. Das letztere Mittel steht Herrn Heine in vollem Maße zu Gebot, und wenn uns jener hartnäckige und einseitige Sohn, der sich häufig von allen tröstenden Gefühlen abkehrt, zuweilen eher Zweifel gegen seine Poesie, als Belege für dieselbe an die hand giebt, so erhebt uns die Fülle und Eigenthümlichkeit seiner Phantasie wieder über diese Zweifel, und lässt uns einen wahren, ja einen ausgezeichneten Dichtergeist in ihm erkennen." "Sene Diffonanz," heißt es weiter unter Anführung zahlreicher Belege, "wird in den Liedern des Dichters eben mit hilfe seiner Phantasie aufs mannigfaltigste dargestellt. Am effektvollsten löst sie sich in Grausen und Entsetzen auf. Bald stoßen wir auf Lieder, in denen der Liebende, durch die Braut beseligt, vor dem Altare steht, aber der Bose ist's, der sie traut; bald wird eine Zungfrau von einem siedelnden Todtengerippe mit Walzermelodien zum Ball auf den Kirchhof gelockt; bald ver-birbt eine Predigersfamilie auf dem Lande, der der Vater gestorben ist, in der Langenweile und Armuth. Oft zeigt sich die Difsonanz in der kalten Verzweiflung, und selten nur endet der Lebens-mißmuth in einen mildern Schmerz, in eine milde Ironie oder in ebeln Ernft. In seinem Elemente aber ift der Berfaffer, wo

sich die Verzweiflung in ein wild bewegtes Sinnenleben stürzt. Kaum hörbar mehr ist jedoch die Dissonanz in den Liedern aus der "Harzreise", in denen der Dichter einmal, ohne die Fraten des Alltagslebens herbei zu zerren, der idhlischen Wonne einer reinen, schöpferischen Phantasie sich ergiebt." Aehnliches wird manchen Gedichten der "Nordsee" nachgerühmt, und die wohlmeinenden Schlussworte lauten: "Nur noch ein Wort an den Dichter über seine ganze beliebte Manier, die Elendigkeit des Alltagslebens immer, wo möglich, mit dessen eigensten Mode-ausdrücken darzustellen, und uns zur Vollendung des poetischen Kontrastes den rechten Extrakt aus allem Quarke seiner Zufälligkeiten und willkürlichen Abgeschmacktheiten zu geben. Manier kann für den Augenblick großen Eindruck machen, und den vollkommenen Effekt des Lächerlichen hervorbringen: in hundert Sahren, nachdem zehn andere hanswurstsleben über die Buhne der Zeit gegangen sein werden, wird diese Manier abgeftanden, unverständlich, gelehrt erscheinen, oder sie wird, wie nachgedunkelte Farben eines Gemalbes, Einbrude an unrechter Stelle hervorbringen. Und etwas Andres, was auf den wahren, niemals eiteln Dichter fehr demuthigend wirkt, fangt herr beine bereits an zu erfahren. Nicht nur ein Narr macht ihrer zehn, sondern in Deutschland macht auch ein Dichter zehn Poeten, um so gewisser, je mehr er Manier hat. Und so muß denn auch schon Herr Heine seine ganze Manier in einem bicken Bande von Gedichten, den wir nicht näher bezeichnen wollen 160), recht tauschend nachgemacht finden. Alle feine schönen, handgreiflichen Diffonanzen: seine Ma foi's, seine blauen Husaren, seine asthetischen Thee-tische, seine Madame's und Aimable's und Miserable's und Passable's, Alles findet er dort recht täuschend nachfabriciert. Doch tröfte er sich, seine Dichterphantafie, die in vielen seiner Lieder über die Manier gestegt und dieselbe oft ganz verbrängt hat, diese wird weder altern, noch nachgeahmt werden; nicht jene Manier, die vielleicht Mancher für das Originellste an seiner Poesie hält, sondern biese Phantasie wird ihm einen Plat unter unsern bleibenden, unter unsern originellen Dichtern aufbewahren."

Wir sagten vorhin, dass auch diese ernste, trot des ein-Strobtmann, 5. heine. L. 33

gestreuten Tadels sich von jeder absichtlichen Gehässigkeit frei haltende Kritik das Wesen des Heine'schen humors nicht erkläre. Sie beruht im Gegentheil auf demselben Missverständnisse, das — freilich nicht ohne Mitschuld des Dichters — bis auf den heutigen Tag sich in den meiften Beurtheilungen seiner Werte Es ist völlig wahr, daß der Humor Heine's den wiederholt. Gegenfat zwischen Poesie und Leben, zwischen Ideal und Wirklich. keit fast immer mit greller Diffonanz zur Anschauung bringt, aber es ist irrig, zu glauben, daß sein Spott deßhalb gegen das Ideal felber gerichtet sei. Des blogen Wiges wird man auf die Dauer satt, und der Reiz der Negation schwindet mit dem Anlaß dazu. Nicht hierin liegt also ber Zauber, den heine's Gedichte üben, sondern, wie Karl Eitner in einem ungebruckten Buche bemerkt, "in dem Blicke, den uns der Dichter in die Kluft thun läfft, welche die Geifter der Gegenwart von der Reinheit und Ganzheit des Lebens und seines Ideales trennt. Und schneibende Hohnlachen dabei ist nicht so fehr das der bloßen Schadenfreude, als vielmehr des verzerrten Stoicismus, der uns den eigenen Schmerz verheimlichen will." Man erinnere fich nur recht lebhaft der Zeit, in welche das erste Auftreten des Dichters Die poetische Scheinwelt, welche die Romantiker mit dem Zauberstabe der Phantasie in die leere Luft gezeichnet hatten, war gleich einer Fata Morgana eben so schnell wieder verblafft, wie sie empor geflammt. Es rächt sich eben immer, wenn die Kunft ihre Ibeale der Vergangenheit entnimmt und sich hoch muthig über die Bedürfniffe der Gegenwart hinwegsett. "Das Ideal," fagt Ernst Gnad in einem trefflichen, seither nur in ben Spalten eines öftreichischen Lokalblatts abgedruckten Aufsatze über den Charafter der Heine'schen Dichtung 161), "findet sein Symbol an dem Epheu und braucht den Stamm der Wirklichkeit, um sich blühend empor zu ranken; von diesem getrennt, schleicht es matt am Boden hin, und wird gar-bald von dem irdischen Fuß in den Staub getreten. Der wirre Märchensput, die bunk Sagenwelt, welche die Romantik wieder hervor zauberte, fie pafften wohl für die kindlich naive Anschauung des Mittelalters mit ihrem Wunderglauben, aber der skeptische Geist des Sahrhunderts belächelte sie, wenn er sich auch für kurze Zeit an ihnen, win

bunten Spielen, ergötzte. Die zarten, bebenden Klänge ber romantischen Lyrik, diese Liederchen mit ihren blauen Beilchenaugen, mit ihrem Sinnen und Minnen, fie widerstrebten den unruhigen, sieberhaft erregten Gemüthern, die nach großen welthistorischen Begebenheiten lechzten. Die Romantiker sangen von der entschwundenen Größe des Reiches zur Zeit, da Deutschland unter dem Druck der Franzosenherrschaft darniederlag und ohnmächtig an seinen Ketten riß; sie erfüllten die Welt mit Liedern voll religiöser Schwärmerei zur Zeit, da die Philosophie des Zweifels schonungslos an den Tempeln des Glaubens rüttelte; fie stellten mit gläubigem Pathos Abel und Ritterthum den Zeitgenossen als Ideal hin, während die französische Revolution die Idee der Gleichberechtigung der Menschen mit blutigen Zügen in die Welt geschrieben. Kurz, was sie als Ideal aufwarfen, hatte das Zeitalter entweder überwunden, oder doch alle Begeisterung dafür verloren. Die ewige Ritterthümelei, der beständige Singsang von Harnischen und Burgfrauen, von ehrsamen Zunftmeistern und keden Knappen, dies Wehmuthsgewimmer, bies Sinnen und Träumen, der religiose Somnambulismus dieser Dichtkunst misbehagte am Ende der Zeit, und man wandte sich unwillig ab von den glänzenden Idealen einer Vergangenheit, die so grell von der flachen und trostlosen Wirklichkeit abstand. So hatten die romantischen Dichter gerade das Gegentheil von Dem erreicht, was sie Anfangs bezweckten. Anftatt die Poefie wieder mit dem Leben auszusöhnen, riffen sie kluft zwischen beiben noch tiefer, anstatt die Menschheit durch die Dichtkunft aus der traurigen Gegenwart empor zu heben, mehrten sie nur die verzehrende Sehnsucht nach den Heiligthümern, welche die Welt eingebüßt hatte. Sie selbst aber fühlten nicht die tiefe Ironie, die in den Scheingestalten ihrer Dichtungen lag, sondern gläubig und mit voller Liebe hingen sie an ihren Idealen, und kümmerten sich wenig darum, ob die Menschheit dieselben belächelte ober ihren Verlust schmerzlich betrauerte. Aber es tritt nun eine andere Art der Dichtkunft auf, die das vergebliche Bemühen aufgiebt, die dunklen Schatten des Lebens mit glänzenden Farben zu übermalen, die, weit entfernt, die Poesie mit der Wirklichkeit zu vereinen, nur ben ichroffen Gegensat beiber mit icharfen Bugen hervorhebt. Diese, wie Zulian Schmidt betont, ihrem innersten Wesen nach pessimistische Dichtung sieht nur das Leben und seine Schmerzen, beleuchtet nur die Kehrseite des Daseins. Mit frevelnder Kraft wirft sich diese Dichtung auf Alles, was dem Menschen bisher hoch und heilig schien, und tritt es mit Füßen, wie ein zorniges Kind die Blumen zerstampft, die es nicht zum Kranze zu binden vermag. Traurig, und im vergeblichen Ringen, die brennenden Ideale in den Gestalten des Lebens zu verwirklichen. senkt die Poesie die Fackel, und in ihrem düstern Lichte erscheint die Welt als eine unermestiche Bufte, wo nur Das vorhanden ist, was nicht sein soll. Die blauäugige Muse der Romantik loctte Anfangs auch heine in das alte Wunderland ber Sagen und Marchen zuruck; wie Engelskinder schwebten die vergeffenen Bilder der Sehnsucht zu ihm herab und küfften den Spott von seinen Lippen. In dem Gedichte: "Die Nixen" (Bd. XVI., S. 286 [253]) ruht ein Ritter im Mondschein am Strande, von bunten Träumen befangen; aus der Meerestiefe entsteigen die schönen Niren und reihen fich um ihn herum. Die Ginen spielen mit seinem Harnisch, Andere nehmen neugierig das funkelnde Schwert von seiner Seite und lassen es im Mondenschein bligen, wieder Andere kuffen ihn sehnsuchtig auf Lipp' und Wange. Und der Ritter schließt die Augen und stellt sich schlafend. Beine ist selbst dieser schlafende Ritter, auch zu ihm kommen die vergessenen Niren aus der Wunder- und Feenwelt, kuffen die Falten des Denkens von der zweifelnden Stirn, und nehmen ihm weg bas scharf geschliffene Schwert des Hohns. Der Schläfer weiß, daß er träumt, daß er nur die Augen zu öffnen braucht, und Niren und Wunder find entschwunden, aber der Traum ist zu fuß, um ihn fo schnell zu zerstören. Und so irrt Beine oft und gern mit verbundenen Augen durch den Zaubergarten der Romantik. Aber plötzlich reißt er die Binde ab, und durch die blumigen Räume schallt ein langes, gellendes, titanisches Gelächter. Und dann fliehen die zauberhaft schönen Rymphen voll Entsetzen hinweg, vor Schreck erblaffen die glühenden Rosen, und den Nachtigallen erstirbt das füße Lied in der Rehle. Und Dies ist das Heine'sche Lachen, Dies feine vielberühmte, vielberufene, oftmals missverftandene Ironie, um die es in der That feltsam bestellt ift.

Wenn uns Jemand, der nie geliebt hat, von der Liebe abrath, und uns von ihren Täuschungen predigt, so können wir mit Achselzucken antworten und vorübergehn; aber wir werden betroffen stehn bleiben vor Dem, welcher mit kaltem Hohne zertrümmert, was er unendlich geliebt hat und woran er noch immer mit voller Seele hängt; denn jene zarten und innigen Lieder, worin Heine's ganze Seele liegt, sind meistens in jenem romantischen Stile gedichtet, den er so beißend verspottet. Sie behandeln alle noch jene hergebrachten Stosse von Nachtigall, Frühling, Liebe, Mondschein 2c., und der Dichter ist bescheiden genug, einzugestehen:

Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein, Dann knospen und blühen die Blümlein auf; Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, Dann schwimmen die Sternlein hinterdrein; Wenn der Sänger zwei süße Aeuglein sieht, Dann quellen ihm Lieder aus tiesem Gemüth. Doch Lieder und Sterne und Blümelein Und Aeuglein und Mondglanz und Sonnenschein, Wie sehr das Zeug auch gefällt, So macht's doch noch lang' keine Welt.

Neu aber und von mächtiger Wirkung war die Satire, womit Heine diese zarten Liederblüthen vergiftete; neu war der kalte Spott, den er mit diesen Empsindungen trieb, neu war der cynische Schluß, den er auf seine innigsten Träume folgen ließ, wodurch, wie Karl Barthel bemerkt 162), seine Gedichte oft aussehen wie Engelsköpfe, die in Fratzen auslaufen. Und gerade in dieser Ironie liegt ein Hauptgrund, weschalb die Heine'schen Gedichte sich einen so großen Leserkreiß erwarben. Man versteht sie sedoch gewöhnlich falsch, man sieht in Heine's Lachen ein bloßes Mephistogelüste, das sich im Zerstören aller Ideale gefällt, man glaubt gemeiniglich, daß Heine die schönsten und tiefsten Gestühle absichtlich hervorzaubere, um an ihnen nur seinen beißenden Witagsseelen, sie jubeln dem Dichter am meisten zu und freuen sich, wenn er die ihnen lästigen Ideale mit Küßen tritt. Sie sind es, gegen welche der Dichter jenes ätzende Epigramm richtet:

Selten habt ihr mich verftanden, Selten auch verstand ich euch; Nur wenn wir im Koth uns fanden, So verstanden wir uns gleich.

Und gewiß, wer in der Heine'schen Ironie nur ein selbstzufriedenes Lächeln fieht, und das Seelenweh des Dichters über den Verluft aller poetischen Ideale nicht herausfühlt, Der hat das innerste Wesen der heine'schen Dichtung nie begriffen. bend ist nun allerdings dieses frivole Spiel, welches ber Dichter mit der Poesie treibt, diese Verhöhnung der Dichtung in ihrem eigenen Reiche, dieser ewige Selbstmord des Schönen. Und es wird noch befremdender, wenn wir die großen Dichter der Vergangenheit daneben halten, ober von den possierlichen Sprüngen der Heine'schen Muse den Blick wenden zu Goethe's und Schiller's herrlicher Menschlichkeit. Wie begegnet uns da die Achtung vor dem Menschen und seiner edlern Seite, wie heilig und ernst ist das Streben in ihren Schöpfungen, wie innig der Glaube und die hingebung an Alles, was sie als Ideal erkannten! Hohen Prieftern gleich saßen sie vor dem heiligen Tempel der Kunft und bewahrten die stolzen Götterbilder, die sie geschaffen, vor jeder Entweihung. Aber bei Heine scheint es, als spotte er des Menschen und seiner heiligsten Seite, als spiele er mit seinen eigenen Gaben schöner Menschlichkeit, als laftere er bie Poefie durch die Poesie, als fühle er sich nur heimisch im Spott und in der Verachtung. Nichts ragt hervor in Religion, in Kunft, in Wissenschaft und Leben, dem seine leichtfertige Muse nicht die Schellenkappe ihres vernichtenden Wißes aufsetzte. Aber wenn man auch nicht leugnen tann, daß heine seinem Spotte manchmal allzufrei die Zügel schießen läfft, und in der Verhöhnung des Falschen auch viel Wahres und Ewiges mit zu Boden wirft, so darf man doch nicht vergessen, daß es einer solchen zersetzen-den Tronie bedurfte, um unsere Dichtung und unser geistiges Leben vor der Verflachung zu retten, in welche die Verirrungen der Romantiker beide gebracht hatten. Es galt, den Blick wieder frei zu machen von den Luftschlöffern und Wahngebilden, durch welche uns die Aussicht in die gesunde Natur versperrt worden war; wir mufften es lernen, die falschen Ibeale zu belächeln,

um die wahren zu erkennen. Daß eine Dichtung, welche diesen Zweck verfolgt, nur skeptisch, nur zerstörend sein kann, daß ihr eigentlicher Charakter die Ironie sein muß, liegt auf der Hand. Darum hat die Heine'sche Dichtung für jene Zeit ihre vollkommene Berechtigung, und Vischer bezeichnet sie treffend als die Auflösung, als den Verwesungsprocess der deutschen Romantik. Aber es ift durchaus unrichtig, aus dieser Ironie den Schluß zu ziehen, als fühlte Heine selbst nichts Edles in sich, als gabe es für ihn nichts heiliges, nichts Ideales, weil er Das belächelte, was seinen Zeitgenossen als Solches erschien, und woran er noch oft in seinen Träumen mit sehnsüchtiger Liebe hängt. Was er belächelt, ist nicht die Idealität selbst, sondern nur die falschen Ideale; was seine Ironie zerstört, ist nicht die echte, ewig schaffende Poesie, sondern nur die schwindsüchtige, innerlich kranke Romantik. Eine neue Zeit dämmert vor seinem Blick empor; was ihre Schritte hemmt, wirft er schonungslos bei Seite, und wenn er dabei oft seine Zeitgenossen in ihren heiligsten Empfindungen verlett, so darf man nicht vergessen, daß er eben so wenig sich selber verschont. Wer kennt nicht das Gedicht "Seegespenst" aus dem Cyklus "Die Nordsee"? Aus welch tiefer Empfindung quillt nicht bies wundersame Bild einer verfunkenen mittelalterlichen Stadt, mit dem wimmelnden Marktplatz und dem treppenhohen Rathhaus mit den steinernen Kaiserbildern; wie taucht nicht vor unserer Phantasie die verschwundene Zeit auf, diese festlich geschmückten Menschen, diese seidenrauschenden Zung-frauen mit den Blumengesichtern, die bunten Gesellen in spani-scher Tracht, die alten Dome des Mittelalters mit ihrem Glockengeläute und rauschenden Orgelton. Und mitten durch das wimmelnde Menschengetriebe brangt's den Dichter mit wieder erwachter Sehnsucht zu einem alten stillen Hause; da sitzt eine vergessene Liebe, ein blasses trauerndes Mädchen; und der Dichter will mit ausgebreiteten Armen vom Bord des Schiffes hinabstürzen an ihr Herz — aber "Doktor, sind Sie des Teufels?" ruft der Kapitän, weg ist Traum und Poesie, und die nackte Prosa des Lebens steht gähnend vor uns. Kopfschüttelnd fragen wir: Treibt der Dichter Spott mit uns und mit seinen eigenen Empfindungen? Wozu diefer Aufwand von Phantafie und Gemuthe.

tiefe um eines Witzes willen? Ist Das nicht Verrath an der Poesie? Ist Das nicht Verhöhnung der edelsten Gabe der Menschheit? Gemach, ihr vorschnellen Tabler! Das Gefühl, woraus jenes Gedicht entspringt, die Sehnsucht nach dem schmerzlich ver-Torenen Liebestraum seines Herzens, ist wahr und aus tiefster Seele kommend; aber neben dem Dichter steht der Kapitan, die nackte Handelsprosa des Lebens, und halt ihn beim Fuße. begreift Der von der tiefen Sehnfucht, welche den Dichter nach der zauberischen Meerestiefe hinunter zieht? er sieht nur die Gefahr, in welcher der ercentrische Paffagier schwebt, und die Tollheit seines wunderlichen Treibens. Und Beine reißt sich gewaltfam los von seinen liebsten Erinnerungen, und während sein Auge noch sehnsüchtig auf ihnen haftet, quillt ihm vom Munde der alte zerstörende Spott 163). Und so ist seine Seele in ewigem Widerstreit zwischen der idealen Gluth seiner Empfindung und der schneidenden Kälte seines zersetzenden Verstandes. Sene zieht ihn machtvoll zurud nach den lieblichen Bildern der Romantit, dieser reißt ihn hinweg zur flachen Wirklichkeit; jene weist ihn in die einsame Stille des Herzens, dieser auf die Gegenwart und ihre Bedürfnisse; jene lullt ihn mit füßen Conen in sehnsüchtige Eraume von vergangener Zeit, dieser brangt ihn gur Belt, gur Menschheit, zur That. Und diesen für Beine so bezeichnenden innern Streit zweier widerstrebender Welten muffen wir uns stets vor Augen halten, wollen wir über seine Dichtungsweise kein schiefes Urtheil fällen und erklären, was sonst unerklärlich bliebe: wie oft die in einigen Gedichten ausgesprochenen schönsten Gefühle durch andere Gedichte, die daneben stehen, grabezu Lügen gestraft werden. Beide Gegensätze wurzeln in Heine's Seele, fein Spott ist in den meisten Källen so wahr wie seine Rührung, seine Sehnsucht so tief gefühlt wie seine Ironie. Denn mit der Bemerkung, daß es dem Dichter mit seinen Empfindungen niemals Ernft, mit dem Vorwurf, daß seine Poesie eine Poesie der Lüge sei, ist für das Verständnis der Heine'schen Dichtung Wenig gewonnen; auch widerspricht diese Annahme dem innersten Wesen einer Dichterseele — kein echter Dichter, am wenigsten ein lyrischer, treibt vorsätzlich Spott mit seinen tiefften Empfindungen. Wir muffen immer festhalten, daß in Beine's

Poesie zwei Perioden gekennzeichnet sind, die Periode der in sich zerfallenden Romantik, und die Anfänge einer neuen Poesie der Bukunft. Die Richtschnur für diese neue Dichtkunft festzustellen, für die erblassten Ideale der Vergangenheit neue große Ideale der Zukunft zu schaffen, dazu war Heine's Talent zu wenig großartig angelegt, und die Zeit, in der er lebte, zu wenig geeignet, einem solchen Streben ficheren halt zu bieten; andrerseits war Heine selbst noch zu tief in den Traditionen der romantischen Dichtung befangen, von welchen er sich, wenn auch oft gewaltsam, loszureißen sucht, und aus diesem Drange erklärt sich der ewige Widerstreit in seinen Dichtungen. Wenn man also von Seine fagen kann, er glaube und liebe nur, um seinen Glauben und seine Liebe zu zerstören, so gilt Dies nur in den Fällen, wo er Glauben und Liebe als krankhaft erkennt. Dann wird, wie auch Zulian Schmidt einräumt 184), "sein Wit eine Schutzwaffe, um übermächtige Empfindungen und Ideen von sich abzuwehren"; niemals vielleicht ist die Empsindung des Heiligen so lebhaft in ihm, als wenn er alle Robolde der Unterwelt heraufbeschwört, es zu zerstören, niemals vielleicht ift sein Gefühl tiefer und inniger, als wenn er es burch bitteren Spott von sich abzuwehren sucht:

> D, dieser Mund ift viel zu stolz, Er kann nur kussen und scherzen, Er spräche vielleicht ein höhnisches Wort, Während ich sterbe vor Schmerzen.

Was Heine in der Schrift über die Romantische Schule (Bd. VI, S. 231) von dem Dichter Sterne sagt, Das kann man füglich auf ihn selbst anwenden: "Er war das Schoskind der bleichen tragischen Muse. Einst, in einem Anfall von graussamer Zärtlichkeit, küsste Diese ihm das junge Herz so gewaltig, so liebestark, so indrünstig saugend, daß das Herz zu bluten begann und plötlich alle Schmerzen dieser Welt verstand und von unendlichem Mitleid erfüllt wurde. Armes junges Dichterherz! Aber die jüngere Tochter Mnemospne's, die rosige Göttin des Scherzes, hüpste schnell hinzu und nahm den leidenden Knaben in ihre Arme, und suchte ihn zu erheitern mit Lachen und

Singen, und gab ihm als Spielzeug die komische Larve und die närrischen Glöckhen und küsste begütigend seine Lippen, und küsste ihm darauf all; ihren Leichtsinn, all ihre trozige Lust, all ihre wizige Neckerei. Und seitdem geriethen sein Herz und seine Lippen in einen sonderbaren Widerspruch; wenn sein Herz manchmal ganz tragisch bewegt ist, und er seine tiefsten blutenden Herzensgefühle aussprechen will, dann, zu seiner eignen Verwunderung, klattern von seinen Lippen die lachend ergöslichsten Worte."

Dies feltsame Gemisch einer von Schmerz burchbrungenen Komik, dies Lächeln unter Thränen ist in der That die besondere Eigenthümlichkeit der Beine'schen, wie jeder humoristischen Dichtung. Reiner unter den neueren Aesthetikern hat sich treffender hierüber ausgesprochen, als Adolf Zeifing in seinen "Aesthetischen Forschungen" (S. 449 ff.). Vor Allem gehört hieher, was er über jene Modifikation des Humoristischen bemerkt, die von ihm als das "Düster-Humoristische" oder das "Sentimental-melan-cholisch-Bizarre" bezeichnet wird: "Der Process des düstern Humors beginnt sogleich mit einer tragischen Weltanschauung. Er erkennt, daß die Welt inmitten ihrer Größe, Schönheit und Herrlichkeit dennoch voller Thorheiten und Widersprüche ist, daß Alles, was in ihr zu grünen und zu blühen scheint, schon den Wurm des Todes in sich trägt, weil Alles, was entsteht, werth ist, daß es zu Grunde geht; daß auch der Mensch, der sich den Herrn der Schöpfung nennt, Nichts ift, als der Spielball einer unwiderstehlich absoluten Gewalt, der sich Objekt und Subjekt gleich unbedingt unterwerfen muffen. Bis hieher ist die Em-pfindung eine rein tragische; es ist der Grundgedanke, der sich durch alle Tragödien hindurchzieht. Aber der humor bleibt nicht dabei stehen. Er schließt weiter: Nun denn, wenn die Welt ein so jammervolles, zerbrechliches, werthloses Ding ist, dann ift sie auch nicht werth, darüber eine Thräne zu vergießen, ja nicht einmal werth, sie zu haffen oder zu verachten. Das einzig Bernünftige ist, sie als Das zu nehmen, was sie ist, d. i. für ein Richts, für den absoluten Widerspruch, und über den kann man nur lachen. Hiemit schlägt der tragische Schmerz zur komischen Lust um, doch auch diese vermag sich nicht zu behaupten. Der Humorist fühlt, dass er mit der Welt auch sich selbst vernichtet, sein Lachen schallt ihm aus dem leeren Schattenbilde, in das sie sich für ihn verwandelt, hohl und gespenstisch entgegen, er erkennt, dass sie ihm doch mehr gewesen, als er glaubte, dass er nur in ihr und mit ihr eristieren kann. Er will sich ihr daher wieder hingeben, wirft sich ihr mit doppelter Liebe, Sehnsucht und Indrunst an die Brust; aber kaum ist er zu ihr zurückgekehrt, kaum beginnt er damit, sich ihre Schönheit und Vollkommenheit zu vergegenwärtigen, so schaut sie ihm schon wieder mit demselben trüben Angesicht als ein Indegriff von Leiden, Schmerzen und Qualen entgegen, und er sieht sich wieder von derselben unwiderstehlichen Gewalt in die tragische Weltanschauung hineingerissen. Wit Recht indessen bemerkt Zeising, das der Humor in den Heine'schen Liedern gewöhnlich einen Gang vom Düstern zum Heitern nimmt: "Er deckt erst mit der Miene des Weltschmerzes die Widersprüche und Wehen des Lebens auf, und macht zuletzt einen Witz darüber.

Mein Herz, mein Herz ist traurig, Doch lustig leuchtet der Mai . . .

So beginnt er, den Widerspruch zwischen der lachenden Außenwelt und der duftern Innenwelt bloßlegend; und wenn er im Folgenden sich Mühe giebt, die Schönheit der Außenwelt in sich aufzunehmen, jo bringt er es doch nicht weiter, als zu einer trockenen Aufzählung der einzelnen Gegenstände, die in ihrem bunten Durcheinander von Landhäusern und Garten und Menschen und Ochsen und Wiesen und Wald erft recht zeigen, wie unersprießlich und innerlich nichtig die Welt ist, wenn es an einem frischen, empfänglichen herzen, einem das Ginzelne zusammenfassenden Subjekte fehlt. Durch das ganze Gedicht bis zum Ende zieht sich also die dustere tragische Weltanschauung, daß Herz und Welt, Subjekt und Objekt, gleich traurig sind, wenn sie mit einander in Widerspruch stehen, wenn sie sich nicht zu einem Höheren, Absoluten vereinigen. Dieser Gedanke treibt ihn bis zum Wunsche, in dieser Nichtigkeit auch vom Schein-Etwas befreit zu werden; — in demselben Moment aber, wo dieser Wunsch auftaucht, empfindet er in sich wieder eine Ueberlegenheit über die Welt und sich selbst, er fühlt, daß er nicht wünschen könnte, vernichtet zu werden, wenn er nicht Mehr als ein Nichts wäre, er wird sich seiner Positivität, der Unwahrheit seines Wunsches bewusst, und so verwandelt sich für ihn das Schlußmoment des tragischen Gedankenganges in den komischen Passus:

Am alten grauen Thurme Ein Schilderhäuschen steht; Ein rothgeröckter Bursche Dort auf und nieder geht.

Er spielt mit seiner Flinte, Die funkelt im Sonnenroth, Er präsentiert und schultert — Ich wollt', er schösse mich todt!

dessen Komik sich freilich mit der Tragik so eng verschmilzt, daß sich die einzelnen Ingredienzien nicht mehr unterscheiden lassen, wodurch eben das Komische aufhört, ein bloß Komisches zu sein,

und zum humoristischen wird."

Wir werden nach Allediesem kaum mehr fragen, weßhalb Deine seine Ibeale nicht in einer Gegenwart zu sinden vermochte, die ihm und den besten seiner Zeitgenossen in so trostlosem Lichte erschien. Die brennende Sehnsucht nach einer Wiederherstellung des verlorenen Einklangs zwischen Poeste und Leben ist, wie bei den Romantikern, so auch bei Heine der Grundton aller seiner Lieder, der bald in klagenden Mollaccorden unsre Seele zu sympathischer Trauer stimmt, dald in schrillen Dissonanzen uns die Wiersprücke zwischen Ideal und Wirklickeit aus scharsste empsinden lässt. Aber ob der Dichter aus den "Undehagnissen und Ekelthümern der heutigen Weltordnung" in die geträumte Derrlichkeit des romantischen Wunderlandes oder in den "lenchtenden Wenschenfrühling von Dellas" slückte, oder Trost such in der ahnungsvollen Vision einer Zukunft, wo die leiderlösten Wenschen wie schöne Sötter durch den hesperischen Garten des Lebens wandeln: seine Lieder sind, wie es in den Eingangsstrophen zur "Deimkehr" heißt, doch eben nur ein ermuthigender Ausschen, durch welchen das beklommene Gemüth sich in der

finsteren Zeit von seiner Angst zu befreien sucht. Und ein Fortschritt gegen die frühere romantische Periode lag sicherlich in dieser Heine'schen Poesie, die, von der Gegenwart unbefriedigt, dennoch stets von ihr ausgeht und stets zu ihr zurückkehrt, wenn fie auch das Ideal der Schönheit und edlen Menschlichkeit nicht in ihr verwirklicht sieht, und durch die Widersprüche des Lebens jeden Augenblick in ihrem begeifterten Aufschwunge gehemmt wird. Denn, wie Ernst Gnad seinen vorhin erwähnten Aufsatz . schließt, "Seine war im Grunde genommen empfänglich und begeistert für alles Große und Schöne, und wer das Gegentheil behauptet, kennt ihn nur von seinen Schwächen. Wenn wir aber Dessen ungeachtet in ihm so Viel des Gemeinen und Schmutzigen finden, wenn sein herrliches Talent auf halbem Wege stehen blieb, so fällt Dies zum großen Theil seinem Zeit-alter zur Laft, in dessen Stickluft das Feuer der Liebe, das sein Herz durchglühte, keine Nahrung fand. Denn wo das Leben Großes und Edles bietet, da strömt es auch vom Dichtermund. Die Poesie ist immer ein Spiegel der Zeit, und die Griechen nannten darum ihre Dichter Propheten. Wenn unfertige Dichterlinge uns in allen Tonarten von ihren eingebildeten Leiden und von ihrem Weltschmerz vorjammern, so können wir getrost barüber lächeln; aber wenn unfre begabtesten Talente in Einen Weheruf einstimmen über die poesielose Gegenwart, so dürfen wir nicht gleichgültig daran vorüber gehen, sondern muffen uns die ernste Frage stellen, was der menschlichen Gesellschaft noth thut, um sich zu läutern und zu veredeln. Nur bann, wenn unsere Dichter nicht mehr aus längst entschwundenen Zeiten ihre Ideale suchen, sondern diese wie frische Blumen aus dem grünen Boden des Lebens felbft empor sprießen werden, dann erft konnen wir eine neue große Zeit der Dichtkunst erwarten, in welcher der schroffe Gegensatz zwischen Ideal und Wirklichkeit zur Versöhnung tommt."

## Diertes Kapitel

## In Münden.

Bir wissen, daß heine bei seiner Abreise nach England geringe Lust hatte, nach Deutschland, insbesondere nach Samburg. zuruck zu kehren. Beftimmte Plane für die Zukunft hatte a jedoch so wenig damals, wie zur Zeit seines Aufenthaltes in Hamburg und Lüneburg, gefasst. Er lebte einstweilen in den Tag hinein, und richtete höchstens gelegentlich an diesen oder jenen Freund eine vage Andeutung, was er demnächst zu thur ober wo er den Winter zu verleben gedenke. Seit Eduard Gans eine Professur in Berlin erhalten, klammerte auch Beine fich immer noch an die unbestimmte Hoffnung einer Staatsanftellung in Preußen, und in seinem erften Briefe aus Loudon legte et wie wir sahen, Varnhagen diesen Wunsch sofort wieder ans herz Gleichzeitig jedoch schrieb er bem Freunde: "Benn Gie in Korrespondenz mit Cotta sind, so fragen Sie ihn doch, ob er mich für sein "Morgenblatt" hier ober in Paris beschäftigen will Aber Dieses mussten Sie bald thun. Versteht sich von selbst, daß er etwas stark honorieren musste, wenn ich etwa für ihn langer in England bleiben follte." Barnhagen befolgte ungefaumt biesen Bink. Der zweite Band ber "Reisebilder" hatte, wo möglich, noch größeres Aufsehen als der erfte erregt, Beine's Anwesenheit in London war in englischen und beutschen Tagesblattern unter anderen wichtigen politischen Rachrichten angezeigt worden, und der alte Baron Cotta, der hochgebildete Freund

und Werleger unsrer Dichterherven der klassischen Zeit, verkannte nicht den Gewinn, der ihm aus der Verbindung mit einem so vielverheißenden jungen Schriftsteller erwachsen könne. Er forderte daher Letzteren nicht allein zur Einsendung von Aufsätzen für das "Morgenblatt" auf, die er glänzend zu honorieren versprach, sondern ließ nebenher durchblicken, daß er Heine's Thätigteit auch an andere publicistische Unternehmungen seines Verlages zu fesseln, namentlich ihn für die beabsichtigte zeitgemäße Umgestaltung der früher von Posselt und Murhard geleiteten "Allgemeinen politischen Annalen" zu interessieren wünsche.

Die Aussicht auf ein bestimmtes journalistisches Engagement scheint den Dichter Anfangs mehr in Erstaunen und Verlegenheit gesett, als ihm sonderliche Befriedigung gewährt zu haben. Unschlüssig bin und her schwankend, rühmt er seinem Freunde Merckel (Bb. XIX, S. 308) zwar den "offnen sübdeutschen Brief" und bas freundliche Entgegenkommen Cotta's, fügt aber sogleich bebenklich und abwehrend hinzu: "Es ist mir nichts Neues, daß mir von dorther viel Anlockendes zukam. Ach, ich bin gefesselt an Nordbeutschland. Ein schöner Gebanke, Liberalenhäuptling in Baiern zu werben! Aber ach, ich bin trant, ruiniert und gefesselt." Einige Zeilen weiter heißt es: "Geftern dachte ich, ob ich nicht einige Auffätze über England fürs "Morgenblatt" schreiben soll. Aber Das ist auch nicht der Mühe werth. Ich muß mich darin politisch zähmen, und die Sachen verlören ihr Interesse, wenn ich sie als Buch wieder abdruckte." Um Schlusse des Briefes besinnt sich Heine abermals eines Andern: "Cotta werde ich seiner Zeit zu benutzen wissen. Ich will einige Aufsätze fürs Morgenblatt" schreiben, aber Nichts über England." Dbichon auch bies Beriprechen unerfüllt blieb, und heine die Antwort auf Cotta's Propositionen monatelang hinausschob, erhielt er boch von Diesem und von Dr. Friedrich Ludwig Lindner inzwischen den erneuten Antrag, die Redaktion der "Politischen Annalen" gemeinschaftlich mit Letterem zu übernehmen. "Auch an Lindner hab' ich noch nicht geschrieben," berichtet Heine am 20. August 1827 von Norderney aus an Merckel (Ebb., S. 814); "es foll aber nächstens geschehen. Cotta hat mir sehr liberale Vorschläge gemacht. Indessen, ich gehe

auf Nichts ein, und will ihm auch nicht früher antworten, bis

ich mich in hamburg mit bir darüber Lesprochen."

Mitte Dktobers entschloß heine fich endlich, den ihm von Sotta gestellten Anträgen zu folgen — nicht so sehr weil ihn die seiner harrende Aufgabe der Leitung einer renommierten politischen Zeitschrift zu erhöhter Anspannung seiner geiftigen Kräfte gereizt hätte, sondern vielmehr weil er der finanziellen Abhängig-keit von den Launen des reichen Oheims eben so mude wie des Hamburger Lebens war, und in Munchen Ruhe und Erholung zu finden hoffte. Die kurze Zeit seines diesmaligen Aufenthaltes in Hamburg hatte ihm zudem unerwartete Gemüthsaufregungen gebracht. Wie A. W. von Schlegel und Professor Zimmermann, die ihrer Bewunderung — Ersterer in einer besonderen Bro-schüre, Letzterer in seinen "Neuen dramaturgischen Blättern" — öffentlichen Ausdruck gegeben, hatte auch Heine durch das naturwahre Spiel der schönen Therese Peche, die er in drei ihrer porzüglichsten Rollen, als Zulie, als Cordelia und als Eftrella im "Stern von Sevilla", auftreten sah, sich mächtig ergriffen gefühlt, und der günstige Eindruck ihrer Erscheinung auf der Bühne war durch personliches Bekanntwerden mit der anmuthigen Künstlerin noch verstärkt worden. Sogleich aber beeilten sich klatschhafte Zungen, den flüchtigen Verkehr des Dichters mit der jungen Schauspielerin zu einer ernftlichen "Liebschaft" zu ftempeln. Heine erwähnt dieses Geredes beiläufig in einem Briefe an Varnhagen 165): "Es heißt in Hamburg, ich sei in die Schanspielerin Peche verliebt, sterbensverliebt. Zwei Leute wissen, daß es nicht der Fall sein kann — ich und Frau von Barnhagen." Go gang ohne auffeimendes, gewaltsam erstidtes herzensintereffe scheint der Umgang Heine's mit Therese Peche sedoch nicht geblieben zu sein; denn am 7. November schrieb er von Kassel aus seinem Freunde Merckel: "Du begreifst wohl, warum ich dich vor meiner Abreise nicht nochmals aufsuchte. Nächst dem leibigen Abschiednehmen fürchtete ich beine Ueberredung zum Dortbleiben. Der Stern von Sevilla hätte mein Un-stern werden können." Der Eifer, mit welchem heine sich des künstlerischen Rufes der einundzwanzigjährigen Schauspielerin ihren Widersachern gegenüber annahm, zog ihm auch später noch

manche Ungelegenheit zu. In einem Briefe an Merckel beschwert er sich, dass der Freund ihn bei seinen Hamburger Bekannten und bei der jungen Dame selber durch das aus der Luft gegriffene Versprechen blamiere, als ob er für ihren Ruhm journalistisch einzutreten gesonnen sei; die herabwürdigende Weise, in welcher ihres Spiels bald darauf in einer Hamburger Korrespondenz des "Morgenblattes" gedacht wurde, bewog ihn jedoch in der That, bei Gelegenheit einer Recension der ersten Aufführung des Michael Beer'schen "Struensee" im selben Blatte den Namen der Demoiselle Peche den glänzendsten Sternen am Theater-

himmel jener Zeit anzureihen (Bd. XIII, S. 263).

Am 19. Oktober 1827 — kurz bevor Heine Hamburg ver-ließ, und just zu derselben Zeit, als dort das Gerücht seines intimen Verhältnisses zu der schönen Bühnenkunstlerin den neue-sten Gesprächsstoff der mannlichen und weiblichen Klatschbasen abgab — sollte der Dichter die unvergeffene, in zahllosen Liedern besungene Zugendgeliehte zum ersten Male seit ihrer Ver-heirathung wiedersehn. In wie bittere Stimmung ihn diese Begegnung versette, sagen uns die Worte, mit denen er bas Ereignis an Varnhagen berichtet. "Ich bin im Begriff," schreibt er, "diesen Morgen eine Frau zu besuchen, die ich in elf Sahren nicht gesehen habe, und der man nachsagt, ich sei einst verliebt in sie gewesen. Sie heißt Madame Friedlander aus Königsberg, so zu sagen eine Kousine von mir. Den Gatten ihrer Wahl hab' ich schon gestern gesehen, zum Vorgeschmack. Die gute Frau hat sich sehr geeilt, und ist gestern just an dem Tage angelangt, wo auch die neue Ausgabe meiner "Zungen Leiden" von Hoffmann und Campe ausgegeben worden ift. — Die Welt ist dumm und fade und unerquicklich, und riecht nach vertrockneten Beilchen. — Ich aber bin herausgeber ber Politischen Annalen; außerdem bin ich fest überzeugt, daß die Esel, wenn sie unter sich sind und sich ausschimpfen wollen, so schimpfen sie sich "Mensch". — Aergert dich dein Auge, so reiß es aus, argert dich deine Hand, so haue sie ab, ärgert dich deine Zunge, , so schneide sie ab, und ärgert dich deine Vernunft, so werde katholisch. — Im neuen Bedlam in London habe ich einen wahnfinnigen Politiker gesprochen, der mir geheimnisvoll vertraut

hat, der liebe Gott sei eigentlich ein russischer Spion. Der Kerl soll Mitarbeiter werden bei meinen politischen Annalen." Obgleich es uns, außer diesem metancholischen Briefe, an weiteren Zeugnissen über die Begegnung Heine's mit seiner Zugendgeliebten gebricht, dürfen wir eben aus diesem Mangel wohl schließen, das die kaum vernarbte Herzenswunde durch das unerwartete Wiedersehen nicht aufs Neue mit alter Heftigkeit zu bluten begann. Zeit und Bernunft hatten ihre beschwichtigende Macht geübt, der Schmerz hatte sich ausgeweint, und männlicher Stolz

schloß fortan der weichlichen Klage die Lippen. —

Auf der Durchreise nach Munchen verweilte Beine vier Tage im Hause seiner Eltern zu Lüneburg. In Göttingen besuchte er seinen alten Lehrer, den Hofrath Sartorius, und traf am 1. November in Raffel ein, wo er sich in schlechtester Laune eine Woche lang aufhielt. "Es ist ein niederträchtig Wetter," schloß er einen von dort aus an Merckel gerichteten Brief, "und ich hab' ehrlich die schönste Sahrzeit verstreichen lassen. Herbstnebel, dum Bäume, frierende Gesichter, nasse Wege und ein liebemude Mensch, der sich zufällig nennt H. Heine." In Kaffel macht er die Bekauntschaft der Brüder Grimm. Sakob und Wilhelm waren auf der dortigen Bibliothek angestellt; der jüngste Bender, Ludwig, hatte schon einen großen Ruf durch seine mit den Radiernadel gefertigten Zeichnungen erlangt, und bewog Heine, ihm zu sitzen. Das fein ausgeführte Portrat ift ein Meisterstud der Radierkunst, obschon die Züge reichlich idealisiert find und einen beftimmteren Charakter tragen, als er sich jemals in Beine's Gesicht ausprägte. Es ist dies das einzige vollständig en profil gezeichnete Bild des Dichters; die Nase erscheint stärker — fast judisch — gebogen, die Stirn fällt schräger zurück, als auf irgend einem andern Porträt. Das sonst immer glatt anliegende haar ist in Locken à la Byron gekräuselt; auch der nachlässig auf die Hand gestützte Kopf, das weiche, rundliche Kinn und der missemuthige Blick des viel zu großen, himmelwärts gerichteten Auges erinnern an den brittischen Lord, mit welchem sich heine damals nicht ungern vergleichen ließ. Als Unterschrift trägt das Bild, entsprechend der weltschmerzlichen Haltung der ganzen Figur, Die Anfangszeilen des auf der Reise gedichteten Liedes:

Verdrossnen Sinn im kalten Herzen hegend, Schau' ich verdrießlich in die kalte Welt 167).

In Frankfurt am Main ließ Heine sich durch den anregen-den Verkehr mit Ludwig Börne drei Tage lang festhalten. Schon während seines Aufenthaltes in Berlin war er durch Varnhagen von Ense und Rahel, zu deren Lieblingsschriftstellern Börne zählte, mit den in der "Wage" und in den "Zeitschwingen" absgedruckten Aufsätzen des Letztern bekannt geworden. Voller Bewunderung für die Originalität, die Wahrheitsliebe und den edlen Charakter, der sich in jenen Abhandlungen aussprach, hatte er den Verfasser seitdem nicht aus dem Gesichte verloren, und beeilte sich, ihm in Frankfurt seinen Besuch abzustatten. Börne befand sich damals vielleicht in der zufrieden behaglichsten Stimmung seines unruhvollen Lebens. Die aufreibenben Kampfe mit einem despotischen, konservativ gesinnten Bater, der ihn bei Leb-zeiten sehr knapp gehalten und ihn wider Reigung und Ueberzeugung in die diplomatische Karrière hatte brängen wollen, waren durch den kurzlich exfolgten Tod Desfelben beendet. Im ererbten Besitz eines ansehnlichen Vermögens, sah Ludwig Börne jetzt einer sorglosen, unabhängigen Zukunft entgegen; die reizbare Laune, in welche ihn ein mehrjähriges Kränkeln versetzt, war nach Herstellung seiner Gesundheit einem harmlosen Humor gewichen, der im Gespräche mit Gleichgefinnten die Raketen des Wißes wie ein brillantes Feuerwerk leuchten ließ, und die fteigende Anerkennung seiner schriftstellerischen Thätigkeit spornte ihn zu rüstigem Schaffen. Er hatte so eben den Plan zu einer Sammlung seiner in Zeitschriften verstreuten Arbeiten gefasst, und Heine's Rath veranlasste ihn, bald darauf nach Hamburg zu reisen und sich mit Zulins Campe über die Herausgabe seiner Schriften zu verständigen. Heinrich Heine referiert in seinem Buch über Ludwig Borne ausführlich die Gespräche, welche Dieser in Frankfurt mit ihm gewechselt. Der innere Gegensatz beider Naturen, welcher später zu so gehässigen wechselseitigen Anfeindungen führte, trat damals noch nicht zu Tage, weil der Republikanismus Börne's erst nach der Zulirevolution jene ertreme Richtung annahm, die sich in den Pariser Briefen bekundet. Die politischen Anfichten Beine's und Boung's begegneten fich

1827 in einem unbestimmten Liberalismus, der sich auf kein festes Parteiprogramm verpflichtet hatte; und wenn Letterer in das reiche Lob, das er Ersterem spendete, auch damals schon den leisen Tadel einfließen ließ, daß der Berfaffer der "Reisebilda" vom lieben HERRSDET mit zu wenig Reverenz, von Napo-leon aber mit zu großer Ehrfurcht gesprochen, so stimmten Beite desto einmüthiger in dem Hasse gegen die Unterdrücker ihm jüdischen Stammgenossen und in der Sympatizie für die Ab neigung Derselben gegen die Taufe überein. Eine Wanderm durch das Judenquartier regte namentlich Börne 211 den bitterste durch das Sudenquartier regte namentlich Borne zu dur. 35 Bemerkungen über dies Thema an (Bd. XII, S. 26 ichwa "Betrachten Sie diese Gasse," sprach er seufzend, als die Kim zen Häuser ihre finsteren Schatten in sein Gemüth warfen, rühmen Sie mir alsbann bas Mittelalter! Die Menschen todt, die hier gelebt und geweint haben, und können nicht wit fprechen, wenn unfere verruckten Poeten und noch verruckte Historiker, wenn Narren und Schälke von der alten Herrlich ihre Entzückungen drucken lassen; aber wo die todten Mensch schweigen, da sprechen defto lauter die lebendigen Steine." judische Bevölkerung feierte in den Tagen, als heine in Fra furt verweilte, das achttägige Chanükkahfest zum Andenken die Siege der Makkabaer über die Heere des Antiochus Epiphan und an die Wiedereinweihung des Tempels durch Judas Makt baus. "Sehen Sie," sagte Börne, als die Straße, welche k Tage einen so düsteren Anblick bot, Abends aufs fröhlichste vi Illuminationslampen erhellt war, "Das ist der 18. Oktober d Buden, nur daß dieser mattabaische 18. Ottober mehr als zw Sahrtausende alt ist und noch immer gefeiert wird, statt da der Leipziger 18. Oktober noch nicht das fünfzehnte Sahr erreich hat und bereits in Vergeffenheit gerathen. Die Deutschen follter bei der alten Madame Nothschild in die Schule gehen, um Patriotismus zu lernen. Sehen Sie, hier in diesem hause wohn die alte Frau, die Latizia, die so viele Finanz-Bonaparte ge boren hat, die große Mutter aller Anleihen, die aber trok de Weltherrschaft ihrer königlichen Sohne noch immer ihr kleit Stammichlößchen in der Zudengaffe nicht verlaffen will, ut heute wegen des großen Freudenfestes ihre Fenster mit weiße

Vorhängen geziert hat. Wie vergnügt funkeln die Lämpchen, die sie mit eigenen handen anzundete, um jenen Siegestag zu feiern, wo Sudas Makkabaus und feine Bruder eben so tapfer und heldenmuthig das Vaterland befreiten, wie in unsern Tagen

Kriedrich Wilhelm, Alexander und Kranz II."

11 1

3 M S Wolfgang Menzel's Werk über die deutsche Literatur war fo eben erschienen, und Borne freute sich kindisch, daß Semand gekommen sei, der den Muth zeige, so rücksichtslos gegen Goethe aufzutreten. "Der Respekt," setzte er hinzu, "hat mich bisher ,后的 davon abgehalten, Dergleichen öffentlich auszusprechen. Ilt. Menzel, Der hat Muth, Der ist ein grundehrlicher Mann und n di : ein großer Gelehrter, an Dem werden wir noch viele Freude erleben!" Auf dieses Thema kam er noch öfter zurück, und Heine wafm musste ihm geloben, Menzel, an den er ihm eine Empfehlungs-Maschen marte mitgab, in Stuttgart zu besuchen. Auch Heine war um en nicht wirdene Zeit nicht allzu gut auf Goethe zu sprechen. Moser hatte h vernichen mitgetheilt, wie man sich in Berlin sehr ungunftige m haliblieußerungen Goethe's über den Verfasser der "Reisebilder" eriten Namenstele, und Heine hatte geantwortet (Bd. XIX, S. 317): "Daß Heine." Mich dem Aristokratenknecht Goethe mißfalle, ist natürlich. Sein ine in Kankladel ist ehrend, seitdem er alles Schwächliche lobt. Er fürchtet Andermie anwachsenden Titanen. Er ist jetzt ein schwacher abgelebter 16 Sphul Pott, den es verdrießt, daß er Nichts mehr erschaffen kann. ma Raumer kann bezeugen, daß ich ihn schon vor drei Sahren nicht e, wich mehr geliebt, und jest nicht durch deinen letten Brief bestochen riblidste worden." Und in einem Briefe vom selben Datum an Varn-Other hagen heißt es mit Anspielung auf dasselbe Thema 168): "Ich ehr de werde es mit den Aristokraten noch mehr verderben. Goethe mag immerhin das Völkerrecht der Geister verletzen, er kann doch nicht verhindern, daß sein großer Name einst gar oft zusammen genannt wird mit dem Namen H. heine. In seiner bald nachher für die "Annalen" abgefassten Recension des Menzel'schen Buches (Bb. XIII, S. 285) rügt er zwar die pietatlose Beise, in der Menzel sein hartes Urtheil über Goethe eavart ? aussprach: "Es ist doch immer Goethe, der König, und ein ih flei. Recensent, der an einen solchen Dichterkönig sein Meffer legt, will, unoltte doch eben so viel Kourtoisie besitzen, wie jener englische mit weißen

Scharfrichter, welcher Karl I. topfte und, ehe er dieses tritische Amt vollzog, vor dem königlichen Delinquenten nieder kniete und seine Verzeihung erbat" — in der Sache selbst aber schließt Beine fich ben wider Goethe rebellierenden Geiftern mit geringer Reservation an, und wiederholt in ähnlichen Worten, was er an Moser und Varnhagen geschrieben. Die Idee der Kunst wird als Mittelpunkt der Goethe'schen Dichtung und jener ganzen Literaturperiode dargestellt, die mit dem Erscheinen Goethe's anfange und jest ihr Ende erreicht habe. Eine Vergleichung des Menzel'schen Buches mit Friedrich Schlegel's Vorlesungen über die Geschichte der alten und neuen Siteratur giebt Anlass zu einer weiteren Ausführung dieses Gedankens: "In dem Schlegel'schen Werke sehen wir gang die Bestrebungen, die Bedürfniffe, die Interessen, die gesammte deutsche Geistesrichtung der vorletten Decennien, und die Kunstidee als Mittelpunkt des Gangen. Bilden aber die Schlegel'schen Vorlesungen solchermaßen ein Literaturepos, so erscheint uns hingegen das Menzel'sche Werk wie ein bewegtes Drama, die Interessen der Zeit treten auf und halten ihre Monologe, die Leidenschaften, Wünsche, Hoffnungen, Kurcht und Mitleid sprechen sich aus, die Freunde rathen, die Feinde brängen, die Parteien stehen sich gegenüber, der Verfaffer läfft allen ihr Recht widerfahren, als echter Dramatiker behandelt er keine der kampfenden Parteien mit allzu besonderer Vorliebe, und wenn wir Etwas vermiffen, so ift es nur der Chorus, der die lette Bedeutung des Kampfes ruhig ausspricht. Diesen Chorus aber konnte uns herr Menzel nicht geben, wegen des einfachen Umstandes, dass er noch nicht das Ende dieses Zahrhunderts erlebt hat. Aus demfelben Grunde erkannten wir bei einem Buche aus einer früheren Periode, dem Schlegel'ichen, weit leichter ben eigentlichen Mittelpunkt, als bei einem Buche aus ber jetigsten & zenwart. Nur so Biel seben wir, Mittelpunkt des Menzel'schen Buches ist nicht mehr die Idee der Runft. Menzel sucht viel eher bas Verhaltnis bes Lebens ze den Büchern aufzufaffen, einen Organismus in der Schriftwelt zu entbecken, es ist uns manchmal vorgekommen, als betrachte er die Literatur wie eine Vegetation — und da wandelt er mit uns herum und botanisiert, und nennt die Baume bei ihren

Namen, reißt Bige über die größten Gichen, riecht humoriftisch an jedem Tulpenbeet, kufft jede Rose, neigt sich freundlich zu einigen befreundeten Biesenblumchen, und schaut dabei so klug, daß wir fast glauben möchten, er höre das Gras wachsen. dererseits erkennen wir bei Menzel ein Streben nach Wissenschaftlichkeit, welches ebenfalls eine Tendenz unferer neuesten Zeit ist, eine jener Tendenzen, wodurch sie sich von der früheren Kunftperiode unterscheidet. Wir haben große geistige Eroberungen gemacht, und die Wissenschaft soll sie als unser Eigenthum sichern. Diese Bedeutung derselben hat sogar die Regierung in einigen deutschen Staaten anerkannt, absonderlich in Preußen, wo die Namen Humboldt, Hegel, Bopp, A. W. Schlegel, Schleiermacher 2c. in solcher Hinficht am schönsten glänzen. Dasselbe Streben hat sich, zumeist durch Einwirkung solcher deutschen Gelehrten, nach Frankreich verbreitet; auch hier erkennt man, daß alles Wiffen einen Werth an und für sich hat, daß es nicht wegen der augenblicklichen Nützlichkeit kultiviert werden foll, sondern damit es seinen Plat finde in dem Gedankenreiche, das wir als das beste Erbtheil den folgenden Geschlechtern überliefern werden." Die Auszüge, welche Heine aus dem Menzel's ichen Buche giebt, setzen den Gedankengang desselben in ein noch helleres Licht. Mit besonderer Absicht werden die Aeußerungen Menzel's über den politischen Kampf der Gegenwart hervorgehoben, welche in dem dunklen Gewirr der Parteien nur Einen Hauptgegenfaß, den zwischen Liberalismus und Gervilismus, erkennen: "Die liberale Partei ist diejenige, die den politischen Charafter der neueren Zeit bestimmt, während die sogenannte servile Partei noch wesentlich im Charakter des Mittelalters handelt. Der Liberalismus schreitet daher in demfelben Maße fort wie die Zeit selbst, oder ist in dem Maße gehemmt, wie die Vergangenheit noch in die Gegenwart herüber dauert. Er entspricht dem Protestantismus, sofern er gegen das Mittelalter protestirt, er ift nur eine neue Entwickelung des Protestantismus im weltlichen Sinn, wie der Protestantismus ein geiftlicher Protestantismus war. Er hat seine Partei in dem gebildeten Mittelftande, während der Servilismus die seinige in der vornehmen und in der roben Maffe findet. Dieser Mittelftand schmilzt all-

mählich immer mehr die starren Arhstallisationen der mittelalterlichen Stände zusammen. Die ganze neuere Bildung ist aus dem Liberalismus hervorgegangen oder hat ihm gedient, sie war die Befreiung von dem kirchlichen Antoritätsglauben. Die ganze Literatur ist ein Triumph des Liberalismus, denn seine Feinde sogar mussen in seinen Wassen fechten. Alle Gelehrte, alle Dichter haben ihm Vorschub geleistet, seinen größten Philosophen aber hat er in Fichte, seinen größten Dichter in Schiller gefunden." Indem heine der Begeifterung Menzel's für Schiller ihr volles Recht zuerkennt, protestiert er doch andererseits gegen jeden Versuch, den Werth Goethe's zu Gunsten Schiller's herabäudrücken, und spottet über die Menzel'sche Lehre, daß Goethe kein Genie, sondern nur ein Talent sei. "Woher aber," fragt er weiter, kommt diese Harte gegen Goethe, wie sie uns hie und da sogar bei den ausgezeichnetsten Geistern bemerkbar geworden? Bielleicht eben weil Goethe, der Nichts als primus inter pares sein sollte, in der Republik der Geister zur Tyrannis gelangt ist, betrachten ihn viele große Geister mit geheimem Groll. Sie sehen in ihm sogar einen Ludwig XI., der den geistigen hohen Abel unterdrückt, indem er den geistigen Tiers état, die liebe Mittelmäßigkeit, empor hebt. Sie sehen, er schmeichelt den respektiven Korporationen der Städte, er sendet gnädige Sandschreiben und Medaillen an die "lieben Getreuen". und erschafft einen Papieradel von Hochbelobten, die sich schon viel höher dunken, als jene wahren Großen, die ihren Abel, eben fo gut wie der König felbst, von der Gnade Gottes erhalten, oder, um whiggisch zu sprechen, von der Meinung des Volkes. Aber immerhin mag Dieses geschehen. Sahen wir doch jungst in den Fürstengrüften von Westminfter, daß jene Groken, Die, als sie lebten, mit den Königen haderten, dennoch im Tode in der königlichen Nähe begraben liegen — und so wird auch Goethe nicht verhindern können, daß jene großen Geister, die er im Leben gern entfernen wollte, dennoch im Tode mit ihm zusammen kommen und neben ihm ihren ewigen Plat finden im Bestminfter der deutschen Literatur. — Die brütende Stimmung unzufriedener Großen ist ansteckend, und die Luft wird schwül. Das Princip ber Goethe'schen Zeit, die Runstidee, entweicht, eine neue Zeit

mit einem neuen Principe steigt auf, und, seltsam! wie das Menzel'sche Buch merken lässt, sie beginnt mit Insurrektion gegen Goethe. Vielleicht fühlt Goethe selbst, daß die schöne objektive Welt, die er durch Wort und Beispiel gestiftet hat, nothwendiger Weise zusammen sinkt, so wie die Kunstidee allmählich ihre Herrschaft verliert, und daß neue frische Geister von der neuen Idee der neuen Zeit hervorgetrieben werden, und gleich nordischen Barbaren, die in den Süden einbrechen, das civilifierte Goethenthum über ben haufen werfen und an beffen Stelle das Reich der wildesten Subjektivität begründen. Daher das Bestreben, eine Goethe'sche Landmiliz auf die Beine zu bringen. Die olten Romantifer, die Sanitscharen, werden zu regulären Truppen zugestutt, muffen ihre Keffel abliefern, muffen die Goethe'sche Uniform anziehen, muffen täglich exercieren. Die Rekruten lärmen und trinken und schreien Bivat, die Trompeter blasen — Wird Kunft und Alterthum im Stande sein, Natur und Sugend zurückzudrängen? . . Wir können nicht umhin aus-drücklich zu bemerken, daß wir unter "Goethenthum" nicht Goethe's Werke verstehen, nicht jene theuern Schöpfungen, die vielleicht noch leben werden, wenn längst die deutsche Sprache schon gestorben ist und das geknutete Deutschland in slavischer Mundart wimmert; unter jenem Ausdruck verstehen wir auch nicht eigentlich die Goethe'sche Denkweise, diese Blume, die im Miste unserer Zeit immer blühender gedeihen wird, und sollte auch ein glühendes Enthusiastenherz sich über ihre kalte Behag-lichkeit noch so sehr ärgern; mit dem Worte "Goethenthum" deuteten wir oben vielmehr auf Goethe'sche Formen, wie wir sie bei der blöden Süngerschar nachgeknetet finden, und auf das matte Nachpiepsen jener Weisen, die der Alte gepfiffen. die Freude, die dem Alten jenes Nachkneten und Nachpiepsen gewährt, erregte unsere Klage. Der Alte! wie zahm und milde ist er geworden! Wie sehr hat er sich gebessert! wurde ein Ni-colait sagen, der ihn noch in jenen wilden Sahren kannte, wo er den schwülen "Werther" und den "Götz mit der eisernen Hand" schrieb. Wie hübsch manierlich ist er geworden, wie ist ihm alle Roheit jest fatal, wie unangenehm berührt es ihn, wenn er an die frühere reniale himmelfturm ide Zeit erinnert

wird, oder wenn gar Andere, in seine alten Fußstapfen tretend, mit demselben Uebermuthe ihre Titanen-Flegeljahre austoben! Sehr treffend hat in dieser hinsicht ein geistreicher Ausländer unseren Goethe mit einem alten Räuberhauptmanne verglichen, der sich vom Handwerke zurückgezogen hat, unter den Honoratioren eines Provinzialstädtchens ein ehrsam bürgerliches Leben führt, bis aufs Kleinlichste alle Philistertugenden zu erfüllen strebt, und in die peinlichste Verlegenheit gerath, wenn zufällig irgend ein wüster Baldgesell aus Kalabrien mit ihm zusammen trifft und alte Kameradschaft nachsuchen möchte." — "Ich lese jest den vierten Band von Goethe's und Schiller's Briefwechsel," schreibt Heine zwei Sahre später an Varnhagen 180), "und wie gewöhnlich mache ich Stilbeobachtungen. Da finde ich wieder, daß Sie nur mit dem früheften Goethe, mit dem Werther-Goethe, Aehnlichkeit im Stil haben. Ihnen fehlt ganz die spatze Kunstbehaglichkeit des großen Zeitablehnungsgenies, der fich selbst letter Zweck ist. Er beherrscht seinen Stoff, Sie bezwingen Abrundung, Helldunkel, Perspektive der Zwischensätze, mechanisches Untermalen der Gedanken, Dergleichen kann man von Goethe lernen — nur nicht Mannlichkeit. Es ist noch immer meine fire Ibee, daß mit der Endschaft der Kunstperiode auch das Goethenthum zu Ende geht; nur unsere afthetisterende, philosophierende Kunstfinnzeit war dem Aufkommen Goethe's gunftig; eine Zeit der Begeifterung und der That kann ihn nicht brauchen. Aus jenem vierten Brieffammlungstheil fah ich tlar, wie ingrimmig er die Revolution haffte, er hat in dieser hinsicht un-gunstig auf Schiller eingewirkt, den er vielleicht am Ende zum Mitaristokraten gemacht hätte. Wgl. seine Verhöhnung Posselts, Campe's, des Bürgerdiploms, das Schiller aus Frankreich er hielt, u. f. w." — Wenn wir mit folchen Aeußerungen Die Worte des an früherer Stelle (S. 399) mitgetheilten Briefes an Mofer vom Sommer 1825 zusammenhalten, so wird uns der spätere Scherz Heine's (Bd. VI, S. 86), daß seine Oppofition wider Goethe nur dem "Neid" entsprungen fei, nicht irre führen. Beine, Borne und Menzel wurden zu ihren Angriffen gegen die Person Goethe's ursprünglich durch eine und dieselbe demokratische Tendenz bestimmt; sie vermifften in feinen

Schöpfungen jedes warme Interesse für das freiheitliche Streben der Gegenwart, und nicht mit Unrecht wiesen sie darauf hin, daß die gestissentliche Abwendung der Kunst von den Ansprücken der wirklichen Welt einen nachtheiligen Einfluß auf die politische Entwicklung des Volkes übe. Nach der Julirevolution freilich gingen die Ansichten und Wege der Schriftsteller, welche jetzt in ihrer herben Beurtheilung Goethe's und in so manchen anderen Dingen leidlich spumpathisserten, weit auseinander: in Menzel trat das christlich-germanische Princip, in Börne der einseitig starre Republikanismus mit rückschsloser Schärfe hervor, und auch Goethe wurde von Sedem der Beiden mit ihren kleinlich beschränkten Maßstäben gemessen — dem Einen schien er nur noch ein "sentimental-frivoler Selbstvergötterer", ein "ästhetischer Seliogabalus", ein "Nachässer des Fremden", dem Andern ein serviler Fürstenknecht, — während Heine über den menschlichen Eitelkeiten und Schwächen des Greises niemals die unsterbliche Größe des Dichters vergaß, die Verdienste Desselben mit aufrichtiger Bewunderung ins Licht stellte, und seinen gelegentlichen Tadel der Goethe'schen Kunstrichtung fortan in die mildeste Form kleidete. —

"Hüten Sie sich, in München mit den Pfassen zu kollidieren," waren die letzten Worte, welche Börne dem Dichter der "Reisebilder" beim Abschiede von Frankfurt ins Ohr slüsterte. Ueber Peidelberg, wo er den dort studierenden geistvollen Wigling Detmold kennen lernte, nach Stuttgart reisend, erfuhr Peine in letztgenannter Stadt, daß der Baron Cotta zur Zeit abwesend sei, ihn aber in München erwarte. Er kürzte daher seinen Aufenthalt so viel wie möglich ab, und machte nur, wie er Börne versprochen, Wolfgang Menzel's Bekanntschaft, ohne Gustav Schwab oder irgend ein anderes in Stuttgart lebendes Mitglied der schwäbischen Dichterschule aufzusuchen.

In der letten Novemberwoche 1827 traf Heine in München ein, wo Cotta, den Geschäfte nach Stuttgart riefen, seiner bereits mit Ungeduld harrte. Johann Friedrich Freiherr Cotta von Cottendorf stand damals im vierundsechzigsten Lebensjahre. Trotz seines vorgerückten Alters hatte er sich jene jugendliche Arbeitstraft und fast immer vom Glück gekrönte Unternehmungslust

bewahrt, vermittelst derer er sich aus den reduciertesten Verhältnissen zum ersten Buchhändler Deutschlands empor geschwungen. Durch eine reguläre Gymnafial und Universitätsbildung — er hatte erft Theologie, dann Mathematik und Zurisprudenz studiert und eine Zeitlang in Tübingen als Hofgerichtsabvokat praktisiert war seinen trefflichen Anlagen die Basis vielseitiger Reuntnisse zu Theil geworden, die er nicht allein bei seinen buchhändlerischen Operationen, sondern auch in seiner politischen Laufbahn mit Erfolg verwerthete. Es mag richtig sein, wie von überftrengen Beurtheilern seines Verhaltens in der frangofischen Zeit bemerkt worden ist, daß sein Patriotismus sich mehr auf die Wahrnehmung der Partikularinteressen seines engeren Vaterlandes, als auf die Förderung der nationalen Macht und Unabhängigkeit des deutschen Reiches wandte — aber Wer dürfte ihm einen Vorwurf daraus machen, dass er in seinem staatsmannischen Verhalten ben überwältigenden Zeitumständen Rechnung trug, und einem Lande, dessen Herrscher als Vafall Napoleon's eine so traurige Rolle spielte, nach besten Kräften im Einzelnen zu nüten suchte? Schon 1799 unterhandelte er im Auftrag der würtembergischen Stände zu Paris einen Separatfrieden für Würtemberg, der freilich später nicht ratificiert ward. Seit dem Sahre 1811 zum würtembergischen Landstand erhoben, vertrat er als Solcher 1815 mit Bertuch die Sache ber deutschen Buchhändler auf dem Wiener Kongresse. Seine nachmalige Thätigkeit als Abgeordneter auf dem würtembergischen Landtage und als Vicepräsident der zweiten Kammer bot ihm mehrfach Gelegenheit, seine Stimme muthvoll für die Abschaffung veralteter Mißbräuche in Kirche und Staat zu erheben; u. A. sprach er sich wiederholentlich mit fraftigem Nachdruck zu Gunften der bürgerlichen und politischen Gleichstellung der Suden aus. Es ist bekannt, dass er 1825 die Dampfschiffsahrt auf dem Bodensee einführte, die er im folgenden Sahre auf dem ganzen Rheinstrome mit den betreffenden Regierungen regulierte. Auch gelang seinen Bemühungen 1828 die Durch-setzung der wichtigen volkswirthschaftlichen Maßregel des Anschlusses von Baiern und Würtemberg an den preußischen Zollverband. Von seinen bedeutungsvollen journalistischen Unternehmungen gebenken wir zunächst der Herausgabe der "Horen",

die ihn, wie mit Schiller, so auch mit Goethe und Herder in dauernden Verkehr brachte. Fast gleichzeitig gründete er die "Politischen Annalen" und die "Allgemeine Zeitung", welch lettere Anfangs in Tübingen und Stuttgart, dann in Ulm, seit 1816 in Augsburg erschien, und ein halbes Sahrhundert hindurch den Rang des angesehensten politischen Journals in Deutschland behauptete. Ebenso vortheilhaft zeichnete sich vor den mittelmäßigen belletriftischen Zeitschriften jener Periode bas 1807 begonnene, mit Geist und Geschick redigierte "Morgenblatt" aus, dem sich später das von Schorn begründete "Kunftblatt" und das eine scharfe Kritik übende "Literaturblatt" zugesellten. Auch Dingler's "Polytechnisches Sournal" ging seit 1820 aus der Cotta'schen Officin hervor. Die Thronbesteigung des Königs Ludwig I. von Baiern, der, voll hochsliegender Pläne, davon träumte, seine Residenz zum Mittelpunkte deutscher Kunst, Literatur und Wissenschaft zu gestalten, veranlasste den unermüdlichen Geschäftsmann, 1826 auch in München eine literarisch-artistische Anstalt als Filiale seiner Stuttgarter, Tübinger und Augsburger Firmen zu errichten, und bald darauf zwei neue Zeitschriften, das "Ausland" und das "Inland", ins Leben zu rufen. Der König, welcher sich bei Cotta's häufiger Anwesenheit in München oft und gern mit Demselben unterhielt, begünstigte eifrig diese Unter-nehmungen, die er als ein willkommenes Mittel ansah, Schriftfteller und Runftler von Ruf und Talent nach feiner hauptstadt zu ziehen.

Schon bei der ersten Begegnung mit Heine machte Cotta kein Hehl daraus, daß er nicht bloß für die "Politischen Annalen", sondern gleichfalls für das "Ausland" und das "Morgenblatt", dessen Redakteur, der Dichter Wilhelm Hauff, so eben gestorben war, auf seine thätige Mitwirkung rechne. Er bot ihm vorläusig ein Sahrgehalt von 2000 Gulden an, ohne ihm bestimmte Verpstichtungen in Betress der Art und des Umfangs der von ihm zu liesernden schriftstellerischen Beiträge aufzuerlegen. Aber se mehr sich Heine durch dies vertrauende Entgegenkommen geehrt fand und ze wohlthuender ihn dasselbe berührte, desto ernstlicher zweiselte er bei dem schwankenden Zustande seiner Gesundheit an der Ausdauer seiner Arbeitskraft. Er wünschte

sich erft genauer ben Kreis ber ihm erwachsenben Thätigkeit anzusehn und die Einwirfung des verrufenen Munchener Klimas auf seine Ropfnerven zu erproben, bevor er sich auf langere Zeit bande. Einstweilen verpflichtete er sich baber nur auf ein halbes Sahr, und versprach, für jedes heft ber "Annalen" einen Auffat ans eigener Feder zu liefern, auch nach Rraften bas "Ansland" und das "Morgenblatt" mit Beiträgen zu bedenken. Bas er in den genannten Sournalen während der Frühlingsmonate 1828 drucken ließ, beschränkte sich, außer den nachmals im vierten Bande der "Reisebilder" zusammengestellten "Englischen Fragmenten", auf den vorhin erwähnten Auffat über Menzel's "Deutsche Literatur" und einen Bericht über bie erste Aufführung von Michael Beer's "Struensee". Für diese Arbeiten und die mit Lindner geführte Rebaktion ber "Annalen" bezog er vor Sanuar bis Suni 1828 ein Gesammthonorar von 100 Karolin Die Liberalität Cotta's in Geldsachen und , die zuvorkommende Bereitwilligkeit, mit welcher er auf Beine's Buniche und Borschläge einging, trugen Biel dazu bei, das Berhältnis zwischen den beiden Männern zu einem ungemein freundlichen zu geftalten Der Dichter rechnete es dem gentilen Buchhandler hoch an, das er mit Demfelben niemals um den honorarbetrag für feine Arbeiten zu feilschen brauchte. In der Korrespondenz mit Merdel finden fich zahlreiche ärgerliche Aeußerungen über Campe's "Knickrigkeit", während die Generosität Cotta's aufs glanzendfte belok wird: "Campe weiß nie zur rechten Zeit ein paar lumpige Louisd'or wegzuwerfen; Dieses sollte er von Cotta lernen . . . Glaub mir, Diefer ist ein nobler Mensch. Er läfft ben Schrift. fteller leben und will nicht auf Deffen Roften typographisch glanzen. Sehe ich, was Cotta für die Gedichte von Uhland und Platen thut, oder beffer gesagt für die Dichter selbst, so muß ich mich vor mir selber schämen." "Cotta läfft auch auf schlechten Billard spielen," scherzt Beine in einem späteren Briefe an Merdel, mit Anspielung auf das graue Fließpapier der meisten Cotta'schen Verlagsartikel damaliger Zeit; "aber Wer gut spielt, hat mehr Nugen davon." Und ein andermal schreibt ex 200): Bas das Bezahltwerden betrifft, so bin ich wie eine Röchin, die fehr zartfühlend die Bemerkung macht, daß sie in ihrem Dienst

weniger auf Gelb sabe, als auf gute Behandlung." Auch die Gemahlin Cotta's, eine aufrichtige Bewunderin des "Buches der Lieber", machte auf Heine ben angenehmsten Eindruck, und es freute ihn, sich ber liebenswürdigen Dame durch Einsendung poetischer Beiträge für das unter ihren Auspicien erscheinende "Taschenbuch für Damen" gefällig zu erweisen. Nach dem am 29. December 1832 erfolgten Tode des Freiherrn bewahrte Heine Demfelben das pietatvollfte Andenken, und noch im Sahre 1852 schrieb er aus seiner Matrazengruft in der Rue d'Amsterdam dem Sohne seines "alten vielgeliebten Cotta (Bd. XXI, S. 273): "Durch meinen körperlichen Zustand abgesperrt von den Genüffen der Außenwelt, suche ich jest Erfat in ber traumerischen Guße ber Erinnerungen, und mein Leben ift nur ein Zurückgrübeln in die Vergangenheit: da tritt oft vor meine Seele das Bild Ihres seligen Vaters, des wackern würdigen Mannes, der mit der vielseitigsten deutschen Ausbildung einen in Deutschland seltenen praktischen Sinn verband, der so brav und so ehrenfest war, auch so höflich, ja hof-männisch höflich, so vorurtheilsfrei, so weitsichtig, und der bei seinen großen Verdiensten um die geistigen wie materiellen Interessen des Vaterlandes dennoch von einer so rührenden Bescheidenheit war, wie man sie nur bei alten braven Soldaten zu sinden pflegt. Das war ein Mann, Der hatte die Hand über die ganze Welt! so ungefähr, glaube ich, äußert sich ber Schneider Zetter über Karl V. in Goethe's Egmont." —

Als Heine nach München kam, trug die Stadt nicht entfernt ihren heutigen Charakter. Der halb mittelalterliche, bunt abwechselnde Anblick ihrer äußern Erscheinung bildete einen auffallenden Kontrast zu den langen, breiten, schnurgeraden Häuserreihen Berlin's, und Heine versehlte nicht, diesen Gegensat, von dem er aufs wohlthuendste berührt ward, in seiner gewohnten draftischen Art hervorzuheben. "München nämlich," schreibt er (Bd. II, S. 13 ff.), "ist eine Stadt, gebaut von dem Volke selbst, und zwar von auf einander folgenden Generationen, deren Geist noch immer in ihren Bauwerken sichtbar, so das man dort, wie in der Herenscene des Macbeth, eine chronologische Geisterreihe erblickt, von dem dunkelrothen Geiste des Mittelalters, der geharnischt aus gothischen Kirchenpforten hervor tritt, bis auf den

gebilbet lichten Geift unserer eigenen Zeit, ber uns einen Spiegel entgegenhält, worin Seder sich selbst mit Bergnügen anschant. In dieser Reihenfolge liegt eben das Versöhnende: das Barbarische empört uns nicht mehr, und das Abgeschmackte verletzt uns nicht mehr, wenn wir es als Anfänge und nothwendige Uebergange betrachten. Wir find ernft, aber nicht unmuthig bei dem Anblid jenes barbarischen Doms, der sich noch immer in stiefelknechtlicher Geftalt über die ganze Stadt erhebt und die Schatten und Gespenster des Mittelalters in seinem Schofe verbirgt. Mit eben so wenig Unmuth, ja sogar mit spaßhafter Rührung, betrachten wir die haarbeuteligen Schlöffer der späteren Periode, die plump deutschen Nachäffungen der glatt französischen Unnatur, die Prachtgebäude der Abgeschmacktheit, toll schnörkelhaft von außen, von innen noch putiger dekoriert mit schreiend bunten Allegorien, worauf die seligen hohen Herrschaften abkonterfeit sind: die Ravaliere mit rothen, betrunken nüchternen Gesichtern, worüber die Allongeperucken wie gepuderte Löwenmähnen herabhängen, die Damen mit steifem Toupet, stählernem Korsett, das ihr ben zusammenschnurte, und ungeheurem Reifrock, der ihnen besto mehr prosaische Ausdehnung gewährte. Wie gesagt, dieser Anblick verstimmt uns nicht, er trägt vielmehr dazu bei, uns die Gegenwart und ihren lichten Werth recht lebhaft fühlen zu lassen, und wenn wir die neuen Werke betrachten, die sich neben den alten erheben, so ist's, als würde uns eine schwere Perücke vom Haupte genommen und das Herz befreit von stählerner Fessel. Ich spreche hier von den heiteren Kunfttempeln und edlen Pallaften, die in kubner Fülle hervorbluhen aus dem Geifte Klenze's, des großen Meifters." Benn heine ein Sahrzehnt später Munchen wiedergesehen und die glänzende Metamorphose gewahrt hätte, durch welche König Ludwig das als Kronprinz in Rom gegebene Versprechen wahr gemacht: "Ich will aus Munchen eine Stadt schaffen, die Deutschland fo zur Zierde gereichen foll, daß Reiner Deutschland kennt, wenn er nicht München gesehen hat," so würde auch hier wohl die Bemerkung nicht ausgeblieben sein, daß die neu erstandene Pracht dem Eigenwillen eines Einzelnen entsprossen sei und wenig Kunde gebe von der Denkweise der Menge. Auch damals schon, wo der kunstsinnige König erst seit zwei Sahren zur Regierung

gelangt, und von den in Angriff genommenen großartigen Schöpfungen Klenze's noch keine einzige vollendet war, lautete Heine's Urtheil über die Anfänge und Uebergänge jener Zeit keineswegs immer so milde wie in der angezogenen Stelle. Mit dem beißendsten Spotte persiffliert er vielmehr schon in der "Reise von München nach Genua" (Ebd., S. 18 ff.) die Bestrebungen des Königs, seine Residenz in ein "neues Athen" umzuwandeln, und malitiös genug belehrt er den Berliner Philister, der so unhöflich ist, alles attische Salz bei den biertrinkenden Neu-Atheniensern zu vermissen, daß sie erst junge Anfänger seien, deren große Geister, ja deren ganzes gebildetes Publikum noch nicht danach eingerichtet, sich in der Nähe sehen zu lassen. "Es ist Alles noch im Entstehen, und wir sind noch nicht komplet. Nur die untersten Fächer, lieber Freund," fügt der Schalk hinzu, "sind erst besetzt, und es wird Ihnen nicht entgangen sein, daß wir z. B. an Eulen, Spkophanten und Phrynen keinen Mangel haben. Es sehlt uns nur an dem höheren Personal . . . was uns aber an Quantität fehlt, Das ersetzen wir durch Qualität. Wir haben nur einen großen Bildhauer, — aber es ist ein "Löwe!" Wir haben nur einen großen Redner, aber ich bin überzeugt, das Demosthenes über den Malzaufschlag in Attika nicht so gut donnern konnte. Wenn wir noch keinen Sokrates vergiftet haben, so war es wahrhaftig nicht das Gift, welches uns dazu fehlte. Und wenn wir noch keinen eigentlichen Demos, ein ganzes Demagogenvolk besitzen, so können wir doch mit einem-Prachteremplare dieser Gattung, mit einem Demagogen von handwerk aufwarten, der ganz allein einen ganzen Demos, einen ganzen haufen Großschwätzer, Maulaufsperrer, Poltrons und sonstigen Lumpengesindels aufwiegt."

Allerdings war es eine originelle, von den Zeitgenossen kaum nach ihrer vollen Bedeutung gewürdigte Aufgabe, die sich König Ludwig gestellt. Obwohl er in den napoleonischen Kriegen mit Auszeichnung auf Seiten der Franzosen gekämpft hatte, war er doch im Grunde seines Herzens von der wärmsten Begeisterung für den Glanz und die Herrlichkeit des deutschen Geistes durchdrungen. Schon als Züngling versenkte er sich mit Eiser in das Studium der Geschichte der deutschen Borzeit, die deutsch-

thumelnden Bestrebungen der burschenschaftlichen Romentit nach den Freiheitskriegen weckten in seinem poetisch gestimmten Gemuthe einen lauten Wiederhall, und nur aus solcher Extravaganz des Patriotismus lässt es sich erklären, wenn er dem aus französischem Kanonenerz gegoffenen Obelisten, welchen er den dreißigtausend im russischen Feldzug umgekommenen Baiern in seiner Hauptstadt errichtete, die abenteuerliche Inschrift gab: "Auch sie starben für des Vaterlands Befreiung". Vor Allem war es jedoch die deutsche Kunst, an der seine Seele mit glühender Leidenschaft hing, und deren Wiedererweckung er durch sein Beispiel mit unermudlicher Energie beförderte. Wie unfere Dichtkunst sich unlängst im kastalischen Quell hellenischer Schönheit zu neuem Leben verjüngt hatte, so wandten nun auch die Meister der bildenden Kunst ihr Auge den hehren klassischen Vorbildern zu, und feierten auch auf plastischem Gebiete die Vermahlung des Faust mit der Helena. Von diesem Gesichtspunkte betrachtet, stand das Münchener Kunsttreiben unzweifelhaft auf der Sobe des äfthetischen Entwicklungsganges der neuen Zeit. Wie gering einstweilen die Anregung und das Verständnis sein mochten, die es auf der unmittelbaren Stätte seines Wirkens, im bairischen Volke, fand: die genialen Schöpfungen eines Klenze und Cornelins trugen den Ruhm der wieder erwachten deutschen Architektur und Malerei weit über Baiern hinaus, und bas Beispiel bes Königs Ludwig, der sich in großartigem Maße zum Schirmherrn der Kunste aufwarf, spornte andere deutsche Fürsten, vor Allem ben Kronprinzen von Preußen, zu edler Nachahmung an. Auch Heine verdankte den Eindrücken seines Münchener Aufenthalts und dem Verkehr mit ben Malern und Bildhauern, die in großer Zahl dort zusammen strömten, seine erste nähere Bekanntschaft mit den Meisterwerken ber bildenden Kunst, die ihm bis dahin ein wenig vertrautes Gebiet gewesen. Hamburger Architekt, herr Friedrich Stammann, welcher berzeit in München seine Studien machte und öfters mit Beine zusammen traf, erzählt uns, daß Letterer Anfangs auf die jungen Maler, welche fic seines geiftvollen Umgangs erfreuten, ziemlich hochmuthig herabsah, und sich manchen boshaften Wis über ihre Bestrebungen erlaubte. Eines Tages wollte er ihnen sogar ernsthaft die Inferiorität ihrer Runft im Vergleiche mit der Dichtkunft beweisen. "Gin Lieb, eine

Tragodie wirkt unmittelbar auf die Herzen der Menge," so lau-tete seine wunderliche Deduktion; "ihr dagegen bedürft des fremden Vermittlers, eure großen historischen Bilder und Allegorien sprechen nur wenige auserlesene Kunstkenner an, und euer Ruhm liegt in den Händen des Schriftstellers, der eure Intentionen erst dem Publikum klar machen, die Hieroglyphenschrift eures Pinsels aller Welt deuten muß." Ein muthwilliges Gelächter unterbrach den Redner. Während Dieser die Abhängigkeit des Malerruhms von der wohlwollenden Kommentierung des Schriftstellers behauptete, hatte ein begabter Kunstjünger schweigend eine unbarmherzige Karikatur Heine's auf ein Blatt Papier gezeichnet, und hielt die Stizze jest triumphierend empor. Mit ärgerlicher Verlegenheit betrachtete Heine dies schlagende Argument, daß dem Maler doch unter Umständen auch einige Macht über den Dichter gegeben sei, und er hütete sich in Zukunft, durch so thorichte Aeußerungen eine felbständige Schwesterkunft berabzuwürdigen. Fleißig besuchte er fortan die Gemäldegalerie, und mit seiner zunehmenden Kenntnis der reichen Kunstschäße stieg seine Hochachtung und Bewunderung der Malerei, obschon er im All-gemeinen der von Cornelius und seinen Nachfolgern eingeschlagenen Runstrichtung nicht zugethan war, und alle heitere Lebensfreudigkeit in derselben vermisste (Bd. II, S. 151 ff.).

Kurz nach seiner Ankunft in München wurde heine von einer ernstlichen Krankheit befallen, die ihn mit schwermüthigen Todesgedanken erfüllte. Er befürchtete, daß ihn eben jest, wo er berühmt geworden, das Schicksal Körner's, hauffs, Wilhelm Müller's und so manches andern vielversprechenden Schriftstellers, frühes hinsterben, ereile. "Wenn ich kränker werde," schrieb er an Campe (Bb. XIX, S. 323), "ordne ich meine Papiere und adressiere sie an Sie für den Fall meines Absterbens. Dann geben Sie solche heraus, und das honorar soll meine irdischen Schulden hienieden decken!" Auch in den Briefen an Merckel und Varnhagen klagte er über den schlechten Einfluß des Münchener Klimas auf seine Gesundheit, und in den ersten Wochen lebte er in stiller Zurückgezogenheit von allem geselligen Verkehr. Später jedoch änderte sich Dies, er bezog eine elegante Wohnung im Rechberg'schen Palais auf der Hundskugel, Cotta's und

Barnhagen's Empfehlungen erschlossen ihm die Cirkel der haute volée, und in einem Schreiben an den letztgenannten Freund bezeichnet er seine socialen Verhältnisse als sehr heiter und liebenswerth <sup>171</sup>): "Ich lebe als grand seigneur, und die 5½ Menschen hier, die lesen können, lassen mir auch merken, daß sie mich hochschätzen. Vunderschöne Weiberverhältnisse — indessen diese befördern weder meine Gesundheit, noch meine Arbeitslust. Am liebsten bin ich unter jungen Malern, die besser aussehen, als ihre Bilder." Auch an Moser schrieb er nach der Abreise von München, daß er dort ein köstliches Leben geführt und mit Freu-

ben auf immer dahin zurudkehren möchte 172).

Ueber Beine's Thatigkeit für die "Neuen politischen Anna len" ist nicht sonderlich viel Rühmliches zu berichten. Als er den wiederholten Anträgen Cotta's nachgab, hatte er freilich an Varnhagen geschrieben 173): "Ich habe diese Redaktion angenommen, weil ich überzeugt war, Sie sind nicht bloß damit zufrieden. sondern auch darüber erfreut. Die Tendenz sehen Sie wohl voraus... Noch bin ich jung, noch hab' ich keine hungernde Frau und Kinder — ich werde daher noch frei sprechen." Schon im ersten Briefe aus München heißt es jedoch 174): "Die Annalen sollen mir wenig Mühe machen," und in der That lieferte Heine für dieselben fast nur jene flüchtigen Aufzeichnungen seiner Reise nach England, welche erft später, bei ihrer Veröffentlichung in Buchform, durch hinzufügung mehrerer neuen Kapitel eine beftimmtere politische Färbung erhielten. Es hatte ben Anschein, als ob er sich einstweilen der größten Mäßigung bestrebe und jede schroffe Aeußerung über die heimische Tagespolitik vermeide, um sich nicht die Möglichkeit einer Staatsanftellung zu ver-Anfangs überließ er seinem weit alteren Mitredakteur, sperren. dem Dr. Friedrich Ludwig Lindner, einem Zugendfreunde Rahel's, der am 23. Oktober 1772 zu Mitau geboren war und am 11. Mai 1845 in Stuttgart starb, ausschließlich die Leitung des Blattes und die Abfassung der redaktionellen Noten, mit welchen die Abhandlungen der Mitarbeiter häufig begleitet wurden. Beine bestand jedoch auf Unterzeichnung dieser Noten mit einer deutlich erkennbaren Namenschiffre, seit er sich im vierten Sefte des 26sten Bandes der "Annalen" (S. 365) zu der Erklärung

veranlasst sah, daß eine redaktionelle Anmerkung im vorigen Heft (S. 227), welche gegen die Hegel'sche Schule gerichtet war und behauptete, es werde in ihr die Philosophie in der Sprache des Wahnwitzes vorgetragen, "weder aus seiner Feder, noch aus seiner Gesinnung geflossen" sei. Schon früher hatte er mit seinem Mitherausgeber eine kleine Differenz gehabt, als Dieser an Heine's stark bonapartistischer Kritik des Walter Scott'schen Buches über Napoleon Anstoß nahm. Heine ließ sich aber diesmal zu keiner Milderung der Ausdrücke bewegen. "Es kommt hier auf Gesinnungen an," schrieb er dem Dr. Linduer 170); "und da darf man keine Rücksichten hegen. Frauen zeichnen sich aus durch Schönheit und Anmuth; Männer durch Sesinnungen. Freilich — ehrlich gestanden — liebe ich auch die ausgezeichneten Frauen mehr als die ausgezeichneten Männer, und
— noch ehrlicher gestanden — ich möchte nicht einmal ein Mann sein, wenn man den Frauen gefallen könnte, ohne ein Mann zu sein, ein Mann von Gesinnung, Grundsat, Festigkeit, Unbestech-lichkeit, Unerschrockenheit und dergleichen Erschrecklichkeiten mehr, mit welchen ich die Ehre habe zu sein 2c." Daß es mit diesem scherzhaften Trumpfen auf politische Sesinnung in Wirklickkeit nicht sehr ernst gemeint war, bestätigen uns die Worte eines Briefes an Varnhagen, dessen Fran tadelnd an Heine geschrieben hatte, daß man in seiner Recension des Walter Scott'schen Buches die Einflüsterung bonapartistischer Freunde heraus höre. "Frau von Varnhagen hat ganz Recht," antwortete Heine <sup>175</sup>), "in Dem, was sie über Napoleon sagt. Er hätte nie sich den Freuden der Societät hingeben dürsen, das freundliche Lächeln der Societät zieht alle Kraft aus der Brust des Mannes, wie der Magnetberg alles Eisen aus dem nahenden Schiffe zieht. Aber was will Frau von Varnhagen von mir? Ich bin ja kein Napoleon. Ich denke nicht einmal daran, Pankow zu erobern, viel weniger die Welt. Meine ganze Eroberungssucht beschränkt sich vielleicht auf 10 bis 11 Herzen. Ich bin ja ein Mensch, der zu seinem Vergnügen lebt. Ich könnte den Tod aufladen durch eine Vergleichung mit Napoleon — ich kann schon jetzt nicht mehr so gut schlafen wie sonst, seit ich weiß, daß ein junger Maler mich in eine fürchterliche Schlacht hinein gemalt hat. Nun stehe ich auf dem Bild in Lebensgefahr — und Wer steht mir dafür, daß nicht mal so eine gemalte Flinte losgehen kann, und mein wirklicher Leib sympathisch mitfühlt, wenn der

gemalte durchlöchert wird?"

Man wird einräumen muffen, daß ein Schriftsteller, ber jede Zumuthung der Uebernahme eines politischen Martyriums mit so selbstverhöhnendem Spotte zurückwies, geringe Naturanlage zum Volkstribunen besaß. In einem Briefe an Cotta vom November 1828 bekennt er zudem offen 170), daß weder seine politischen Kenntnisse, noch seine Schreibart ihn zum Redakteur eines politischen Sournals geeignet machten, und mit eben so naiver Aufrichtigkeit äußert er gegen Merckel (Bd. XIX, S. 324) über seine Auffate für die "Annalen": "Meine Finanzen sind zerrüttet, ich habe Schulden, will diesen Sommer wieder ins Bad, und wenn ich von Cotta, der reichlich für mich sorgt, so viel Geld nehme, muß ich auch Etwas liefern. Drum sollen in jedem Heft der Annalen' wenigstens ein paar Blätter aus meiner Feder kommen. Auch liegt viel Renommage zum Grund: ich zeige der Welt, daß ich etwas Anderes bin, als unsre sonettierenden Almanachspoeten." Das sind unzweifelhaft sehr subjektive Beweggrunde zur Oppositionsschriftstellerei, die mit dem aufopfernden Vertreten einer politischen Ueberzeugung Wenig gemein haben. In noch üblerem Lichte erscheint der Umgang, welchen Beine mit dem verrufenen Wit von Dorring pflog, der als achtzehnjähriger Züngling in die phantaftischen Verschwörungsumtriebe der Senenser Burschenschaft verwickelt ge-wesen war, seitdem in England, Frankreich, Italien, Deutschland und der Schweiz eine sehr zweideutige Rolle gespielt hatte, und gleichzeitig von den Regierungen als Carbonaro verfolgt, von den Häuptern der liberalen Partei als geheimer Polizeiagent verächtlich gemieden ward. Mit gerechtfertigter Besorgnis be klagt sich heine, daß Campe einem so unzuverlässigen Subjekte Briefe für ihn anvertraut. "Wussten Sie denn nicht," fragt er halb entrustet (Ebb., S. 319), "daß ich, außer Wein und Theater, keine Berührungspunkte mit Wit haben kann und will?" Und einige Monate später, als Wit auch mit den bairischen Behörden in Kollision gerathen und plöglich von Munchen aus

gewiesen worden war, lefen wir in einem Briefe Beine's an Merckel ben ängstlichen Stoßseufzer: "Wit schreibt mir, Campe habe ihm hierher ein Packet geschickt, worin auch Sachen für mich seien, und ich sollte das Packet auf der Post für ihn in Empfang nehmen. Das thue ich nicht. Desshalb schreibe mir um Gotteswillen! es sind doch keine Briefe für mich darin? doch keine Briefe?" Aus einem fast gleichzeitigen Schreiben an Varnhagen aber ersehen wir, daß heine mit jenem Menschen, den er so tief verachtete, bennoch in charakterlosester Weise, und aus wenig ehrenhaften Motiven, freundschaftlich verkehrte. Die höchst bezeichnende Briefstelle lautet 176): "Wit von Dörring, der Berüchtigte, ist hier. Gott weiß, mit welchem Skandal er endigen wird. Ich hab' ihn persönlich sehr gern, und er kompromittiert mich überall, indem er mich seinen Freund nennt; dadurch aber erlange ich erstens, daß die Revolutionaire von mir sich fern halten, was mir sehr lieb ift; zweitens, daß die Regierungen denken, ich sei nicht so schlimm, und überzeugt sind, dass ich in keiner einzigen schlimmen Verbindung stehe. Ich will ja nur sprechen. Uebrigens ist Wit mein Fouché. Mir kann er nicht schaden, und wenn ich wollte, könnte ich durch ihn schaden, wem ich wollte. Freilich, hätte ich Macht, ließe ich ihn hängen. — Ich glaube, sein Treiben ist heilsam; schon das Princip der Bewegung, sei diese auch feindlich, bringt . . . Ich wurde in Mitten des Briefes unterbrochen. Die Urfache war der famose Wit felbst, der plöglich von hier, ohne Recht und Urtheil, verwiesen worden. Wit ist ein mauvais sujet, und wenn ich Macht hätte, ich ließe ihn hängen. Er hat eine Privatliebenswürdigkeit, die mich oft seinen Charakter vergessen ließ, — er hat mir immer ungemein viel Spaß gemacht, und vielleicht eben desshalb, weil die ganze Welt wider ihn war, hielt ich ihm manchmal die Stange. Das hat Vielen missfallen. In Deutschland ift man noch nicht so weit, zu begreifen, daß ein Mann, ber das Ebelste durch Wort und That befördern will, sich oft einige kleine Lumpigkeiten, sei es aus Spaß ober aus Vortheil, zu Schulden kommen laffen darf, wenn er nur durch diese Lumpigkeiten (d. h. Handlungen, die im Grunde ignobel sind) der großen Idee seines Lebens Nichts schadet, ja daß diese Lumpigkeiten oft fogar

lobenswerth find, wenn sie uns in den Stand fetzen, der großer Idee unfres Lebens desto wurdiger zu dienen. Bur Zeit des Machiavell und jett noch in Paris hat man diese Wahrhei: am tiefsten begriffen. Dieses zur Apologie aller Lumpigkeiten. die ich noch Lust habe, in diesem Leben zu begehen."

So lare politische Grundsate und eine so frivole Zwed. mäßigkeitsmoral nehmen sich freilich befremdend aus auf den Lippen eines Mannes, der nicht ohne Ostentation das Amt eines Stimmführers der öffentlichen Meinung, eines Vorkampfers der burgerlichen Freiheit übernommen hatte. Die allgemeine Berderbnis der Zeit, die Gefinnungslofigkeit und schlaffe Refignation, welche veststoffartig die stagnierende Luft jener Lage erfüllten und selbst die besten Charaktere besleckten, mogen in gewifsem Grade den Schwächen des Einzelnen zur Entschuldigung dienen: bei Alledem aber läfft sich heine's Benehmen von dem Vorwurfe einer bewufften Zweideutigkeit nicht freisprechen. Sublte er fic ernstlich berufen, ein braver Soldat im Befreiungskriege der Menschheit zu sein, dem es gebühre, daß man ihm einst ein Schwert auf den Sarg lege (Bd. II, S. 145); betrachtete a es als die Aufgabe seines Lebens, die Misbräuche in Staat, Rirche und Gesellschaft unerbittlich zu befehden, so muffte a bereit sein, die Folgen seiner Worte und Handlungen zu tragen, und durfte keinesfalls um perfonlicher Bortheile willen mit ben Mächten, die er öffentlich angriff, insgeheim transigieren. er Solches gethan, daß er während seines Aufenthaltes in Dunchen nur allzu geneigt war, die Rolle eines kuhnen Oppositionsschriftstellers mit der Fessel eines Staatsamtes zu vertauschen, dafür liegen in den Briefen an Varnhagen und Cotta, an Schent und Tjutschem leider die gravierendsten Zeugniffe vor. Zunächst, wie wir früher gesehen, war es eine Anstellung in Preußen, die Heine vor Allem erwünscht schien, und zu der ihm Varnhagen verhelfen sollte. "Ich handle," schreibt er in dem-selben Briefe, der die oben angeführten machiavellistischen Grundsätze entwickelt, wie Sie sehen, sehr bedachtsam, und meine Un-besonnenheit ist nur Schein. An dem Tage, wo mein zweiter Theil der Reisebilder ausgegeben wurde, saß ich auf dem englischen Dampfboot, und während man mich in Deutschland zer

reißen wollte, saß ich zu London ruhig hinterm Ofen . . . Ich werde hier sehr ernsthaft, fast deutsch; ich glaube, Das thut das Bier. Oft habe ich eine Sehnsucht nach der Hauptstadt, nämlich Berlin. Wenn ich mal gesund bin, will ich suchen, ob ich dort nicht leben kann. Ich bin in Baiern ein Preuße geworden. Mit welchen Menschen dort rathen Sie mir in Verbindung zu treten, um eine gute Ruckfehr einzuleiten?" Die Antworten Barnhagen's sind uns nicht erhalten, und wir wissen nicht, in wie weit Dieser den Aspirationen seines jungen Freundes auf ein Staatsamt in Preußen Hoffnung gemacht oder ihm die Aussicht auf Erfüllung solcher Wünsche benommen hat. Inzwischen war Heine auf dem besten Wege, in Baiern zu erreichen, was ihm in Preußen fehlschlug. König Ludwig, der sich schon als Kronpring mit freisinnigen Mannern umgeben und seinen Regierungsantritt durch eine Reihe von liberalen Maßregeln inauguriert hatte, dürstete nach dem Ruhm, auch die Lehrstühle der neu errichteten Munchener Universität mit den ausgezeichnetsten Geistern zu besetzen. Er hatte Schelling, Maßmann und mehr als Einen andern Gelehrten, auf den die später zur Herrschaft gelangende ultramontane Klicke mit missgünstigen Augen sah, in seine Hauptstadt berufen; ein Poet, der Dichter des "Belisar", Eduard von Schenk, leitete das Ministerium des Innern — wie sollte nicht Heine sich der Erwartung hingeben, daß auch ihm die Gunst des Protektors aller schönen Künste sich zuwenden werde, falls es ihm gelänge, Deffen Aufmerksamkeit zu erregen? Der König las, wie er sagte, mit Theilnahme die "Politischen Anna-len" (Bd. XIX, S. 324), Heine durfte also annehmen, daß seine Aufsätze über England dem Monarchen schon bekannt waren. Er bat Cotta, Demfelben nun auch die "Reisebilber" und das "Buch der Lieder" in die Hände zu spielen. "Bergeffen Sie nicht," schrieb er bei Uebersendung dieser Bücher am 18. Zuni 1828 177), "fie mitzunehmen, wenn Sie zum Könige gehen; es kame mir auch zu Gute, wenn Sie ihm andeuten wollten: der Verfasser selbst sei viel milder, besser und vielleicht jest auch ganz anders, als seine früheren Werke. Ich denke, der König ist weise genug, die Klinge nur nach ihrer Schärfe zu schäten, und nicht nach dem etwa guten oder schlimmen Gebrauch, der

schon davon gemacht worden. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie überbillig belästige; aber mein hierbleiben hängt so sehr davon ab, und ich bin ja ganz Ihr gehorsamst ergebener H. Heine." Den mächtigsten Fürsprecher fand heine an dem Minister von Schent, mit welchem er durch Michael Beer bekannt geworden, und welcher dem Dichter die bestimmteste Zusicherung gab, Alles ausbieten zu wollen, um ihm eine Prosessur an der Münchener Universität zu erwirken. "Sie gehören zu den Wenigen," betheuert heine in einem aus Florenz datierten Schreiben an Schent vom 1. Oktober 1828 (Bd. XIX, S. 337) "die darauf bedacht waren, meine äußere Stellung zu sichern, und so wahr mir Gott helse, ich hosse, auch der König von Baiern wird es Ihnen einst danken. ich hoffe, auch der König von Baiern wird es Ihnen einst danken. Ich fühle viel Kraft in mir und will sie gern zum Guten anwenden. . . Ich weiß, eben so wenig, wie ich, sind Sie Freund vom Briefschreiben, aber so lange ich nicht la sureté de la sureté habe, wie sich herr von Savigny ausdrückt, so lange ich nicht die Ausfertigung des königlichen Dekrets habe, lebe ich in einer gewissen Unbestimmtheit, die sehr unbequem ist." Das Aushleiben des nerinrochenen Ernennungsbekretes aufüllte einer gewissen Unbestimmtheit, die sehr unvequem 172." Dus Ausbleiben des versprochenen Ernennungsdekretes erfüllte Heine mit steigender Unruhe. Er wandte sich daher von Florenz aus gleichzeitig an einen anderen Freund, den 1803 zu Moskan geborenen Dichter Feodor Iwanowitsch Tjutschew 178), der schon in seinem zweiundzwanzigsten Sahre der russischen Gesandtschaft in München als Attacké beigegeben wurde, und sich dort 1827 mit der verwittweten Frau von Peterson, gebornen Gräfin Bothmer, vermählte. Mit Tjutschew, seiner trefflichen Gemahlin und seiner in herzlichstem Ververmählte. Mit Tjutschew, seiner trefflichen Gemahlin und seiner jungen, anmuthigen Schwester stand Heine in herzlichstem Berkehre; es war also ganz natürlich, dass er sich dieser Verbindung bediente, um sich Gewißheit über den Entschluß des Königs zu verschaffen. Die betreffende Briefstelle (Bb. XIX, S. 340) lautet: "Der Stand meiner Angelegenheit Vetreffs meiner Ernennung zum Professor ist Ihnen bekannt. Es war mit Herm Schenk verabredet, dass ich ihm, sobald ich in Italien angelangt sei, meine Adresse mittheilen solle, damit er mir von dem königslichen Dekret dorthin Kenntnis gebe. In dieser Erwartung schrick ich vor beinahe vier Wochen an Schenk, er möge mir jene Nachricht poste restante nach Florenz senden. Diesen Morgen ans gelangt, eile ich zur Post, und sinde keinen Brief. Ich habe daher einen zweiten Brief an Schenk geschrieben, worin ich ihm angezeigt, daß ich hier bleiben werde, um seine Antwort zu erwarten. Tausend Gründe können die Ursache seines Schweigens sein, aber da er Poet ist, vermuthe ich, daß es die Faulheit, sene Geistesfaulheit ist, die und so arg zuset, wenn wir an unsre Freunde schreiben sollen . . . Einliegend der Brief, den ich an Schenk geschrieben, und den Sie ihm gütigst sogleich übersenden wollen. Besuchen Sie ihn dann ein paar Tage nachher — er weiß, wie sehr Sie mein Freund sind, — sagen Sie ihm, ich hätte Ihnen mitgetheilt, wovon meine Rücksehr nach Deutschland abhängt, und da Sie Diplomat sind, wird es Ihnen leicht sein, den Stand meiner Angelegenheit zu erfahren, ohne daß Schenk ahnt, ich hätte Sie gebeten, mich darüber zu unterrichten, und ohne daß er sich der Pslicht enthoben glaubt, mir selbst zu schreiben. Sie wissen, wie sehr ich Schenk liebe, wie sehr ich von seinem Wohlwollen sur mich überzeugt bin; er ist mehr noch eine große Seele, als ein großer Dichter, er kenut seine Pslichten gegen Pairs des Talents, er weiß, daß die Nachwelt ihn mit Rücksicht hierauf beurtheilen wird — aber er ist bei Alledem ein Staatsmann."

Durch welcherlei Gründe König Ludwig veranlasst ward, die in Anssicht gestellte Unterzeichnung des Ernennungsdektrets Heine's zum Prosessor an der Münchener Universität schließlich doch zu verweigern, ist niemals bestimmt aufgeklärt worden. Sehr möglich, das besonders der Kostenpunkt den Stein des Anstoßes abgab; hatte doch der König, der oft zur Unzeit knauserte, eben zu sener Zeit die Bahl August's von Platen zum außerordentlichen Mitgliede der Münchener Akademie der Wissenschaften nur unter dem Borbehalte bestätigt, daß das Jahrgehalt des grässichen Dichters auf 500 Gulden beschränkt werde 170). Eben so möglich auch, daß, wie Heine annahm (Bd. XII, S. 50), die Einssüsserungen der Pfassenpartei, vor deren Ränken ihn Börne gewarnt, und die allmählich schon eine unheilvolle Macht über den König gewann, ihm in der Gunst des Monarchen geschadet und die wohlmeinende Absicht Schenks vereitelt haben. Es ist unfruchtbar, Bermuthungen darüber aufzustellen, in wie weit Heine

sich durch Erlangung der Professur zum Aufgeben seiner op-positionellen Richtung hätte bestimmen lassen. Die Andeutungen in dem Briefe an Cotta klingen bedenklich genug, und der schwankende Charakter Heine's bietet geringe Bürgschaft dafür, dass er den verlockenden Einwirkungen der Hofkreise auf die Dauer mit männlicher Festigkeit widerstanden hätte. Vorderhand freilich redete er sich ein, den Dienst der Freiheit mit einer Staatsanstellung vereinigen zu können; denn in denselben Tagen, als er seine Bestallung erwartete, schrieb er aus den Bädern von Lucca an Moser (Bd. XIX, S. 330): "Wenn ich nach Deutsch-land zurückkehre, will ich den dritten Band der "Reisebilder herausgeben. Man glaubt in München, ich würde jetzt nicht mehr so gegen den Adel losziehen, da ich im Foper der Noblesse lebe, und die liebenswürdigsten Aristokratinnen liebe — und von ihnen geliebt werde. Aber man irrt sich. Weine Liebe sür Menschengleichheit, mein Haß gegen Klerus war nie stärker wie jetzt, ich werde fast dadurch einseitig. Aber eben um zu handeln, muß der Mensch einseitig sein. Das deutsche Volk und Moser werden eben wegen ihrer Vielseitigkeit nie zum Handeln kommen." Selbst in den Briefen an Cotta lieb Seine es an gelegentlichen Selbst in den Briefen an Cotta ließ Heine es an gelegentlichem Spott über das hochmüthige Gebahren der bairischen Sunka nicht sehlen. "Hier in unserem aufblühenden Bier-Athen," nicht fehlen. "Dier in unserem ausblühenden Bier-Athen,"
schrieb er einmal aus München dem über lächerliche Standesvorurtheile erhabenen Freiherrn <sup>170</sup>), "giebt es nichts Neucs, als
daß nächstens der hohe Adel ein Turnier hält und der ehrsame Bürgersmann sich freut, daß er für 2 Gulden 42 Kreuzer zusehen kann, eben so gut wie bei Rappo, dem Songleur. Ich
fürchte, das Theater wird durch die Konkurrenz dieser neuen
Spiele etwas leiden." Auch gegen Barnhagen zeigt sich Heine
nicht sehr erbaut von dem Münchener Thun und Treiben <sup>180</sup>):
"Es sieht hier schlecht aus; seichtes, kümmerliches Leben. Kleingeisterei. Und gäbe es nicht zuweilen einige großartige Erscheinungen." fügt der lose Spötter binzu. "2. B. eine Michel scheinungen, fügt der lose Spötter hinzu, "z. B. eine Michel Beer'sche oder Schenk'sche Tragödie, so wäre dieses triviale schlechte Klima nicht zu ertragen. Ich leide so sehr an diesem Klima, daß ich nichts Gescheites schreiben kann, und will bald packen."
— "Wie sehr ich herunter bin, an Leib und Seele," heißt es

in einem gleichzeitigen Billet an Merdel, "magft bu erkennen, wenn du nächstens im ,Morgenblatte' einen langen Münchener Korrespondenzartikel von mir findest, worin ich nahe dran bin, Michel Beer für ein Genie zu erklaren . . . Berzeih mir jenen Artikel — ich musste ihn schreiben." Wir erinnern uns aus den Briefen an Moser, daß heine sich über Michael Beer und Deffen "Paria" früher ziemlich ungünstig geäußert hatte, er warf ihm Halbheit der Gefinnung und ein des Juden unwürdiges Kokettieren mit dem Christenthume vor — es mochte daher wohl nicht durchaus freie Neigung und Ueberzeugung sein, wodurch Heine bestimmt wurde, nach der ersten Aufführung von Beer's "Struensee" im Münchener National-Theater am 27. März 1828 eine enthusiastische Anzeige des Studes für das "Morgenblatt" zu verfaffen. Michael Beer verweilte damals in München, er hatte Heine bei Schenk eingeführt und ihm bei Letterem warm das Wort geredet — die Pflicht der Dankbarkeit schien also zu fordern, daß Heine sich dem ihm von Beer gestellten Ansuchen nicht entziehe, ein Referat über Dessen Tragödie zu liefern. Indes gereicht die Art und Weise, in welcher er dieser Aufgabe nachkam, ihm durchaus nicht zur Unehre, und er hätte sich durch Unterzeichnung des trefflichen Auffatzes ruhig zur Autorschaft desselben bekennen dürfen. Die "angelernte Unnatur" und "ftelzenhafte Komödiantenhofsprache" der früheren Beer'schen Dichtungen . erfährt den nachsichtslosesten Tadel, und auch dem neuesten Drama des Verfassers wird "die verschwimmende Sentimentalität der Charaktere, das Erbgebrechen Beer'scher Helden," unparteilich vorgerückt. Den Hauptaccent aber legt Heine auf die politische Seite der besprochenen Tragodie, und hier enthüllt er in muthvollen Worten seine Ansicht über die Stellung des Dichters zu den großen Fragen der Gegenwart (Bd. XIII, S. 244 ff.): "Ift es doch nie die Poesie an und für sich, was den Produkten eines Dichters Celebrität verschafft. Betrachten wir nur den Goethe'schen ,Werther'. Sein erftes Publikum fühlte nimmermehr seine eigentliche Bedeutung, und es war nur das Er-schütternde, das Interessante des Faktums, was die große Menge anzog und abstieß. Man las das Buch wegen des Todtschießens, und Nicolaiten schrieben bagegen wegen bes Tobtschießens. Es

į

ĺ

liegt aber noch ein Element im "Werther", welches nur die kleinere Menge angezogen hat, ich meine nämlich die Erzählung, wie der junge Werther aus der hochadeligen Gesellschaft höflichst hinausgewiesen wird. Wäre der "Werther" in unseren Tagen erschienen, so hatte diese Partie des Buches weit bedeutsamer die Gemüther aufgeregt, als der ganze Pistolenknallessekt. Mit der Ausbildung der Gesellschaft, der neu europäischen Societät, erblühte in Unzähligen ein ebler Unmuth über die Ungleichheit der Stände, mit Unwillen betrachtete man jede Bevorrechtung, wodurch ganze Menschenklassen gekränkt werden, Abscheu erregten jene Vorurtheile, die, gleich zurückgebliebenen häßlichen Götzen-bildern aus den Zeiten der Roheit und Unwissenheit, noch immer ihre Menschenopfer verlangen, und benen noch immer viele schone und gute Menschen hingeschlachtet werden. Die Idee der Menschen gleichheit durchwärmt unfere Zeit, und die Dichter, die als hobepriefter diefer göttlichen Sonne huldigen, können sicher sein, daß Tausende mit ihnen niederknien, und Tausende mit ihnen weinen und jauchzen. Daher wird rauschender Beifall allen solches Werken gezollt, worin jene Idee hervortritt. Nach Goethe's "Werther" war Eudwig Robert der Erste, der jene Idee auf die Bühne brachte, und uns in der Macht der Verhältnisse ein wahrhaft bürgerliches Trauerspiel zum Besten gab, als er mit kundiger Hand die prosaischen kalten Umschläge von der brennenden Herzenswunde der modernen Menschheit plötlich abrifs. Mit gleichem Erfolge haben spätere Autoren dasselbe Thema, wir möchten fast sagen, dieselbe Wunde, behandelt. Dieselbe Macht der Verhältnisse erschüttert uns in "Urika" und "Eduard", der "Herzogin von Duras", und in "Isidor und Olga" von Raupach. Frankreich und Deutschland fanden sogar dasselbe Gewand für denselben Schmerz, und Delavigne und Beer gaben uns Beide einen "Paria"... Wir kehren zurück zu dem Hauptthema bes "Struensee", dem Kampfe der Bürgerlichen mit der Aristokratie. Daß dieses Thema mit dem des "Paria" verwandt ist, soll nicht geleugnet werden. Es musste naturgemäß aus demselben hervorgehen, und wir rühmen um so mehr die innere Entwicklung bes Dichters und sein feines Gefühl, das ihn immer auf das Princip der Hauptstreitfragen unserer Zeit hinleitet. Im Daria' faben

wir den Unterdrückten zu Tode gestampft unter dem eisernen Fußtritte des übermuthigen Unterdrückers, und die Stimme, die seelenzerreißend zu unseren Herzen drang, war der Nothschrei der beleidigten Menschheit. Im "Struensee" hingegen sehen wir den ehemals Unterdrückten im Kampfe mit seinen Unterdrückern, Diese sind sogar im Erliegen, und was wir hören, ist würdiger Protest, womit die menschliche Gesellschaft ihre alten Rechte vindiciert und die bürgerliche Gleichstellung aller ihrer Mitglieder verlangt ... Man hat die Wahl des Stoffes getadelt, der, wie man sagte, noch nicht ganz der Geschichte anheim gefallen sei, und dessen Behandlung es nöthig mache, noch lebende Personen auf die Bühne zu bringen. Dann auch fand man es unstatthaft, dabei noch gar die Interessen der heutigsten Parteien auszu-sprechen, die Leidenschaften des Tages aufzuwiegeln, uns im Rahmen ber Tragödie die Gegenwart barzustellen, und zwar zu einer Zeit, wo diese Gegenwart am gefährlichsten und wildesten bewegt ist. Wir aber sind anderer Meinung. Die Greuelgeschichten der Höfe können nicht schnell genug auf die Bühne gebracht werden, und hier foll man, wie einst in Aegypten, ein Todtengericht halten über die Könige und Großen der Erde. Was gar jene Nütlichkeitstheorie betrifft, wonach man die Aufführung einer Tragodie nach dem Schaden oder Nuten, den fie etwa stiften könnte, beurtheilt, so sind wir gewiß sehr weit entfernt, uns dazu zu bekennen. Doch auch bei einer solchen Theorie würde die Beer'sche Tragödie vielmehr Lob als Tadel verdienen, und wenn sie das Bild jener Kastenbevorrechtung in all seiner grausamen Leibhaftigkeit uns vor Augen bringt, so ist Das vielleicht heilsamer, als man glaubt. Es geht eine Sage im Volke, der Bafilisk sei das furchtbarste und festeste Thier, weder Feuer noch Schwert vermöchten es zu verwunden, und das einzige Mittel, es zu tödten, bestände darin, dass Semand die Kühnheit habe, ihm einen Spiegel vorzuhalten; indem alsdann das Thier sich selbst erblickt, erschrickt es so sehr ob seiner eignen Häse-lichkeit, dass es zusammenstürzt und stirbt. Der "Struensee", eben so sehr wie der "Paria", war ein solcher Spiegel, den der kühne Dichter bem schlimmsten Basilisken unserer Zeit entgegen hielt, und wir danken ihm für diesen Liebesdienst . . . An ber

freimuthigen Beurtheilung, die sein Werk bei uns gefunden, moge er unsere neidlose, liebreiche Gefinnung erkennen, und es sollte uns freuen, wenn unfer Wort vielleicht dazu beitrügt, ibn auf ber schönen Bahn, die er so ruhmvoll betreten, noch lange zu erbalten. Die Dichter find ein unftates Bolt, man kann fich nicht auf fie verlaffen, und die beften haben oft ihre befferen Deinungen gewechselt aus eitel Beranderungssucht. In dieser hinsicht find die Philosophen weit sicherer, weit mehr als die Dichter lieben sie die Wahrheiten, die sie einmal ausgesprochen, man sieht sie weit andauernder dafür tampfen, denn fie haben felbst mubsam diese Wahrheiten aus der Tiefe des Denkens hervor gedacht, während sie den mußigen Dichtern gewöhnlich wie leichtes Geschenk zugekommen sind. Mögen die kunftigen Tragödien des Herrn Beer, ebenso wie der Paria' und der Struensee', tief durchdrungen werden von dem Hauche jene! Gottes, der noch größer ift, als der große Apollo und all' die andern mediatisierten Götter des Olymps; wir sprechen vom Gotte der Freiheit." Es war Dies auf jeden Fall eine Sprache, wie man sie in den Theaterberichten eines Unterhaltungsblattes felten zu hören bekam, und die Schlusmahnung heine's zum Ausharren bei der einmal ergriffenen Fahne hinterläfft fast den Eindruck, als ob sie von der Stimme des Gewissens eben so sehr ihm selbst, wie dem Berfasser des "Struensee", ins Berg gerufen worden sei. -

Ende Zuni 1828 wurden die von Heine und Lindner redigierten "Neuen politischen Annalen" mit dem vierten Hefte des 27sten Bandes geschlossen. Es war die Absicht der Herausgeber wie der Verlagshandlung, die Zeitschrift nach Berlauf von sechs Monaten in erweiterter Gestalt wieder aufzunehmen, und Heine erklärte sich, wenn Cotta besonderen Berth darauf lege, bereit, seinen Namen als Redakteur — sei es allein, sei es in Gemeinschaft mit Dr. Lindner oder mit Dr. Gustav Kolb — auch ferner auf das Titelblatt des Journals zu setzen, obschon er hinzussügte 170): "Bas mich selbst betrifft, so sage ich voraus, das auf mich in Hinsicht der Beiträge nicht zu rechnen ist, und noch weniger in Hinsicht der redaktorischen Betriebsamkeit. Aber wahrlich, ich will nicht durch fremde Mühe lukrieren, und erst später-

hin, wenn das Journal einige Zeit in Gang ist, mögen Sie, Herr Baron, selbst bestimmen, was ich Ihnen dabei werth war." Desto nachdrücklicher bestand Heine darauf (Bd. XIX, S. 345), daß den Mitarbeitern der renovierten "Annalen" ein ansehnliches Honorar gezahlt würde: "Ich dächte: für Originalauffäte 4 Louisd'or, für Bearbeitungen 2 bis 3, je nachdem sie mehr oder minder selbständige find, 1 Louis für Uebersetzungen. Wahrlich, ich denke nicht sehr an Selbstnutzen, aber ich will mein sauer erworbenes bischen Ruhm nicht einbüßen durch ein schlecht dotiertes Sournal." Gleichzeitig schrieb er seinem in Munchen verweilenden Freunde Kolb über diese Angelegenheit (Ebd., S. 348 u. 350): "Der Baron Cotta kann Ihnen sagen, wie wenig Privatinteresse mich dabei leitet; mein einziger Wunsch ist nur, der liberalen Gesinnung, die wenig' geeignete Organe in Deutschland hat, ein Bournal zu erhalten, und ich dächte, auch Sie bringen gern ein Opfer für einen folchen Zweck. Es ist die Zeit bes Ibeenkampfes, und Sournale sind unfre Festungen. Ich bin gewöhnlich faul und lässig, aber wo, wie hier, ein gemeinsames Interesse ganz bestimmt gefördert wird, da wird man mich nie vermissen. Lassen Sie also die Annalen' nicht fallen Alls Motto schlage ich Ihnen vor die Worte: "Es giebt in Guropa keine Nationen mehr, sondern nur Parteien." Bei der ausgesprochenen Abneigung Beine's, der Zeitschrift neben dem Aushängeschild seines Namens auch häufigere Beitrage und eine ernstliche Redakteursthätigkeit zu widmen, zerschlugen sich jedoch die Unterhandlungen über Wiederaufnahme der "Annalen", und Cotta ließ das Sournal ganzlich eingehen.

## Fünftes Kapitel.

## Die italianifde Reife.

Nur auf ein halbes Sahr hatte sich heine zur Mitrebakis der "Neuen politischen Annalen" verbindlich gemacht. zeitig mit dem Ablauf bieses Termines wurde das Erscheim ber Zeitschrift eingestellt. Die Entscheidung des Rönigs über i Professur Beine's konnte sich voraussichtlich noch Monate lan verzögern — es feffelte den Dichter für den Augenblick alp Nichts mehr an München, und er beeilte fich, den langft gehegte Bunsch einer Reise nach Stalien zur Ausführung zu bringer Sehnsüchtig hatte er oftmals im Winter von der Treppenterrafe zu Bogenhaufen nach den schneebedeckten Tyroler Alpen geblick und sich Flügel gewünscht, um über die Berge zu schweben is das sonnige Frühlingsland. Schon im April hatte er sich von Varnhagen die 800 Thaler, die er dem Freunde bei feiner Rud kehr aus England in Verwahr gegeben, nach München schicker laffen, damit er jeden Tag sein Ränzel zu schnüren im Stande Sett endlich fah er sich aller hemmenden Verpflichtungen ledig, und in der heitersten Stimmung trat er Mitte Suli die Reise nach Italien an.

Sein Bruder Maximilian, der um jene Zeit in München seine medicinischen Studien fortsetzte, begleitete ihn eine Tagereise weit dis Tyrol 181), wo der Dichter mit besonderem Interesse den lebendigen Erinnerungen des Volkes an den Franzosenkrieg von 1809 lauschte, und mit Erstaunen wahrnahm, wie

getreu Karl Immermann in seinem "Andreas Hofer" den Charatter des Helben und den Geift der Begebenheiten geschilbert. Es ist bezeichnend für die damaligen politischen Zuftande, daß Immermann's patriotisches Trauerspiel gerade in Tyrol strengstens verboten war — das wach gerufene Andenken an die Be-handlung, welche die tapferen Vaterlandsvertheidiger erfahren hatten, mochte der kaiserlichen Regierung in Wien nicht allzu willkommen sein. — Bu Innsbruck kehrte Beine im goldenen Abler, wo Andreas Hofer logiert hatte, bei dem Gaftwirth Niederkirchner ein, und ließ sich von dem alten Manne Bielerlei aus dem Tyrolerkriege erzählen. In Steinach besah er den Markt-platz, auf welchem Immermann den Sandwirth eine Zusammen. kunft mit seinen Getreuen abhalten läfft. Ueberall drängte fich dem wandernden Dichter der Zusammenhang zwischen den hiftoriichen Greigniffen ber jungften Bergangenheit und bem gutmuthig naiven Servilismus der Bevölkerung auf 182): "Die Tyroler sind schön, heiter, ehrlich, brav und von unergrundlicher Geistesbeschränktheit . . . Von der Politik wissen sie Nichts, als dass sie einen Kaiser haben, der einen weißen Rock und rothe Hofen trägt. Das hat ihnen der alte Ohm erzählt, der es selbst in Innsbruck gehört von dem schwarzen Sepperl, der in Wien gewesen. Als nun die Patrioten zu ihnen hinauf kletterten und ihnen beredsam vorftellten, daß sie jest einen Fürsten bekommen, der einen blauen Rock und weiße hosen trage, da griffen sie zu ihren Büchsen, und Kufften Weib und Kind, und stiegen von den Bergen hinab, und Ließen sich todtschlagen für den weißen Rock und die lieben alten rothen Hosen . . . Viele merkwürdige Ereignisse jener Zeit sind gar nicht aufgeschrieben und leben nur im Gedächtnisse bes Volkes, bas jest nicht mehr gern bavon spricht, da die Erinnerung mancher getäuschten Hoffnung babei auftaucht. Die armen Tyroler haben nämlich auch allerlei Erfahrungen machen muffen, und wenn man sie jett fragt, ob sie zum Lohne ihrer Treue Alles erlangt, was man ihnen in der Noth versprochen, so zucken sie gutmüthig die Achsel und sagen naiv: "Es war vielleicht so ernst nicht gemeint, und der Kaiser hat Biel zu denken, und da geht ihm Manches durch den Kopf!' Tröstet euch, arme Schelme! Ihr seid nicht die Einzigen, denen Etwas versprochen worden.

Stürmen, und wenn das Schiff in Gefahr geräth, zu den schwarzen Stürmen, und wenn das Schiff in Gefahr geräth, zu den schwarzen Menschen seine Zuslucht nimmt, die unten im dunkeln Schisskraum zusammengestaut liegen. Man bricht dann ihre eisernen Ketten, und verspricht heilig und theuer, ihnen die Freiheit zu schenken, wenn durch ihre Thätigkeit das Schiff gerettet werde. Die blöden Schwarzen jubeln nun hinauf ans Tageslicht, hurrah! sie eilen zu den Pumpen, stampfen aus Leibeskräften, helsen, wo nur zu helsen ist, klettern, springen, kappen die Masten, winden die Taue, kurz, arbeiten so lange, die die Gefahr vorüber ist. Alsdann werden sie, wie sich von selbst versteht, wieder nach dem Schisskraum hinabgeführt, wieder ganz bequem angefesselt, und in ihrem dunklen Elend machen sie demagogische Betrachtungen über Versprechungen von Seelenverkäufern, deren ganze Sorge nach über standener Gefahr dahin geht, noch einige Seelen mehr einzu

tauschen." 183)

Ueber Sterzing und Brixen hinab reisend, sah Heine die schönen Gebirgslandschaften bes nördlichen Tyrols wegen ich beständig herab fließenden Regens meist nur vom Wagen aus im Vorüberfahren. Hinter Bogen klärte sich endlich bas Wette auf, und golbener Sonnenschein lag auf ben Bergen, als ka Dichter an einem schönen Sonntagnachmittag in der alterthumlichen Stadt Trient ankam, die schon ganz den Charakter der italiänischen Städte trägt. Hier besuchte er den uralten Dom, schlenderte wie im Traume über den Marktplatz und durch die sonntäglich belebten Gassen, und wie ein Märchen der Kindheit berührte ihn der Anblick der schönen Männer und Frauen mit den edel geformten, von der Sonne des Südens gebräunten Gesichtern, aus denen die schwarzen Augen so melancholisch hervor strahlten. Nach einer kurzen Nachtruhe in der Locanda dell' Grande Europa bestieg er mit Sonnenaufgang das Fuhrwert des Vetturins, und traf, nach mehrstündigem Aufenthalte in Ala, gegen Abend in Verona ein, wo er auf einen Tag im Gafthof Due Torre Quartier nahm. In der Nähe der von hohen Palasten umgebenen Piazza delle Erbe wurde ihm das unscheinbare Haus gezeigt, das man wegen eines in Stein gemeißelten Hutes über bem inneren Thore für den Pallast der Capuletti

halt; unfern davon die Rapelle, worin der Sage nach das unglückliche Liebespaar getraut worden. Auch die Grabmäler der Scaliger und das trefflich erhaltene Amphitheater aus der Römerzeit, in welchem er jetzt, statt der Gladiatorenspiele und Thierheten, eine moderne italianische Poffe aufführen sah, boten bem Dichter Stoff zu ernsten Betrachtungen der Vergangenheit, deren blutbespritzter Riesenschatten gespenstisch unheimlich hinüber ragt in die mildere Gegenwart. (Bd. II, S. 106 ff.) An einem drückend heißen Augusttage fuhr Heine in einem

schwerfälligen Postwagen, der wegen des Staubes von allen Seiten dicht verschlossen wurde, nach Brescia, und setzte nach kurzem Aufenthalt seine Reise über Bergamo und Monza nach Mailand fort, wo er um Mitternacht anlangte und bei Herrn Reichmann, einem Deutschen, einkehrte, dessen Hotel ihm von Deutschen und Engländern als eines der besten Wirthshäuser in Italien empfohlen war. Wie in Trient und Verona, fiel dem Dichter auch in Mailand wieder der blaffe, elegische, von Leiden durchgeistete Ausdruck in den meisten italianischen Gessichtern auf: das ganze Volk schien innerlich krank zu sein und zu verkümmern unter dem langjährigen Drucke der aufgezwunge-nen Fremdherrschaft. Nur beim Anhören berauschender Musik brach die verhaltene Leidenschaft mit stürmischer Wildheit hervor, wie Heine zu bemerken Gelegenheit fand, als er im Theater della Scala der Aufführung einer neuen Rossini'schen Oper beiwohnte. "Der leidende Gesichtsausdruck," schreibt er in seinem Reise-berichte (Ebd., S. 123), "wird bei den Italianern am sichtbarften, wenn man mit ihnen vom Unglück ihres Baterlandes spricht, und dazu giebt's in Mailand genug Gelegenheit. Das ist die schmerzlichste Wunde in der Brust der Italianer, und sie zucken zusammen, sobald man diese nur leise berührt. Sie haben alsbann eine Bewegung der Achsel, die uns mit sonderbarem Mitleid erfüllt. Einer meiner brittischen Gasthofsgefährten hielt die Italianer für politisch indifferent, weil sie gleichgültig zuzu-hören schienen, wenn wir Fremde über die katholische Emancipation und den Türkenkrieg politisierten; und er war ungerecht genug, gegen einen blassen Italianer mit pechschwarzem Barte sich darüber spöttisch zu äußern. Ihr Italianer, sagte er, scheint

für Alles abgestorben zu sein, außer für Musik, und nur noch diese vermag euch zu begeistern. Sie thun uns Unrecht, sagte der Blasse und bewegte die Achsel. Ach! seufzte er hinzu, Italien sist elegisch träumend auf seinen Ruinen, und wenn es dann manchmal bei der Melodie irgend eines Liedes plötzlich erwacht und stürmisch emporspringt, so gilt diese Begeisterung nicht dem Liede selbst, sondern vielmehr den alten Erinnerungen und Gefühlen, die das Lied ebenfalls geweckt hat, die Italien immer im Herzen trug, und die jetzt gewaltig hervorbrausen." — "Frei-lich," sagt Heine ein andermal (Ebd., S. 85), als er, vor der Thür einer Botega seinen Sorbet schlürfend, einem Trio von Straßenmustkanten lauschte, die ein leidenschaftliches Gesangsstück ans irgend einer beliebten Opera buffa mit leidenschaftlichster Lebendigkeit vortrugen, — "um die heutige italianische Dufik zu lieben und durch die Liebe zu verstehn, muß man das Bolt selbst vor Augen haben, seinen himmel, seinen Charakter, seine Mienen, seine Leiden, seine Freuden, kurz seine ganze Geschichte, von Romulus, der das heilige römische Reich gestiftet, bis auf die neueste Zeit, wo es zu Grunde ging unter Romulus Augustulus II. Dem armen gernechteten Italien ist ja das Sprechen verboten, und es darf nur durch Musik die Gefühle seines Herzens kundgeben. All sein Groll gegen fremde Herrschaft, seine Begeisterung für die Freiheit, sein Wahnsinn über das Gefühl der Ohnmacht, seine Wehmuth bei der Erinnerung an vergangene Herrlichkeit, dabei sein leises Hoffen, sein Lauschen, sein Lechzen nach Hilfe, alles Dieses verkappt sich in jene Melodieen, die von grotester Lebenstrunkenheit zu elegischer Weichheit herabgleiten, und in jene Pantomimen, die von schmeichelnden Raressen zu brohendem Ingrimm überschnappen. Das ist der esoterische Sinn der Opera buffa. Die exoterische Schildwache, in deren Gegenwart sie gesungen und dargestellt wird, ahnt nimmermehr die Bebeutung dieser heiteren Liebesgeschichten, Liebesnöthen und Liebesneckereien, worunter der Stalianer seine tödlichsten Befreiungsgedanken verbirgt, wie harmodius und Aristogiton ihren Dolch verbargen in einem Kranze von Myrten. Das ist halt narrisches Zeug, sagt die exoterische Schildwache, und es ift gut, bafs fie Nichts merkt. Denn sonft wurde

der Impresario mitsammt der Prima Donna und dem Primo Nomo bald jene Bretter betreten, die eine Festung bedeuten; es würde eine Untersuchungskommission niedergesett werden, alle staatsgesährliche Triller und revolutionärrische Koloraturen kämen zu Protokoll, man würde eine Menge Arlekine, die in weiteren Verzweigungen verbrecherischer Umtriebe verwickelt sind, auch den Tartaglia, den Brighella, sogar den alten bedächtigen Pantalon arretieren, dem Dottore von Bologna würde man die Papiere versiegeln, er selbst würde sich in noch größeren Verdacht hineinschnattern, und Kolumbine müsste sich über diese Familienunglück die Augen roth weinen. Ich denke aber, daß solches Unglück noch nicht über diese guten Leute hereinbrechen wird, indem die italiänischen Demagogen psissiger sind, als sie armen Deutschen, die, Aehnliches beabsichtigend, sich als schwarze Narren mit schwarzen Narrenkappen vermummt hatten, aber so auffallend trübselig aussahen, und bei ihren gründlichen Narrensprüngen, die sie Turnen nannten, sich so gefährlich anstellten und so ernsthafte Gesichter schnitten, dass die Regierungen endlich aussmerksam werden und sie einstecken mussten."

Der prächtige Dom zu Mailand, bessen Fortbau Napoleon so eifrig betrieben hatte, und mehr noch die Fahrt über das Schlachtseld von Marengo boten Heine willkommenen Anlaß, sich über seinen "Bonapartismus", der ihm nicht bloß von Varn-hagen und Rahel, Börne und Lindner, sondern auch von manchem böswilligen Gegner scharf vorgerückt worden war, gegen Freund und Feind bestimmt zu erklären. Diese Erklärungen sind von Wichtigkeit, da Heine den hier ausgesprochenen Ansichten in der Folgezeit unverbrüchlich treu geblieben ist, und durch seine poetische Bewunderung der Heldengestalt Napoleon's sich weder zu einer Anpreisung des Imperialismus der älteren, noch der neueren napoleonischen Dynastie verlocken ließ. "Ich bitte dich, lieber Leser," heißt es in der "Reise von München nach Genua" (Ebb., S. 129), "halte mich nicht für einen unbedingten Bonapartisten; meine Huldigung gilt nicht den Handlungen, sondern nur dem Genius des Mannes, heiße dieser Mann nun Alexander, Cäsar oder Napoleon. Unbedingt liebe ich Letzeren nur die zum achtzehnten Brumaire — da verrieth er die Freiheit. Und er that

es nicht aus Nothwendigkeit, sondern aus geheimer Vorliebe für Aristofratismus. Napoleon Bonaparte war ein Aristofrat, ein adeliger Feind der bürgerlichen Gleichheit, und es war ein koloffales Misterftandnis, das die europäische Aristofratie, repräsentiert von England, ihn so tobfeindlich bekriegte; benn wenn er auch in dem Personal dieser Aristokratie einige Veränderungen vorzunehmen beabsichtigte, so hätte er doch den größten Theil derselben und ihr eigentliches Princip erhalten, er würde diese Arifto-Fratie regeneriert haben, statt daß sie jest darnieder liegt durch Alterschwäche, Blutverlust und Ermüdung von ihrem letten, gewiß allerletten Sieg. Lieber Leser! wir wollen uns hier ein für alle Mal verständigen. Ich preise nie die That, fondern nur den menschlichen Geist, die That ist nur dessen Gewand, und die Geschichte ist Nichts als die alte Garderobe des menschlichen Geistes. Doch die Liebe liebt zuweilen alte Rocke, und so liebe ich den Mantel von Marengo . . . Auf diesem Schlachtfelde that der General Bonaparte einen fo ftarten Bug aus bem Kelch des Ruhnis, dass er im Rausche Konsul, Kaiser, Welt-eroberer wurde und sich erst zu St. Helena ernüchtern konnte. Es ist uns selbst nicht viel besser ergangen; wir waren mitberauscht, wir haben Alles mitgeträumt, find ebenfalls erwacht, und im Sammer der Nüchternheit machen wir allerlei verftandige Resterionen. Es will uns da manchmal bedünken, als jei ber Kriegsruhm ein veraltetes Vergnügen, die Kriege bekamen eine edlere Bedeutung, und Napoleon sei vielleicht ber lette Eroberer." In ähnlichem Sinne schrieb Heine später bei Rückführung der Asche des Kaisers nach Frankreich (Bb. IX, S. 95 u. 225), daß Napoleon unleugbar "ein Feind der Freiheit, ein Despot, gefronte Selbstsucht" war und die Gesetze mit Füßen trat, daß aber die Leichenfeier "nicht diesem liberticiden Napoleon, nicht dem Helben des 18. Brumaire, nicht dem Donnergotte des Ehrgeizes" gelte, sondern "dem Manne, der das junge Frankreich dem alten Europa gegenüber repräsentierte" . . . Der Kaiser ist todt und begraben. Wir wollen ihn preisen und besingen, aber zugleich Gott danken, daß er todt ist. Mit ihm starb der lette Held nach altem Geschmack, und die neue Menschheit athmet auf, wie erlöft von einem glanzenden Alp. Ueber feinem

Grabe erhebt sich eine industrielle Bürgerzeit, die ganz andere Heroen bewundert, etwa den tugendhaften Lafapette oder Sames

Watt, den Baumwollespinner."

In Genua hielt sich Heine fast eine Woche lang auf, und besuchte namentlich die Gemäldegalerie im Pallaste Durazzo, wo ihn treffliche Bilder von Paul Veronese, Giorgione und Rubens erfreuten. Wenn man den etwas prahlerisch klingenden Versicherungen eines Briefes an Moser glauben darf, scheint er dort auch (vielleicht aus Anlass eines Liebesabenteuers) — die Bekanntschaft ber verrufenen italianischen Bravos gemacht zu haben; wenigstens schreibt er dem Freunde (Bd. XIX, S. 330): "In Genua hat ein Schurke bei der Madonna geschworen, mich zu erstechen; die Polizei fagte mir, solche Leute hielten gewissenhaft ihr Wort, und rieth mir, gleich abzureisen — ich blieb aber sechs Tage, und ging, wie gewöhnlich, des Nachts am Meere spazieren. Ich lese alle Abend im Plutarch, und ich sollte mich vor einem modernen Meuchels mörder fürchten?" — Nach mehrtägigem Verweilen in Livorno, wohin er eine Schiffsgelegenheit gefunden, traf Heine am 1. September in den Bädern von Lucca ein, deren wild romantische Lage in den Apenninen allsommerlich eine große Zahl von Touristen und Badegästen anlockt. Der Dichter verlebte hier in der frischen Bergluft und unter täglichem Gebrauch der berühmten heißen Mineralbäder von Ponte Seraglio vier herrliche Wochen. Im Anfang seiner Reise hatte er sich freilich durch seinen Mangel an Kenntnis der italiänischen Sprache vielfach in der Konversation behindert gefühlt. "Ich versteh" die Leute nicht," klagt er in einem Briefe aus Livorno (Ebd., S. 326), "und kann nicht mit ihnen sprechen. Ich sehe Italien, aber ich höre es nicht. Dennoch bin ich oft nicht ganz ohne Unterhaltung. Hier sprecken die Steine, und ich verstehe ihre stumme Sprache. scheinen tief zu fühlen, was ich denke. So eine abgebrochene Säule aus der Römerzeit, so ein zerbröckelter Longobardenthurm, so ein verwittertes gothisches Pfeilerstück versteht mich recht gut. Bin ich doch felbst eine Ruine, die unter Ruinen wandelt. Gleich und Gleich versteht sich schon. Manchmal zwar wollen mir die alten Palläste etwas Seimliches zuflüstern, ich kann sie nicht hören vor dem dumpfen Tagesgeräusch; dann komme ich des

Nachts wieder, und der Mond ift ein guter Dolmetsch, der den Lapidarstil versteht und in den Dialekt meines Bergens zu übersetzen weiß. Ba, des Nachts kann ich Italien ganz verfteben, dann schläft das junge Volk mit seiner jungen Opernsprache, und bie Alten fteigen aus ihren fühlen Betten und sprechen mit mir das schönfte Latein. Es hat etwas Gespenstisches, wenn man nach einem Lande kommt, wo man die lebende Sprache und das lebende Bolk nicht versteht, und statt Deffen ganz genau die Sprache kennt, die vor einem Sahrtausend bort geblüht, und, längst verstorben, nur noch von mitternächtlichen Geistern geredet wird, eine tobte Sprache. Indessen, es giebt eine Sprache, womit man von Lappland bis Sapan bei ber Salfte bes menichlichen Geschlechtes fich verständlich machen fann. Und es ist die schönere Hälfte, die man par excellence bas schönere Geschlecht nennt. Dieje Sprache blubt in Italien ganz besonders. Worte, wo folche Augen mit ihrer Beredsamkeit einem armen Tedesco fo tief ins herz hineinglänzen, Augen, die beffer fprechen als Demosthenes und Cicero, Augen — ich lüge nicht, — die so groß sind wie Sterne in Lebensgröße." — In der Mußezeit, welche Thermalbäder, Gebirgserkurstonen jund der Umgang mit schönen Frauen ihm übrig ließen, begann Beine in seiner weinlaubumrankten Wohnung zu Ponte Seraglio, den Anfang feines italianischen Tagebuches für das "Morgenblatt" auszuarbeiten. Er hatte, wie aus einem Briefe an Eduard von Schenk hervorgeht, damals die Absicht, Diesem sein neues Wert, die Frucht seiner Reise nach Italien, zu widmen. "Ach, Schenk!" hatte er ihm beim Eintreffen in Florenz am 1. Oktober geschrieben (Ebd., S. 336), "die Seele ist mir so voll, so überfließend, daß ich mir nicht anders zu helfen weiß, als indem ich einige enthusiastische Bucher schreibe. Im Babe zu Lucca, wo ich die langste und göttlichste Zeit verweilte, habe ich schon zur hälfte ein Buch geschrieben, eine Art sentimentaler Reise. Sie und Immermann habe ich mir meistens als Leser gebacht, und wenn ich die ersten Kapitel nächstens im "Morgenblatt" abdrucken lasse, so werden Sie sehen, wie ich Immermann abzufinden gewufft habe. muß bei diesem Wort laut auflachen, um so mehr, da ich weiß, Sie verstehen es nicht. Doch wozu Ihnen Etwas verbergen, da es mir das größte Vergnügen macht, es Ihnen schon jetzt zu sagen! Za, lieber Schenk, Sie werden wohl Ihren ehrlichen Namen zu diesem Buche hergeben müssen, ohne Pardon wird's Ihnen dediciert. Doch sein Sie nicht in Angst, es wird Ihnen auch erst zum Lesen gegeben, und es wird viel Artiges und meist Sanftes enthalten. Ich muß Ihnen durchaus ein öffentliches Zeichen meiner Gesinnungen geben, Sie haben's um mich verdient." Als Schenk jedoch seinem Versprechen, dem Freunde eine Professur an der Münchener Universität zu erwirken, nicht nachtam, sondern ihn, wie Heine gegen Varnhagen behauptet 184), den Zesuiten sakrissierte, wurde den "Bädern von Lucca", statt der schwerlich allzu willkommenen Dedikation an den bairischen Staatsminister, der jedenfalls geeignetere Name Karl Immermann's

voran gestellt.

In Florenz gesiel sich Heine so gut, daß er dort die ersehnten Nachrichten aus München abzuwarten beschloß, und seinen Aufenthalt bis gegen Ende des Novembermonats verlängerte. Bei seinen Wanderungen durch die Kunstsammlungen und Gemäldegalerien der ruhmvollen Medicäerstadt begegnete er wiederholt dem Kronprinzen von Preußen, welcher zu jener Zeit ebenfalls Italien bereiste. "Ich bin," scherzt er in einem Briefe an Cotta (Bd. XIX, S. 347), "mit diesem Fürsten mehrmals solcher Art zusammen getroffen, ohne die Gelegenheit zu benuten, ihn zu fprechen und mich ihm zu empfehlen für den Fall, daß ich mal unter seiner Regierung auf die Festung kame. Es ist seltsam, beim Anblick von Kronprinzen denken wir immer an das Bose, welches sie einst thun können, und nicht an das Gute, welches sie wahrscheinlich thun werden. Der Mensch fürchtet immer mehr, als er hofft. Dagegen machte Heine in Florenz die Bekanntschaft des Runftschriftstellers Karl Friedrich von Rumohr, welcher dem Kronprinzen bort als Cicerone diente, und sowohl mit Cotta wie mit dem Grafen Platen befreundet war. Letterer konnte es nicht verschmerzen, das Heine im zweiten Bande der "Reisebilder" (Bd. I, S. 187) ein paar spöttische Xenien Immermann's über die westöstlichen Gaselendichter hatte abdrucken lassen 185). Obschon kein Name genannt worden war, hielt Platen, der kurz zuvor zwei Hefte "Baselen" und einen "Spiegel bes Hafis"

herausgegeben, sich überzeugt, daß die Spite jener Stachelverse porherrschend gegen ihn gerichtet sei 186), und die verlette Gitelkeit reizte ihn, im "Romantischen Dedipus" an den Bekrittlern seines Dichterruhms ein rhadamantisches Strafgericht zu üben. Mit gewohnter Gelbstüberhebung schrieb er am 18. Februar 1828 seinem Freunde Fugger, der ihm zuerst die in Rede stehenden Epigramme nach Italien gesandt hatte 187): "Was den Zuden Heine betrifft, so wünschte ich wohl, daß meine Münchner Freunde (benn er ist in München) ihn gelegentlich mystisicierten und ihn zur Rede stellten, was ihn zu dem Wagestück verleitet, einen offenbar Größern, der ihn zerquetschen kann, so unbarmherzig zu behandeln? Er folle sich gnädiger anlassen, und meine Gaselen, die den Beifall Goethe's, Schelling's und Sylvester de Sacy's erhalten, wenigstens nicht ganz verachten u. s. w." — Am Tage bevor Heine München verließ, um nach Italien zu reisen, hatte ihm Dr. Kolb mitgetheilt (Bb. II, S. 298), daß Platen fehr feindselig gegen ihn gestimmt sei, und seinen Groll wider ihn und Immermann in einem aristophanischen Enstspiele ausgelaffen habe, deffen erster Aft bereits bem Grafen Fugger zugesandt worden. Es ist begreiflich, daß heine dem ihn bedrobenten Angriffe gegenüber gleichfalls eine kriegerische Stellung einnahm, und bei seinem Zusammentreffen mit dem Freiherrn von Rumohr au verstehen gab, wie es ihm ein Leichtes sei, den gräflichen Dichter bei dem deutschen Publikum als Aristokraten zu verdächtigen, und seine Vergötterung des eigenen Geschlechts den Damen ans ber zu legen 188). Der Freund Platen's verfehlte nicht, Diesem die Aeußerungen Beine's brühwarm zu hinterbringen, und fo glauben wir gern, daß der Verkehr zwischen Letterem und dem herrn von Rumohr ein sehr steifer und förmlicher blieb. "Ich sehe ihn selten," schrieb Heine an Cotta (Bd. XIX, S. 347); "er kann mich nicht ausstehn, ich liebe ihn ebenfalls nicht sonderlich, und tropbem tann teine rechte Freundschaft zwischen uns aufkommen. Platen selbst, der sich im Sommer und herbst 1828 gleichfalls in Oberitalien aufhielt, und in Genua und Florenz wenige Tage nach Beine's Abreise eintraf, ist Letterem niemals personlich begegnet.

Ursprünglich mag Heine, wie er viele Jahre nachher Abolf

Stahr erzählte 189), die Absicht gehabt haben, seine italianische Reise bis nach Rom auszudehnen, obschon diese Angabe nicht mit den Worten eines Briefes an Moser aus den Bädern von Lucca (Bd. XIX, S. 328) übereinstimmt, wonach der Dichter von dort schon über Florenz und Bologna nach Venedig zurück zu reisen gedachte. Wie Dem aber auch sei, jedenfalls gelangte er südwärts nicht über Florenz hinaus. Nachdem er bort sechs oder sieben Wochen verweilt hatte, überfiel ihn plötzlich eine fo frankhafte Sehnsucht nach seinem Vater, dass er sich eiligst auf den Heimweg begab, und selbst Venedig nur im Fluge sah. Anscheinend war seine Beängstigung ganz grundlos, aber er ver-mochte sich derselben nicht zu entschlagen. In Venedig empfing er einen Brief seines Bruders, welcher ihm schrieb, daß der Vater lebensgefährlich erkrankt sei, und dass Heinrich bei Herrn Textor in Würzburg Näheres erfahren werde. Als er dort ankam, war sein Vater tobt. Dieser war im Sommer 1828 mit ber Mutter von Lüneburg nach Hamburg übergesiedelt, wo der zweite Sohn, Gustav, dem es als kandmann nirgends glücken wollte, inzwischen ein Speditions- und Produktengeschäft begründet hatte, das Ansfangs auf dem Großen Burstah Nr. 90, später auf dem Zeughausmarkte Nr. 10 betrieben ward. Im letterwähnten Hause erlag Samson Heine am 2. December 1828 den Folgen eines Nervenschlages, und wurde am 5. December auf bem ifraelitischen Friedhofe zu Altona bestattet 190). Die Verhältnisse der Familie mussen auch um jene Zeit Nichts weniger als glänzend gewesen fein, da die Rosten des einfachen Begräbniffes, wie fich aus ben noch vorhandenen Gemeinde-Rechnungen ergiebt, von Salomon Heine gedeckt wurden. Die Mutter bezog bald nach dem hinscheiden ihres Gatten, den sie um mehr als dreißig Sahr' überslebte, eine Wohnung auf dem Neuenwall Nr. 28, Lit. D. Erst während der Brandtage im Mai 1842 übersiedelte sie nach dem kleinen Häuschen in der Dammthorstraße Nr. 20, das fie bis zu ihrem am 3. September 1859 erfolgten Tode nicht wieder ver-ließ <sup>191</sup>). Guftav heine, der in seiner kaufmännischen Karrière so wenig wie einst sein älterer Bruder von Erfolg begünstigt ward, liquidierte sein Geschäft bereits im Sommer 1829, und trat unter dem Familiennamen der Mutter — deren holländisches van er in ein adliges von Gelbern verwandelte — in öftreichische Kriegsdienste, wo er nachmals zum Dragonerofficier aufrückte. Der jüngste Bruder, Maximilian, ging nach Vollendung seiner Universitätsstudien nach Russland, machte als Militärarzt den berühmten Zug des Generals Diebitsch über den Balkan, sowie zwei Sahre später die Rampagne zur Niederwerfung des polnischen Aufstandes mit, und ließ sich dann als praktisierender Arzt dauernd in St. Petersburg nieder, wo er sich vor einigen Sahren mit Henriette von Arendt, der Wittwe des Leibarztes von Kaiser Rikolaus I., verheirathete. Die "Bilder aus der Türkei", welche er 1833 mit einer Dedikation an das russische heer veröffentlichte, und die unlängst erschienenen "Erinnerungen an heinrich beine und seine Familie" athmen eine fanatische Bewunderung russischen Zustände 192), und es ist ein bizarres Spiel des Schicksals, daß von den Brüdern eines Dichters, dessen Leben dem Kampfe für die liberalen Ibeen des Sahrhunderts gewidmet war, der eine den Heldenkampf des unglücklichen Polens mit schnödem Sobne begeiferte, ber andere als Lanzinecht des Gervilismus dem freiheits feindlichen Spsteme ber öftreichischen Regierung erst seinen Arm, dann in dem von ihm geleiteten "Wiener Fremdenblatte" seine Feder lieh, und zum Lohn für seine der Reaktion geleifteten Dienste schließlich ein Abelsdiplom ergatterte! Unter diesen Umständen erklärt es sich leicht, dass der geistige Verkehr Heinrich Heine's mit seinen Brüdern — wie auch die neuerdings von Maximilian Beine veröffentlichten Briefe beweisen — ein bochft oberflächlicher blieb und sich meist auf Geld- und Familien-angelegenheiten beschränkte. Schon aus München schrieb H. Heine seinem Freunde Merckel: "Willst du Mord und Todtschlag ver hindern, so geh zu Campe und sage ihm, daß er alle Briefe, die für mich bei ihm ankommen mögen, auf keinen Fall an meinen Bruder Gustav geben soll. Denk dir, Dieser, auf dein Beispiel sich berufend, hat die Impertinenz gehabt, Briefe, die ihm Campe für mich gegeben hat, zu erbrechen und mir — den Inhalt zu schreiben! Ich berste vor Wuth. Mein Bruder, dem ich nicht die Geheimnisse meiner Rate, viel weniger die meiner Seele anvertraue!" Auch nach einem Besuche seines Bruders Gustav in Paris während des Sommers 1851 klagte H. Heine gegen

Campe (Bb. XXI, S. 169), wie er gespürt habe, "baß bie Verschiedenheit der politischen Ansichten sogar unter Brüdern einen fatalen Einfluß ausübt. Ich habe Manches nicht berühren können, und Das störte jeden freimuthigen Erguß . . . Meine Uebersiedlung nach Hamburg war das Hauptthema meiner Unterhaltungen mit meinem Bruder." — "Von meinem Bruder," heißt es in einem der nächstfolgenden Briefe (Ebd., S. 184), "habe ich seit seiner Abreise noch keine Nachricht, obgleich er wichtige Dinge für mich zu beforgen hat. Ich denke ihm so bald als möglich bis zum letten Sous zuruck zu bezahlen, was er mir vorgeschossen. Er ist bei aller brüderlichen Liebe seines tratehligen Charakters wegen nicht die geeignete Person, der ich eine Einmischung in meinen literarischen Angelegenheiten vertrauen durfte." - "Mein Bruder schreibt mir," bemerkt D. Beine ein andermal (Ebb., S. 225), "baß das östreichische Verbot bes "Romancero" durch das Gedicht Maria Antoinettes motiviert sei, was ich nicht glaube, da er mir wegen seiner eignen Position dabei interessiert zu sein scheint, daß ich hinfüro Destreich schone. Wahrlich, den Destreichern ist es nichts Neues, das Maria Antoinette geköpft worden, und sie haben sich mit diesem historischen Faktum längst abgefunden." Charakteristisch ist eine Antwort, die Beinrich Beine einige Sahre vor seinem Tobe feinem Bruder Gustav gab, als Dieser sich naiver Beise erbot, die neuesten Gedichte Desselben durch Aufnahme in sein Blatt zu verbreiten. Heinrich — so erzählt Maximilian heine 103) — war Anfangs ganz verdutt, machte aber ein harmloses Geficht und fagte bann im demüthigsten Tone: "Ach, lieber Bruder, du hast Recht; Das ist eine gute Idee. Da kann ich ja noch berühmt werden!" Uebereinstimmend hiermit, schrieb H. Heine an Campe, als Gustav Heine sich bald nachher eine ben Lettern injuriierende Ginmischung in Dessen Geschäftsbeziehungen zu dem Dichter erlaubt hatte 104): "Habe ich meinen Bruder Gustav zu Ihnen geschickt? Hat er bas geringste Mandat von mir? Sabe ich Ihnen nicht längst über Gustav's zankischen Charakter meine Meinung gesagt und Ihnen versichert, das ich Alles so einrichten werde, bas er niemals das Geringste in Bezug auf mich mit Ihnen zu verkehren haben würde? Ich habe Ihnen die Vermittlung von Max vorgeschlagen,

ber die verträglichste Seele ift und in seiner Gemuthlichkeit fast zu weit geht, indem er für den Frieden unserer Che \*) felber Opfer bringen wollte — genug davon, Gustav Heine ist mein Bruder, ich liebe ihn als Solchen, weil man unter allen Umftänden seine Brüder lieben foll. Außerdem hat er mir bedeutende Dienste erzeigt, und ich werde wahrlich der Lette sein, der auf ihn loszöge, aber Seder von der Familie wird Ihnen fagen können, daß er wie eine Bombe in hamburg hinein fiel und während ber wenigen Tage seines Aufenthalts die meisten Familienglieder gegen einander zu verhetzen suchte. Was soll ich also lange darüber jammern, daß er auch uns Beide brouillieren wollte. Schon an der Plumpheit des Vorgebrachten mussten Sie erkennen, daß ich nicht im Spiele und ein Bruch zwischen uns nicht in Absicht stand. Hierzu mögen noch besondere Intereffen Antrieb gewesen sein; ich habe schon längst gemerkt, daß bei meinem hilflos tranken Zustande mein Bruder Guftav fic verpflichtet glaubte, mein literarischer Vormünder zu sein. In Bezug auf mein Buch hat er noch specielle Absichten, die ich aus Takt Ihnen nicht gestehen will, die Sie vielleicht aber errathen. Er sagte mir längst, dass er mit seinem Zeitungsinstitute auch den Verlag von Novitäten verbinden wolle. Mar meint wirklich, ich wurde ein folcher Narr fein, des Geldes wegen meinen Namen von Guftav für die Feuilletons feines Sournales oder sonstwie als Annonce ausbeuten zu lassen. Er hat mir einen bedeutenden Geldvorschuß gemacht auf Geschäfte, beren Besorgung ich ihm übertragen; er weiß, er wird rembourfieren, und er hat durchaus keine Macht über mich. Mein Bruder Guftar kann auch Nichts wissen über meine "Memoiren"; er hat nur Vermuthungen und sagt immer mehr, als er weiß. Es bekummert mich unendlich, daß Sie ihn nicht von einer bessern Seite kennen gelernt; er hat sehr viele gute Eigenschaften, er hat sie oft durch die That bewiesen, und nur die verdammte Zwistsucht

<sup>\*)</sup> Dieser Ausdruck ist — wie zur Verhütung von Missverständnissen bemerkt sein mag — eine scherzhafte Auspielung auf das Verhältnis des Dichters zu seinem Verleger, das Heine in seinen Briefen an Campe häufig mit einem Ehebündnisse verglich.

und die Emancipation von der Wahrheit kann ihn verhasst machen; ich aber werde, wie gesagt, einen Bruder unter jeder Bedingung lieben." — Ungleich günstiger sprach sich heinrich heine, nicht bloß in obiger Briefstelle, sondern auch bei andern Gelegenheiten, über den Charakter seines jüngeren Bruders, Marimilian, aus, den er einen "guten Zungen", einen "sehr geistreichen und höchst vernünstigen Menschen" nennt, welcher sein ganzes Zutrauen bestige und es immer verdient habe. Bei der weiten Entsernung zwischen Paris und St. Petersburg und bei der geringen Gemeinsamkeit geistiger Interessen lag es jedoch in der Natur der Verhältnisse, daß der schriftliche Verkehr auch mit diesem Bruder, den er im späteren Leben nur ein einziges Mal— im Sommer 1852 — persönlich wiedersah, die großen politischen und literarischen Zeitfragen kaum in slüchtigstem Vor-

überftreifen berührte. -

Nach kurzem Besuch bei seiner Familie in Hamburg, reiste Heinrich heine im Anfang des Sahres 1829 nach Berlin, wo er ein Logis in der Friedrichstraße bezog, und von den alten Freunden — Varnhagens, Roberts, Moser und Zunz — mit gewohnter Herzlichkeit empfangen ward. Der Tod seines Vaters hatte ihn in die schmerzlichste Trauer versetzt, in dumpfer Betäubung war er nach Hause gereist, weil er geglaubt hatte, dass nun die gesliebte Mutter auch sterben musse 1905), und selbst nachdem er Letztere gesund und rustig, wennschon tief gebeugt durch den Verlust des treuen Lebensgefährten, wiedergefunden, vermochte er doch lange Zeit den Schlag, der ihn so unerwartet getroffen hatte, nicht zu verwinden. In wehmuthigster Stimmung nahm er zu Berlin die in den Bädern von Lucca begonnene Ausarbeitung seiner italianischen Reiseerinnerungen wieder auf; aber Monate vergingen, bevor er den heiteren Gindrucken des geselligen Lebens von Neuem zugänglich ward. "Ich habe den Verluft meines Vaters jahrelang nicht begreifen und ihn nie verschmerzen können," fagte er später einem Freunde 196), als die Rede auf dies Ereignis kam. Noch im Mai 1829 schrieb er an Friederike Robert 107): "Ach, krank und elend wie ich bin, wie zur Selbstverspottung, beschreibe ich jetzt die glänzendste Zeit meines Lebens, eine Zeit, wo ich, berauscht von Aebermuth und Liebesgluck, auf ben Sohen

der Apenninen umber jauchzte, und große, wilde Thaten träumte, wodurch mein Ruhm fich über die gange Erde verbreite bis gut fernsten Infel, mo ber Gdiffer Abende am Berbe von mir er gablen follte; jest, wie bin ich gabm geworben feit bem Cobe meines Baters! jest mochte ich auf fo einer fernen Jufel aut bas Ratchen fein, bas am warmen Berbe fitt und guhort, wenn von berühmten Thaten ergablt wird!" Bu fo bescheibener Refignation auf feinen Dichterruhm war Beine jeboch nur in feltenen Stunden trubiter Bergagnis aufgelegt — Rabel beklagt fich in einem Briefe an Barnhagen, welcher bamals in einer biplomatifchen Sendung nach Raffel und Bonn reifte, gang im Gegentheil über Beine's allzustartes Gelbstgefühl, bas ibn an ernstlicher Ausbildung feiner Gaben hindere 198): "Bon Beine'n wollte ich bir ichreiben. Das Refume, mas ich heraus habe, ift und bleibt fein großes Talent, welches aber auch in ihm reifen muß, fonft wird's inhaltsleer, und boblt zur Manier aus; er benft überhanpt, was ihm entschlupft, mas er jagen mag, ift fur bie Menichen

It Rabel allerlei flüchtige Wigworte Ibelobten Tagesbichter gefagt : "Ge rblich feine, - wie er bie ichlechte Daffionsmufit befpottelt: "er batte einen Gulben toftete fie, unb für nupiert", - und wie er endlich in ben fei, als Rabel die fteife Saltung n fulturbiftorifchen Standpuntte in begenfaß bavon ben Biener Balger er großen Ginbrud mache und ge-Grund beutlich gewufft. ",Go wie wirrung, ein Bollbrachtes gefcheben Menfc mehr. Schweben, Leben, lug über bie Fautenil Lehne, bluter brach miber Willen aus. , Toll-I; o wie toll! Collheit, nein, Das rb noch nicht gefagt, und fo blieb ber gu fich mar, mar es reinfter, auch: "Den Unfinn mochten Gie auch. Die lette Galfte, bie vom

Walzer, muffte ich ihm erklären; er frug ganz ernsthaft, und fand es dann sehr gut. Aber dies Lachen! Go natürlich sah ich ihn nie." — Wenige Tage nachher war Heine auf dem beften Wege, sich mit der geistreichen Freundin ernftlich zu brouillieren. Dieselbe hatte ihm auf eine etwas eitle Bemerkung über ben Vorzug, welchen er ihr durch seine häufigen Besuche erweise, halb ärgerlich geantwortet: wenn er so übergroßen Werth auf sein Kommen lege, so wolle sie ihn gar nicht haben! Heine fühlte sich durch diese treuberzig berbe Zurechtweisung bitter gekränkt, und schrieb andern Tages an Frau von Varnhagen ein pikiertes Billett, worin er ihr ben freundschaftlichen Verkehr aufkündigte 199). Er kam jedoch schnell zur Einsicht des Unrechts, das er durch seine gereizten Worte der Freundin zugefügt, und als Diese kurz barauf in schwerer Erkrankung Gesicht und hande fortwährend mit befeuchteten Rofen erfrischen muffte, fandte Beine ihr eine Fülle der herrlichsten Centifolien ins haus.

> "Rosen wurden Brücken, sie führten mich ins Leben, Rosen waren Wunder, Heine hat sie mir gegeben",

lauten die kunftlosen Erinnerungszeilen, welche Rahel nach bald

erfolgter Genesung in ihr Notizbuch schrieb 200).

Bei seiner diesmaligen Anwesenheit in Berlin machte Heine im Gefellschaftscirkel bes Barnhagen'schen hauses die Bekanntschaft des Dichters Achim von Arnim und feiner genialen Frau, Bettina, ohne jedoch mit Beiden in ein intimes Verhältnis zu Auch in dem musikalisch geselligen Kreise, der sich im treten. Elternhause des jungen Felix Mendelssohn zu versammeln pflegte, erschien Heine zuweilen als Gaft. Unter dem Nachwuchs jungerer Leute von Geist und Talent, die seinen Umgang suchten, ragten besonders der treffliche Kunsthistoriker Franz Kugler und der geistvolle Morit Beit — später Buchhändler und Abgeordneter im deutschen Parlament und in der preußischen Kammer — hervor, welcher Lettere ebenfalls mit Moser, Zunz und Lehmann befreundet war. Die Neigungen des erst einundzwanzigjährigen Rugler waren zu jener Zeit noch unentschieden zwischen Musik, Malerei und Poesie getheilt; er versuchte sich mit Gluck in allen drei Kunsten, mahrend er sich gleichzeitig schon mit Ernst in das

Studium der mittelalterlichen Architektur vertiefte. Als Zeugnis feines Verkehrs mit Beine existiert noch eine mit der Feder gezeichnete Porträtstizze, die er von Demselben entwarf, und die zu den ähnlichsten Bildern gehört, welche wir aus der Zugendperiode des Dichters besitzen. Nur die Backenknochen drücken etwas zu stark auf das Auge, und die Arme sind verhältnismäßig zu lang. Der melancholische Charakter ber Buge, ben wir auf der Grimm'schen Radierung bemerkten, nimmt hier einen weicheren, minder starren Ausdruck an. Das Bild, welches auch (bei E. H. Schroeber in Berlin) im Kunsthandel erschienen ist, trägt auf der linken Seite die von B. Beine geschriebene Notiz: "So sah ich aus, heute Morgen, den 6ten April 1829." Morit Beit, ein Sohn bes angesehenen Kaufmanns Philipp Beit, in dessen gastlichem Hause sich jeden Donnerstag die glänzendsten jüdischen Kapacitäten der Hauptstadt versammelten, beabsichtigte bamals mit Heinrich Stieglitz und Karl Werber die Herausgabe eines Berliner Musenalmanachs, und forderte auch Heine zu Beiträgen auf. Dieser schrieb jedoch an Moser (Bb. XIX, S. 354): "Zu bem Almanach werde ich ganz beftimmt Nichts geben, indem ich Nichts habe und auch kein Gebicht machen kann, was besser ware, als die schon gelieferten. Ich werbe immer zur rechten Zeit aufzuhören wiffen, wenn ich in einer Gattung nichts Besseres, als das schon Geleistete, geben kann." Mit verstärktem Nachbruck wiederholte er brei Wochen später in einem Schreiben an Heinrich Stieglitz die Erklärung, daß mit dem Beschreiten der politischen Arena die Zeit des Versespinnens für ihn vorüber sei: "In Beantwortung Ihres lieben Briefes bekenne ich Ihnen ganz freimuthig, daß ich unter meinen Papieren keine Gedichte finden konnte, die denen, die ich in früheren Sahren geliefert, an Werth gleich kamen, und daßt ich Ihnen deßhalb gar Nichts zu Ihrem Almanach gebe, was ich auch schon früherhin ganz bestimmt dem Morit Beit wisser lassen. Glauben Sie nur nicht, daß ich Dies aus kläglicher Bescheibenheit sage; vielmehr erstolzt mich das Bewusstsein, daß ich selbst jett mehr werth bin als meine Verse; vielleicht ift bai ehrliche Bekenntnis, warum ich Nichts zum Almanach gebe, viel mehr werth als das beste Gedicht, das ich sonst wohl macher

konnte. Ich bitte Sie auch, erschrecken Sie mich nicht mehr durch allongeperückliche Titulaturkurialien; ich habe es besonders um die Mitjugend nicht verdient, wie ein alter Hofrath angeredet zu werden." Bei diesem vorwiegenden Herauskehren demokratischer Tendenzen zog sich Heine misktrauisch von manchen Freunden zurück, deren politische Gestinnung ihm zweiselhaft erschien. So nahm u. A. das früher so herzliche Berhältnis zu Soseph Lehmann jest eine merklich kühlere Farbe an, weil Derselbe als Mitarbeiter bei der neubegründeten "Preußischen Staatszeitung" eingetreten war, und Heine dieser Stellung, wiewohl irrthümlich, einen officiösen Charakter beimaß. — Ende Februar kam auch der Baron von Cotia mit seiner Gemahlin auf einige Wochen nach Berlin. Heine, der ihnen häusig im Barnhagen'schen Salon begegnete, war mit Erfolg bemüht, das Interesse des frei denkenden Buchhändlers für die gelehrten Forschungen von Leopold Zunz auf dem Felde der jüdischen Literaturgeschichte zu erwecken, und Cotta erklärte sich gern bereit, eine von Demselben zu schreibende Einleitung in die Wissenschienen, weil Zunz durch andere Arbeiten an der Aussührung seines damaligen Planes verhindert ward.

Gegen Mitte April übersiedelte heine nach Potsdam, wo er drei Monate hindurch in ländlicher Stille sleißig am dritten Bande der "Reisebilder" arbeitete. Er wohnte bei herrn Witte auf dem Hohen Weg Nr. 12, und lebte, wie er der schönen Friederike Robert schrieb, Anfangs so einsam wie Robinson auf seiner Insel: "Wein Stiefelputer ist mein Freitag, die Haus-mägde sind meine Lamas u. s. w. . . . Es ist hier ein fatales Wetter, die Frühlingsblumen möchten gern gemüthlich aufblühen, aber von oben bläst ein kalter Verstandeswind in die jungen Kelche, die sich ängstlich wieder schließen . . . Ich besinde mich in seder Hinsicht schlecht. Bin ich krank? dumm? verliebt? Werkann Das unterscheiden!" Der nächste Brief meldet 201): "Ein ganz einsamer Robinson bin ich hier nicht mehr. Einige Ofsiciere sind bei mir gelandet, Menschenfresser. Gestern Abend im Reuen Garten gerieth ich sogar in eine Damengesellschaft, und saß zwischen einigen dicken Potsdammerinnen, wie Apoll unter den Kühen des

Abmet. Borgestern war ich in Sanssouci, wo Alles glüht und blüht, aber wie! Du heiliger Gott! Das ist Alles nur ein gewärmter, grün angestrichener Winter, und auf den Terrassen stehen Fichtenstämmchen, die sich in Orangenbäume mastiert haben. Ich spazierte umher und sang im Kopse:

Du moment qu'on aime, — l'on devient si doux! Et je suis moi-même — aussi tremblant que vous.

Das singt nämlich das Ungeheuer in Zemire und Azor'. Ich armes Ungeheuer, ich armer verwünschter Pring, bin so kummerweich gestimmt, dass ich sterben möchte. Und ach! wer todt zu sein wünscht, Der ist es schon zur Hälfte." — Am 7. Zuni schickte Heine die zweite Hälfte seiner "Reise von München nach Genua" und die Anfangskapitel der "Stadt Lucca" zum Abbruck im "Morgenblatte" nach Stuttgart. In dem Begleitschreiben an Cotta protestierte er nachdrücklich gegen jede Verstümmelung seines Manustripts 170): "Ist der unverkürzte, unverkümmerte Abdruck nicht möglich, so bitte ich, mir dasselbe unter Varnhagen's Adresse zuruck zu schicken. Sie, Herr Baron, den ich so sehr liebe und dem ich so ungern mißkallen möchte, dürfen mir bei Leibe meine Unnachgiebigkeit in den geistigsten Interessen nicht mißdeuten. Ich finde jetzt, daß es oft darauf abgesehen ist, mich zu beschränken und zu avilieren, und ich muß mich baher mannlicher zu verharten suchen, als mir eigentlich felbft lieb ift." Trot diefer beftimmten Erklärung, wurden bie übersandten "Italianischen Fragmente" erst im November des Zahres — und zwar nur zum kleinsten Theile und arg beschnitten — im "Morgenblatte" abgedruckt. "Sämmtliche Redakteure Cotta'scher Zeitschriften," klagt Heine (Bd. XIX, S. 362) in einem Briefe an Immermann, "sind mir feindlich, im "Morgenblatt' verstümmeln sie meine Aufsätze aufs schändlichste. Der alte Cotta felbst ist sehr brav. Dem Letteren schrieb er am 14. December 1829: "Wenn ich dies Sahr Weniger gab, als ich wohl beabsichtigte, so lag die Schuld nur in der Natur meines Talentes, ba bieses nur selten im Stande ift, den milden Ton des Morgenblatts zu treffen, westhalb mir auch die Redaktion Einiges zurudschicken und ich noch viel Mehr zurück behalten muffte."

Die ländliche Zurückgezogenheit H. Heine's wurde, ab-gesehen von einem kurzen Besuch seines Hamburger Verlegers Bulius Campe, nur einmal durch mehrtägiges Beisammensein mit dem Dichter Heinrich Stieglit und seiner Frau Charlotte unterbrochen, die einige Sahre später so tragisch endete. Das seit Kurzem vermählte junge Chepaar machte während der Pfingstferien einen Ausstug nach Potsdam und verlebte in Heine's anregender Gesellschaft glückliche Stunden. Fast täglich wurden gemeinsame Louren nach den umliegenden Hügeln und Seen ausgeführt, und mit besonderem Interesse ließ Heine sich von Stieglitz aus dem Manustript seiner "Bilder des Orients" die Perle dieser Dichtungen, das "Frühlingsfest in Kaschmir", vor-lesen <sup>202</sup>). Auf die Frage Charlottens, mit welcher poetischen Arbeit er selbst gegenwärtig beschäftigt sei, erwiderte Heine mit gutmüthiger Selbstironie: "Ich bitte Sie um Gotteswillen, schöne Frau, lesen Sie niemals das abscheuliche Zeug, das ich jest schreibe!" Aber wie ungetrübt fremden Beobachtern um diese Zeit noch der Frieden der Stieglit'schen Che erscheinen mochte: die Wolkenschatten künftiger Stürme zogen doch schon langsam herauf, und Heinrich Heine las in den missmuthigen Zügen des mit sich selbst und der Welt zerfallenen Dichters und in den schwärmerisch aufleuchtenden Blicken der willensstarken Charlotte die Anzeichen einer schreckensvollen Tragödie. Maximilian Beine, welcher auf der Durchreise durch Potsdam mit seinem Bruder einige Stunden in der Gesellschaft von Heinrich und Charlotte Stieglitz verbrachte, erzählt Folgendes über diesen merkwürdigen Besuch: "Der Eindruck, den das junge Paar auf mich machte, war ein ganz eigenthumlicher, wenn ich ihn näher bezeichnen foll, ein ängstlicher zu nennen. Aus Allem sprach die unsichere bürgerliche Lage, Ueberquellen dichterischer Phantasie, nirgends ein ruhiger Halt. Stieglitz und seine bewunderungswürdige Charlotte waren ernst, mein Bruder dagegen ausgelassen heiter; was mich betrifft, den bescheibenen Beobachter, so sielen mir die sonderbaren Kontraste nicht wenig auf. Ich weiß nicht, wie es kam, die lebhafte Unterhaltung berührte auch den Heroismus der Frauen in der französischen Revolution. "Mit dem Schlusse des vorigen Sahrhunderts,' rief Stieglit aus, ,sind die thatvollen

großen Frauencharaktere verschwunden, und die Beiber find hervorgetreten.' — "Sie meinen doch nicht die Berliner Baschweiber?' unterbrach ihn lachend Heine. Da verfinsterten sich plötzlich die schönen Gesichtszüge Charlottens, sie wandte sich rasch zu ihrem Manne um, legte ihre Hand auf seine Schulter, und fagte mit einem mir unvergestlichen Ausbruck ihrer Stimme: Also du glaubst wirklich, es gebe heut zu Sag keine Frauen mehr wie jene Römerin Arria, welche ihrem Manne den blutenden Dolch wie eine Bonbonniere präsentierte? - "Jedenfalls," sette Heine scherzend hinzu, gehörte er mehr zu den Beibern. Auf dem Heimwege brach er in die prophetischen Worte aus: Max, Die sind nicht glucklich zusammen, Die ganken nicht mit einander, sondern habern mit dem Schicksal. Das ift die schlechteste Sorte von Verdruß, und ich jage dir, entweder er wird

verrückt, oder sie begeht einen Gelbstmord."

Anfangs August treffen wir heinrich heine auf bem rothen Felsen von Helgoland, wo er bei Brother Nikkels logierte und zwei Monate lang mit bestem Erfolg das kräftigende Seebad gebrauchte. "Ich besinde mich wohl und heiter," berichtete er seinem Freunde Moser (Bd. XIX, S. 356 ff.). "Das Meer ist mein wahlverwandtes Element, und schon sein Anblick ist mir heilsam. Ich bin, jetzt fühl' ich es erst, unsäglich elend gewesen, als ich mich in Berlin befand; du hast gewiß darunter leiden muffen. Ein melancholischer Freund ist eine Plage Gottes. . . . Ich wünschte, du sähest mal das Meer; vielleicht begriffest du die Wolluft, die mir jede Welle einflößt. Ich bin ein Fisch mit heißem Blute und schwaßendem Maule; auf dem Lande befinde ich mich wie ein Fisch auf dem Lande." Unter ben Babegäften, mit benen er näheren Umgang pflog, ift vor Allem ber Kunstschriftsteller Karl Schnaase zu nennen, welcher damals noch als Regierungsbeamter in Marienwerder angestellt war, aber schon im folgenden Frühjahr an das Landgericht zu Duffeldorf persetzt wurde und bort mit Immermann in anregendsten Berkehr trat. Gin häufiger Begleiter auf Beine's Fahrten um bie Infel war ein herr Bogt, der mit ihm zulett fast allein auf Helgoland zurud blieb, und fich kurz nach der Abreise des Dichters aus Liebesgram erschofs. "Ich hatte ihm schon vorher abgemerkt."

schrieb Heine, als er Immermann diese Nachricht zur Mittheilung an Schnaase meldete (Ebd., S. 376), "daß ihm das Leben zur Last war, da er am liebsten bei hoher See zum Vogelschießen aussuhr, wo ich ihn dann nur aus Ambition, um nicht ein Poltron zu scheinen, manchmal begleitet habe. Er schoss noch viele Vögel, manch hübschen Vogel, und den merkwürdigsten

zulett."

Am 30. September kehrte Heine aus dem Seebade nach Hamburg zuruck, wo er für längere Zeit seinen Aufenthalt nahm. Anfangs miethete er sich eine abgelegene Wohnung in der zweiten Etage bes Schimmelmann'ichen Palais in der Mühlenftraße; schon gegen Ende December zog er indeß zu der Mutter auf dem Neuenwall. Der dritte Band der "Reisebilder" war in Helgoland wenig gefördert worden, aber Campe, der seit zwei Sahren auf denselben gewartet und das Papier längst bereit liegen hatte, drängte um Ablieferung des Manustripts, und schickte die erste Hälfte des Buches in die Druckerei, ehe noch die letzte Hälfte fertig geschrieben war. Sofort entspannen sich, wie bei Herausgabe des vorigen Bandes, wieder ärgerliche Streitereien über die äußere Ausstattung des Buches. Wie damals, fand Heine das ihm vorgelegte Druckpapier nicht elegant und fest genug, und bestand darauf, sein Manustript zurück kaufen zu wollen, wenn Campe nicht für besseres Papier sorge. "Hier erhältst du den ersten Aushängebogen," schrieb er an Merckel, der ihm bei Durchsicht der Korrekturen behilflich war. "Das ist also das Papier, das meiner so sehnsüchtig harrte, und um dessentwillen unser typographischer Sulius mich beständig pisachte. Ich laufe wüthend im Zimmer herum und betrachte vergleichend meine alte Unterhosen und dann wieder meinen Aushängebogen. Ich sterbe vor Unmuth." Nur mit Mühe gelang es dem Zureden Merckel's, den komischen Zorn seines Freundes zu beschwich-tigen und einen Ausgleich der durch beiderseitigen Eigensinn verschärften Differenz zuwege zu bringen. Campe entschloß stich endlich zur Wahl eines kostspieligeren, milchweißen Papiers, und Heine versprach dafür, einige Bogen mehr, als zu denen er sich verpflichtet hatte, zu liefern. In fliegender Eile, während die Setzer von Seite zu Seite auf das Manustript warteten, schrieb er jene letzten Kapitel, in denen er seine unseine Rache an Platen für den "Romantischen Dedipus" nahm, und so konnte er mit Fug gegen Moser scherzen, daß sein Buch "(irländischer Bull!) die Presse verließ, fast noch ehe es geschrieben war". — "Ich will jetzt Alles ausbieten," heißt es in einem Billett an Merckel vom 5. December, "um in acht Tagen fertig zu werden. Darum schick ich dir diese Blätter, die ich dir nur einen Tag lassen kann. Besprechung über das Minderwichtige erlaubt die Zeit nicht mehr; nur in Hauptsachen kann ich jetzt dein Bedenken gelten lassen." Diese drängende Hann ich jetzt dein Bedenken gelten lassen." Diese drängende Han ich jetzt dein Bedenken gelten lassen." Diese drängende Has in der Diatribe gegen Platen nicht wenigstens einige der verletzenosten Stellen nachträglich bei ruhiger Ueber-

legung gemildert wurden.

Das Buch gelangte um Neujahr 1830 zur Versendung und machte bedeutenden garm, ohne jedoch im entferntesten den Beifall der früheren Bände der "Reisebilder" zu finden. Ein Fortschritt lag allerdings in der gesteigerten Energie, mit welcher der Verfasser die großen politischen Zeitfragen in den Kreis öffentlicher Besprechung zog; aber Dies geschah mit solchem Uebermuth subjektiver Laune und in so theatralischer Fechterpositur, bas gerechte Zweifel an dem Ernst seiner Gesinnung laut werden mufften. Beine felbst legte den größten Werth auf die Betradtungen, die er auf dem Schlachtfelde von Marengo anstellte, und bei denen er zunächst sauf Varnhagen's Zustimmung rechnete 203). Er entwickelte hier zum ersten Mal ausführlich jenen kosmopolitischen Gedanken, welchen er in dem Briefe an Dr. Guftar Rolb als Motto für die beabsichtigte Fortsetzung der "Annalen" vorgeschlagen hatte. Anknüpfend an die Hoffnung, daß mit Napoleon die Periode der Eroberungstriege geschlossen sei, fahrt der Dichter fort (Bd. II, S. 131 ff.): "Es hat wirklich den Anschein, als ob jetzt mehr geistige Interessen verfochten wurden als materielle, und als ob die Welthistorie nicht mehr eine Räubergeschichte, sondern eine Geistergeschichte sein solle. Der Haupthebel, den ehrgeizige und habsüchtige Fürsten zu ihren Privatzweden sonft fo wirksam in Bewegung zu setzen wufften, namlich die Nationalität mit ihrer Eitelkeit und ihrem haß, ift jest morfc und abgenutt; täglich verschwinden mehr und mehr

die thörichten Nationalvorurtheile; alle schroffen Besonderheiten gehen unter in der Allgemeinheit der europäischen Civilisation, es giebt jett in Europa keine Nationen mehr, sondern nur Parteien, und es ift ein wundersamer Anblick, wie diese trot ber mannigfaltigsten Farben sich sehr gut erkennen, und troß der vielen Sprachverschiedenheiten sich sehr gut verstehen. Wie es eine materielle Staatenpolitik giebt, so giebt es jetzt auch eine geistige Parteipolitik; und wie die Staatenpolitik auch den kleinsten Krieg, der zwischen den zwei unbedeutendsten Mächten aus. bräche, gleich zu einem allgemeinen europäischen Krieg machen würde, worin sich alle Staaten mit mehr oder minderem Eifer, auf jeden Fall mit Interesse, mischen müssten: so kann jetzt in der Welt auch nicht der geringste Kampf vorfallen, bei dem durch jene Parteipolitik die allgemein geistigen Bedeutungen nicht sogleich erkannt, und die entferntesten und heterogensten Parteien nicht gezwungen würden, pro oder contra Antheil zu nehmen. Vermöge dieser Parteipolitik, die ich, weil ihre Interessen geistiger und ihre ultimae rationes nicht von Metall find, eine Geifterpolitik nenne, bilden fich jett, eben so wie vermittelst der Staatenpolitik, zwei große Maffen, die feindselig einander gegen-über stehen und mit Reden und Blicken kampfen. Die Losungsworte und Repräsentanten dieser zwei großen Parteimassen wechseln täglich, es sehlt nicht an Verwirrung, oft entstehen die größten Missverständnisse, diese werden durch die Diplomaten dieser Geisterpolitik, die Schriftsteller, eher vermehrt als vermindert; doch wenn auch die Köpfe irren, so fühlen die Gemüther nichtsdestoweniger, was sie wollen, und die Zeit drängt mit ihrer großen Aufgabe. Was ist aber diese große Aufgabe unserer Zeit? Es ist die Emancipation. Nicht bloß die der Irländer, Griechen, Frankfurter Zuden, westindischen Schwarzen und dergleichen gedrückten Volkes, sondern es ist die Emancipation der ganzen Welt, absonderlich Europas, das mündig ge-worden ist, und sich jetzt losreißt von dem eisernen Sängelbande der Bevorrechteten, der Aristotratie. Mögen immerhin einige philosophische Renegaten der Freiheit die feinsten Kettenschlüsse schmieden, um uns zu beweisen, daß Millionen Menschen geschaffen sind als Lastthiere einiger Tausend privilegierter Ritter;

sie werden uns dennoch nicht davon überzeugen können, so lange sie uns, wie Voltaire sagt, nicht nachweisen können, dass Zene mit Sätteln auf dem Rücken und Diese mit Sporen an den Füßen zur Welt gekommen sind. Sede Zeit hat ihre Aufgabe, und durch die Lösung berselben rückt die Menschheit weiter. Die frühere Ungleichheit, durch das Feudalspstem in Europa gestiftet, war vielleicht nothwendig, oder nothwendige Bedingung zu den Fortschritten der Civilisation; jest aber hemmt sie diese, emport sie die civilisierten Herzen. Die Franzosen, das Volk der Gesellschaft, hat diese Ungleichheit, die mit dem Princip der Gesells schaft am unleidlichsten kollidiert, nothwendigerweise am tiefsten erbittert, sie haben die Gleichheit zu erzwingen gesucht, indem sie bie Häupter Derjenigen, die durchaus hervorragen wollten, gelinde abschnitten, und die Revolution ward ein Signal für den Befreiungskrieg der Menschheit. Lasst uns die Franzosen preisen! sie sorgten für die zwei größten Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft, für gutes Essen und bürgerliche Gleichheit, in der Kochkunst und in der Freiheit haben sie die größten Fortschritte gemacht, und wenn wir einst Alle als gleiche Gaste des große Versöhnungsmahl halten und guter Dinge sind — dem was gabe es Besseres als eine Gesellschaft von Pairs an einen gut besetzten Tische? — dann wollen wir den Franzosen den ersten Toast darbringen. Es wird freilich noch einige Zeit dauern, bis dieses Fest geseiert werden kann, bis die Emancipation durchgesetzt sein wird; aber sie wird doch endlich kommen, diese Zeit, wir werden, versöhnt und allgleich, um denselben Tisch fiten; wir find dann vereinigt, und tampfen vereinigt gegen andere Weltübel, vielleicht am Ende gar gegen den Tod, dessen ernstes Gleichheitssystem uns wenigstens nicht so sehr beleidigt, wie die lachende Ungleichheitslehre des Aristokratismus. Lächle nicht, später Leser. Zede Zeit glaubt, ihr Kampf sei vor allen der wichtigste, Dieses ist der eigentliche Glaube der Zeit, in diesem lebt sie und stirbt sie, und auch wir wollen leben und sterben in dieser Freiheitsreligion, die vielleicht mehr den Namen Religion verdient, als das hohle ausgestorbene Seelengespenst, das wir noch so zu benennen pflegen — unser heiliger Kampf dünkt uns der wichtigste, wofür jemals auf dieser Erde gekampst

worden, obgleich historische Ahnung uns sagt, dass einst unsere Enkel auf diesen Kampf herabsehen werden, vielleicht mit demselben Gleichgültigkeitsgefühl, womit wir herabsehen auf den Kampf der ersten Menschen, die gegen eben so gierige Ungethüme, Lindwürmer und Raubriesen, zu kampfen hatten." — "Geisterpolitik", als deren diplomatischen Vertreter heinrich heine sich einführt, verleitet den philhellenischen Träumer nun freilich sofort zu dem wunderlichen Frethume, in dem Zaren Nikolaus, weil Derfelbe scheinbar zu Gunften der Griechen gegen die Türken focht, den Gonfaloniere der Freiheit zu erblicken, und ein Weilchen für Russlands demokratische Mission zu schwärmen. Gegensate zu England, das in unverjüngbaren, mittelalterlichen Inftitutionen erstarrt sei, wohinter die Aristokratie sich verschanze, sind ihm die Principien, woraus die russische Freiheit hervorgegangen, die liberalen Ideen unferer neuesten Zeit, von welchen auch die russische Regierung durchdrungen sei, und die sie kosmopolitischen Sinns zu verwirklichen strebe. Der Sonnenaufgang über dem Schlachtfelde von Marengo verscheucht aber diese nebelhaften Gebanken, und ber Dichter sieht im Geifte schon ben Bölkertag herauf dämmern, von welchem sein sehnsüchtiges Herz geträumt: "Za, es wird ein schöner Tag werden, die Freiheitssonne wird die Erde glücklicher warmen, als die Aristokratie fämmtlicher Sterne; emporblühen wird ein neues Geschlecht, das erzeugt worden in freier Wahlumarmung, nicht im Zwangsbette und unter der Kontrolle geiftlicher Zöllner; mit der freien Geburt werden auch in den Menschen freie Gebanken und Gefühle zur Welt kommen, wovon wir geborenen Knechte keine Ahnung haben — D! sie werden eben so wenig ahnen, wie entsetzlich Die Nacht war, in deren Dunkel wir leben mufften, und wie grauenhaft wir zu kampfen hatten mit hafelichen Gespenftern, dumpfen Gulen und scheinheiligen Sundern! D wir armen Rampfer, die wir unfre Lebenszeit in solchem Kampfe vergeuden mufften, und mube und bleich sind, wenn ber Siegestag hervorstrahlt! Die Gluth des Sonnenaufgangs wird unfre Wangen nicht mehr röthen und unfre Bergen nicht mehr warmen konnen, wir fterben dahin wie der scheidende Mond — allzu kurz gemessen ist des Menfchen Wanderbahn, an beren Ende das unerbittliche Grab."

Diese und ähnliche freisinnige Betrachtungen über politische und kirchliche Fragen der Gegenwart hatten ohne Zweifel noch weit tieferen Eindruck gemacht, wenn nicht die Personlichkeit des Verfaffers auf jeder Seite seines Buches allzu kokett in ben Vordergrund trate. Man läfft es fich gefallen, daß heine in vertraulichen Briefen an Varnhagen oder andere Freunde über die "vielen Opfer" klagt, die es ihn gekostet, "ganz rucksichtslos zu schreiben" 204), aber in seinen für die Deffentlichkeit bestimmten Schriften erregt das beständige Prahlen mit seinem politischen Märtprerthum, mit dem Haß seiner Feinde und den Verfolgungen, die er zu erdulden habe, die unangenehme Empfindung, daß ihm mehr an der Verherrlichung seiner Person, als an dem Siege der von ihm verfochtenen Ideen gelegen sei. Ein Zufall hat uns das Original-Brouillon des dritten Bandes ber "Reisebilder" in die Hand geführt, und wir haben wahrnehmen muffen, wie das selbstgefällige Prunken Beine's mit der "Gefährlichkeit" seiner politischen Schriftstellerei bort in noch grellerer Beise hervor trat. Dem Berichte Hyacinth's über den Rothschild'ichen Kinderball folgte u. A. nachstehendes Kapitel (Bb. XXII, S. 288 ff.), auf das wir später bei Besprechung der Heine'schen Denkschrift über Ludwig Borne gurudkommen werden:

> "Solche Bücher lässt du drucken! Theurer Freund, du bift verloren! Willst du Geld und Ehre haben, Musst du dich gehörig ducken.

Nimmer hätt' ich dir gerathen, So zu sprechen vor dem Volke, So zu sprechen von den Pfaffen Und von hohen Potentaten!

Theurer Freund, du bist verloren! Fürsten haben lange Arme, Pfassen haben lange Zungen, Und das Bolk hat lange Ohren!

"Diese Verse, die eigentlich der Extrakt eines sechs Bogen langen Briefes sind, den mir kurz nach Erscheinung des zweiten Bandes

der "Reisebilder" ein Freund geschrieben hat, hüpfen mir eben durchs Gedächtnis, und sind Schuld, daß ich den ehrlichen Hirsch Hyacinthos nicht weiter sprechen lasse. Ich pflege sonst Nichts zu fürchten, die Pfassen begnügen sich, an meinem guten Namen zu nagen, und glauben, auf diese Weise der Macht meines Wortes entgegen zu wirken; vor dummen Fürsten schütze ich mich, indem ich nie einen guß auf ihr Gebiet fete und ihnen dadurch keine Gelegenheit zu dummen Streichen gebe; aber vor Nathan Rothschild empfinde ich zitternde Angst. Ehe ich mich Dessen versehe, schickt er mir einige Könige, ein paar Makler und einen Gendarm auf die Stube und lässt mich nach der ersten, besten Festung abführen. Ich kriege Angst — bin ich in diesem Augenblick auch ganz sicher? Ich glaube: ja, denn ich besinde mich in Preußen, in einem freien, rechtsinnigen, klugen Staate, den ich ehemals in jugendlicher Beschränktheit nicht genug zu schätzen wusste, den ich jest aber, nachdem ich andre Länder gesehen habe, täglich mehr achten und fogar lieben lerne, so daß es mir ordentlich schmerzlich wäre, wenn er jemals den Mißgriff beginge, mich einzustecken und sich dadurch zu blamieren — ja wahrlich, ich gebe hiermit der preußischen Regierung den Wink, im Fall sie es mal für dienlich halten sollte, mich einzustecken, bei Leibe keinen öffentlichen Eklat zu machen, sondern sich direkt an mich selbst zu wenden, und ich werde mich dann unverzüglich freiwillig nach dersenigen Festung, die man mir nur zu bestim-men hat, hinbegeben, ohne im mindesten dem Publiko den wah-ren Grund meines dortigen Aufenthalts merken zu lassen. Kann man Mehr von mir verlangen? Kann man zarter fühlen, als ich? Das ist wahrer Patriotismus, wenn man lieber sich felber als Volontär auf die Festung setzt, ehe man dem Staat Gelegenheit giebt, sich zu blamieren! Ich sehe in diesem Augenblick, wie den ältesten Staatsmännern die Thränen der Rührung aus den Augen stürzen; nein, rufen sie alle aus, wie sehr haben wir diesen Menschen verkannt! welch ein Gemuth! Sa, ihr kennt noch nicht den ganzen Umfang dieses Gemüthes; denn wisst, aus patriotischer Vorsorge habe ich sogar jetzt schon meine Freunde drauf vorbereitet, dass ich nächsten Sommer einige Monate zum Vergnügen in Spandau zubringen würde, und Das that ich, damit ich ganz sicher bin, daß die wirklichen Ursachen eines etwaigen Aufenthalts daselbst nimmermehr errathen würden. Ihr seid gerührt, auch ich bin es, die Thränen rinnen, ich höre euch weinend ausrufen: Diefer eble Mensch, diefer zweite Regulus, foll nicht auf die Festung kommen, lieber wollen wir selbst ftatt seiner dort sitzen. — Aber ich, ich sage euch, ich will hin, ich habe mich auf diese großmuthige That schon ganz eingerichtet, ihr verderbt mir das edelste Aufopfrungsvergnügen. — Nein, nein, hor' ich euch wieder entgegnen und schluchzen: Reine Festung, fondern taufend Thaler Zulage! — Welch ein Zeitalter! werden einst die Nachkommen, die dieses Buch lefen, mit Staunen ausrufen, welch ein Zeitalter, wo die Regierungen und die armen Schriftsteller sich wechselseitig an Großmuth zu überbieten suchten! — Du siehst jest, lieber Leser, wie gut ich mit ber Regierung stehe. Sei also nicht gleich ängstlich, wenn ich mal laut heraus sage, was Andre so gar heimlich verschweigen. Sei nur ohne Sorge, wir Beide haben Nichts zu riskieren: Du, lieber Lefer, kannft im Nothfall leugnen, mein Buch gelesen zu haben, ober bu kannst sagen, bu habest es, sobald bu es ausgelesen, mit Unwillen fortgeworfen, es sei ein schlechtes Buch ohne Salz und Geheimrath Schmalz, voll Immoralität und Gefährlichkeit — du verstehft mich. Man kann bir dann Nichts anhaben. Was mich felbst betrifft, so habe ich eben so Wenig zu riskieren; ich sage wie Luther in seinem Briefe an Renchlin: nihil timeo, quia nihil habeo. Gottlob! sie haben mir Nichts gegeben auf diefer Welt, und ich habe baher Nichts zu verlieren. Es ware sehr politisch gewesen, wenn sie mich unter einer Last von Staatswürden niedergebeugt hätten; jest flattere ich ihnen über die Häupter weg, forglos und leicht wie ein Bogel, und finge Freiheitslieder, selbst ein Lied und ein Bild der Freiheit. Freilich, obgleich man bei unserer jetzigen Civilisation überall feine Bequemlichkeit findet, fo mochte ich mir boch zuweilen ein eignes Gofa und eignes liebes Weib anschaffen; aber es konnte mich im Nothfall genieren, ich hätte zu viel Sorge für mein Gepäck, und mit dem Besithum tame auch die Furcht und die Anechtschaft. Es verdrießt mich schon genug, daß ich mir vor Kurzem ein Theeservice angeschafft habe — Die Zuckerdose war

so lockend schön vergoldet, und auf einer von den Tassen war mein Liebling, der König von Baiern, und auf einer andern Tasse war ein Sofa und eheliches Glück ganz vorzüglich gemalt. Ich hab' wahrhaftig schon Sorge, was ich mit all dem Porzellan anfange, wenn mir plötzlich die Regierung eine Mission ins Ansland gäbe und ich über Hals und Kopf abreisen sollte; ober gar wenn ich aus eignem Triebe einer festen Anstellung entsliehen müsste. Ich fühle jetzt schon, wie mich das verdammte Porzellan im Schreiben hindert, ich werde so zahm vorsichtig, ich schmeichle oft aus Angst — am Ende glaube ich noch, der Porzellanhändler war ein östreichischer Polizeiagent und Metternich hat mir das Porzellan auf den Hals geladen, um mich zu zähmen. Sa, ja, das Bild des Königs von Baiern sah mich so lockend an, und eben Er, der liebenswürdigste der Könige, war der Köber, womit man mich fing. Aber noch bin ich stark genug, meine Porzellanfesseln zu brechen, und macht man mir den Kopf warm, wahrhaftig, das ganze Service, außer der Königstasse, wird zum Fenster hinausgeschmissen, und wer just vorbei geht, mag sich vor den Scherben hüten. — Se mehr ich mein Porzellan betrachte, desto wahrscheinlicher wird mir immer der Ge-danke, daß es von Metternich herrührt. Ich verdenke es ihm aber nicht im mindesten, daß er mir auf solche Weise beizukommen sucht. Wenn man kluge Mittel gegen mich anwendet, werde ich nie unmuthig; nur die Plumpheit und die Dummheit ist mir fatal. Auch hab' ich außerdem ein gewisses tendre für Metternich. Ich lass mich nicht täuschen durch seine politischen Bestrebungen, und ich bin überzeugt: der Mann, der den Berg besitzt, wo der stammende, liberale Sohannisberger wächst, kann im Herzen den Gervilismus und den Obskurantismus nimmermehr lieben. Es ift vielleicht eine Weinlaune von ihm, daß er der einzige freie und gescheite Mann in Oestreich sein will. Nun, Seder hat seine Laune, und ich will auch Metternich die seinige hingehen lassen. Auf keinen Fall will ich es mit ihm verderben; ich will nächstens in Wien gebratene Hähndel essen. Auch mit den Rothschilden will ich es nicht verderben, und ich will nächstens in einem besonderen Buche ihren Werth noch besonders anerkennen und ihre Verdienste preisen." — Abgesehen

von dieser, an sich höchst witigen Stelle, braucht man Beine's italianische Reise nur flüchtig zu durchblättern, um überall auf ähnliche, bald in pathetische Sentimentalität, bald in schafthaften humor gekleibete Selbstbespiegelungen zu ftogen, Die in ihrer steten Wiederholung das unbehagliche Gefühl erwecken, als ob der Verfasser mit den Zeitideen nur tandele und fie bloß artiftisch benute, um feiner Perfonlichkeit ein werthvolleres Relief zu geben. Es kann daher nicht überraschen, daß selbst wohlwollende Kritiker und aufrichtige Verehrer des Dichters, wie Morit Beit, im britten Bande der "Reisebilder" mehr noch als in den früheren Banden jene Basis von charaktervoller Kraft, von heiligem Ernft und reinem Willen vermissten, durch welche allein das Calent geabelt wird. "Heine," sagt Beit in seiner im "Gesellschafter" vom 3. Februar 1830 abgedruckten Recension scharf, aber gerecht, hat nie einen andern Zweck gehabt, als sich selbst, er hat immer so viel mit dem Darstellen seiner Persönlichkeit zu thun, daß er sich nie oder nur höchst selten über dieselbe erhebt; er hat sich nach allen Seiten hin gehen und gewähren lassen, und sich immer in diesem Spiele mit sich selbst zu sehr gefallen, als daß er sich und sein Talent mit entschlossener Resignation einem bobern Zweck hatte unterordnen mögen. Wenn bei andern Dichten das Individuelle der Quellpunkt aller Poesie ist, so ist es bei ihm die Persönlichkeit. In so weit daher seine Persönlichkeit interessiert, so weit interessieren auch seine Produktionen. Aber eben dieses Spiel mit sich selbst hat in einer so reich begabten, aber unbewachten Natur unauflöslichen Zwiespalt erzeugt . . . Mitten in den lockenden Strudel großstädtischer Korruption und Ueberfeinerung hinein geriffen, hat er die Unschuld seines Herzens vergiftet, ohne sie ganzlich zerstören zu können, und ohne sich entschieden nach einer Seite hinzuneigen, schwingt er sich wechsel-weise nach beiben: bald bricht die Wehmuth über den Schmerz eines verlornen Paradieses als elegischer Senfzer ober als verschollenes Märchen durch den herben Schmerz der Gegenwart, bald betäubt er diesen Schmerz durch bittern Hohn, der sich gegen das Liebste, was er hat, gegen sich selbst oder den Gegenstand seiner Sehnsucht kehrt . . Losgerissen von einem heimatlichen Boben, erscheint er uns stets auf Reisen, indem er nur im

i

J

d

B

Ę.

3

ď

į

1

g)

i

| }

3.

1

ď

ļļ

Ø

ţ.

ŗį

Schweifen zum Genusse seiner Existenz zu kommen vermeint, und doch blutet sein Herz nach einer Heimat. In dem großen Zustuß neuer Bilder und Gedanken, mit denen er sich auf der Reise bereichert, findet seine Personlichkeit einen freieren Spielraum, seine innern Zuftande erweitern sich und sein Wit schweift frei umher und ftachelt die Thorheiten und Verkehrtheiten der Und indem er mit seinem durchdringenden Geiste die Einseitigkeit und Befangenheit Anderer leicht überschaut, kann er gleichwohl nicht aus sich selber heraus, und eben diese Wehmuth über den Zwiespalt des eigenen Innern bestimmt auch in den "Reisebildern" seine Ansichten über die außere Welt der Geschichte, ber Politik, der Literatur. Scheint es doch oft, als ob er sich nur darum über die Sachen und die Menschen luftig machte, um seine Aufmerksamkeit von sich selbst abzulenken, und die beißendste Satire wird ihm unter der Hand zur bittern Selbstperfifstage. Seder selbständige Zweck, etwa eine klare Erkenntnis der Zuftande und der Menschen, liegt ihm hier eben so fern wie früher; nicht als ob es ihm an originellen Ansichten, an glucklichen Bildern und schlagendem Wiß fehlte, sondern weil Alles nur in so fern für ihn Werth hat, als es ihm behagt, als es ihm in der Stimmung behagt, in welcher er fich gerade befindet; weil er die Gegenstände nur durch die gefarbte Brille seiner Personlichkeit anfieht und sie nur in fo fern aufzunehmen vermag, als sie bieser mehr ober minder zusagen. Er wird daher schwerlich Etwas schreiben, was nicht durch glänzende Gedanken und pikanten Big seinen Autor verriethe; man wird ihm in manchen Fällen beiftimmen, und in den meisten gestehen muffen, daß, wenn die Sache sich so verhält, wie er sie auffasst, das Recht allerdings auf seiner Seite sein wurde. Darum werden so Viele an ihm irren; sie suchen eine Norm in ihm, und vergessen, daß gerade die geistreiche Normlofigkeit seine Vorzüge und Mängel bedingt. Söchst befremdlich erschien uns in dieser Beziehung die Stelle im dritten Bande der "Reisebilder", wo er sich mit großer Emphase als einen tapfern Soldaten im Befreiungstriege der Menschheit ankundigt. Wie kommt heine zu diesem Pathos? Sonderbar! — aus den mannigfachen Be-

strebungen seines Geistes wählt er gerade diese Richtung herant, die ihm wohl am meisten am herzen liegen mag, und berede sich, dass Dies der Zweck sei, den er mit Darunsetzung seiner ganzen Kraft durchführe. Es ist ihm doch also jest um einen ernsten und heiligen Zweck zu thun, zu dem er seine Personlich keit steigern und erheben müsste und in welchem er sich als in einer höheren heimat beruhigen könnte: die Ungebundenheit behagt ihm nicht mehr und er sucht gleichsam ein Amt. Bielleicht knupft sich an dies politische Interesse eine neue Zukunft für ihr Bis jett aber wurde ihn die linke Seite, zu der er fich bekennt, wohl als einen keden Freibeuter, der dem tragen Seinde so manchen Fouragewagen gekapert, so manchen verlorenen Posten nieder gestreckt hat, mit offenen Armen aufnehmen; aber das Schwert auf seinem Grabe wird sie vorerst in einen schlaufen Stoftbegen verwandeln." — Auch was Beit an der künftlerischen Form des dritten Bandes der "Reisebilder", besonders der "Baba von Lucca", zu tadeln findet, ift im Ganzen beherzigenswerth: "Wenn auch manche Scene meisterhaft gearbeitet ift, und die Charaftere des Marchese und seines Dieners bis zur Unertriglichkeit spiegelwahr gezeichnet sind, so stehen sie doch — weber gegenseitig, noch zum Ganzen, ober vielmehr zur Maffe — in so gar keiner Verbindung, daß man sich an dem Interesse ärgen welches diese gemeinen Menschen für sich zu erregen fähig waren. Die Gestalten, die uns heine vorführt, sind alle nur um iher selbst willen da und scheinen uns mit frecher Gelbstgenuge auzurufen: nous voila! Sie find aus dem Leben gegriffen, aus der Gaffe oder dem Sclon mit all dem anklebenden Schmutze und ben widrigen Parfums auf das Papier gebannt; sie find de, weil sie da sind, nicht weil sie als Mittel zu einem boberen Kunftzwecke da find. Wenn man dergleichen Personagen wie Signora Latizia, mit den beiden verschrumpften Amorofos und der tollen Franceska, in der Wirklichkeit begegnet, so kann man ihnen boch wenigstens ausweichen und sich allenfalls ärgern, bas solch ein moralischer und physischer Kadaver, der zufällig vegetiert, sich einbilden kann, noch wirklich in der Welt zu existieren. Moge der Dichter immerhin solche Charaktere tren nach ber Natur kopieren: durch die Stellung, die er ihnen in dem Ganzen seines Kunstwerks anweift, muß er sie zur Kunstgestalt läutern, muß er ihre innere Nichtigkeit barthun — benn bas Gemeine ist überhaupt nicht, Das heißt als Resultat, höchstens als Werkzeug. Auf diese Weise kommt siegreicher, als burch pfaffisches Moralisieren, durch die Kunft selbst die moralische Weltordnung zu Ehren. Dies aber ift unerläßlich, und Heine thut sich felbst zu Viel, wenn er sich zu seinen Gestalten erniedrigt. — Was diesem dritten Bande besonders schadet, ist der ganzliche Mangel an neuen Gebichten. Man kann es heine zum Lobe nachsagen, daß die Poesie ihm nicht zum Handwerk geworden ift: sie ist es ihm vielleicht zu wenig; die Fesseln der Kunftform wurden ihn wohlthätig zügeln. Doch auch in anderer Beziehung wird es bemerkhar, dass die fein gebaute Maschine seines Geistes hier und dort an Beweglichkeit und Federkraft muffe verloren Das schlimmste Dmen ist, das Heine anfängt, sich selbst nachzuahmen, was immer, aber befonders bei ihm, etwas Unheimliches in sich hat. Das gespenstische Doppelwesen seines Innern, das uns in früheren Kompositionen, wo nicht erquickt, doch zu-weilen wunderbar ergriffen hat, wirft — etwa im Verscheiden? — seine kalten Schlagschatten über seine jetzigen Gemälbe. Die Geschichte der todten Maria — wer glaubt daran? Man fühlt wohl, daß es nur der Schatten eines Gespenstes sei, und friert. Auch so manche literarische Taschenspielereien, die früherhin einen pikanten Beigeschmack hatten, nuten fich nachgerabe ab. feierlich-komische heilige Alliance mit Immermann, dem Dichter, die muthwilligen und, was unerhört ist, oft wißlosen Neckereien neutraler Gebiete, die zweideutig verkappte captatio benevolentiae durch Ertheilung glänzender Epitheta oder Anführung ganz unpassender Mottos — alles Dies erregt Widerwillen, sobald es stereotype Manier wird, da es nur als Uebermuth oder geistreiche Neckerei geduldet wurde . . . Vor allen Dingen muß sich heine vor einem Stumpfwerden seiner geistigen Sehkraft hüten. Bielleicht aber ist es eben der Ueberdruß an der losen Form der "Reisebilder", welche im letten Bande durch eine noch losere Form sich selbst persiffliert hat, während der Dichter schon auf Höheres finnt. Die Vermuthung liegt nicht allzu fern; möchte fie wahr werden! Gine Krifis liegt auf jeden Fall zu Grunde,

•

j

Ċ

ø

welche fich eben fo in Acherfprennung wie in Schiffeffung ber

diesmal wenige zu Gunften Beine's vernehmen. Endwig Robert, Gans und Lehmann ichwiegen, obicon Beine fie burch die bringenoften Aufforberungen wiederholt anftachelte, ibm in der literarischen Fehde, die er durch sein Buch berauf beschwor, als Bundesgenoffen zur Seite zu stehn 206). Selbst Immermann, dem die "Bader von Lucca" gewidmet worden und für bessen Marchenepos "Tulifanichen" (vgl. S. 228 biefes Bandes) heine im Fruhjahr 1830 eine fo herzliche Theilnahme bewies, tounte fich nicht entschließen, bem britten Banbe ber "Reifebilder" öffentlich das Wort zu reben. Auch Dichael Beer, ben Deine durch Immermann's Bermittelung ersucht hatte, namentlich Schent gegenüber ben Anwalt feines Buches ju fpielen, verfprach Dies nur zu thun, foweit feine Chrlichkeit es geftatte, und fugte ausweichend hingu 207): "Wenn Beine Gie wiederum befragt, ob Gie Antwort von mir erhalten, und auf welche Beife ich feiner ermabnte, fo fagen Gie ibm, er follte fich erinnern, wie oft er mir gefagt, baf ich bie meiften Dinge mit Glacebandicuben anfaffte. 3ch batte mir dieje Sanbidube bei Letture feines Buches angezogen und mare noch immer ber alte Gowachling, der eine fo berbe Roft wie feine Satire nicht ohne Indigeftion vertragen tonne. Dit einem Worte, es mare mir etwas übel dabei geworben." Dit abnlichem Degout fprach fich ber ehrliche Moser aus, dem Beine besthalb in schrofifter Beise bie Freundfcaft auffundigte. Anfange ließ er bie tabelnben Bemertungen Mofer's unbeantwortet; als Derfelbe jedoch fein andquernbes welche sich eben so in Ueberspannung wie in Erschlaffung ber

Rräfte äußert."

Wir burfen uns mit bem hinweis auf biefe eine Beurtheilung bes dritten Bandes der "Reisebilder" um fo eber begnügen, als dieselbe in gemeffenster Beise tadelt, mas die Gegner Beine's feinem neuesten Werke in ben zeitgenössischen Sournalen allerorten mit leibenschaftlicher Bitterkeit vorwarfen. Die Bezichtigung ber Immoralität, des unsittlichen Behagens an gemeinen und niedrigen Dingen, der irreligiösen und revolutionaren Gefinnung, all' diefe gehässigen Denunciationen einer spiegburgerlichen Moral und eines furchtsam servilen Konservativismus erschienen hier auf bas richtige Maß zurückgeführt, und der Dichter hatte mahrlich geringe Ursache, sich in den Briefen an Varnhagen 205) so unwillig über eine Recension zu äußern, die ihn vor keinem andern Tribunal, als vor dem Richterstuhle der Kunst, zur Verantwortung zog. Ginen weit feindseligeren Angriff in den "Blättern für literarische Unterhaltung" suchte Varnhagen durch eine Antikritik in einer späteren Nummer (44) desselben Zournals zu parieren. hamburg trat in den "Litterarischen Miscellen" vom 16. Sanuar 1830 der Gymnasialprofessor Ullrich mit schulmeisterlicher Dedanterie gegen den Verfaffer der "Reisebilder" in die Schranken. warf aber seinem Stile nicht mit Unrecht ein haschen nach gesucht seltsamen Beiwörtern vor: "Sehnsüchtige Mist-haufen! eine blode Stadt! ein hastig grüner Leibrock! ein pittores tes Weh! göttlich liederlich! geiftreiche Guften! ein angstliches Biolett! Wehmuth, dein Name ift Rattun! u. s. w. Wohin soll es mit unferer Sprache kommen, wohin ist es mit unserm Verstande gekommen, wenn Dergleichen gut geheißen wird? Wo hatten herber, Lessing, Schiller, Goethe, Windelmann je Aehnliches geschrieben? Ba, welchen Ginn foll man bei dem besten Willen mit jenen Worten verbinden? Dan nenne diese Rügen nicht engherzige Wortklaubereien; auch fie bezeichnen wesentlich eine entartete Richtung, die nicht heilbringend ist. Das Einfache, Treffende, Wahre scheint nicht mehr auszureichen, fo nimmt man denn zum Unnatürlichen und Pikanten seine Zuflucht."

Bon befreundeten Stimmen liegen fich, außer Barnhagen,

diesmal wenige zu Gunften heine's vernehmen. Ludwig Robert, Gans und Lehmann schwiegen, obschon Beine sie durch die dringendsten Aufforderungen wiederholt anstachelte, ihm in der literarischen Fehde, die er durch sein Buch herauf beschwor, als Bundesgenossen zur Seite zu stehn 206). Selbst Immermann, dem die "Bäder von Lucca" gewidmet worden und für dessen Märchenepos "Tulifantchen" (vgl. S. 228 dieses Bandes) Heine im Frühjahr 1830 eine so herzliche Theilnahme bewies, konnte sich nicht entschließen, dem dritten Bande der "Reisebilder" öffentlich das Wort zu reden. Auch Michael Beer, den heine durch Immermann's Vermittelung ersucht hatte, namentlich Schent gegenüber den Anwalt seines Buches zu spielen, versprach Dies nur zu thun, soweit seine Chrlichkeit es gestatte, und fügte ausweichend hinzu 207): "Wenn Heine Sie wiederum befragt, ob Sie Antwort von mir erhalten, und auf welche Weise ich seiner erwähnte, so sagen Sie ihm, er sollte sich erinnern, wie oft er mir gesagt, daß ich die meisten Dinge mit Glacehandschuhen anfasste. Ich hätte mir diese Handschuhe bei Lekture seines Buches angezogen und ware noch immer ber alte Schwächling, der eine so derbe Kost wie seine Satire nicht ohne Indigestion vertragen könne. Mit einem Worte, es wäre mir etwas übel dabei geworden." Mit ähnlichem Degout sprach sich der ehrliche Moser aus, dem Heine desshalb in schroffster Weise die Freundschaft aufkundigte. Anfangs ließ er die tadelnden Bemerkungen Moser's unbeantwortet; als Derselbe jedoch sein andauerndes Schweigen mit vollem Rechte der verletzten Poeteneitelkeit beimaß, zerriß Heine das langjährige Freundschaftsband durch die schnöden Worte 208): "Diesen Irrthum muß ich dir entziehen. Ich war nie empfindlich über ein Urtheil von dir, das den Poeten betraf; auch ob du irgend eine meiner Handlungen, die ich als Mensch übte, getadelt ober gelobt haft, war mir, wenn auch nicht gleichgültig, doch keineswegs verletlich; ich bin überhaupt weder von dir verlett, noch beleidigt, und mein Stillschweigen ift keine stumme Rlage. Ich klage nur über die Götter, Die mich so lange Zeit in Irrthum ließen über die Art, wie du mein Leben und Streben begriffest. Du hast letteres nicht verftanben, und Das ift es, was mir Kummer gemacht. Du ver-

stehst es noch nicht, haft nie mein Leben und Streben verstanden, und unsere Freundschaft hat daher nicht aufgehört, sondern vielmehr nie eriftiert." Für den selbstverschuldeten Verluft eines Freundes wie Moser bot die schwache Bertheidigung des britten Bandes der "Reisebilder" in einzelnen Sournalen des Frühjahrs 1830 einen mehr als kläglichen Ersatz. Es konnte heine wahrlich nur geringe Genugthuung gewähren, wenn der Maler S. P. T. Lyfer in den Hamburger "Lesefrüchten" jenes Sahres (Bd. I., 11tes Stud) mit bombaftischen Tiraden über den "fortschreitenden Riesengeist der Aufklärung" dem "Schleicher-Gesindel" den Text las, das der "Sache des Lichts und der Freiheit" nicht beizukommen vermöge und deßhalb über "ihren Streiter" herfalle, - ober wenn die nach Müllner's Tobe noch mehr verlumpte "Mitternachtzeitung" (Nr. 162, vom 27. August) über die "bezifferten und bezahlten" Recensenten der Brockausischen Unterhaltungsblätter wixelte, — oder wenn der Gleich'sche "Eremit" "selbst die Extravaganzen und Abirrungen eines Geistes wie Heine noch lehrreich und gewissermaßen erfreulich" fand. Ein anonymer Aufsatz in Nr. 37. des "Freimuthigen" ober "Berliner Konversationsblatts" - Beine fcrieb benfelben (Bb. XIX, S. 403) der Feder W. Häring's zu — und eine von Karl Herloßsohn verfaßte Schutfritik im Leipziger "Kometen" sekundierten dem Dichter etwas geschickter in seiner literarischen Bedraugnis. Herloßsohn, der, wie beiläufig erwähnt werden mag, mit Beine weder personlich bekannt war, noch je mit ihm in brieflicher Berbindung stand, geißelte vor Allem das thörichte Geschwät jener Recensenten, welche beständig über die Zerriffenheit des Dichters und die schrillen Diffonanzen seiner Poesie Klagten. "In heine's Gemuth," sagte er, "geht Das vor, was in vielen andern Gemüthern vorgeht, die keinen Kammerherrnschlüssel und taxfreien Legationsrathstitel haben: nämlich die neueste Zeit, und Heine ist ein Dichter der Nation. Fühlt er sich unglucklich, so fühlt er sich darum unglücklich, weil die Zeit schroffe Gegenfate zu feinem poetischen Himmel bildet, und weil fie ihm Gebaude zertrümmert, bevor er sie noch aufgebaut. . Bir freuen uns seines schönen, lebenskräftigen Talentes, seines kühnen Strebens in der Zeit, seiner wahren Menschenliebe, seiner Begeifterung

für das Vaterland, seines Eisers für das uralte Menschenrecht der Freiheit und Gleichheit, und sagen: Za, er ist ein guter. Kämpser in der guten Sache, und gleich ihm giebt es noch Manche, die eben so streben, und die ihn lieben, und die eine spätere Zeit alle mit Freude und Liebe nennen wird. Wir freuen und seines heiteren Gedankenspieles, seines Lebensernstes und seines guten Spottes über die alt gewordenen Formen und ihre Träger, über die aristokratischen Haarbeutel, die sich einbilden, Menschen zu sein, wie sie es bei ihrer Geburt waren; wir freuen uns der frischen, lebendigen Romik, die seine Gestalten bewegt, und der poetischen Färbung seiner Ideale." Die chnische Weise, in der Heine den Platen'schen Angriff erwidert hatte, sucht freilich auch Herloßsohn mehr zu entschuldigen, als zu rechtsertigen, und er giebt sogar dem Leser den Rath: "Die letzten Blätter überschlage in den "Reisebildern", du gewinnst Nichts durch die Lekture derselben, du könntest vielleicht verstimmt werden und

unsern Heine weniger lieben, als er's verdient."

Sicherlich war die standalöse Polemik gegen den Grafen Platen, welche den dritten Band der "Reisebilder" abschloß, ganz dazu angethan, das unvortheilhafteste Licht auf den Charakter Heine's zu wersen, und seinen Freunden jede erfolgreiche Vertheidigung so maßloser Ausfälle auf einen literarischen Gegner unmöglich zu machen. "Ich habe mich," schried Campe in einem vertraulichen Briefe an Wilhelm Haring, "vor und bei dem Abbrucke gesträubt, soviel es mir möglich war, um diesen Flecken zu vermeiden. Allein er wollte einen Kopf auf sein Serail stecken; dabei hatte es sein Bewenden." Heine war freilich auß äußerste gereizt worden, und Platen hatte sich im "Romantischen Dedipus" gegen ihn ebenfalls der unredlichsten Wassen. Er hatte ihm, in dasselbe Horn mit den Münchener Zunkern und Sesuiten stoßend, voll schnöder Intoleranz den "Synagogenstolz" des "getausten Zuden" vorgerückt, hatte ihn den "Pindarus vom kleinen Stamme Benjamin", den "Petrark des Lauberhüttensesten", "des sterblichsten Geschlechts der Menschen Allerunverschämtesten" genannt, dessendlichtes Kundlauchsgeruch absondern", und zu all' diesen unwürdigen Schmähungen war er durch nichts Anderes provociert worden, als durch den Abbruck

einiger wohlberechtigten Epigramme Karl Immermann's im zweiten Bande der "Reisebilder". Wohlberechtigt in der That war der Xenienspott Immermann's über die seit Anfang der zwanziger Sahre graffierende Nachahmung orientalischer Dichtungsweisen, welche bereits in alexandrinische Formtandelei ausartete, und von Keinem mit prätentiöserem Eifer, als von dem Grafen Platen, betrieben ward. Wie Viel sich Dieser schon auf seine altesten, an kunftlerischem Werthe fehr ungleichartigen Gafelen zu Gute that, zeigt uns das ruhmredige Vorwort seiner ersten Gedichtsammlung, der 1821 erschienenen "Lyrischen Blatter". Als Immermann die erwähnten malitiofen Epigramme brucken ließ, hatte Platen noch kein einziges Werk veröffentlicht, das ihm begründeten Anspruch auf jene Lorberkränze verliehn hätte, die sein ehrgeiziger Sinn heute schon mit kindischer Ungebuld als Lohn seines Strebens von der Kritik einforderte, statt bescheiden zu erwarten, daß fie ihm später als freie Gabe des Dankes und der Bewunderung von selbst zufielen. Es soll jedoch nicht behauptet werden, daß nur ein kleinliches Rachegefühl verletter Eitelkeit das Motiv zur Abfaffung des. "Romantischen Dedipus" gewesen sei. Durch die unerhörte Gehässigkeit seiner Invettiven trug Platen allerdings die Hauptschuld daran, daß sein Streit mit Heine und Immermann in personlichen Standal ausartete - ursprünglich aber lagen auf beiben Seiten ehrenhaftere Dotive zum Grunde. Wie Platen bereits in seinen früheren Luftspielen, vor Allem in der "Berhängnisvollen Gabel", dem "loderen Sanskulottismus" romantischer Formlosigkeit den Krieg erklärt und, an die antiken Mufter fich anlehnend, auf natürliche Ginfachheit der Sprache, Korrektheit ber Bilber, rhythmischen Bobllaut der Verse, Reinheit der Reime, mit einem Wort auf eine makellose Handhabung der kunstlerischen Technik gedrungen hatte, so nahm er auch im "Romantischen Dedipus" diesen Kampf mit verdoppelter Kraft wieder auf. Daß er in seiner Literaturkomödie gerade Immermann und Heine zu Repräsentanten jener so scharf von ihm befehdeten, alle Kunftgesetze verachtenden hyperromantischen Richtung mählte, war zunächst freilich ein Alt personlicher Rache. In einem Briefe an Gustav Schwab gestand Platen felbst, bas er von Immermann Nichts, außer bem Trauerspiel

"Cardenio und Celinde", gelesen habe, und er bat seinen Freund Fugger, ihm aus der Tyrolertragödie, deren Titel er nicht einmal kannte, "Etwas von der Handlung und einigen pikanten Unfinn" mitzutheilen, deffen er für den Schluß des fünften Aftes benöthigt fei. Auch von heine waren ihm nur einzelne Lieder zu Geficht gekommen, und er lernte die "Reisebilder" erft kennen, nachdem er das fertige Manuskript des "Dedipus" schon nach Deutschland geschickt hatte. Vergebens ermahnte ihn Fugger, die Angriffe auf heine zu mildern und Letterem wenigstens keinen Borwurf aus seiner jüdischen Abstammung zu machen 209) — Platen ließ sich zu keiner Mäßigung bewegen, und nahm es obendrein dem wohlwollenden Freunde fast übel, daß er für den "Pfuscher" um Schonung gebeten. So verfehlte der giftgetränkte Pfeil, am Ziele vorbei schnellend, seine Wirkung, und prallte auf den Schützen zurück. Weder Heine, noch Immermann wurden durch den Spott Platen's vernichtet, während Dieser durch die Repliken der so arg von ihm mißhandelten Dichter eine bedeutende Einbufe in der öffentlichen Achtung erlitt.

So gut wie Platen, glaubten auch Heine und Immermann, in dieser unerquicklichen Fehde nicht allein pro domo, sondern zugleich pro aris et focis der Poesse zu kampfen. Immermann, der zuerst antwortete, sprach im Vorwort seiner Broschüre "Der im Irrgarten der Metit umbertaumelnde Ravalier" den aristophanischen Eustspielen Platen's nicht allein den dramatischen Gehalt, sondern im höheren Sinne selbst die Form ab, sofern man unter letterer die lebensvolle und folgerichtige Darftellung einer poetischen Idee begreife. Er wies ferner nach, daß die aristophanische Form, in welcher ber Dichter beständig im Vorbergrunde steht, während die Handlung und die Entwicklung der Charaktere von untergeordneter Bedeutung sind, für das moderne Publikum immer eine gelehrte Spielerei bleiben werde, weil unfer Eustspiel, diametral entgegengesetzt der griechischen Komödie, das Hauptgewicht auf die Handlung und das Spiel der komischen Charaktere legt, der Dichter selbst aber sich hinter den Koulissen halt. "Diese natürliche Ordnung der Dinge umkehren," sagt Immermann, "heißt denn doch nur wieder in die gewöhnliche

deutsche Krankheit verfallen. Das Nahe, Nationale scheint für uns nicht vorhanden zu sein, uns wird nicht eher wohl, als bis wir fremden Boden unter uns fühlen, wo möglich den fremdesten. Freilich giebt es dabei ein haltungsloses Dilettieren von Gafelen zu Parabasen . . . Aber zugegeben im Allgemeinen, Aristophanes könne bei uns nachgebildet werden, dann muffen wir wenigstens auf der Forderung bestehen, ihn in seiner großen und unterscheidenden Eigenthümlichkeit wieder aufgeweckt erblicken zu wollen. Allerhand Nuditäten, schwierige Strophen, zierlich und leicht behandelt, das Burleske wechselnd mit dem Sublimen, diese Dinge finden sich zwar sämmtlich bei Aristophanes, machen ihn aber nicht zu Dem, der er ift. Der Mittelpunkt, ber Charafter feiner Gedichte ist vielmehr die patriotische Begeisterung. Erfüllt von der Schönheit seines herrlichen Landes, glühend für die Ehrbarkeit, die Nüchternheit und die Tugend der marathonischen Zeit, verfolgt er Alles, was Dem entgegen tritt, ober ihm entgegen zu treten scheint. Desshalb verfolgt er Krieganstifter und die das Volk verberbenden ober verleitenden Schreier, Spkophanten, Sophisten, Dichter. Immer aber bildet jener Patriotismus den Kern des Ganzen, er ist das Gefühl einer großen Seele, und erscheint deskhalb bedeutend, er ist das Agens in einem großen Dichter, und bewirkt daher, das jedes Wort, trot aller scheinbaren Willkur, die kunstlerische Einheit in sich trägt. Sedesmal erscheint die Gluth und der Zorn des Aristophanes besonders modificiert, daraus entspringt die besondre Tendenz jeder Komödie, und diese Tendenz ist zwar nicht immer im Einzelnen, wo die Laune allerdings Kreuz- und Duersprünge herbeiführt, gewiß aber stets in der Konstruktion der Situationen, der Haupt- und Grundverhaltniffe festgehalten. Lustspiele, welche die aristophanische Freiheit ohne jenes ideale Gegengewicht und ohne diese Einheit sich anmaßen, können nur frech und buntscheckig werden, wo das alte edle Muster kühn und schön war." Dieselbe undeutsch gesinnungslose Nachahmung fremder Weisen, dieselbe renommistische Formenspielerei, welche die Kunft des Dichters zu Songleurkunften erniedrigt, wirft Immermann dem gräflichen Poeten in den nachfolgenden Sonetten und Parabasen vor. Zwei der ersteren mögen ein Beispiel dafür liefern, wie geschickt Immermann die Blößen

seines Gegners aufzudecken und der verdienten Lächerlichkeit preiszugeben verstand:

## Der falige Perfer.

Als Hafis eben Mode war geworden, Fand einen Mann ich einft im grünen Grase, Den Turban überm Kopf bis zu der Nase, Gelagert ernst an eines Baches Borden.

Ich bin nun leider von der Zweifler Orden, Und um zu prüfen ihn mit leichtem Spaße, Ob er von öftlich-genuiner Race? Rührt' ich ihn an mit meiner Gert' aus Norden.

Da war's geschehn um meinen Orientalen! Nichts als ein Mummenschanz war die Geschichte, Vom Turban bis zum Kaftan und zur Harfe.

Statt in Gaselen selig fortzustrahlen, Sah mit erschrecklich grimmigem Gesichte Der deutsche grobe Wichel aus der Larve.

## Glänzendes Elend.

So glatt, so glänzend, gliprig und manierlich, In jedem Wort und Füßlein elegant, Als Jüngling schon Ausgabe letzter Hand, So formenhaft-geschnürt-antikisierlich!

So von Familie stäts und reputierlich! Bei der Begeistrung wagestarkem Brand So rhythmisch-angst in — und — gebannt, In Zoten selbst so erudit und zierlich!

Doch in den Bersen dann, den glauen, glatten, Der nachgefühlten Fühlung greise Weise, Und die Doublettgedanken, ach, die matten!

Ich denk: der Bettler bleibt der Don vom Heller. Wenn er auch isst die magre Bettelspeise Zufällig vom geborgten goldnen Teller.

Hatte Immermann bei der Abwehr des Platen'ichen Angriffs fich mit einer derben Züchtigung des hochmuthigen Sambenschleuberers begnügt, der ihn mit den Donnerkeilen seiner Trimeter zu zerschmettern gebroht, so citierte Beine den hesperischen Grafen als todeswürdigen Verbrecher vor ein hochnothpeinliches Halsgericht, und schlug ihm, nach vorgängiger Procedur der Stäupung und Brandmarkung, vollends das Haupt vom Rumpfe. Schon Varnhagen verglich in seiner Besprechung des dritten Bandes der "Reisebilder" die Sustiz, welche Heine an Platen geubt, mit der Exekution eines armen Gunders durch henkershand. "Auf den Gang des Processes," sagte er, "können wir uns hier nicht einlassen; die Beschaffenheit der Gesetze und die Richtigkeit ihrer Anwendung laffen wir dahingestellt; über Schuld oder Unschuld des Verurtheilten wollen wir keine Meinung außern — nur Das wollen wir aussprechen, was wir als Thatsache bezeugen können: bie hinrichtung ist vollzogen, der Scharfrichter hat sein Amt als Meister ausgeübt, der Kopf ist herunter! . . . Unter Liebesgluck, unter Scherz und Lachen, im Verlauf der unvergleichlichsten komischen Scenen, mit ununterbrochenem Biggeträufel, führt herr heine uns zu der tragischen Entwickelung, ja diese selbst liegt ganz und gar in jener Vorbereitung. Wir haben in früheren Zeiten arge Geschichten dieser Art erlebt: Lessing, Voß, Wolf, die "Xenien", die Schlegel, Tieck haben in solcher Weise bedenkliche Dinge ausgeübt; aber in so heitern und Lachen erregenden Zerstreuungen haben wir noch keinen literarischen Sünder zu fo graufamem Ende mandern feben. Gewiß, wie man auch immer über den Grund der Rache urtheilen mag, Die Erfindung und Ausführung all' dieser Umstande ift meisterhaft. Der ganze hergang mit ben beiden Suden Gumpelino und Spacinth, wiewohl nur in schlichter, doch in äußerst gebildeter und wohltonender Prosa, dunkt uns, wenn denn doch einmal von Aristophanes die Rebe sein foll, aristophanischer als Alles, was Graf Platen bisher in gekünstelten schweren und doch leeren Versen nach solchem Muster zu arbeiten versucht hat. Und nicht sowohl durch die materielle Belastung, durch die Ersäufung in Satire und Hohn, sondern vielmehr dadurch hat herr heine ben Gegner abgetödtet, daß er ihn in dem Fache, auf das Derselbe

ich am meisten zu Gute thun wollte, in seiner Blöße gezeigt, und ihn nicht nur an Grimm und Spott, sondern auch an Kunft, und gerade an aristophanischer Kunst, unendlich überboten jat. Wollt ihr aristophanisieren, so müsst ihr es so machen; abt ihr dazu nicht Muth und Geschick, nun so bleibt in Gottesiamen dabei, daß ihr kotzebuisiert oder müllnerisiert!" — Was n der Heine'schen Entgegnung mit Recht den größten Anstoß rregte, war die Beschuldigung eines geheimen Lasters der widerlaturlichsten Art, für welches die Sonette Platen's an F. v. B. ind C. T. G. den Beweis liefern sollten. Es ware jedoch unerecht, Heine den Vorwurf zu machen, daß er zuerst oder allein enen Sonetten eine so verfängliche Deutung gegeben. Andere leser waren durch die sinnliche Inbrunft der Platen'schen Freundchaftssonette eben so abstoßend berührt worden, und Ludwig tobert hatte schon im Sommer 1829, bei Gelegenheit einer ausührlichen Kritik der Gedichte des Grafen Platen in den Hegel'hen Sahrbüchern, seiner Entrustung über die Wahl eines fo weideutigen Themas den schärfsten Ausdruck verliehen. "Der lublick der ekelhaftesten Missgeburt," hieß es u. A. (auf S. 601) 1 jener sonst recht wohlwollenden und anerkennenden Kritik, kann nicht widerlicher fein, als in diefen schönen Versen bas lühende Körperlob der Zünglinge, dieses für sie fraftlose öchmachten, diese Gifersüchtelei, dieses jammervolle Verschmähtin, diese unmannliche Weibheit im Gefühle der Freundschaft." u tadeln ift nur das frivole Behagen, mit welchem die Phanisie Heine's im Kampfe gegen den Stoff jener Gedichte sich der eiteren Ausmalung des schlüpfrigen Gegenstandes hingab, und nen literarischen Streit auf das Gebiet sittenpolizeilicher Inimination hinüber spielte. Daß Heine auf den Angriff Platen's hweigen, oder einen Gegner, der ihn in der öffentlichen Meinung i ruinieren suchte, mit zarter Schonung behandeln werde, stand eilich nicht zu erwarten, am wenigsten in einer Zeit, wo das interesse an Theaterskandal und literarischen Klopffechtereien die rangelnde Theilnahme an den politischen Greignissen nothdürftig enug ersette. Zudem fah Beine in Platen auch den politischen Bidersacher, den geburtsstolzen Aristokraten. "Ich habe gethan, as meines Amtes war," schrieb er an Varnhagen bei Ueber-

fendung seines Buches. "Mag die Folge sein, was da will. Anfangs war man gespannt: was wird dem Platen geschehen? Setzt, wie immer sei Erekutionen, kommt das Mitleid, und ich hätte nicht so stark ihn treffen sollen. Ich sehe aber nicht ein, wie man Zemand gelinder umbringen kann. Man merkt nicht, daß ich in ihm nur den Repräsentanten seiner Partei gezüchtigt; den frechen Freudenjungen der Ariftokraten und Pfaffen bab' ich nicht kloß auf ästhetischem Boden angreifen wollen, es war Krieg des Menschen gegen Menschen, und eben der Vorwurf, den man mir jetzt im Publikum macht, daß ich, der Niedrig-geborene, den hochgeborenen Stand etwas schonen sollte, bringt mich zum Lachen — denn Das eben trieb mich, ich wollte fo ein Beispiel geben, mag entstehen, was da will — ich habe es den guten Deutschen jetzt gegeben." — "Keiner fühlt es tiefer, als ich selbst," heißt es im nächsten Briefe an denselben Freund 210), "dass ich mir durch das Platen'sche Kapitel unsäglich geschadet, daß ich das Publikum, und zwar das bessere, verletzt — aber ich fühle zugleich, daß ich mit all' meinen Talenten nichts Besseres hervorbringen konnte, und daß ich dennoch — coute que coute - ein Exempel statuiren muffte. Der Rationalfervilismus und das Schlafmugenthum der Deutschen wird fich bei dieser Gelegenheit am glänzendsten offenbaren. Ich zweisle, ob es mir gelungen, das Wort Graf seines Zaubers zu entkleiden. Die Satisfaktionsfrage kommt schon aufs Tapet. Sie erinnern sich, daß ich von Anfang an daran dachte — gleichviel, ich hab' es in folcher Vorforge so toll gemacht, dass bem Grafen mehr daran liegen muffte, von mir Satisfattion zu bekommen, als mir von ihm. Die Macht der Verhältnisse soll diesmal ein Lustspiel werden. — Dann wieder die Klage: ich hätte gethan, was in der deutschen Literatur unerhört sei. Als ob die Zeiten noch dieselben waren! Der Schiller-Goethe'sche Kenienkampf war doch nur ein Kartoffelfrieg, es war die Kunstperiode, es galt den Schein des Lebens, die Runft, nicht das Leben selbst — jest gilt es die höchsten Interessen des Lebens selbst, die Revolution tritt in die Literatur und der Krieg wird ernster. Vielleicht bin ich außer Boß der einzige Repräsentant dieser Revolution in der Literatur — aber die Erscheinung war nothwendig in jeder

insicht. Ich glaube nicht, daß ich hier, wie bei meinen Liedchen, iel' Nachfolger haben werde, denn der Deutsche ist von Natur rvil und die Sache des Volkes ist nie die populare Sache in deutschland. Doch hier lässt sich Nichts vorausbestimmen — seder thue das Seinige. Freilich glaubt Seder seine eigene bache zu führen, während er doch nur das Allgemeine repräsentiert. ich fage Das, weil ich in ber Platen'ichen Geschichte auf keine dürgerkrone Anspruch machen will, ich sorgte zunächst für mich - aber die Ursachen dieser Sorgen entstanden aus dem allemeinen Zeitkampf. Als mich die Pfaffen iu München zuerst anriffen und mir den Juden zuerst aufs Tapet brachten, lachte ich - ich hielt's für bloße Dummheit. Als ich aber Syftem roch, ls ich fah, wie das lächerliche Sputbild allmählich ein Vampyr urbe, als ich die Absicht der Platen'schen Satiré durchschaute, ls ich durch Buchhändler von der Eristenz ähnlicher Produkte örte, die mit demselben Gift getränkt manufkriptlich herumwchen — da gürtete ich meine Lende und schlug so scharf als iöglich, so schnell als möglich. Robert, Gans, Michel Beer nd Andere haben immer, wenn sie wie ich angegriffen wurden, ristlich geduldet, klug geschwiegen — ich bin ein Anderer, und de ift gut. Es ift gut, wenn die Schlechten den rechten Mann nmal finden, ber rudfichtslos und iconungslos für fich und für ndere Vergeltung übt." In gleichem Sinne schrieb Heine an mmermann (Bd. XIX, S. 364, 367 u. 373): "Richt gegen laten habe ich Groll, sondern gegen seine Kommittenten, die n mir angehetzt. Ich sah den guten Willen, daß man mich der öffentlichen Meinung vernichten wollte, und ich ware ein hor ober ein Schurke gewesen, wenn ich Rucksichten und Veriltnisse halber schonen wollte . . . Ich that nur, was die eiserne othwendigkeit verlangte. Gottlob! es heißt jest nicht mehr: der arme heine, ber arme Immermann!' Das Mitleid war cht zu ertragen. — Noch Eins — ich will Sie bestechen — s ich in München zuerst hörte, daß der Graf Platen gegen ie ein Pasquill schreibe, sagte ich zu Schenk (vielleicht auch zu beer, ich weiß nicht mehr genau), daß ich ihn dafür züchtigen erde, selbst wenn er mich darin verschont. Ich habe nie gegen ngriffe, die nur mich felbst betrafen, Etwas gethan, und wenn

ich diesmal das Stärkste that, so geschah es, weil Dieses ober ganzliches Schweigen nothwendig war . . Nach einer Schlacht bin ich immer die Milde selbst, wie Napoleon, der immer sehr gerührt war, wenn er nach dem Siege über ein Schlachtfeld ritt. Der arme Platen! C'est la guerre! Es galt kein scherzendes Turnier, sondern Vernichtungskrieg." — Daß Heine auch in späteren Sahren sein Auftreten gegen Platen durch dieselben Doppelgrunde personlicher Nothwehr und principieller Parteitaktik zu rechtfertigen suchte, bezeugen die Unterhaltungen, welche er mit dem Dichter Moris Hartmann und dem ungarischen Schriftsteller R. M. Rertbeny gelegentlich über dies Thema führte. Gegen Ersteren äußerte er bei einem Besuche im April 1846, seine Polemik gegen Platen sei nichts Anderes gewesen, als ein Kampf gegen die Pfassen. Hinter Platen hätten die Pfassen gesteckt, deren Hauptlager damals München gewesen, und er habe es für ein verdienstliches Werk gehalten, in Senem einen Berbundeten derselben zu vernichten. Rertbeny, dessen Gespräch mit heine aus dem Februar 1847 datiert 211), empfing auf die Frage: "Halten Sie Platen wirklich für keinen Dichter?" Die treffende Antwort: "Gi, freilich halte ich ihn für einen Dichter, und zwar für einen bedeutenden, wenn auch innerlichst kalten; er war ein Dichter im griechischen Sinne, deffen Poesie nicht im Gemuthe, sondern in einem inneren musikalischen Sinne bestand, in einem mathemathischen Sinne für Musik." — "Wesshalb," fragte Kertbeny, "thaten Sie ihm denn aber so mit vollem Bewusstsein Unrecht?" — "Sa, sehen Sie," erwiderte Heine, "ich trat damals gerade erst auf, und mein ganzes geistiges Wesen ist ein derartiges, dass es nothwendig ein Halloh von Opposition hervorrusen musste. Das fühlte ich voraus; besonders all' die kleinen Kläffer waren meinen Waden unvermeiblich. Ich wollte Dem kurzweg vorbeugen, und so erwischte ich gleich den größten unter ihnen heraus, schund ihn, wie Apollo den Marsyas, und schleppte diesen Riesen gleich mit mir auf die Schaubuhne, damit den Kleineren der Muth vergehe. Das gehört so zur Taktik literarischer Feldzüge. Und dann war der Mensch wirklich ein Halbnarr, als Mensch wenigstens; er ging in Erlangen ober Würzburg mit einem Lorberfranze spazieren. Auch," und hier stockte Beine etwas, "war er chrecklich arrogant; ich ließ ihm einige Male sagen, er möge nich keinen Suben nennen, ich sei keiner, am allerwenigsten einer n seinem Sinne; er blieb aber störrisch wie Don Quirote, und o nannte ich ihn benn einen \* \* \*, und endlich erstach er sich vie ein Skorpion. — In ähnlicher Weise ließ sich heine einige Jahre später gegen Alfred Meißner über die poetische Begabung es literarischen Gegners aus, den er so tödlich verwundet hatte. Platen, sagte er, "wäre sicherlich ein großer Dichter geworden, venn er nur Poesie und Sedanken gehabt hätte. Er hatte ja lles zum Dichten: den Hochmuth, die Reizbarkeit, die Armuth, ie Schulden, die Kenntnisse, Alles — eben mit Ausnahme der doesie! An Berständnis der Metrik hat ihn Niemand übervossen, es sehlten nur eben die Sedanken und Gefühle, die in iese Verskunft zu kleiden waren. Er hatte die poetische Kochunst gründlich erlernt — ihm sehlte nur der Braten und das euer. Aber daraus geht noch nicht hervor, das er solche lngrisse verdient, wie ich sie ihm zukommen ließ. Ich wollte, h hätte die Kapitel in den Bädern von Lucca nie in die Belt gesandt!" —

In der ersten Zeit nach dem Erscheinen des dritten Bandes er "Reisebilder" lief das Gerücht durch die Presse, als ob der iraf Platen für die seine sittliche Ehre verlegenden Aussälle weine's Satisfaktion bei den Gerichten suchen wolle. Heine erihr sogar, dass der Graf Fugger im Auftrage Platen's schon e vorbereitenden Schritte zur Anstellung einer Injurienklage i dem königlichen Kammergerichte in Berlin gethan habe, und r solchen Fall war er zum Antritt des Wahrheitsbeweises entslossen Standal worbeugend, die unerquickliche Streitsache ruhen g und sich damit begnügte, das Heine, wenn er auch für den ugenblick die Licher auf seine Seite gezogen, doch bei dem seen Theile des Publikums durch den unsaubern Charakter

ner Polemit fich selbst empfindlich geschabet hatte.

## Sechstes Kapitel.

## Die Inlirevolution.

Die entschiednere politische Richtung, welche Seine im britten Bande der "Reisebilder" eingeschlagen hatte, ließ ihm die Rudtehr nach Berlin für ben Augenblick bebenklich erscheinen. dem in Preußen sofort erfolgten Berbot seines Buches bielt er es jedenfalls für gerathener, etwaigen Ausweifungsgelüsten der dortigen Behörden aus dem Wege zu gehen, und unter dem Schutze der reichsstädtischen Freiheit das wider ihn heran drobende Gewitter prespolizeilicher Verfolgungen sich verziehen zu lassen. Sein Aufenthalt in hamburg und ber Umgegend verlängerte fich indes zu einem fast zweijährigen Verweilen, und er gewöhnte sich allmählich, den Ort, an welchen ihn so schmerzliche Zugenderinnerungen knupften, vor ber hand als fein bleibendes Domicil zu betrachten. Vermochte er dem nüchternen, vorwiegend auf materielle Interessen gerichteten Leben und Treiben ber unliterarischen handelsstadt auch nach wie vor keinen sonderlichen Geschmack abzugewinnen, so hatten doch die geistigen Anregungen Berlin's in den letten Sahren ebenfalls Viel von ihrer früheren Anziehungekraft für ihn eingebüßt, und es war geringe Ausficht vorhanden, daß sich dort in der nachsten Zeit ein freierer Aufschwung des politischen Lebens entfalten werde. Ueberall in Europa boten die öffentlichen Zuftande den gleichen troftlosen Anblic - wozu also follte er feinen Aufenthaltsort verandern,

enn doch kein Entrinnen aus der Kerkeratmosphäre möglich ar, die mit bleierner Schwüle über allen Ländern lag? —

Wir erwähnten früher, daß Heine durch seine muthwilligen wöttereien über die von den Hamburger Neuisraeliten erftrebte pnagogenreform sich mit den meisten seiner judischen Freunde berworfen hatte, und von ihnen als ein Abtrünniger gehafft ib angeseindet ward. Um so schneibender musste ihn in dem ngriffe Platen's der hinweis auf seine judische Abstammung rlegen, die ihm fortan von allen boswilligen Gegnern als ein trch tein Taufwaffer abzuwaschender Makel vorgerückt wurde. on den Juden als Renegat, von den Christen als "Jude" schmaht, wandte er mit steigender Bitterkeit jedem Glaubensigma den Rücken, und machte die positiven Religionen ohne nterschied zur Zielscheibe des vernichtenosten Sohnes. Wir ernern nur an die witige Charakteristik (Bd. II, S. 231 ff.), welcher ber aufgeklärte Hyacinth die verschiedenen Religionen - Katholicismus und Protestantismus, orthodores und moderniertes Andenthum — zum Aergernis aller Gläubigen eine mahrrft voltairianische Revue passieren ließ. Die Driginale, welche m Dichter zu ben ergötzlichen Figuren bes Marchese Gum-!lino und seines Dieners Hyacinth gesessen hatten, waren, bei-mfig bemerkt, wohlbekannte Hamburger Persönlichkeiten. Der lankier Gumpel, deffen Name schon in ber "Harzreise" (Bb. I, 5. 87) scherzend genannt worden — er hieß freilich mit Borxmen nicht Christian, sondern Lazarus, — wohnte unweit des andhauses von Salomon Heine in Ottensen, und ahmte den Lillionar gern in Allem nach, wofür er von Diesem weidlich efoppt wurde. Die beiden Nachbarn lebten mit einander in ner Art harmlosen Krieges, Seber suchte bem Andern allerand Schabernack anzuthun, und Salomon heine fühlte sich ufs ergötzlichste divertiert durch das drollige Zerrbild seines livalen, das sein Resse in den "Bädern von Lucca" aller Welt or Augen gestellt. Das Original des Hyacinth war ein armer otteriebote, deffen fremd klingender Name Sfaat Rocamora auf wine einen so beluftigenden Eindruck machte, daß er ausrief: Rocamora! reizender Buchtitel! Ch' ich sterbe, schreibe ich ein bedicht Rocamora!" Während seines Aufenthaltes in Hamburg

pflegte der junge Dichter den intelligenten Mann zu mancherlei Heinen Vertrauenstiensten zu verwenden. Rocamora war eine lebendige Zahlenmaschine; er wuffte genau, wie oft jede Lotterienummer im Laufe von Decennien mit einer Niete herausgekommen. Die Verbesserung der sogenannten "Nachschlagebücher" war sein Werk, und auf die von ihm verzeichneten Nieten konnte ein Schwur wie auf das Evangelium geleistet werden. Wie er langer als dreißig Sahre die Nieten der Hamburger Stadtlotterie verzeichnete, so glich das ganze Leben des Mannes einer Niete. Arm, wie er gelebt hatte, starb er am 22. Zuli 1865, mit Hinterlassung einer Gattin und vieler Kinder, aber auch jenes ehrlichen Namens, dem H. Heine in der Geschichte von dem heimlich gespielten Lotterieloose ein so rührendes Deukmal ge-Selbst der unvergleichlich humoristischen Zeichnung des Hyacinth, welchen der Dichter mit Recht die erste ausgeborene Geftalt nannte, die er jemals in Lebensgröße geschaffen 213), wurde jedoch von empfindlichen Stammgenoffen die Absicht einer Verspottung des judischen Nationalcharakters untergelegt, und mehr noch verdachten es Lettere bem Verfaffer ber "Reisebilder", daß er einen an der Hamburger Börse so schwer wiegenden Mann wie den Bankier Gumpel aus purem Muthwillen lächerlich gemacht. Vor Allem nahm der Betreffende felbst ben Spaß sehr übel auf, obschon er wusste, wie wenig er der Romanfigur glich, für die er den Namen hatte hergeben muffen, und August Lewald erzählt 214), daß Herr Gumpel sich z. B. auch von ihm zuruckzog. als er von seinem nähern Verhältnisse zu heinrich heine Rachricht bekam. Es ist daher erklärlich genug, dass der Dichter den Verkehr mit judischen Kreisen, der schon bei seinem letzten Aufenthalte in Hamburg start gelockert worden war, jest vollends abbrach, und höchstens noch mit seinen nächsten israelitischen Verwandten, der Mutter, Schwester und den beiden Oheimen Salomon und Henry, freundschaftliche Beziehungen unterhielt. Ludolf Wienbarg, der in jener Zeit viel mit ihm umging, bemerkt ausdrücklich 134), daß Heine damals, außer mit seiner Familie, mit Zuden wenig in Berührung kam; "er mied und wurde gemieben mindestens von Denjenigen, welchen die Religion ber Bater noch ehrwürdig war, und welche bem wißigen Spotter vielleicht Alles, nur nicht seine Sehova-Spöttereien, verziehn jätten." Derselbe Freund fand Heine "berzeitig noch sehr beangen und unfrei in Betreff der Vorurtheile, die sich gegen ihn
vegen seiner Abstammung erhoben und nichtswürdiger Weise
von Platen und Anderen gegen ihn ausgebeutet wurden. Erst
n seinen späteren Lebens- und Krankheitsjahren lüftete er wieder
ven Vorhang seines Innern und offenbarte so menschliche wie
voetische Sympathien mit dem Volke der Zerstreuung, dem
Volke seiner Väter. Im "Romancero" ward er der Romantiker
ves Zudenthums; mancher zarten Nase mag sogar der plötliche
wiedelhafte Beigeruch der blauen Blume recht unleidsam vor-

zekommen fein."

Wie in Heine's Gesichtszügen und in der vornehm ruhigen daltung seines Körpers fast Nichts an den Zuden erinnerte, so prach er auch ohne jeden Anklang von Dialekt. "Nur einmal," verichtet Wienbarg, "war ich Zeuge, wie eine leidenschaftliche Aufregung ihm Worte entrißt, die sehr an die eigenthümlich christen Kehllaute des Volkes erinnerten, dem er ursprünglich ungehörte. Es war beim Hereintreten in sein Zimmer, wo ich hn in heftigem Perorieren und sibrierender Arm- und Fingervewegung einem mir fremden Manne gegenüber fand. Als sich Dieser entsernt hatte, sagte er noch erbittert, aber ruhiger und in verändertem Tone: "Der schändliche Kuppler hat mich betrogen!"

— "Ich dachte gleich," erwiderte ich lachend, "daß es eine sehr vichtige Angelegenheit sein müsse, die Sie dermaßen in Harnisch vringen konnte." Aehnliche Anklänge und Rückschläge in die früheste Kindheit mögen jedoch seine längsten und ältesten Freunde zicht bei ihm beobachtet haben."

Lon den Umgangsfreunden Heine's in Hamburg sind uns nanche, wie Merckel, Zimmermann, Töpfer, Prätzel und die Ussing'sche Familie, schon von seinem früheren Aufenthalte her bekannt. Zu Diesen gesellten sich allmählich zahlreiche Andere, mit denen sich ein oberflächlicher oder ein intimerer Verkehr anknüpfte. Die hervorragendsten derselben, Lewald und Wienbarg, sind so eben zenannt worden. Ludolf Wienbarg, der vor Rurzem seine Universitätsstudien beendet und das philosophische Doktoreramen zemacht hatte, privatisierte damals in seiner Vaterstadt Altona

und ließ seine ersten schriftstellerischen Versuche in hamburger Zournalen abbrucken. Gin fahrender Ritter ber Publiciftik, welcher um die Mitte ber breißiger Sahre auch die literarischen Perfonlichkeiten hamburg's in feinen Reisefeuilletons abschilderte, stizziert die außere Erscheinung Wienbarg's, wie folgt 218): "Eine lang aufgeschoffene Figur, mit dunnem blonden haar, glafernen Augen, einem nonchalanten, aber doch literarischen Pli, — eine Mischung von Student und Professor mit holsteinischem An-strich. Er rect die Arme, als stehe er auf der Mensur und sei im Begriff, den Schläger in die Hand zu nehmen, er krämpt die Rockärmel auf, als wolle er an der Tafel mit hilfe der Kreide docieren. Seine Rede ist kurz und aphoristisch, aber an geistigen Bliten reich. Wenn er in Eifer gerath, so erhebt er sich zu hinreißender Suada, in ciceronianischer Eleganz. An einem Februarmorgen des Sahres 1830 machte er die Bekanntschaft Heine's in Dessen Wohnung auf dem Neuenwall, und war ziemlich überrascht, als die erste Begegnung ihm nicht, wie er sich vorgestellt, eine feurige, kräftige, burschikose, sondern eine feine, stille, vornehme, freundliche Gestalt vor Augen führte. "Damals," erzählt Wienbarg 134), "war der Dichter, ohne mager zu sein, Nichts weniger als fett, was er erst später nach der Verdauung so vieler satirischer Opfer und an der Seite seiner Mathilde wurde. Er trug sich sauber, doch einfach; Pretiosen habe ich nie an ihm gewahrt. Ein schönes, weiches, dunkelbraunes Haar umgab sein ovales, völlig glattes Gesicht, in welchem eine zarte Blässe vorherrschte. Zwischen den einander genäherten Wimpern seiner wohlgeschlitzten, mehr kleinen als großen Augen dämmerte für gewöhnlich ein etwas träumerischer Blick, der am meisten den Poeten verrieth; in der Anregung drang ein heiteres, kluges Lächeln hindurch, in das sich auch wohl ein wenig Bosheit schlängeln konnte, doch ohne einen stechenben Ausbruck anzunehmen. Faunisches war nicht in ihm und an ihm. Die ziemlich schwache Nasenwurzel verrieth, physiognomischen Grundsätzen zufolge, Mangel an Kraft und Großbeit; auch mochte die mäßig gebogene Nase nach unten etwas schlaff abfallen. Die faltenlose Stirn leicht und schön gewölbt, die Lippen sein, das Kinn rundlich, doch nicht stark. Das ,bose

Buden' ber Oberlippe war ihm offenbar nur eine Angewöhnung, kein Zeichen der Menschenverachtung und des Lebensüberdrusses wie bei Lord Byron, der jedoch wohl nicht unschuldig daran war. Dem Engländer mit der nationalen kurzen Oberlippe und den blinkenden Zähnen stand diese Bewegung vielleicht besser, jedenfalls natürlicher." Als Wienbarg sich's auf die Einadung des Dichters an Dessen Seite auf dem Sofa bequem zemacht, erinnerte ihn der erste Blick auf die umgebenden Gegen-tände sehr lebhaft an den Goethe'schen Zugvogel, der nirgends eines Bleibens findet 216): "Ein offener Reisekoffer, zerstreute Basche, zwei oder drei Bandchen aus einer Leihbibliothek, ein vaar elegante Spazierstöcken mit kaum verwischten und abjeglätteten Spuren forgfältigen Ginpackens, und vor Allem bas Mannchen selber; denn obwohl er bereits einige Monate Die Samburger Luft athmete und in einem anftandigen Burgerhaufe vohnlich eingerichtet war, so schien er mir doch den Anstrich von inem Reisenden zu haben, der erft den Abend vorher vom Postvagen gestiegen und eine etwas marode Nacht im Gafthofe zuebracht." Un diesen allgemeinen mobilen Eindruck knupfte fich anz natürlich ein Gesprächsthema über Reisen und Wandern, ind Wienbarg brachte die "Reisebilder" aufs Tapet. Er hatte eine Studentenjahre noch in frischem Gedächtnis und erzählte, Die er Heine's Lieder, die dem ersten Theile der "Reisebilder" orausgehen, früher gekannt als dieses Werk selbst, ja sogar rüher als den Namen ihres Verfassers. Rieler Studenten hatten ei ihren luftigen Zusammenkunften so manchen pikanten Vers ner Lieder recitiert, und fich bei der herkommlichen altburschiosen Malice auf die Philisterschaft besonders an dem Aergernis gött, das keuschen Philisterohren durch folch' übermüthige Weisen ereitet ward. "Heine," so erzählt Wienbarg weiter, "benahm sich ei dieser Erklärung ganz allerliebst. Er drückte sich das rothibene Taschentuch, das er sich zur Nacht um den Kopf gewickelt, tit beiben banden an die glatten, dunklen haare, klagte Unings, wie gewöhnlich, über Kopfweh, wickelte und zupfte darauf en bunten mephistofelischen Schlafrock in den kühneren Wurf nes Faustmantels um die Schulter, und begann mit lächelnr Miene und blinzelnden Augen, aber im trodensten Docententone, mir als einem jungen Scholaren die tiefere welthistorische Bedeutung seiner liederlichen Lieder auseinander zu setzen. Ich musste ihm gerade ins Gesicht lachen, und blieb demungeachtet ein aufmerksamer Zuhörer. Die Situation war so komisch, daß, als gleich nachher der taube Maler Lyser ins Zimmer trat, er sich kichernd uns am Tische gegenüber sette und eine der drolligsten Karikaturen von uns entwarf, wie sie seiner flüchtig geschickten Feber nicht felten ungemein gelangen." Solche Belebrungen über den tieferen Sinn seines poetischen Schaffens scheint Heine von jeher geliebt zu haben, und dieselben beweisen zum mindesten, daß er über die Wirkung und Bedeutung seiner Produktionen fehr frühe ein stark ausgeprägtes kritisches Bewufitsein hatte. So machte er u. A. bereits im Anfange seiner Laufbahn gegen Professor Gubit, als Dieser über die frivole Bigpointe eines seiner kleinen Lieder etwas zweideutig gelacht hatte, die charakteristische Bemerkung 217): "Zur Anerkennung des neuen Genies und Talentes muß man das abgestumpfte deutsche Gemuth foltern. Bei den Deutschen wird man leichter vergeffen, als berühmt, — jett zumal; sie haben in der Gefühlswonne fo lange geschwelgt, daß zu ihrer Aufregung derbe Mittel unerläßlich sind, ganz so wie die Kirmeßlust ihnen erst vollständig ift, wenn man sich zum Kehraus noch mit Schemelbeinen traktiert." Wienbarg kam nach dem erwähnten ersten Besuche im Ver-

Wienbarg kam nach dem erwähnten ersten Besuche im Verlauf des Sahres 1830 häusig mit Beine zusammen, und empfing von ihm vielsache Anregungen zur Ausbildung seines schriftstellerischen Talentes. Das ernsthafte künstlerische Streben und der weite, vorurtheilslose Blick des geistreichen Mannes slößten Heine Sympathie und Bewunderung ein; denn bei allem Selbstgefühl war er keinesweges blind für manche seiner Mängel, wenn er dieselben auch dem Publikum gegenüber eher zu vertuschen als einzugestehen pslegte. "Ich kenne meine Fehler," äußerte er nachmals in Paris gegen einen ihn besuchenden Schriftsteller, "aber ich werde kein solcher Narr sein, gestissentlich auf dieselben ausmerksam zu machen. Das Publikum ist gar zu geneigt, ste alle für wahr zu halten. Rückert z. B. hätte niemals aussprechen sollen, dass er kein ganzer Dichter sei — nun glaubt man ihm den unvorsichtigen Vers auss Wort." Vor Allem

annte heine recht wohl die Schattenseiten, die fich an die Glanzeiten seiner Darstellung hefteten. Mit großer Offenheit sagte er inmal zu Wienbarg 134): "Professor Zimmermann hat Ihre Verse selobt, mit Recht, der Bau (es war von einer metrischen Ueberetzung aus dem Griechischen die Rede) ist schwungvoll und legant, aber Das hat in meinen Augen weniger auf sich. Ihre Borrede hat mich entzückt, ich beneide Sie um Ihre Prosa." Us der Belobte ihn mit etwas spöttischem Unglauben ansah, ief Heine aus: "Nein, nein, Das ist kein Kompliment von mir, Das ist meine aufrichtige Meinung. Sie sind noch ein freies Koß, ich habe mich selbst Schule geritten. Ich bin in eine Nanier hinein gerathen, von der ich mich schwer erlöse. Wie eicht wird man Stlave des Publikums! Das Publikum ervartet und verlangt, daß ich in der Weise fortfahre, wie ich ansefangen; schriebe ich anders, so würde man sagen: "Das ist sar nicht heinisch, Heine ist nicht Heine mehr." Er meinte hne Zweifel, außer dem beständigen Hervortreten seiner Person, ie Häufung der pikanten Beiwörter, in welche ein mecklenburgicher Professor von ehemals das mahre Wesen der Poesie sette, — überhaupt aber jene überwiegend in sinnlicher Anschauung erweilende, meift so reizend wizige, das gewählte Bild in künsterischer Harmonie ausführende, zuweilen jedoch überkünstelte Dlastik seines Gedankenausdrucks, eine Eigenschaft seines Stils, ie man kaum an bemfelben miffen möchte, die jedoch für die Jandlung, Bewegung, für den raschen und reichen Gedanken-ind Scenenwechsel, wie auch für die mehrseitige dialektische Auf-affung der Gegenstände selbst — der Vorzug der Prosa vor er Poesie — ihm wohl nicht selten als hemmende Fessel sich fühlar machte. Indest stimmte diese Schreibart wesentlich mit seinem rehr intuitiven als reflektierenden Charakter zusammen. Nie-nals zergliederte er die Erscheinungen, und es konnte ihm daher nch nicht der entgegengesetzte Fehler des Nergelns und Ver-hnitzelns zustoßen. Er sah sich die Personen und Dinge an ind gab ihnen Namen, nicht felten mit der Originalität eines rften Spracherfinders, wie Adam im Paradiese. Er ließ die Erscheinungen ganz, wenn er sie anders nicht in böser Abicht zerreißen wollte, und auch dann schund er sie lieber, als

dass er sie zerfetzte. In seinen Betrachtungen war jedesmal eine leitende Idee, in jeinen Charafteristiken eine scharf ausgeprägte Marke, in seinen Bildern ein Zug und eine Farbe vorherrschend. Der gute Schriftsteller zeigt sich weniger durch Das, was er niederschreibt, als durch Das, was er weglässt, war eine seiner gewichtigen Aeußerungen. So rasch er schrieb, wenn er im Zuge war, konnte ihn doch zuweilen ein Wort, eine Wendung lange aufhalten. Er fand Nichts wahrer, als die Goethe'sche Bemertung, daß man mit der deutschen Sprache niemals fertig wird, und jeden Tag aufs Neue an ihr hämmern und bilben muß. Wenn er aber auch über die Sprödigkeit des Materials Klagte, so war ihm doch das unerschöpfliche, in die Breite und Tiefe gehende Bergwert besselben ein Gegenstand ber Bewunderung und fleißigen Pochens. Seine dichterischen Entwürfe gingen immer erst durch die Hand des Künstlers. Das kleinste frisch empfangene Gedicht war ihm eine Statuette, ber er die zarteste Nachhilfe, hier am Finger, dort am Mundwinkel oder an der Wölbung des Auges angedeihen ließ." Mit wie sorg-fältigem Studium Heine sich in den Geist der Sprache vertiefte und jede Feinheit desselben zu erlauschen suchte, Das mogen, neben diefem Zeugniffe Wienbarg's, auch die nachfolgenden Worte eines Briefes an Varnhagen aus dem Sommer 1830 beweisen 218): "Stilistisch habe ich wieder Viel gelernt an Ihrem Buche, und die gleichzeitige Lektüre des 31sten und 32sten Bandes der neuen Ausgabe Goethe's gab mir zu manchen Betrachtungen Anlaß. Daß Goethe sich barin, mehr als je, von dem bestimmten Artikel (ber, die, das) entfernt, nämlich ihn fühlbarlichkt auslässt, daß er neue Formen des Unbestimmten ausprägt (ber unbestimmte Artikel ,ein' in angftlicher Anwendung gehort bazu), daß er ferner eine konventionelle Gesellschaftssprache für die Deutschen begründet und somit manchem fühlbaren Mangel abhilft, Dergleichen und Mehr der Art trat mir entgegen und nahm meine Beobachtung in Anspruch. Das lettgenannte Streben finde ich auch bei Ihnen, lieber Barnhagen; doch allzu bestimmtes Bollen halt Gie von der vorher erwähnten Unbestimmtheitssucht wohlthätigst entfernt. Ich habe diesen Morgen schon Biel geschrieben.

wo sich die Goethe'sche Superlativität beständig in meine Pe-

rioden drängte — so anstedend ist eine Schreibgrimaffe!"

August Lewald, der von 1827 bis Ende 1831 in Hamburg lebte, war schon im Herbst des erstgenannten Sahres dem Dichter im Pavillon an der Alfter flüchtig begegnet und ihm von einem Freunde vorgeftellt worden. heine tam ihm mit einer Artigkeit entgegen 219): "Ich habe diesen Sommer auf Nordernen bereits Ihre Bekanntschaft gemacht," sagte er lächelnd. "Ihre Novelle "Der Familienschmuck", hat mich sehr angezogen, und ich freute mich, als ich hörte, daß ich Sie in Hamburg finden würde. Sie glauben nicht, wie trostlos es auf Nordernen zu leben ist, wie man alles geselligen Umgangs entbehrt, und wie froh man ist"... "Diesem Umstande," siel ihm Lewald ins Wort, "habe ich es denn auch zu verdanken, daß Sie meine Novelle lasen und goutierten." Heine lächelte wiederholt. Lewald erzählte ihm nun, daß bereits in Hoopte Semanden getroffen, der wahrscheinlich nichts Geringeres im Sinne gehabt, als sich für ihn auszugeben. Hoopte, wo die Elbfähre die Reisenden aus dem Königreiche Hannover ins hansestädtische Gebiet Rirchwerder hinüber führt, war ihm nämlich ein einsamer Reiter begegnet, der von Lüneburg kam und gleichfalls nach Hamburg wollte. Der junge Mann, an dem Lewald nichts Ausgezeichnetes als eine ungeheure Nafe bemerkte, war sehr gesprächig. Mit unermüdlichem Ge-schwäß gab er eine Menge Geschichten zum Besten, Avantüren mit Schauspielerinnen, mit benen er auf der Elbe Schiffbruch gelitten, und Dergleichen mehr; auch von seinen poetischen Versuchen hatte er erzählt, und als er endlich drüben in Vierlanden Abschied nahm, reichte er Lewald im Davonsprengen eine Karte mit bem Namen "Heine" und fügte die Einladung hinzu, ihn doch in seiner Hamburger Wohnung auf dem großen Burstah zu besuchen. "Ach, mein Bruder Gustav!" rief H. Heine aus; "Der wird mich noch ins Unglück bringen!" — und Lewald erfuhr, daß der Dichter schon damals mit diesem Bruder nicht im freundschaftlichsten Vernehmen stand. — Seit dieser ersten Entrevue hatte er Heine lange nicht gesehen, als ihn Derselbe einft gegen Ende des Sahres 1829 aus seinem Nachmittagsschlummer weckte. Er kam, wie er sagte, um Lewald's Wohnung

gehört hatte, daß Zener sie verlassen wolle. Sie war ihm aber zu geräuschvoll, wie er sich bald überzeugte. Er litt immer noch sehr an den Ropfnerven, wurde oft plöglich glühend roth ohne äußere Veranlassung, und war fast beständig in einem gereizten Zustande. Wie ehemals in der Wohnung seines Vetters Schiff zu Berlin, so musste auch, wenn der Dichter, was in der Folgezeit mehrmals geschah, bei Lewald übernachtete, nicht nur die Uhr seiner Schlasstube entfernt, sondern selbst die des anstoßenden Zimmers gänzlich zum Schweigen gebracht werden; denn er versicherte, daß er sonst von dem Ticken und Schlagen andern Morgens das stärkste Ropfweh haben wurde. Lewald sah ihn von jest an häusig, und Heine gesiel sich so gut in seiner Se-

sellschaft, daß er ihm bald täglich seinen Besuch machte.

Obschon August Lewald damals bereits im achtunddreißig. ften Sahre stand, hatte er sich doch erst seit Kurzem ernftlich ber Schriftstellerei gewidmet. Am 14. Oktober 1792 zu Königsberg geboren, hatte er nach dem Tobe seines Vaters, trop geringer Neigung, Anfangs bie kaufmannische Karriere einschlagen muffen. Nachdem er eine Zeitlang in Warschau gelebt, und von dort aus als Kanzleisekretar des Barons Rosen im Hauptquartiere des Feldmarschalls Barclay de Tolly die Kampagne nach Frank-reich mitgemacht hatte, war er nach Deutschland zurückgekehrt, und durch den Verkehr mit Holtei und Schall in Breslau der Bühne zugeführt worden, für die er unter dem Pseudonym Karl Waller mehre kleine Lustspiele schrieb, und die er schließlich in Brünn und München als Schauspieler betrat. Aus bieser Stellung zum Dramaturgen des Münchener Hoftheaters aufgeruckt, übernahm er in den folgenden Sahren die felbständige Leitung der Bühnen von Nürnberg und Bamberg, und ging 1827 als Regisseur des Stadttheaters nach Hamburg, wo er u. A. am 16. November 1829 Immermann's "Trauerspiel in Tyrol" glanzend in Scene fette. Gin vollkommener Weltmann, verstand er sich nicht allein im Theaterverkehr, sondern auch im bürgerlichen Leben und literarischen Umgange, mit feinstem Takt zu bewegen. Mit seinem schwarzen Schnurrbarte und den blitzenden dunklen Augen, die so klug und mit so freundlicher Zuvorkommenheit

umher blickten, sah er fast wie ein polnischer Edelmann aus, und derselbe Charakter vornehm gewandter Welterfahrung, den seine Unterhaltung trug, zeichnete auch seine niemals tiefen, aber stets anmuthigen Feuilleton-Arbeiten aus. Seine vorhin erwähnte Novelle "Der Familienschmuck", welche zuerst in ben Lotischen "Driginalien" und gleich darauf in den Hamburger "Lesefrüchten" abgedruckt wurde, fand so allseitigen Beifall, daß Lewald sich von jest an mit Eiser dem novellistischen Fache zu-wandte. Vor Allem war es Heine, der ihn in diesem Bestreben ermunterte und unterstützte. Er forderte ihn auf, mehre No-vellen aus früheren Sahren, die in der "Abendzeitung", im "Morgenblatte" und anderen Sournalen abgedruckt worden, zu sammeln und herauszugeben, und bewog Campe, den Verlag zu übernehmen. Dem ersten Bande folgte bald der zweite. Die fünf Erzählungen, welche ihn füllten, wurden rasch hinter einan-der geschrieben, und Heine nahm sich die Mühe, sie im Manu-kripte, mit dem Bleistifte in der Hand, zu lesen und dem Verfasser seine Bemerkungen darüber mitzutheilen. In einem Briefe in Wilhelm Baring, welcher bamals den Berliner "Freimuthigen" edigierte, fagt heine über das novellistische Talent Lewald's Bd. XIX, S. 408): "Er weiß zu erzählen und die Figuren ur Anschauung zu bringen, und ich habe ihm das Prognostikon zestellt, daß er einst in seinem Sache zu den beliebtesten Schrift-tellern gehören wird. Ich habe ihn eben durch seine Arbeiten rst kennen lernen, und das gunstige Vorurtheil, das ich hege, st daher keine Parteilichkeit. Ich wünsche, lieber Häring, daß Die den Band von Lewald's Novellen, der jüngst erschienen, esen möchten, und wenn Sie im "Freimuthigen" eine wirksame Recension liefern wollten, war's mir sehr angenehm, da ich selbst vis am Salfe in Politik ftede und nichts Aesthetisches schreiben ann. Und doch verdient das Buch eine rasche Empfehlung, venn solche auch nur das Gine bezweckte, daß der Verfasser einähe, wie nur die Novelle, und nicht das Theater, woran er eine Kräfte vergeudet, für sein Talent geeignet ist. Cewald elbst legt das offene Bekenntnis ab 220): "Wenn hie und da in wohlwollender Recensent mir einen nicht ganz schlechten Stil rachrühmte, so gestehe ich gern, daß Heine es zuerst war, ber

mich barauf hinlenkte. Es ist mir nie eingefallen, wie Peine schreiben zu wollen, und es wäre mir wohl auch nicht möglich, seine krystallflüssige Form wiederzugeben, die den feinsten, durchdringendsten Geist aushaucht; allein die gewissenhafte Sorgfalt, die ich auf die Ausseilung meines Stils, bald mit mehr, bald mit minder Glück, verwende, den Rhythmus der Prosa, die Bermeidung veralteter Wendungen und misklingender Worte, Dies verdanke ich den Ermahnungen meines Freundes." Der Aufstand in Polen veranlasste Lewald, mehre Erlebnisse aus jenem Lande zu Papier zu bringen, und das Buch unter dem Titel "Warschau" herauszugeben. Auch dies Manustript sah heine durch. "Das ist keine Novelle," sagte er; "Sie müssen es anders benennen." Und er erfand den Namen "Zeitbild" dafür, wie er früher "Reisebilder" erfunden hatte, und wie er später "Zustände" erfand. Diese Benennungen haben seitdem alle das Bürgerrecht

erhalten.

Bedürfte es noch weiterer Zengnisse für die aufopfernde Theilnahme, welche Heine zu jeder Zeit den literarischen Arbeiten seiner Freunde erwies, so brauchten wir nur an seine früher erwähnten bogenlangen Verbesserungsvorschläge zu Immermann's "Tulifantchen" zu erinnern, die von Diesem fast ausnahmslos acceptiert wurden. Es spricht nebenbei sehr günstig für Heine's scharfe Urtheilstraft, dass er Immermann's echte Dichterbegabung. schon zu einer Zeit erkannte, wo dieselbe noch durch die Spätnebel der Romantik und der Shakspearomanie bedenklich verhüllt war und man ungewiß sein konnte, ob sein Geist jemals die volle Herrschaft über seine reichen Mittel erringen würde. "Halten Sie Immermann wirklich für einen großen Dichter?" fragte ihn Wienbarg, der von ähnlichen Zweiseln erfüllt war. Zur Antwort charakteristerte Heine in einigen Zügen des Genannten große Natur und Eigenschaften. Nach kurzem Schweigen fügte er hinzu: "Und dann, was wollen Sie? es ist so schweigen fügte er hinzu: "Und dann, was wollen Sie? es ist so schweigen fügte er hinzu: "Und dann, was wollen Sie? es ist so schweigen fügte er hinzu: "Und dann, was wollen Sie? es ist so schweigen fügte er hinzu: "Und dann, was wollen Sie? es ist so schweizen fügte er hinzu: "Und dann, was wollen Sie? es ist so schweizen fügte er hinzu: "Und dann, was wollen Sie? es ist so schweizen fügte er hinzu: "Und dann, was wollen Sie? es ist so schweizen fügte er hinzu: "Und dann, was wollen Sie? es ist so schweizen fügte er hinzu: "Und dann, was wollen Sie? es ist so schweizen schweizen schweizen schweizen schweizen schweizen schweizen schweizen schweizen sie schweizen ausspricht, im welcher schweizen seehlischschweizen sie schweizen sie schweizen.

In Lewald's gaftlicher Wohnung fand fich faft allabendlich

in geselliger Kreis literarisch und künstlerisch gebildeter Personen isammen. Schriftsteller, Maler und Musiker, Schauspieler und banger faßen in anregendem Geplauder, bald in größerer Anihl, bald en petit comité, um den gemüthlichen Theetisch, an eldem Frau Lewald, eine liebenswürdige Munchnerin, prafierte, und oftmals zogen sich die ernsten oder in neckischem ditgeplänkel hin und her fliegenden Gespräche bis spät in die acht hinein. Zu diesem Kreise gehörte vor Allem der Baron otthilf August von Maltit, geb. 1794 zu Königsberg, Verfasser r "Pfefferkörner", des dramatisierten "hans Rohlhaas" und hlreicher theils humoriftischer, theils politischer und religiöser edichte. Seit 1822 hatte er fich in Berlin niedergelaffen, nachm er durch die üble Aufnahme einer von ihm veröffentlichten atire zum Aufgeben seiner Oberförsterstelle genöthigt worden ir. Im Sahre 1828 wurde er plötzlich aus Berlin ausgeefen, weil er bei ber Aufführung feines Schauspiels "Der te Student" die Darsteller veranlasst hatte, einige von der insur gestrichene Stellen, in denen sich eine warme Theilhme für die Sache Polens kundgab, dennoch zu sprechen. ging nach Hamburg, und übernahm dort die Redaktion Morddeutschen Kouriers", konnte aber niemals das verintliche Unrecht vergessen, das ihm in Preußen geschehen r. Ein unermüdlicher Raisonneur, der keinen Andern zu orte kommen ließ, war er einer von jenen Patrioten, die Unglück zum Unglück der Welt machen, und über dasselbe jedem Wirthshaustische mit Feuer und Ingrimm schwadroren. In seinem Gedichte "Polonia" besingt er den Helden-upf eines edlen Volkes und den Untergang der Freiheit mit reifendem Pathos — aber er kann es nicht unterlassen, nach schwungvollsten Strophen plötzlich das preußische Mini-ium "vor ganz Europa" (wie es in dem Gedichte heißt) zu jen, westhalb man ihn ohne Recht und Urtheil aus Berlin viesen habe? "Während der Hamburger Krawalltage im re 1830," erzählt Wienbarg 184), "ließ sich Maltit nirgends der Deffentlichkeit sehen; auch klopfte man vergebens an seine merthur, sie war und blieb verschlossen. Beine versicherte-Itig hege eine übertriebene Borftellung von feiner Populari, Strobtmann, b. Seine. I.

40

tät; er habe sich eingesperrt, aus Furcht, vom Bolke abgeholt und zum Hamburger Diktator gepresst zu werden. "Denken Sie sich unsern kleinen Maltit, sägte er lächelnd, wenn die Hamburger Butjes ihn auf die Schulter nehmen und ihn im Triumph durch ben Sungfernstieg tragen; benten Sie sich Maltit auf eine Tonne gehoben, Reben an das Bolt haltenb! Man tonnte fic den guten Maltit allerdings in solcher Lage nicht ohne Lachen porftellen. Der Damon, ber in Geftalt eines Buckels fo manchen witigen Leuten auf bem Nacken sitt, außerte fich bei ihm in polternder Schauspielerhelden-Manier, und er wurde in der That als hamburger Cicernachio auf bem Piebeftal einer Tonne eine höchst ergötliche Wirkung gemacht haben. hinter seinem Tijche in der Grube'schen Restauration Zum Kronprinzen' ober an der Wirthstafel des alten Marr im "König von England" war er jedenfalls besser aufgehoben. Maltit führte grausenhafte Reden, namentlich wenn er Dom Miguel beim Kopf triegte und mit raffinierter Grausamkeit die Strafjustiz über dies portugiesische Ungeheuer ausübte. Dabei war er der gutmuthigfte Mensch von der Welt, und hätte keiner Fliege Was zu Leide gethan. Erzliberal, aber, wo nicht stolz, doch eitel auf seinen alten Adel, hatte er sein auf Glas gemaltes Wappen in ein Fenster seiner Wohnung einsetzen lassen; darunter befand sich der Bequemlichkeitsstuhl. "Hat er Ihnen schon vom Baseler Turnier erzählt? fragte mich Heine. Denn gewöhnlich erfuhr man in der ersten oder jedenfalls in der zweiten Unterredung mit Maltit, daß ein Maltig urkundlich schon auf dem ersten Baseler Turnier seine Lanze eingelegt habe, was die glänzendste Ahnenprobe sein jollte. Campe und Grube machten damals ein gutes Geschäft mit ihm, Ersterer mit den gedruckten, Letterer mit den gesprochenen Pfesser-körnern, womit Maltit die Unterhaltung an der Gasttafel würzte und Gäste herbei zog." Heine liebte es, ihn durch immer neue Enthüllungen über die teuflischen Plane der "Tyrannen" und "Sesuiten" in fieberhafte Aufregung zu verseten. Zulirevolution wanderte Maltit voller Begeisterung nach Paris, wo er Börne's Bekanntschaft machte, aber, weil er kein Französisch sprach, sich nie auf den Speisekarten zurecht finden konnte, sondern ewig Saucen erhielt, bis er endlich ein für alle Mal ruerkraut und Schweinefleisch aß. Enttäuscht und grollend ete er bald wieder nach Deutschland zurück, und ist einige

ihre später in Dresden geftorben.

Wie sich bei der vorherrschend poetischen, träumerisch in sich bft zurudgezogenen Natur Beine's erwarten ließ, hatte er zum olksredner nicht das mindeste Talent. "Ich habe ihn schon mals bedauert," sagt Wienbarg 134), "daß in dieser Richtung 1sprüche an ihn gemacht wurden, die auf Unkunde seines eigensten rionlichen und dichterischen Wesens beruhten. Deffentliche Bebsamkeit war nicht seine Sache, auch wenn sein Organ stärker wesen ware. Bei seiner Schuchternheit machte ihn jebe größere ersammlung beklemmt. Schon in der gewöhnlichen Unter-Itung lähmte ein etwas barscher Wiberspruch ober nun gar n satirischer Ausfall ihm die Schwingen. Denn seltsam genug lag er am ersten der Waffe, deren Meister er war, sobald sie igen ihn selbst gerichtet wurde; jener stechende, funkelnde Big, on dem er einmal fagt, daß es gut sei, ihn in dieser schlechten itockjobber-Zeit statt des Degens bei sich zu tragen, wurde m treulos, wenn er ihm zu augenblicklicher Vertheidigung enen sollte. Doch nicht nur die Schüchternheit hielt ihn von fentlichen und selbst auch nur gesellschaftlichen Reden zurück: fühlte Abneigung von allen rhetorischen Aeußerungen, und atte auch keine Gabe dafür; ein Mangel, der ohne Zweifel in iner poetischen Individualität begründet war. Er besaß nur 28 Konversationstalent. Dass von seinen feinen Lippen nicht lten die feinsten Bemerkungen, die köstlichsten Spiele des Wißes nd der Fronie und die drastischsten Schilderungen von Chaikteren und Erlebnissen glitten, werde ich wohl nicht zu verchern brauchen. Auch das Alltägliche und Unbedeutende nahm nen gewissen Reiz in seinem Munde an. Des richtigen oder ielmehr des besten Ausdrucks war er bei guter Laune stets cher, und konnte sich dann auf seine Ueberlegenheit verlassen. semand wollte mir eine lächerliche Anekdote erzählen. "Halt," el ihm Heine ins Wort, "lassen Sie mich"... Er wusste ur zu gut, daß die Geschichte bei ihm um zwanzig Procent ewann."

Als die berühmte Sängerin Henriette Sontag im Herbst

1830 nach Hamburg kam und durch die prätentisse Art ihres Auftretens, jo wie durch die Forderung unerhort hoher Gintrittspreise zu ihren Concerten, ben Unwillen bes Publikums erregte, schrieb August Lewald ein Paar Hefte satirischer Gedichte, die er unter dem Titel "Die Primadonna in Hamburg, besungen von dem Dichter Tobias Sonnabend" bei Hoffmann und Campe erscheinen ließ. Die Manier Heine's war in einigen dieser — übrigens höchst faden und wißlosen — Gedichte gestissentlich nachgeahmt, und Campe hatte versprechen mussen, den Namen des Autors nicht vor der Abreise der Sängerin zu verrathen. Im Publikum hieß es allgemein, daß Heine der Verfasser sei, und Campe fand es für den Absatz der Gedichte sehr vortheilhaft, dieser Meinung mit keinem Worte zu widersprechen. Heine hatte alle Mühe, sich des Unwillens der Sontag-Enthufiasten zu erwehren, Niemand glaubte seinen Betheuerungen, daß er völlig unschuldig an dem Pamphlete sei, und erft spat erfuhr er den Namen des Verfassers. Er konnte sich eine Kleine Rache nicht versagen. "Eines Abends," erzählt Lewald 221), "war er mit mehren Freunden bei mir. Wir wollten eben zu Tische gehen, als er seinen hut ergriff und versicherte, nicht dableiben zu können. So auf dem Sprunge fortzugehen, brachte er noch die Sontag-Broschüre aufs Tapet, und warf die Frage auf, ob man ihn immer noch für den Autor halte. Sogleich ergriff Maltit das Wort und ergoß sich voll Eifer in Schmähungen über das Machwerk, und wie er nie geglaubt habe, das Heine es verfasst haben könne. Ich gab ihm nicht Unrecht, denn auch mir ware Das nie eingefallen. Einige Andere ftimmten noch Maltit bei, und schimpften und lästerten gewaltig auf den armen Satirifer, ohne zu wissen, daß sie mit ihren Pfeilen ihren unglücklichen Wirth trafen. Heine aber empfahl sich gewandt und rief: "Nun denn, der Verfasser der Gedichte ist herr Lewald, und es wird ihm eben fo leid thun wie mir, Ihren Beifall nicht errungen zu haben, meine Herren!' Er ergötte sich noch eine Weile an den verlegenen Mienen meiner Gaste, dann druckte ex mir die Hand und eilte hinaus."

Von anderen Schriftstellern, welche der Zeit in hamburg lebten, kamen wenige mit heine in Berührung. Obschon seine

Berke vom Publikum verschlungen wurden, schenkte man bem Dichter felbst nur geringe Beachtung. Wenn Professor Zimmernann seinen reiferen Schülern die Lekture der "Reisebilder" mpfahl und die plastische Lebenswahrheit ber Gestalten eines yacinth und Gumpelino hervor hob, so gehörten bafür seine kollegen Ullrich, Meyer und Wurm zu den erbittertsten Gegnern er jungen Literatur. Die beiden Letteren hatten wegen ihrer ereizten Ausfälle wiber Börne nachmals viel Uebles zu erbulben; rofessor Ullrich las seinen Primanern mit Entzücken ben "Rolantischen Dedipus" vor, und warnte die jugendlichen Gemüther or der moralischen und äfthetischen Verwilderung der Beine's ben Muse, auf welche in hamburg und Berlin schon die bosaftesten Spottgedichte cirkulierten. Nicht ohne nachtheilige Folgen ir die Beurtheilung seiner Werke hatte der Dichter, nach Sterne's leispiel, in den "Reisebildern" und in der Mehrzahl seiner Lieder h selbst zum Helben seiner Darstellung gemacht und daburch i klatschhaften Lesern ein neugieriges Interesse für seine Person rvorgerufen, das sich getäuscht glaubte, wenn der zufällige Anf ber bichterischen Fiktion nicht in allen Ginzelheiten mit biefer sammentraf. Heine war nicht unschuldig an solchem Missverindnis, das die Aufgabe des Künstlers auf ein bloßes daguerreopisches Abschildern des realen Erlebnisses herabdrucken murbe, lebte, eben so gut wie sein Publikum, sich mehr und mehr die Verwechselung des Autors mit seinem Helden hinein; aber in fügte ihm ein bitteres Unrecht zu, wenn man ihn in biesem rthume burch das thorichte Verlangen bestärkte, in den Ge-Iten des Dichters nur Spiegelbilder der nackten Wirklichkeit sehen, und es ihm verwehren wollte, die lettere mit dem klärenden Schimmer des Ideals zu umgeben. Von den lreichen Pasquillen, welche damals auf Heine's Rosten in Umf waren, mögen die beiden folgenden von Wilhelm Neunn, dem Freunde Chamisso's und Varnhagen's, die wißigsten 1222):

> Den Gärtner nährt sein Spaten, Den Bettler sein lahmes Bein, Den Wechsler seine Dukaten, Mich meine Liebespein.

Drum bin ich dir sehr verbunden, Mein Kind, für dein treulos Herz; Viel Gold hab' ich gefunden Und Ruhm im Liebesschmerz.

Nun sing' ich bei nächt'ger Lampe Den Jammer, der mich traf; Er kommt bei Hoffmann und Campe Heraus in Klein-Oktav.

Die ich am schönsten besungen, Die hat mich am mehrsten gequält, Und die mein Herz errungen, Der hat das Herz gesehlt.

Drum sing' ich ewig wieder Die Lieder von meiner Qual, Und nenne sie ew'ge Lieder, Weil endlos ihre Zahl.

Verhasst ist mir das Leben, Die Menschen sind dumm und schal: 'Doch die meine Lieder erheben, Sind mir just nicht fatal.

Eben so unglimpflich ist folgendes Spottgedicht, das ein Anonymus im "Gesellschafter" drucken ließ:

> Liebeslieder à la Heine Willst du, Liebchen, dass ich schildre? Nun, dann magst du Lieb' erfahren, Die zur Bosheit ich verwildre.

Laß, mein Lieb, dich brünftig kuffen, So! — nun laß dich täppisch schlagen! — Das find Heine's Liebeslieder, Dir handgreiflich vorgetragen.

Heut möcht' er am losen Schätchen Lieb' und Langeweile kühlen, Morgen lässt er ihn das Tätchen Oder gar die Tape fühlen. Küsse erst, dann Schlangenbisse, \* Heucheln mit dem Gluthenscheine — So sind, dass mein Lieb es wisse, Liebeslieder à la Heine.

Ueber solche Anfeindungen seines Dichterruhmes konnte Beine sich um so leichter hinwegsetzen, als sie Alles, was an ihnen gut und wirksam war, bis auf die Form herab von ihm selbst hatten vorgen muffen, wenn es ihn auch verdroß, daß sie gerade in hamburg mit besonderer Schadenfreude verbreitet wurden. Freiich, was konnte er Besseres erwarten in einer Stadt, wo die elletristische Lokalpresse zumeist in den Händen der unfläthigsten Besellen war? Dem bissigen, moralisch verkommenen Professor riedrich Karl Zulius Schütz aus Halle, welcher in seiner Teufelszeitung" oder in dickleibigen Schmähschriften, nach Müller's Vorgang, den widerwärtigsten Schmutz des Privatskandals ufwühlte, und heute den Lebenswandel feiner eigenen Gattin, worgen den ehrlichen Ruf seines Baters, übermorgen den Chaeine eben so verachtungsvoll aus dem Wege, wie dem schändhen Georg Lot, der länger als dreißig Sahre, trot völliger rblindung, seine frechen Theaterkritiken für die von ihm redierten "Driginalien" seiner Frau in die Feder diktierte, und le Schauspieler und Bühnendichter, die es verschmähten, sein les Lob zu erkaufen, mit ingrimmiger Bosheit verfolgte. Unter n anständigeren Vournalen der Hansestadt zeichnete sich die Staats- und Gelehrten-Zeitung des Hamburger unparteiischen rrespondenten" aus, ein vorwiegend politisches Blatt von iservativer Haltung, mit dessen Redakteur, dem gewandten iguisten Dr. Martin Runkel, Heine in freundlichstem Verimen stand. Lieber noch konversierte er mit dem Todseinde hnemann's und der Homoopathie, dem geistreichen Arzte F. A. Simon, der seine Gespräche wie seine fachwisseniftlichen Bücher aufs ergötlichste mit klassischen Citaten und rischen Ausfällen würzte. Auch der harmlos wizige Theodor Kobbe hielt sich im Sahre 1830 vorübergehend in Hamburg , und Heine bereicherte den von ihm herausgegebenen Novellenalmanach "Die Wesernymphe" durch das humoristische Thee-

abenteuer aus den Bädern von Lucca 223).

Ein anderer Umgangsgenoffe des Dichters war der schon genannte taube Maler und Schriftsteller Sohann Peter Epser, der sein körperliches Gebrechen und die trüben Schicksalsschläge eines Lebens voll Noth und Herzeleid bis auf den heutigen Tag mit unverwüstlichem humor erträgt. Nachdem er im zehnten Sahre sein Gehör vollständig verloren, wuchs er fast ohne Unterricht und Erziehung auf, zog als junger Buriche eine Zeitlang mit einer wandernden Schauspielergesellschaft umber, Abends als Statist, tagüber als Dekorationsmaler beschäftigt, bis endlich Campe sich seiner annahm und ihn zu literarischen Arbeiten ermuthigte. Wie einst Goethe an dem schnurrigen Rauze Gefallen fand, so mochte auch Beine gern mit ihm verkehren, und erfreute sich eben so sehr an seinem gesunden Mutterwitz, wie an der Sewandtheit seines rasch über das Papier fahrenden Zeichenstifts, mit welchem er in wenigen Minuten die ergöplichsten Karikaturen entwarf. Bittere Armuth, und in Folge davon Mangel an jeder Gelegenheit zu ernstlicher Ausbildung seines Talentes haben verhindert, daß Lyfer jemals eine höhere Stufe der Kunft erreichte. Die Illustrationen, welche er auf heine's Anregung zu Immermann's "Tulifantchen" und zu mehren seiner eigenen humoresten anfertigte, tragen einen allzu possenhaften Charafter, und Thierund Menschenformen sind in ihnen allzu grotest mit einander verbunden; von drolligster Wirkung sind aber seine Zeichnungen zu der plattdeutschen Geschichte vom Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Swinegel auf der Burtehuder Haide, die auch Beine's ganzen Beifall gewannen. "Daß für folche Menschen in Deutschland Nichts geschieht, ist empörend," schrieb er (Bb. XXI S. 395) an Campe, der ihm das kleine heft zugesandt hatte. Eine hübsche Zeichnung von Lyser aus heine's "Harzreise" schenkte Diefer der Frau Lewald bei feiner Abreife von hamburg 294). Der Dichter fitt auf dem Bilbe, in luftiger Wandertracht, nachlässig in der hütte des alten Bergmanns, der mit feinem spinnenden Weibe halb abgewendet am Fenster hockt und Bither spielt. Der Mond scheint herein. Bor dem Wanderer liegt bas

funge Mädchen, auf dem Fußschemel knieend, und sprickt die Worte, die er selbst unter die Zeichnung geschrieben:

Dass du gar zu oft gebetet, Das zu glauben wird mir schwer; Senes Zucken deiner Lippen Kommt wohl nicht vom Beten her.

Wie frappant Lyfer die carakteristischen Züge der von ihm gezeichneten Personen zu treffen verstand, beweisen u. A. die Porträtstiggen, welche er von Beethoven, Karl Maria v. Weber, und vor Allem von Paganini entworfen hat. Heine versichert, daß von allen bekannten Portrats des berühmten Biolinisten keines seinen wirklichen Charakter wiedergebe. "Ich glaube," sagt er in den "Florentinischen Nächten" (Bb. IV, S. 218), "es ist nur einem einzigen Menschen gelungen, die wahre Physiognomie Paganini's aufs Papier zu bringen; es ist ein tauber Maler, Namens Lyser, der in seiner geistreichen Collheit mit wenigen Kreidestrichen den Kopf Paganini's so gut getroffen hat, daß man ob der Wahrheit der Zeichnung zugleich lacht und erschrickt. Es ist mir leid, daß ich die kleine Zeichnung nicht mehr besitze. Nur in grell schwarzen, flüchtigen Strichen konnten jene fabelhaften Zuge erfafft werben, bie mehr bem schweflichten Schattenreich als der sonnigen Lebenswelt zu gehören schienen. "Wahrhaftig, der Teufel hat mir die Hand geführt, sagte mir der taube Maler, geheimnisvoll kichernd und gutmuthig ironisch mit dem Ropfe nickend, wie er bei seinen genialen Gulenspiegeleien zu thun pflegte. Dieser Maler war immer ein wunderlicher Rauz; trop seiner Taubheit liebte er enthusiastisch die Musik, und er soll es verstanden haben, wenn er sich nahe genug am Orchefter befand, den Musikern die Musik auf dem Gesichte zu lesen, und an ihren Fingerbewegungen die mehr ober minder gelungene Exekution zu beurtheilen; auch schrieb er die Operntritiken in einem schätbaren Sournale zu hamburg. Was ist eigentlich da zu verwundern? In der sichtbaren Signatur des Spieles konnte der taube Maler die Tone sehen." Von Lyser's schriftstellerischen Arbeiten verdienen die 1837 bei Sauerlander

in Frankfurt erschienenen "Neuen Kunstnovellen" genannt zu werden, — originelle, mit anmuthigem Humor erzählte Episoden aus dem Leben berühmter Künstler. Heine verbrachte im Sommer 1830 oft halbe Tage in Gesellschaft des tauben Malers, der in der engen Mattentwiete wohnte. Manchmal erschien er auch Abends und blieb die ganze Nacht. Lyser musste ihm dann immer starken Thee vorsetzen, in den er weder Milch noch Rum, aber sehr viel Zucker schüttete. Mehrmals verlangte Heine beim Eintreten sofort Feder und Thee, und schrieb dann, auf dem Sosa liegend, das eine oder andere Gedicht, welches ihm unterwegs in den Sinn gekommen war, auf ein Blättchen seiner Brieftasche; so das kleine Lied: "In den Küssen welche Lüge!", das bald darauf in der zweiten Auslage des ersten Bandes der "Reisebilder" mitgetheilt wurde. Ein anderes Gedicht Heine's (Bd. XVI, S. 191 [168]), das Lyser in der Erinnerung bewahzt hat, und das mit den Worten begann:

"Im Mondenglanze ruht das Meer, Die Wogen murmeln leise" —

erregte das Mißfallen Merckel's, welcher die Aehnlichkeit dieser Verse mit dem Anfang des Liedes: "Das Meer erglänzte weit hinaus" tadelte, und spöttisch hinzufügte: "Du solltest uns nicht mehr so viel Salzwasser geben!" Heine bemerkte verdrießlich: "Merckel ist heute wieder einmal Bieressig!", erkannte aber die Berechtigung des Tadels dadurch an, dass er jenes Lied nie-

mals drucken ließ.

Als Paganini in Hamburg seine Koncerte gab, interessierte es Heine sehr, ihn zu hören; doch schien er nicht ohne Eisersucht bei dem ungeheuren Aufsehen, das der Violinkünstler erregte. Er speiste mehrmals mit Demselben an der Table d'hôte und beobachtete ihn und seinen Begleiter, den Schriftsteller Georg Harrys, genau; offenbar hatte er schon damals die Absicht, Beide zum Gegenstand einer Schilderung zu machen. Später forderte er Lewald auf, über Paganini zu schreiben, und Dieser sagte es zu. Als Lewald aber nicht Wort hielt, machte Heine ihm Vorwürse und sagte, er habe ihm den werthvollen Stoff freundlichst über-

lassen wollen, und es sei Unrecht, dass er ihn nun verschmähe. Erst in den "Florentinischen Nächten" (Bd. IV, S. 216) verwerthete Heine seine Erinnerungen an jenes Hamburger Erlebnis zu einer unübertrefslichen Charakteristik des Paganini'schen Spiels. — "Solcher Scherze," sagt Lewald 225), "war er stets voll. Sehr schnell ward er von einer Idee ergriffen und erfüllt, aber zur Aussührung kam es nie. Einst gingen wir nach dem Stintfang. Auf dem Wege dahin standen zwei Windmühlen. "Sehen Sie," sagte Heine, "diese armen Geschöpfe, wie sie sich sehnen und doch nie zusammen kommen. Dieses hier ist der Mühlerich, das Andre dort ist die Wühle. Ich werde einen Romanzencyklus dieser Unglücklichen bekannt machen."

Nur selten besuchte er das Theater. Er sprach mit Lewald davon, dass es ihn verdrieße, von den Direktoren nicht einmal den freien Eintritt erhalten zu haben, den sie Sedem bewilligten, der in dem unbedeutendsten Blatte eine Korrespondenz einzuschmuggeln wusste. Er rächte sich für die Unart nur, indem er des Hamburger Theaters, mit Ausnahme einer witigen Stelle in den Briefen über die französische Bühne (Bd. XI, S. 220), niemals öffentlich erwähnte. Des Direktors Schmidt, welcher damals in Gemeinschaft mit Herzfeldt das Stadttheater leitete, gedenkt Heine sogar in seinen Briefen an Immermann (Bb. XIX, S. 379) mit besonderer Hochachtung. — Nachmittage besuchte er zuweilen den Cirkel, der sich bei dem Schauspieler Forst zu versammeln pflegte und aus den heterogenften Elementen be-Einige Mitglieder des Stadttheaters — der Sänger und nachmalige Theaterbirektor in Wien Zulius Cornet, der rusgezeichnete Charakterdarsteller Zoost, Emil Devrient und Karl Lebrun — einige junge Advokaten und Mediciner, der Lustspielrichter Töpfer und August Lewald waren dabei. Es wurde meift vis zum Anfang des Theaters gespielt. Heine sah zu, er spielte iemals mit.

Gewöhnlich speiste er Mittags bei dem originellen Gasteirthe Z. W. Marr — dem Vater des trefflichen Schauspielers —
n "König von England". Der biedere alte Herr, welcher, gleich
einem Sohne, den Feldzug gegen Napoleon als Freiwilliger

mitgemacht, und Schlachter gewesen, bevor er sich als Hotelwirth einrichtete, führte einen vorzüglichen Tisch und die auserlesensten Weine; nebenher hatte er allerlei literarische Liebhabereien, die sich mancher Schalf von Schriftsteller zu Nuß machte, um wochenlang ohne Bezahlung an der Table d'hôte zu dinieren. Herr Marr gab sich nicht allein mit poetischen Kleinigkeiten ab, wie jene gereimte Einladung zum Besuch seiner neuen Wirthschaft, die er Anfangs der dreißiger Sahre im "Korrespondenten" inserierte; nein, er verfasste auch ellenlange Romödien und Eragödien, deren Driginalmanustripte Heinrich Heine (Bb. IV, G. 96) zu den Merkwürdigkeiten hamburgs rechnet, und deren eine fogar im Theater in der Steinstraße zur Aufführung kam. Bebe Dem, welcher sich von dem verselustigen Wirth unter vier Augen in ein Runftgesprach verwickeln ließ - er muffte gum mindeften dies zweiaktige Lustspiel anhören, wenn ihm die bittere Pille auch durch eine Flasche Sett versüßt wurde, wie er nicht perlender in ganz hamburg zu finden war! Eine besonders hohe Berehrung zollte herr Marr dem Könige von Preußen, beffen Geburtstag er alljährlich durch Illumination seines Hotels und durch ein solennes Gastmahl feierte. Der gutmuthige Sonderling starb in den letten Tagen des Sahres 1837. In seinem Testamente hatte er den Wunsch ausgesprochen, daß man ihn prunklos, aber im vollen schwarzen Civilanzuge, mit Stiefeln an den Füßen, beerdigen, und daß ihm das Schlachteramt die lette Ehre erweisen möge. Sammtliche Schlachtermeister, mehre Sektionen des Bereins hanseatischer Kampfgenoffen von 1813 und 1814 und zahlreiche angesehene Bürger der Stadt folgten feinem Sarge. —

Weite, zwecklose Spaziergänge scheint Heine nicht geliebt zu haben. Er zog es vor, bequem auf dem Sofa liegend oder behaglichen Schrittes durch die Straßen flanierend, mit einem Freunde zu plaudern, statt vor die Thore hinaus ins Freie zu gehn und in der Umgegend umher zuostreisen. Höchstens schlenderte er in Begleitung Merckel's dann und wann nach Eimsbüttel hinaus, wohin ihn eine andere "Merkwürdigkeit" Hamburg's, die schöne Marianne, zog, welche dort eine vielbesuchte Sastwirthschaft hielt. Marianne war eine holsteinische Schöne

heit: groß, fest und körnig; nur die schmachtenden blauen Augen, die aus langen Seidenwimpern träumerisch hervor blickten, ver-liehen ihrer Erscheinung einen poetischen Anstrich. Viel umworben, bewahrte sie sich, trot aller Anfechtungen, den Ruf einer makellosen Tugend und Sittsamkeit. Man hulbigte ihr, man brängte sich zu dem Büffett, wo sie in eigener Person das Amt eines weiblichen Ganymed verwaltete, man überhäufte sie mit Zuvorkommenheit und Auszeichnung; selbst der Herzog von Braunschweig zog ihretwegen Eimsbüttel Hamburg vor, und verweilte ganze Tage in ihrem Gafthause. Marianne war liebenswürdig, aufmerksam gegen ihre Gäste, wie es einer schmucken Wirthin geziemt, aber mit jener Zurückhaltung und Bestimmtheit, welche Achtung einflößt und jede Zudringlichkeit fernhält. Sie schien sogar, ohne indifferent zu sein, kein Auge für Männer zu haben, und doch, wenn man ihr in das Antlitz sah, das sich stets mehr zu Thränen als zum Lächeln neigte, so konnte man nicht umhin, auf den Gedanken zu kommen, die Liebe sei nicht spurlos an diesem Mädchen vorüber gegangen, es sei Resignation und Selbstbeherrschung, daß sie sich mit aller Grazie, mit allem Savoir faire einer Gastwirthin, so zuvorkommend wie gleichgültig hinter dem Schenktisch bewege. In der That, es mochte etwas Wahres an der romantischen Geschichte sein, die man fich aus ihrer Bergangenheit erzählte, und die wir uns von Eduard Beurmann berichten lassen wollen 226): "Die schöne Marianne war eine glücklich Liebende, aber sie liebte — ein Bild, die Phantasie irgend eines beredten Malers, der ihr lange Zeit, ohne Hoffnung der Erhörung, ja vielleicht ohne daß seine Aufmerksamkeiten zur bemerkt worden, gehuldigt hatte. Er war von Hamburg zeschieden, hatte ihr geschrieben, ohne seinen Namen zu nennen, ind hatte ihr jenes Gemälde überfandt, welches das Bruftbild ines Sünglings vorstellte, den fie niemals gesehen. Er schrieb br, es solle ein Zeichen seiner Verehrung sein, ein Beweis seiner tunst, die er neben ihr einzig und allein auf der Welt liebe. das Bild nahm sofort Mariannens ganzes Herz gefangen. Es ing in goldenem Rahmen in ihrem Schlafzimmer, und sie lebte it unendlicher Liebe in diesem Bilde, das fortan ihr einziges klück auf Erden war. Sehnsüchtig blickte sie es vom Morgen

bis zum Abend an; Nachts brannten zwei Wachskerzen auf bem Tische, über welchem es hing, denn sie wollte zu keiner Zeit den Anblick des Geliebten entbehren. Niemals aber hegte sie den Wunsch Pygmalion's, jenes Ideal, bas fo ganz ihr Eigen war, mit Fleisch und Blut bekleidet zu sehn; ihr bangte vor dem Leben des Bildes, und nicht ohne Grauen konnte sie denken, dasselbe sei mehr als Phantafie. — Plötlich, an einem lauen Sommerabend, nachdem alle Gafte heimgekehrt, verlangten mehre Stimmen Einlas in das Gartenthor. Es wurde geöffnet. Ein Wagen hielt vor der Pforte, und Diener waren beschäftigt, eine vom Mantel umhüllte mannliche Geftalt aus bemfelben zu heben, die auf den Tod verwundet schien. Eine Dame, die in einem Kabriolette dem Wagen gefolgt war, bat um ein Aspl für den In angstlicher haft raumte bie gefällige Birthin ihm ihr Schlafzimmer ein. Er wurde auf das Bett Mariannens gelegt, dem Bilbe gegenüber, vor welchem die Lichter brannten. Marianne trat hinzu, hilfreiche Hand zu leisten, da die unbekannte Dame — wie es schien, die Gemahlin des Unglucklichen — im Nebenzimmer in Dhumacht lag. Der bleiche Mann schlug die Augen auf, Marianne bebte, von seinem starren Blick elektrisch berührt, mit einem Schrei des Entsetzens gurud. Sie erkannte in dem Verwundeten das Original ihres Bildes, und zog sich eilends zurud, die weitere Berpflegung des Sterbenden feinen Dienern und dem gleichzeitig mitgekommenen Arzte überlassend. Am Morgen darauf erfuhr sie, die sich bis dahin, in ihrem Zimmer eingeschloffen, von allen weiteren Vorgängen fern gehalten hatte, Folgendes: Der Verwundete, ein neapolitanischer Ebelmann, war gegen Morgen verschieden. Gin junger Maler hatte ihm, unweit Eimsbuttel's, im Piftolenduell die todliche Wunde beigebracht. Die Sekundanten, bekannt mit der Ortsgelegenheit, hatten den Verwundeten in Mariannens Behaufung geleiten laffen; seine Gattin war gleichzeitig aus ber Stadt herbei geholt worden, und er war in ihren Armen gestorben. Marianne eilte athemlos in ihr Schlafgemach. Die Leiche war von der troftlosen Gattin bereits in die Stadt geschafft; alle Fremden hatten sich "Ein Traum, ein Traum!" Das waren bie einzigen Worte, welche die schöne Wirthin hervorbringen konnte. Sie

suchte das Bild. Es war verschwunden, und die Rerzen standen, ganz herabgebrannt, erloschen auf dem Tische. Keine Nachforschungen nach dem Bilde führten zu einem weiteren Resultat. Die Dame, die in jener Nacht mit dem Unglücklichen in Mariannens Wohnung gekommen, war am nächsten Morgen sofert nach Italien abgereist. Die Leiche wurde auf einem der Begräbnisplätze vor dem Dammthore der Erde übergeben; die Wittwe des Getödteten hatte dazu die nöthigen Gelder hinterlaffen. Von ihr wie von dem Mörder traf niemals wieder bekimmte Kunde ein. Nur so Viel wurde gerüchtweise laut, daß Letzterer der Bruder der Dame, der Schwager des Getödteten ind derselbe Maler gewesen sei, der Mariannen das Gemälde ibersandt hatte, welches sie zu so mächtiger Liebe entflammte. – Ob Marianne noch glücklich liebte? D, gewiß! sie hatte ein Bild geliebt, und dieses lebte in ihrer Phantasie fort. Sie atte durch das blutige Greignis Nichts eingebüßt, als Leinwand, iarben und einen goldenen Rahmen. Za, es mochte süß für sie in, zu wissen, dass der Gegenstand ihrer Liebe nie und nimmer ner Andern mehr zufallen könne. Diese Gewischeit mochte sie ir die entzogene Wirklichkeit entschädigen. Nach wie vor ftand : ihrer Wirthschaft mit demselben Eifer vor. Das geliebte deal blieb ihr, und stellte sie gegen jede Versuchung sicher. tarianne soll den Herzog von Braunschweig so wenig wie irgend ien Andern erhört haben."

Eine minder solide Gesellschaft fand Heine in den Salons n Peter Ahrens und Dorgerloh, wo jene berüchtigten Bälle: Hamburger Phrynen stattfanden, denen er so häufig als ithwilliger Gast beiwohnte. "Man nennt mich in Berlin den clondemagogen," sagte er einst lachend zu August Lewald, ine zu wissen, wie richtig man mich damit bezeichnet. Ahrens' lon vereinigt die anständigste Gesellschaft. Ich sinde da stets feinsten, ungeniertesten Ton in Hamburg, und sehr gute schöpfe." Natürlich konnten diese lockern Zerstreuungen weder Gemüth aussüllen, noch seinem Geiste eine würdige Anzug gewähren, und wenn er in seinen Briefen ein seltenes I flüchtig auf dieselben anspielte, geschah es mit schlecht verlenem Unmuth und Ueberdruß. "Ich leide an einem hohlen

Bahn und an einem hohlen Herzen, die beide eben wegen ihrer Hohlheit mir viel Qual verursachen," schrieb er einmal an Friederife Robert 227). "Bon der letten amourischen Bekanntschaft ift Nichts übrig geblieben, als ein öber Kagenjammer, ein wiberwärtiger Sput, ein gespenstischer Aerger; manchmal um Mitternacht miaut eine tobte Rate in den Ruinen meines herzens." — Auch für Heine's ohnehin schwache Konstitution musste Dieser tolle Lebenswandel von nachtheiligster Wirkung sein. Schon zu Anfang des Sahres erkrankte er in der That bedenklich, wie uns ein Brief an Varnhagen vom 27. Februar 1830 belehrt 220): "Lieben Freunde! In Diesem schändlichen Altrawinter, wo jeder honetter, liberaler Mensch trank war, habe auch ich sehr gelitten; ich bin jest wieder auf die Befferung, nachdem ich vier Wochen lang mich von Blutegeln, spanischen Fliegen, Apothekern und bedauernden Freunden quälen lassen. Ich warf viel Blut, und da ich aus der Literaturgeschichte wuffte, was Dergleichen bei Versiferen zu bedeuten hat, so wurde ich ängstlich und habe mir aus Angst alle poetischen Gefühle und noch viel mehr alles Poetisieren streng untersagt. Mit der Poesie ist es also aus; hoffentlich aber werde ich deßhalb um so prosaisch länger leben." — Bur herstellung seiner erschütterten Gesundheit in landlicher Stille und fräftigender Waldluft zog Heine am 26. März nach dem nahe gelegenen holfteinischen Fleden Wandsbeck, wo er fich brei Donate aufhielt, und bald aufs wohlthätigste die geiftige und körperliche Frische wiederfand. Wie fehr ihm diese Erholungskur noth that, seben wir aus einem ber nachsten Briefe an Varnhagen, vom 5. April 229): "Während des vorigen Monats, besonders seit Ende des Karnevals, ist es mir in Hamburg nur allzu gut ergangen. Ich habe kein Talent, recht leidend gar zu lange binzufrankeln, und als ich, außer meinem körperlichen Unwohlsein, auch mit geistigem Missbehagen, welches größtentheils durch mein lettes Buch verursacht wurde, zu schaffen bekam, griff ich zu meinem gewöhnlichen hausmittel, welches barin befteht, baf man nicht mehr zu Hause eingezogen lebt und daß man bem kranken Leibe fo viel' Lebensfreuden als möglich abtrost. Nach foldem Leben pflegt aber mit ber Ermudung auch eine ernfte Arbeitssehnsucht bei mir einzutreten, und die Leichtigkeit und Gleichgültigkeit, womit ich Hamburg's Fleischtöpfe und Fleischtöpfinnen, seine Theater- und Ballvergnügungen, seine guten und schlechten Gesellschaften verlassen habe, um mich in Einsamkeit und Studien zu vergraben, giebt mir die Ueberzeugung, daß ich noch anders in — als die Anderen. Große Vorsätze wälzen sich in meinem Beiste, und ich hosse, daß auch öffentlich dieses Sahr Manches avon zur Erscheinung komme . . . Seit zehn Tagen wohne ich sanz allein in Wandsbeck, wo ich seitdem noch mit Niemanden esprochen, außer mit Thiers und dem lieben Gott — ich lese ämlich die Revolutionsgeschichte des einen und die Bibel des nderen Versasser. Das Bedürfnis der Einsamkeit wird mit ie fühlbarer als beim Anfange des Frühzahrs, wenn das Ersachen der Natur sich auch in den Gesichtern der Stadtphilister igt und unerträglich gemüthliche Grimassen der Kadume, die ruhig zun werden und bestimmt wissen, was sie wollen! — Auch ich eiß bestimmt, was ich will, aber es kommt nicht viel Grünes ibei heraus."

In Wandsbeck bezog Heine ein hübsch möbliertes Zimmer, s aber auf einen wüsten Hofraum hinausging, und bessen chtes Gegenüber ein Schweinekoben war. Auch lag das Haus ht an der Park- und Schloßseite, wo noch die schönsten Miethegenheiten freistanden, wo auch der alte Dichter Claudius gehnt hatte, und wo man sich mit zwei Schritten unter den ipfeln des herrlichsten Buchenwäldchens besindet. Seinem Vorze gemäß, vergrub Heine sich an diesem melancholisch stillen te in die tiesste Einsamkeit, die nur selten durch einen Besuch oald's, Wiendarg's oder Merckel's unterbrochen ward. Einst kam sein Freund Rudolf Christiani aus Lüneburg herüber; andermal stellte sich unerwartet der Baron Tjutschem, den ne in München kennen gelernt, auf der Durchreise nach Petersburg mit Frau und Schwägerin bei dem dichterischen usner ein, der für eine Weile den aufreibenden Genüssen der stadt entslohen war. Mit welchen Gefühlen er der materiellen sa Hamburg's den Rücken gewandt haben mochte, verräth der Stoßseuszer des nachstehenden Liedes:

Daß ich bequem verbluten kann, Gebt mir ein edles, weites Feld! O, lasst mich nicht ersticken hier In dieser engen Krämerwelt!

Sie essen gut, sie trinken gut, Erfreun sich ihres Maulwurfglücks, Und ihre Großmuth ist so groß Als wie das Loch der Armenbüchs.

Cigarren tragen sie im Maul Und in der Hosentasch' die Händ'; Auch die Verdauungstraft ist gut — Wer sie nur selbst verdauen könnt'!

Sie handeln mit den Specerein Der ganzen Welt, doch in der Luft, Trot allen Würzen, riecht man stets Den faulen Schellsichseelenduft.

D, daß ich große Lafter säh', Verbrechen, blutig, kolossal — Nur diese satte Tugend nicht, Und zahlungsfähige Woral!

Ihr Wolken droben, nehmt mich mit, Gleichviel nach welchem fernen Ort! Nach Lappland oder Afrika, Und sei's nach Pommern — fort! nur fort!

D, nehmt mich mit — Sie hören nicht — Die Wolken droben sind so klug! Borüber reisend dieser Stadt, Aengstlich beschleun'gen ste den Flug.

Eine ähnliche mißmuthige Stimmung, die aus Etel und Ueberdruß an den unfruchtbaren politischen und gesellschaftlichen Zuständen Europas in den zwanziger Sahren hervorging, sprach sich auch in den Briefen Heine's an Varnhagen aus. "Bie trübe beginnt dieses Sahr, wie beängstigend!" heißt es in einem Schreiben vom 3. Zanuar 1830. "Könnte man nur der Zeit

entlaufen, wie man einem Ort entläuft. Ach, ich muß dies ganze Sahr ausdauern, ehe ich zu 1831 gelange!" Die sieberhafte Unruhe, der zehrende Gram über die Langsamkeit der geschichtlichen Bewegung brach bei den oberflächlichsten Anlässen mit bitterer Gereiztheit hervor. "Diesen Brief erhalten Sie vielleicht etwas spät, da er mit Buchhändlergelegenheit geht," schrieb Heine ein paar Monate nachher an Varnhagen 230). "Es soll nun in Deutschland Nichts schnell gehn, und selbst die Begeisterung soll sich nur im langsamen Schneckengang bewegen. Es hat gewiß sein Gutes. 3. B. die französische Revolution ware nicht zu Stande gekommen, wenn die korrespondierenden Sakobinerklubbs sich langsamer Buchhändlergelegenheiten bedient hätten, wie die deutschen Demagogen. . . Ich habe ein wüft lieblos fatales Sahr verbracht. Möge meine Stimmung und Stellung sich bald ändern! Hätte ich nicht wichtige Pflichten, die mich fesseln, ich slöge davon! Ich sürchte nur, am Ende sallen mir noch gar die Federn aus, und ich vermag alsdank nicht mehr davon zu sliegen, selbst wenn ich mich dazu entschlösse." Dies steigende Interesse an den politischen Ereignissen die Beine mahend seines Aufenthaltes in Wandsbeck fast ausschließlich die Beschichte der französischen Revolution, die Werke von Thiers ind Mignet und die Memoirenliteratur aus den letten Sahrehnten des vorigen Sahrhunderts, studierte. Als Wienbarg ines Morgens zu ihm kam — der Dichter hatte Tags zuvor eine Wohnung verändert — fand er ihn ungewöhnlich blaß nd leidend, die kleine weiße Hand an das seidene Kopftuch eschmiegt. "Ich bin wie zerschlagen!" sagte er. "Das hat man on Mignet und der französischen Revolution. Ich las diese Nacht och spät im Bette, nein, ich las nicht mehr, ich sah die Gestalten as dem Mignet emporsteigen, die edlen Köpfe der Gironde und 18 Fallbeil, das sie mit dumpfem Schlage vom Rumpfe trennt, ad die heulende Volksmeute. Da fah ich nieder, und mein lick fällt auf die Bettstelle, auf diese abscheuliche rothe Bett-elle, und ich komme mir vor, als liege ich auch schon auf der then Guillotine, und bin mit einem Satz aus dem Bette. eitdem hab' ich kein Auge zugethan." — "Ueber Frankreich

denk' ich Manches," heißt es bedeutungsvoll in einem Briefe an Varnhagen vom 5. April 1830 231), "um so mehr, da ich diese Tage im Thiers las, daß der jetzige König und die Familie Polignac die Ersten gewesen sind, die aus Frankreich emigrierten." In bemfelben Briefe tommt Heine auf die Birtung ju fprechen, welche feine freisinnigen Aeußerungen über religiose Dinge in den "Reisebildern" auf das Publikum geübt. "Gehr viele freie Protestanten," versichert er, "find enthusiaftisch für mich gestimmt, und ich sehe ein, daß ich mir unter bergleichen Leuten sehr leicht eine Partei machen könnte. Man kann nicht wiffen, welcher Gegenfat burch Enthüllung jesuitischer Rante im protestantischen Deutschland hervorgerufen wird, und ba konnte es wohl geschehen, daß ich unter ben evangelistischen Leuten einen Anhang bekame. So Biel weiß ich, die Sesuiten glauben, daß sie die protestantischen Pietisten weit leichter gewinnen könnten, als die Denkgläubigen und Starrkirchlichen, und in biesem Wahne (denn sie irren wirklich) unterstüßen und befördern sie den Pietismus. Deffen habe ich mich in Baiern überzeugt." Wir werden später sehen, dass der Gedanke an ein Bundnis der politischen Fortschrittspropaganda mit dem freien Protestantismus bei Beine mehr als ein vorübergehender Einfall war, und daß er recht gut wuffte, westhalb er bei seinen Versuchen, den Franzosen bie Bedeutung der beutschen Philosophie zu erklaren, sich nicht ohne Oftentation auf seine protestantische Qualität berief. Varnhagen erwies ihm daher gar keinen Gefallen, als er in seiner Biographie Zinzendorf's den sektiererischen Bestrebungen der Herrnhuter eine unmotivierte Wichtigkeit beilegte, und er muffte sich dafür von heine ziemlich berb den Tert lesen laffen. "Ich kann den süßlich vermufften Betgrafen nun ein für alle Mal nicht ausstehen," schrieb ihm der junge Kritiker 232), "und daß Sie ihn fo gut equipiert haben, verdrießt mich am meisten. Er mischt fich in eine Gesellschaft befferer Gefreundeten, die auf meinem Sofa Plat genommen, nämlich die helben des Evangeliums, des Thiers, der englischen Revolution, Memoiren und Dergleichen, und da spielt er eine dämische Rolle. Warum sollen wir den Pietisten nicht die Schilderung ihrer Heroen selbst überlaffen? Mogen die Kreugluftvöglein zusehen, wie weit fie mil

ihrem frommen Gepiepe reichen, ob sie mit all ihrer Liebe, Demuth, Gläubigkeit eine gute Biographie hervorbringen können. Nicht einmal das Nothwendigste, nämlich den Schreibstil, würden fie erschwingen, benn letterer ift nicht ohne Vernunftübung entftehbar. Zinzendorf felbst wurde nicht so gut schreiben konnen, wenn er nicht nebenher ein bischen Filou gewesen ware. Seine blinden Dupes werden nimmermehr einen vernünftigen Stil schreiben können. Ich ärgere mich, daß Sie Zeit und köstlichstes Darstellungstalent an das Unersprießliche verschwendet. Lafft die Todten ihre Todten begraben, und die Stillen ihre Stillen beschreiben. Ein gutschreibender Herrnhuter ist aber gewiß ein Heuchler; und in der That, die ganze Konstitution jener leidigen Gekte ift eine Beförderungsanstalt für Heuchelei und Lüge. weltdicht verschlossen gegen Luft und Freiheit konnte das Zinzenborf'sche Gebäude nicht sein, als daß nicht die äußeren Einflüsse der Umwelt alle denkliche Lügen darin erzeugen mussten." — Neben der Verachtung jedes pfäffischen Obskurantismus bildete sich in Heine's Gemuth ein leidenschaftlicher Adelshaß aus, den er häufig auf ungerechteste Weise felbst in seine personlichen Umgangsbeziehungen sich einmischen ließ. Wir haben schon vernommen, mit welcher Bitterkeit ihn bei der Lekture des Goethe-Schiller'schen Briefwechsels die aristokratische Gesinnung erfüllte, die sich in Goethe's wegwerfenden Urtheilen über die Lobredner der französischen Revolution aussprach. Der Freiherr Gaudy hatte ihm seine "Erato" mit einem freundlichen Begleitbriefe zugeschickt; aber wiewohl Heine die meisten Gedichte vortrefflich fand, zögerte er doch vier Monate mit der Antwort, — wie er an Varnhagen schrieb 233), aus kleinlichem Unmuth gegen Alles, was nach Noblesse riecht". "So musste eine liebe Freundin," heißt es im weiteren Verlauf des Briefes, die ich wie meine Seele liebe, sehr viel Murrsinn von mir ausstehen, bloß weil sie eine hannöbrische Komtesse ist und zu ablig fatalster Sippschaft gehört. Das ist die Krankheit, und deren ich mich schämen muß. Denn z. B. jene Freundin tröstete mich in einem Kummer, ben ich der plebejischen Kanaille verdanke (viel häuslicher Kummer bedrückt mich), und der Baron Gaudy beschämt mich durch einliegen-ben Brief, der das vorsichtig Verfänglichste offen beantwortet:"—

Von Ende Zuni bis Ende August gebrauchte Heine wieder bie Seebaber von helgoland. Auf bem einfamen Deerfelfen überraschte ihn die Kunde von der Zulirevolution in Paris, die ihn aus seiner unproduktiven Stimmung in die sieberhafteste Aufregung warf. Wir haben gesehen, wie das Mistehagen an ben politischen Zuftanden, das Gefühl der Ueberfattigung von Kunst- und Literaturgeschwätz, die ungestüme Sehnsucht nach einem beschleunigten Gang der Greignisse sich in der letten Zeit bei dem Dichter zur schärfften Erbitterung steigerten, und wie ein Vorgefühl des herauf ziehenden Sturmes ihn angetrieben hatte, seit Monaten sich in die Geschichte ber Revolution von 1789 zu vertiefen. "Wie es Bogel giebt," schrieb er an Barnhagen 234), "die irgend eine physische Revolution, etwa Gewitter, Erdbeben, Ueberschwemmungen, voraus ahnen, fo giebt's Menichen, benen die focialen Revolutionen sich im Gemuth voraus ankundigen, und benen es dabei lähmend, betäubend und feltsam ftodend zu Muthe wird. Go erklare ich mir meinen diesjährigen Zustand bis zum Ende Zuli. Ich befand mich frisch und gefund, und konnte Nichts treiben als Revolutionsgeschichte, Sag und Nacht. Zwei Monate babete ich in Helgoland, und als die Nachricht der großen Woche bort anlangte, war's mir, als verstände sich Das von selbst, als sei es nur eine Fortsetzung meiner Studien." In den Briefen aus Helgoland, die er seiner Denkschrift über Borne eingefügt, schildert Beine (Bb. XII, S. 55 ff.) noch braftischer die hoffnungelos niedergedruckte Stimmung, welche der Zulirevolution voran ging, und die freudige Begeisterung, zu welcher ihn die Kunde von dem großen Ereignis entflammte: "Ich selber bin dieses Guerillakrieges mube und sehne mich nach Ruhe, wenigstens nach einem Zustand, wo ich mich meinen natürlichen Reigungen, meiner traumerischen Art und Weise, meinem phantastischen Sinnen und Grübeln ganz fessellos hingeben kann. Welche Ironie des Geschickes, daß ich, der ich mich so gerne auf die Pfühle des stillen beschaulichen Gemüthslebens bette, daß eben ich dazu bestimmt war, meine armen Mitdeutschen aus ihrer Behaglichkeit hervor zu geißeln und in die Bewegung hinein zu hetzen! Ich, der ich mich am liebsten damit beschäftige, Wolkenzuge zu beobachten,

metrische Wortzauber zu erklügeln, die Geheimnisse der Elementargeifter zu erlauschen, und mich in die Wunderwelt alter Marchen zu versenken — ich muffte politische Annalen herausgeben, Zeitinteressen vortragen, revolutionäre Bünsche anzetteln, die Leidenschaften aufstacheln, ben armen deutschen Michel beständig an ber Nase zupfen, daß er aus seinem gesunden Riesenschlaf er-wache . . Freilich, ich konnte dadurch bei dem schnarchenden Viganten nur ein sanftes Niesen, keineswegs aber ein Erwachen bewirken . . . Und riss ich auch heftig an seinem Kopfkissen, so rückte er es sich doch wieder zurecht mit schlaftrunkener Hand . . . Finst wollte ich aus Verzweiflung seine Nachtmütze in Brand tecken, aber sie war so feucht von Gedankenschweiß, daß sie nur zelinde rauchte . . . und Michel lächelte im Schlummer. Ich bin müde und lechze nach Ruhe. Ich werde mir ebenfalls ine deutsche Nachtmuße anschaffen und über die Ohren ziehen. Benn ich nur wüsste, wo ich jest mein Haupt niederlegen kann. In Deutschland ist es unmöglich. Seden Augenblick wurde ein dolizeidiener heran kommen und mich tüchtig rütteln, um zu erroben, ob ich wirklich schlafe; schon diese Idee verdirbt mir Ues Behagen. Aber in der That, wo soll ich hin? Wieder ach Guben? Nach bem Lande, wo die Citronen bluben und die dolborangen? Ach! vor jedem Citronenbaum fteht bort eine streichische Schildwache, und donnert dir ein schreckliches ,Wer a!' entgegen. Oder soll ich nach Norden? Etwa nach Nordssten? Ach, die Eisbären sind jetzt gefährlicher als je, seitdem e sich civilisieren und Glacehandschuhe tragen. Oder soll ich ieder nach dem verteufelten England, wo ich nicht in effigie ängen, wie viel weniger in Person leben möchte! Nimmermehr nach lesem schnöben Lande, wo die Maschinen sich wie Menschen und le Menschen wie Maschinen gebärden . . . Auch in Frankreich A es jetzt schlecht aussehen, und die große Retirade hat kein inde. Die Sesuiten florieren dort und singen Triumphlieder. de dortigen Machthaber sind dieselben Thoren, denen man beits vor fünfzig Sahren die Köpfe abgeschlagen. Was half's! ! sind dem Grabe wieder entstiegen, und jetzt ist ihr Regiment ich thörichter als früher . . . Oder soll ich nach Amerika, nach esem ungeheuren Freiheitsgefängnis, wo die unsichtbaren Ketten

mich noch schmerzlicher bruden wurden, als zu hause bie fictbaren, und wo der widerwärtigste aller Tyrannen, der Pobel, seine rohe Herrschaft ausübt! Du weißt, wie ich über dieses gottverfluchte Land benke, das ich einst liebte, als ich es nicht kannte. . . . Und doch muß ich es öffentlich loben und preisen, aus Metierpflicht . . . Ihr lieben beutschen Bauern! geht nach Amerika! dort giebt es weder Fürsten noch Adel, alle Menschen find dort gleich, gleiche Flegel — mit Ausnahme freilich einiger Millionen, die eine schwarze oder braune Haut haben und wie die Hunde behandelt werden! . . . D Freiheit, du bist ein boser Traum!" — "Ueberall herrschte eine dumpfe Ruhe," heißt es in der 1855 geschriebenen Vorrede zur französischen Ausgabe der Helgolander Briefe (Bb. XII, S. 101). "Die Sonne warf elegische Strahlen auf den breiten Rücken der deutschen Gebuld. Rein Windhauch bewegte den friedlichen Wetterhahn auf unsern frommen Kirchthürmen. Hoch oben auf einem einsamen Felsen saß ein Sturmvogel, aber er ließ schläfrig sein Gefieder hangen und schien selbst zu glauben, daß er sich getäuscht habe, und daß so bald kein Orkan losbrechen werde. Er war recht traurig und schier muthlos geworden, er, welcher furz vorher so machtig und geräuschvoll die Lüfte durchflogen und dem guten Deutschland alle möglichen Sturme verkundet. — Plöglich zuckte im Westen ein Blitz über den Himmel, ein Donnerschlag folgte und ein schreckliches Rrachen, als ware bas Ende der Belt erschienen. — Balb kamen in der That die Berichte von der großen Rataftrophe, von den drei Tagen in Paris, wo abermals die Sturmglocke des Volkszornes erscholl. Man glaubte schon in der Ferne die Trompete des jungsten Gerichts zu vernehmen." Die trübsinnige Niedergeschlagenheit hatte ein Ende, und mit fröhlichem Vertrauen blickte der Dichter in die Zukunft. Enthufiastische Rhapsobieen entströmten seiner Seele, jauchzend rief er aus (Ebd:, S. 87 ff.): "Lafayette, die breifarbige Fahne, die Marseillaise . . . Ich bin wie berauscht. Kühne Hoffnungen fteigen leidenschaftlich empor, wie Bäume mit goldenen Früchten und wilden, wachsenden Zweigen, die ihr Laubwerk weit aus-strecken bis in die Wolken . . . Die Wolken aber im raschen Fluge entwurzeln diese Riesenbäume und jagen damit von bannen. Der himmel hängt voller Violinen. Das ist ein beständiges Geigen da droben in himmelblauer Freudigkeit, und Das klingt aus den smaragdenen Wellen wie heiteres Madchengekicher. Unter der Erde aber tracht es und klopft es, ber Boden öffnet sich, die alten Götter strecken daraus ihre Köpfe hervor, und mit hastiger Verwunderung fragen sie: "Was bedeutet der Zubel, der bis ins Mark der Erde drang? Was giebt's Neues? Dürfen wir wieder hinauf?' Rein, ihr bleibt unten in Nebelheim, wo bald ein neuer Todesgenosse zu euch hinabsteigt . . . ,Wie heißt er? Ihr kennt ihn gut, der euch einst hinabstieß in das Reich der ewigen Nacht . . Pan ist todt! — Lafapette, die dreifarbige Fahne, die Marseillaise . . Fort ist meine Sehnsucht nach Ruhe. Ich weiß jetzt wieder, was ich will, was ich soll, was ich muß. Ich bin der Sohn der Revolution und greife wieder zu den ge-feiten Waffen, worüber meine Mutter den Zaubersegen ausge-sprochen . . . Blumen! Blumen! Ich will mein Haupt bekränzen zum Todeskampf. Und auch die Leier, reicht mir die Leier, damit ich ein Schlachtlied finge . . Worte gleich flammenden Sternen, die aus der Sohe herabschießen und die Pallafte verbrennen und die Hutten erleuchten . . Worte gleich blanken Wurfspeeren, die bis in den siebenten himmel hinaufschwirren und die frommen Heuchler treffen, die sich dort eingeschlichen ins Allerheiligste . . . Ich bin ganz Freude und Gesang, ganz Schwert und Klamme!"

Aber dem feurigen Rausch der Begeisterung sollte nur zu bald die kühle Ernüchterung folgen. Gegen Ende August nach Hamburg zurück gekehrt, erlebte Heine dort alsbald die rohen Ercesse der Zudenkrawalle, mit denen der Hamburger vornehme und geringe Pöbel seine Nachseier der Zulirevolution beging. Hier galt es nicht, wie in Braunschweig, das ruhmvolle Beispiel der Franzosen durch Fortjagung eines verhassten, Recht und Gesetz verhöhnenden Regenten nachzuahmen, sondern an einer harmlosen Klasse von Mitbürgern sein tolles Müthchen zu kühlen. Das mittelalterliche Vorurtheil gegen die Zuden, welches den Letzteren in Hamburg nicht blot, wie in den übrigen deutschen Ländern, den Zutritt zu Staatsämtern, Advokaturgeschäften, Innungen und Zünsten verwehrte, sondern ihnen auch die gesellschaftliche

Gleichstellung mißgönnte, wollte sein Opfer haben. Auf getroffene Verabredung beschloß man, an einem Septemberabend mit dem Glodenschlag Reun Alles, was eine judische Physiognomie trug, aus den öffentlichen Lokalen der Stadt, vorzugsweise aus den Alfter- und Elbpavillons, hinaus zu werfen. Nur ben getauften Söhnen Ifrael's wurde gestattet, sich durch Herbeiholung ihres Taufscheins zu legitimieren. Am folgenden Tage wiederholten sich die schändlichen Demonstrationen; kein Bekenner des mosaischen Glaubens durfte sich ohne Lebensgefahr auf der Straße blicken laffen oder Licht in seiner Wohnung anzunden, als der Pobel burch die Gaffen rafte; viele Jubenhäuser wurden bemoliert, und felbft bas ftattliche haus Salomon heine's am Bungfernftieg entging, trot der Popularität, deren sich der gutherzige Millionar bei allen Schichten der Bevölkerung erfreute, mit genauer Noth dem Steinhagel, der seine Fensterscheiben bedrohte. Bergebens suchte die Polizei dem Unfuge zu steuern, die Tumultanten zogen mit lärmendem Geschrei vor das Stadthaus, und warfen auch dort alle Scheiben ein. Man ließ dem Bolke sein Spiel, und am andern Morgen in aller Frühe waren die Scheiben wieder eingesett. Der Genat publicierte jest das Tumult-Mandat, das banseatische Kontingent und die Burgerwehr wurden aufgeboten, und ohne einen Schwertstreich gelang es, die Ordnung wieder herzustellen. Wienbarg erzählt ein Witwort, das Heine bei diefer Gelegenheit sprach. Beiberlei Truppen erhielten, wahrend fie auf der Straße kampieren mufften, eine Stärkung an Brot, Raje 2c. Heine behauptete, die Hanseaten hatten Schweizer Raje, die Bürgerfoldaten hollandischen bekommen.

Aber so sehr Heine über dies klägliche Rachspiel der Julitage entrüstet war, das, wie er an Varnhagen schrieb 235), "einem minder starken Herzen wohl das Schönste verleiden konnte," ließ er sich durch die Hamburger Ereignisse doch nicht abhalten, in hoffnungsfreudiger Stimmung ein Buch rasch zu vollenden, das, sofort nach seiner Rücksehr aus dem Seebade begonnen, auf eine unmittelbare Körderung der Zeitinteressen berechnet war. Die "Nachträge zu den Reisebildern", welche Anfangs Sanuar 1831 erschienen, waren zum Theil freilich aus alten Materialien zusammen gestellt; aber die "englischen Fragmente", die zuerst in

den "Politischen Annalen" gebruckt worden, erhielten burch hinzufügung der Schlußphantasie: "Die Befreiung" direkten Bezug auf die Zulirevolution, und "Die Stadt Lucca", welche sich den "Babern von Lucca" anschließt, warb, mit Ausnahme der Gingangskapitel, erst im Sommer und Herbst 1830 geschrieben 236). Unter der irrigen Voraussetzung, dass in Sachsen die Censur nachsichtiger als in Hamburg sei, hatte Campe das Manustript zum Drucke nach Leipzig gesandt; aber bald wurde ihm die Nach-richt, daß auch dort die Zulirevolution Nichts an den alten Presichikanen geändert habe, und Heine musste, wie er sich aus-drückt, "noch einige Arien einlegen und noch ein Finale schreiben", um die vorschriftsmäßigen zwanzig Bogen zu füllen. Religiöse und politische Freiheit sind das stets wiederkehrende Grundthema, über welches der Dichter in diesem Buche, zuweilen mit lachenden Späßen, meist aber mit würdevollem Ernste, phantasiert; und zwar dient ihm Italien vorherrschend, um die Misbräuche einer zu tobtem Buchstabendienft erftarrten Religion, — England, um Die Gefahren einer falsch verstandenen, aristokratisch verklaufulierten Freiheit ins Licht zu stellen. "Das Buch ist vorfätzlich fo einfeitig," bemerkt Beine in einem Briefe an Barnhagen 231). "Ich weiß sehr gut, daß die Revolution alle socialen Interessen umfasst, und Abel und Kirche nicht ihre einzigen Feinde sind. Aber ich habe, zur Festlichkeit, die Letteren als die einzig verbundeten Feinbe bargestellt, damit sich ber Ankampf konsolidiere. Ich selbst hasse die aristocratie bourgeoise noch mehr. — Wenn mein Buch dazu beiträgt, in Deutschland, wo man ftodreligiös ist, die Gefühle in Religionsmaterien zu emancipieren, so will ich mich freuen, und das Leid, das mir durch das Geschrei der Frommen bevorsteht, gern tragen. - "Das Buch ist stärker im Ausbruck als im Ausgedrückten," heißt es in einem der nächsten Briefe 238), "es ist nur agitatorisch, und ich brauche den Tert nicht zu fürchten, wenn man mir was anhaben will. Nur, fürchte ich, wird man sich hinter die Klerisei verstecken und das Buch im Namen der Religion zu verrufen suchen. Geschieht Das — nun freilich, dann gebe ich die ganze Partitur der großen Oper."

In der That entspricht der Charakter der "Nachträge zu den

Ressebildern" vollständig der Tendenz, welche Heine in diesen Worten ankundigt. Trot aller losen Spöttereien über Dogmen und Priesterlug, trot aller scharfen Befehdung der privilegierten Adelskafte, die sich zwischen Fürst und Volk gestellt, ist der Verfaffer im Grunde feines Herzens weber ein Feind des Altars, noch des Thrones. Wir haben in der That keine Urfache, seiner Versicherung (Bd. II, S. 394) zu mistrauen: "Ich ehre die innere Heiligkeit jeder Religion und unterwerfe mich den Interessen bes Staates. Wenn ich auch dem Anthropomorphismus nicht sonderlich huldige, so glaube ich doch an die Herrlichkeit Gottes, und wenn auch die Könige so thöricht sind, dem Geifte des Volkes zu widerstreben, so bleibe ich doch meiner innersten Ueberzeugung nach ein Anhänger des Königthums, des monarchischen Princips." 'Um fo nachbrucklicher erhebt Heine seine Stimme wider jede Verbündung der geistlichen und weltlichen Sewalt zur Unterdrückung der religiösen und politischen Freiheit. "Eben weil ich ein Freund des Staats und der Religion bin," sagt er weiter, "hasse ich jene Missgeburt, die man Staatsreligion nennt, jenes Spottgeschöpf, das aus der Buhlschaft der weltlichen und geistlichen Macht entstanden, jenes Maulthier, das der Schimmel des Antichrists mit der Eselin Christi gezeugt hat. Gäbe es keine folche Staatsreligion, keine Bevorrechtung eines Dogmas und eines Kultus, so ware Deuschland einig und ftart und feine Söhne wären herrlich und frei. So aber ift unser armes Baterland zerrissen durch Glaubenszwiespalt, das Volk ist getreunt in feindliche Religionsparteien, protestantische Unterthanen habern mit ihren katholischen Fürsten oder umgekehrt, überall Misstrauen ob Arpptokatholicismus oder Arpptoprotestantismus, überall Verketerung, Gesinnungsspionage, Pietismus, Mysticismus, Kirchenzeitungsschnüffeleien, Gektenhaß, Bekehrungssucht, und während wir über ben himmel streiten, geben wir auf Erben zu Grunde. Ein Indifferentismus in religiösen Dingen ware vielleicht allein im Stande uns zu retten, und durch Schwächerwerden im Glauben könnte Deutschland politisch erstarken." Heine entwickelt sodaun, wie es für die Religion, für ihr heiliges Wesen, eben so verberblich sei, wenn der Staat ihre Diener mit besonderen Privilezien bekleide, und die Religion zu politischen Zwecken missbraucht

werbe: "Wie den Gewerben, ist auch den Religionen das Monopolsyftem schädlich, burch freie Konkurrenz bleiben fie kräftig, und fie werden erst dann zu ihrer ursprünglichen Herrlichkeit wieder erblühen, sobald die politische Gleichheit der Gottesdienste, so zu fagen die Gewerbefreiheit der Götter, eingeführt wird. Die edelsten Menschen in Europa haben es längst ausgesprochen, das Dieses das einzige Mittel ist, die Religionen vor gänzlichem Untergang zu bewähren; doch die Diener derselben werden eher den Altar selbst aufopfern, als daß sie von Dem, was darauf geopfert wird, das Mindeste verlieren möchten; ebenso wie der Abel eher den Thron selbst und Höchstdenjenigen, der hochdarauf sitt, dem sichersten Verderben überlassen wurde, als daß er mit ernstlichem Millen bie ungerechteste seiner Gerechtsame aufgabe. Ift boch das affektierte Interesse für Thron und Altar nur ein Possenspiel, das dem Volke vorgegaukelt wird!... Ob der liebe Gott es noch lange bulben wird, daß die Pfaffen einen leidigen Popanz für ihn ausgeben und damit Geld verdienen, Das weiß ich nicht; — wenigstens würde ich mich nicht wundern, wenn ich mal im "Hamb. Unpart. Korrespondenten" läse, daß der alte Sehovah Sedermann warne, keinem Menschen, es sei wer es wolle, nicht einmal seinem Sohne, auf seinen Namen Glauben zu schenken. Ueberzeugt bin ich aber, wir werden's mit der Zeit erleben, daß die Könige sich nicht mehr hergeben wollen zu einer Schaupuppe ihrer abligen Verächter, daß sie die Etiquetten brechen, ihren marmornen Buden entspringen und unwillig von sich werfen den glänzenden Plunder, der dem Bolke imponieren sollte, den rothen Mantel, der scharfrichterlich abschreckte, den diamantenen Reif, den man ihnen über die Ohren gezogen, um sie den Volksstimmen zu versperren, den goldenen Stock, den man ihnen als Scheinzeichen der Herrschaft in die Hand gegeben — und die befreiten Könige werden frei sein wie andere Menschen, und frei unter ihnen wandeln, und frei fühlen und frei heirathen, und frei ihre Meinung bekennen, und Das ift die Emancipation der Könige. — Was bleibt aber den Aristokraten übrig, wenn sie der gekrönten Mittel ihrer Subsistenz beraubt werden, wenn die Könige ein Eigenthum des Volkes find, und ein ehrliches und sicheres Regiment führen durch den Willen des Volks, der alleinigen Duelle

aller Macht? Was werden die Pfassen beginnen, wenn die Könige einsehen, daß ein bischen Salböl keinen menschlichen Kopf guillotinenfest machen kann, eben so wie das Volk täglich mehr und mehr einsieht, daß man von Oblaten nicht satt wird? Nun freilich, da bleibt der Aristokratie und der Klerisei Nichts übrig als sich zu verbünden, und gegen die neue Beltordnung zu kabalieren und zu intrigieren. — Vergebliches Bemühen! Eine slammende Riesin, schreitet die Zeit ruhig weiter, unbekümmert um das Geklässe bissiger Pfässchen und Zunkerlein da unten."

In dem "Gespräch auf der Themse" und dem Schlußkapitel der "Englischen Fragmente" (Bd. III, S. 6 und 155) führt Heine den früher schon in der Betrachtung auf dem Schlachtfelbe von Marengo angebeuteten Gedanken weiter aus, daß die Freiheit die Religion der neuen Zeit sei, die den Glauben an die alten Götter verloren und nicht Phantasie genug habe, neue Götter zu erschaffen: "Alle Kraft der Menschenbrust wird jetzt zu Freiheitsliebe, und die Freiheit ist vielleicht die Religion der neuen Zeit, und es ist wieder eine Religion, die nicht den Reichen ge-predigt wurde, sondern den Armen, und sie hat ebenfalls ihre Evangelisten, ihre Märtyrer und Ischariots . . . . . . . . . . . . . . . . Benn Christus auch nicht der Gott dieser Religion ist, so ist er doch ein Hober-priester derselben, und sein Name strahlt beseligend in die Herzen der Zünger. Die Franzosen sind aber das auserlesene Bolt der neuen Religion, in ihrer Sprache sind die ersten Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ist das neue Sernsalem, und der Rhein ist der Fordan, der das geweihte Land der Freiheit trennt von dem Lande ver Philister." Derselben enthusiastischen Himweisung auf Frankreich und die französische Revolution begegnen wir mehrfach in den "Nachträgen zu den Reisebildern", vor Allem in dem Abschnitte: "Die Befreiung", welchem die eben angeführten Worte entnommen sind. Es wird dort (Ebd., S. 143 ff.) in einem geistvollen Rückblick auf die Entwicklungsgeschichte der Menschheit die Ansicht aufgestellt, dass Aegypten zuerst jenes privilegierte Kastenthum, jene geistliche und weltliche Hierarchie bervorgebracht habe, die später als Verbindung der katholischen Rirche und des Feudaladels ganz Europa in Knechtschaft erhielt, und

beren unheilvolle Macht erft seit Erfindung ber Buchbruckerkunft und des Pulvers allmählich gebrochen ward. "Die früheren Bestrebungen, die wir in der Geschichte der lombardischen und toskanischen Republiken, der spanischen Kommunen und der freien Städte in Deutschland und anderen gandern erkennen, verdienen nicht die Ehre, eine Volkserhebung genannt zu werden; es war kein Streben nach Freiheit, sondern nach Freihelten, kein Kampf für Rechte, sondern für Gerechtsame; Korporationen ftritten um Privilegien, und es blieb Alles in den festen Schranken des Gilden- und Zunftwesens. Erst zur Zeit der Reformation wurde der Kampf von allgemeiner und geistiger Art, und die Freiheit wurde verlangt, nicht als ein hergebrachtes, sondern als ein ursprüngliches, nicht als ein erworbenes, sondern als ein angeborenes Recht. Da wurden nicht mehr alte Pergamente, sondern Principien vorgebracht; und der Bauer in Deuschland und der Puritaner in England beriefen sich auf das Evangelium, dessen Aussprüche damals an Vernunft Statt galten, ja noch höher galten, nämlich als eine geoffenbarte Vernunft Gottes. Da stand deutlich ausgesprochen, daß die Menschen von gleich edler Geburt find, daß hochmuthiges Besserdunken verdammt werden muß, daß der Reichthum eine Sünde ist, und daß auch die Armen berufen find zum Genuffe in dem schönen Garten Gottes, des gemeinsamen Aber in Deutschland siegte bie hohe Bagd bes Abels über die Gleichheitslehre der Bauernrevolution, und auch in Großbritanien wurde die religiöse und politische Reformation nur zur Hälfte vollbracht, keine gesellschaftliche Umwälzung fand statt, es wurden nur neue liberale Flicken auf das alte Staatskleid gesetzt. Erst die Bergprediger, welche von der Hohe des Konvents zu Paris ein dreifarbiges Evangelium herabpredigten, haben, in Uebereinstimmung mit den Ansichten jenes älteren Bergpredigers, der gegen die Aristokratie von Serusalem gesprochen, mit Erfolg der Menschheit klar gemacht, daß nicht bloß die Form des Staates, sondern das ganze gesellschaftliche Leben, nicht gestickt, sondern neu umgestaltet, neu begründet, ja neu geboren werden sollte. "Ich spreche," so schließt Heine diese geschichtsphilosophische Entwicklung, "von der französischen Revolution, jener Weltepoche, wo die Lehre der Freiheit und Gleichheit so siegreich empor stieg

aller Macht? Was werden die Pfaffen beginnen, wenn die Könige einsehen, daß ein bischen Salböl keinen menschlichen Kopf guillotinenfest machen kann, eben so wie das Volk täglich mehr und mehr einsieht, daß man von Oblaten nicht satt wird? Nun freilich, da bleibt der Aristokratie und der Klerisei Nichts übrig als sich zu verbünden, und gegen die neue Weltordnung zu kabalieren und zu intrigieren. — Vergebliches Bemühen! Eine flammende Riesin, schreitet die Zeit ruhig weiter, unbekümmert um das Geklässe bissiger Pfässchen und Zunkerlein da unten." —

In dem "Gespräch auf der Themse" und dem Schlußkapitel der "Englischen Fragmente" (Bd. III, S. 6 und 155) führt Heine den früher schon in der Betrachtung auf dem Schlachtfelbe von Marengo angebeuteten Gedanken weiter aus, daß die Freiheit die Religion der neuen Zeit sei, die den Glauben an die alten Götter verloren und nicht Phantasie genug habe, neue Götter zu erschaffen: "Alle Kraft der Menschenbrust wird jetzt zu Freiheitsliebe, und die Freiheit ist vielleicht die Religion der neuen Beit, und es ift wieber eine Religion, bie nicht ben Reichen gepredigt wurde, sondern den Armen, und sie hat ebenfalls ihre Evangelisten, ihre Martyrer und Ischariots . . . Wenn Christus auch nicht der Gott dieser Religion ist, so ist er doch ein hoherpriefter derfelben, und sein Name strahlt beseligend in die Bergen der Zünger. Die Franzosen sind aber das auserlesene Bolt der neuen Religion, in ihrer Sprache sind die ersten Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ist das neue Serusalem, und der Rhein ist der Fordan, der das geweihte Land der Freiheit trennt von dem Lande ver Philister." Derselben enthusiastischen him weisung auf Frankreich und die französische Revolution begegnen wir mehrfach in den "Nachträgen zu den Reisebildern", vor Allem in dem Abschnitte: "Die Befreiung", welchem die eben angeführten Worte entnommen sind. Es wird dort (Ebd., S. 143 ff.) in einem geistvollen Rückblick auf die Entwicklungsgeschichte der Menschheit die Ansicht aufgestellt, dass Aegypten zuerst jenes privilegierte Kastenthum, jene geistliche und weltliche Hierarchie hervorgebracht habe, die später als Verbindung der katholischen Kirche und des Feudaladels ganz Europa in Knechtschaft erhielt, und

beren unheilvolle Macht erft seit Erfindung der Buchdruckerkunft und des Pulvers allmählich gebrochen ward. "Die früheren Bestrebungen, die wir in der Geschichte der lombardischen und toskanischen Republiken, der spanischen Kommunen und der freien Städte in Deutschland und anderen gandern erkennen, verdienen nicht die Ehre, eine Volkserhebung genannt zu werden; es war kein Streben nach Freiheit, sondern nach Freiheften, kein Kampf für Rechte, sondern für Gerechtsame; Korporationen ftritten um Privilegien, und es blieb Alles in den festen Schranken des Gilden- und Zunftwesens. Erst zur Zeit ber Reformation wurde der Kampf von allgemeiner und geiftiger Art, und die Freiheit wurde verlangt, nicht als ein hergebrachtes, sondern als ein ursprüngliches, nicht als ein erworbenes, sondern als ein angeborenes Recht. Da wurden nicht mehr alte Pergamente, sondern Principien vorgebracht; und der Bauer in Deuschland und der Puritaner in England beriefen sich auf bas Evangelium, beffen Aussprüche damals an Vernunft Statt galten, ja noch höher galten, nämlich als eine geoffenbarte Vernunft Gottes. Da ftand deutlich ausgesprochen, daß die Menschen von gleich edler Geburt find, daß hochmuthiges Besserdunken verdammt werden muß, daß der Reichthum eine Gunde ist, und daß auch die Armen berufen sind zum Genusse in dem schönen Garten Gottes, des gemeinsamen Aber in Deutschland siegte bie hohe Sagd bes Abels über die Gleichheitslehre der Bauernrevolution, und auch in Großbritanien wurde die religiöse und politische Reformation nur zur Hälfte vollbracht, keine gesellschaftliche Umwälzung fand statt, es wurden nur neue liberale Flicken auf das alte Staatskleid gesett. Erst die Bergprediger, welche von der Hohe des Konvents zu Paris ein dreifarbiges Evangelium herabpredigten, haben, in Uebereinstimmung mit den Ansichten jenes älteren Bergpredigers, der gegen die Aristokratie von Serusalem gesprochen, mit Erfolg der Menschheit klar gemacht, daß nicht bloß die Form des Staates, sondern das ganze gesellschaftliche Leben, nicht geslickt, sondern neu umgestaltet, neu begründet, ja neu geboren werden sollte. "Ich spreche," so schließt Heine diese geschichtsphilosophische Entwicklung, "von der französischen Revolution, jener Weltepoche, wo die Lehre der Freiheit und Gleichheit so siegreich empor stieg

aus jener allgemeinen Erkenntnisquelle, die wir Vernunft nennen, und die als eine unaufhörliche Offenbarung, welche sich in jedem Menschenhaupte wiederholt und ein Wissen begründet, noch weit vorzüglicher sein muß, als jene überlieferte Offenbarung, die sich nur in wenigen Auserlesenen bekundet und von der großen Menge nur geglaubt werden kann. Diese letztgenannte Offenbarungsart, die selbst aristokratischer Natur ist, vermochte nie die Privilegien-herrschaft, das bevorrechtete Kastenwesen, so sicher zu bekämpfen, wie es die Vernunft, die demokratischer Natur ist, jetzt bekämpft. Die Revolutionsgeschichte ist die Kriegsgeschichte dieses Kampses, woran wir Alle mehr oder minder theilgenommen; es ist der

Tobeskampf mit dem Aegyptenthum."

Denen, welche so rasch bei der Hand find, unserm Dichter wegen seiner Bewunderung der Franzosen und wegen seines Lobpreisens der französischen Revolution eine unpatriotische Gesinnung vorzuwerfen, möchten wir doch vor Allem ins Gedachtnis rufen, daß das Erwachen des politischen Lebens in Deutschland eben seit der Zulirevolution datiert, deren Kanonen uns zuerst aus bem wüsten Schlafe ber Restaurationszeit wirksam empor schenchten. Die Schriftsteller, beren Begeistrung sich an den Ereigniffen der großen Woche von Paris entzundete, unternahmen ein verdienstliches Werk, indem sie ihren thatendurstigen Enthusiasmus bem Volke diesseit des Rheines mitzutheilen suchten und ihm das an der Seine gegebene Beispiel zur Nacheiferung empfahlen. haben auch die wahren Freunde des Fortschritts und der Freiheit damals sehr wohl begriffen, und nicht sie waren es, von denen die Verdächtigung der patriotischen Gesinnung eines heine oder Börne ausging. Selbst der grimmige Wolfgang Menzel, welcher einige Sahre nachher so treischend in das horn des Franzosenhaffes stieß, schmückte berzeit noch die Namen Beider in seinem "Literaturblatte" bei Besprechung ihrer neuesten Schriften mit Lorberkränzen und belobte ihren mannlichen Muth und die aufregende Kraft ihrer Worte. Nicht einmal an dem Napoleonkultus Heine's nahm Menzel damals Anstoß, mit Behagen druckte er im Gegentheil Deffen boshafte Charakteristik des Herzogs von Wellington ab, welche mit den Worten schließt: "Daneben bente man sich das Bilb Napoleon's, jeder Zoll ein Gott!" — und

er fügte sogar die anerkennende Bemerkung hinzu 235): "Diese Charakteristik eines Mannes ist zugleich die des ganzen Zeitalters, dessen Abgott er gewesen. Alles war falsch, unecht, die Begeisterung, der Sieg, der Frieden. Nichts Wahres in der ganzen

Zeit seit Napoleon's Sturz, als die Luge!"

So Viel ging aus den "Nachträgen zu den Reisebilbern" hervor: wie die Zeit selber, war auch Heine, der ihr Leben in tiefster Bedeutung zu erfassen strebte, durch die Julirevolution ernster geworden, und beschäftigte sich nachbenklicher mit den großen Fragen der Gegenwart, die er in seinen früheren Schriften meift nur oberflächlich und mit ked umber taftender Neugier geftreift hatte. Das politische Interesse trat mehr und mehr in den Vordergrund, die behagliche Stille des rein poetischen Schaffens war auf Nimmerwiederkehr entwichen. Die schönen Gedichte bes "Neuen Frühlings", welche heine im Spatherbft 1830 auf Anregung Albert Methfeffel's schrieb, ber ihn um einen gur Romposition geeigneten Liedercyklus ersucht hatte, waren gleichsam ein letzter zärtlicher Scheibekust ber aus dem Schlachtlarm des Tages angstvoll entfliehenden Muse seiner Zugendzeit. Was ift der Inhalt dieser Lieder? Der Dichter will wohlbewaffnet in den großen Freiheitskampf ber Zeit ziehen; allein eine neue Liebe hält ihn festgebannt im Zauberhaine der Romantik, wie jenen Ritter, dessen geharnischten Arm Amoretten mit Blumenketten umwanden. Ba, er liebt wieder, wie sehr er sich durch so viel' bittere Schmerzen vor neuer Bethörung geschützt wähnte; er liebt, und die Liebe. welche sein herz erfüllt, scheint alle Wunder des Frühlings herpor zu locken. Neuer Frühling im Herzen und neuer Frühling in der Natur verweben sich mit einander zu einem harmonischen Liede. Im Walde sprießt und grünt es, die Lindenblüthen ergießen ihre Dufte, die blauen Frühlingsaugen der Beilchen blicken fanft aus dem Grase, die Nachtigall singt der Rose ihr schluchzend langgezogenes Lied, das ganze Wald-Orchester musiciert nach dem Takte, den Schalk Amor, der Kapellmeister des Herzens, schlägt, und aus bem Dunkel ber Kaftanien glänzt das weiße Landhaus der Geliebten hervor. Wenn die frischen Farben des Bildes gegen den Schluß hin erlischen und feuchte herbstnebel den absterbenden Frühlingstraum der Natur und des Herzens umhüllen, so schleicht

boch ber Spott sich nur leise und lächelnd ein, und verwandelt sich in eine sanft wehmüthige Klage über den Unbestand alles irdischen Glückes. — Aus so idplischer Stimmung heraus hat Heine seitdem nie wieder gedichtet. Die "Runstperiode", wie er selbst die ablaufende Literaturepoche getauft hatte, ging zu Ende, die Revolution hielt ihren Einzug in die Häupter und Herzen der Schriftsteller des neuen Zeitraums, und der Dichter und ihres Publikums bemächtigte sich fast eine Abneigung gegen die streng geschlossene Kunstform der gebundenen Rede. "Es will mich bedunken," sagte Beine einige Sahre später (Bb. XV, G. 3), , als sei in schönen Versen allzu viel gelogen worden und die Wahrheit scheue sich, in metrischen Gewanden zu erscheinen." Das leidenschafterfüllte Gemüth sehnte sich, in unverhüllter Nacktheit das Programm des Kampfes auszusprechen, der vielleicht auch in Deutschland nicht mehr allein mit geistigen Waffen auszusechten war. Ronnte nicht auch uns das Schickfal Frankreichs beschieben fein? Wenn dort ein Polignac nur das Geistermordgeset seiner Pressordonnanzen zu promulgieren brauchte, um eine Revolution hervor zu bringen und nach brei helbenmuthigen Tagen bie Knechtschaft mit ihren rothen Schergen und weißen Liljen zu Boben geschleubert zu feben: warum follte Deutschland für immer seine Ketten tragen? Hatte doch das halbzertretene Polen sich eben wieder in blutigem Aufstand erhoben, um ein unerträglich gewordenes Soch zu zertrümmern — warum sollte die deutsche Geduld nicht endlich auch einmal reißen? Und muffte die Revolution in Deutschland nicht einen um so gewaltthätigeren Charafter annehmen, je bespotischer es den Schriftstellern verwehrt wurde' die wichtigsten Fragen bes Staates und der Gesellschaft in der Presse zu diskutieren, den Samen der Intelligenz und politischen Bildung in die Herzen des Volkes zu streuen? Solche Fragen waren es, auf welche Beine in der Einleitung antwortete, die er im Marz 1831 zu der Broschüre Robert Weffelhöft's: "Rahlborf über ben Abel" schrieb. Er deutete warnend hin auf die Schreckensherrschaft von 1792, er erinnerte baran, wie "bort, wo die Sbeenguillotine gewirthschaftet, bald auch die Menschencensur eingeführt worden sei, und wie derselbe Sklave, ber bie Gebanken hinrichtete, spater mit berfelben Gelaffenheit seinen eigenen herrn ausftric aus dem Buche des Lebens." Und wie einft in Frankreich, fo könne jest auch in Deutschland "die burgerliche Gleichheit" bas erfte Lofungswort der Revolution werden, von der Pressfreiheit aber sei es abhängig, ob diese Frage durch ruhige Erörterung friedlich geschlichtet, ober von einer blinden Menge mit unge-ftumer Bildheit gelöst werden solle. Die Broschure, welcher Beine diese traftvolle Einleitung mit auf den Weg gab, war eine Abfertigung der im Sahre 1830 erschienenen Schrift des Grafen Magnus von Moltke: "Ueber den Abel und deffen Berhältnis jum Bürgerstande". Mit überlegener Feinheit und treffender Schärfe der Argumente bestritt der pseudonyme Berfasser die Rechtsansprüche des Abels, für welche der hochgeborene Rampe in die Schranken gesprengt war. Die Briefe Kahldorf's wiesen nach, daß, wenn im Kampfe der Monarchie und Demokratie die Wagschalen schwanken, jedenfalls die Aristokratie in neuerer Zeit faft all ihr Gewicht verloren habe und immer mehr verliere. Das neuere Heerwesen habe die Macht, das neuere Geldwesen den Reichthum, die neuere Kultur das abergläubische Worurtheil zerstört, worauf im Mittelalter der Abel seine Privilegien gründete. Auf allen Gebieten des Wissens, der Kunst, des Erwerbs und des öffentlichen Lebens habe das Bürgerthum dem Adel längft den Rang abgelaufen, und wenn der Geift ber Ahnen noch in den Ruinen ihrer alten Burgen umgehe, so gewahre er mit Staunen, wie beren hochfte Thurme der junge Eichwald überrage. Nicht so tühl und gemäßigt, wie der Verfasser des "Kahlderf", der später turze Zeit in großherzoglich weimarischen Staatsdiensten stand, sich 1838 durch Abfassung der Streitschrift "Berlin und Rom" an dem durch die Kölner Wirren hervorgerufenen Broschürenkampfe betheiligte, und dann in Amerika verschollen ift, vermochte Beine die Pratenfionen einer Aristafratie zu besprechen, die er in allen gandern zur Ausrottung der liberalen Ideen verbundet fah, und an deren Spige er jest benfelben Bar Nikolaus erblickte, den er noch jüngst irrthumlich für den Gonfaloniere der Freiheit gehalten. War es ihm doch, während er seine Ginleitung zu den Kahldorf'schen Briefen schrieb, als sprize das Blut von Warschau dis auf sein Papier, und als höre er die Trompeten der "Berliner Utasuisten und Knutologen" zu einem neuen Feld-

auge gegen Frankreich blafen, um ber 3bee eines "Burgerkönigs ohne Hofetitette, ohne Ebeltnechte, ohne Rourtisanen, ohne Ruppler, ohne diamantene Trinkgelber und sonstige Herrlichkeit" ben Garaus zu machen! Da galt es zu warnen und zu wecken auf jede Gefahr, und heine schlenderte so blitsscharfe Worte gegen die Kerkermeister der Freiheit, dass ein großer Theil seines Anfsates von der servilen Censur völlig unterdrückt wurde. Ex mahnte laut an die Konstitution, welche dem deutschen Bolke versprochen worden, als es in den Befreiungstriegen Gut und Blut für die Rettung der Fürsten und des Vaterlandes eingesetzt. "Der gallische Hahn," sagte er, "hat jetzt zum zweiten Male gekräht, und auch in Deutschland wird es jest Tag. In ent-legene Klöster, Schlösser, Hansestädte und dergleichen letzte Schlupfwinkel des Mittelalters flüchten sich die unheimlichen Schatten und Gespenster, die Sonnenstrahlen blitzen, wir reiben uns die Angen, das holde Licht dringt uns ins Herz, das wache Leben umrauscht uns, wir sind erstaunt, wir befragen einander: Was thaten wir in der vergangenen Nacht? — Nun ja, wir träumten in unserer deutschen Weise, d. h. wir philosophierten. Zwar nicht über die Dinge, die uns zunächst betrafen oder zunächst passierten, sondern wir philosophierten über die Dinge an und für sich, über die letten Gründe der Dinge und ähnliche metaphysische und transcendentale Träume, wobei uns der Mordspektakel der westlichen Nachbarschaft zuweilen recht störsam wurde, ja sogar recht verbrießlich, ba nicht felten bie frangösischen Flintenkugeln in unsere philosophischen Systeme hinein pfissen und ganze Feten davon fortfegten. Seltsam ist es, dass das praktische Treiben unserer Nachbarn jenseits des Rheins dennoch eine innige Wahlverwandtschaft hatte mit unserem philosophischen Traumen im geruhsamen Deutschland. Man vergleiche nur die Geschichte ber frangofischen Revolution mit der Geschichte der deutschen Philosophie, und man sollte glauben: die Franzosen, denen so viele wirkliche Go schäfte oblagen, wobei fie burchaus wach bleiben mufften, batten uns Deutsche ersucht, unterdessen für sie zu schlafen und zu träumen, und unsere deutsche Philosophie sei nichts Anderes, als der Traum der französischen Revolution. So hatten wir den Bruch mit dem Bestehenden und der Ueberlieferung im Reiche bes Gedankens, eben so wie die Franzosen im Gebiete ber Gesellschaft; um die Kritik der reinen Vernunft sammelten fich unsere philosophischen Sakobiner, die Nichts gelten ließen, als was jener Kritik Stand hielt, Kant war unser Robespierre. Nachher kam Sichte mit seinem Ich, der Napoleon der Philo-sophie, die höchste Liebe und der höchste Egoismus, die Alleinherrschaft des Gedankens, der souverane Wille, der ein schnelles Universalreich improvisierte, das eben so schnell wieder verschwand, der despotische, schauerlich einsame Sdealismus. Unter seinem konsequenten Tritte erseufzten die geheimen Blumen, die von der Kantischen Guillotine noch verschont geblieben oder seitdem unbemerkt hervor geblüht waren, die unterdrückten Erdgeifter regten sich, ber Boden zitterte, die Kontrerevolution brach aus, und unter Schelling erhielt die Vergangenheit mit ihren traditionellen Interessen wieder Anerkenntnis, sogar Entschädigung, und in der neuen Restaurationn, in der Naturphilosophie, wirthschafteten wieder die grauen Emigranten, die gegen die Herrschaft der Vernunft und der Idee beständig intrigiert, der Mysticismus, der Pietis-mus, der Sesuitismus, die Legitimität, die Romantik, die Deutschthümelei, die Gemüthlichkeit — bis Hegel, der Orleans der Philosophie, ein neues Regiment begründete oder vielmehr ordnete, ein eklektisches Regiment, worin er freilich felber Wenig bedeutet, dem er aber an die Spitze gestellt ist, und worin er den alten Kantischen Sakobinern, den Fichte'schen Bonapartisten, den Schelling'ichen Pairs und feinen eigenen Rreaturen eine feste, verfassungsmäßige Stellung anweist. — In der Philosophie hatten wir also den großen Kreislauf glucklich beschloffen, und es ist natürlich, daß wir jetzt zur Politik übergehn."

Das war eine andere Sprache, als man sie in den sentimental-humoristischen Karnevalspäßen der "Reisebilder" gehört hatte. Heine schien das Gleichnis wahr machen zu wollen, in welchem er sich den Kunz von der Rosen des deutschen Volkes genannt. Er hatte ob der Drangsal des Vaterlandes so wüthend ernsthaft den Kopf geschüttelt, daß die närrischen Schellen absielen von der rothen Müße, und diese schier das Ansehen einer Zakobinermüße bekam. Eindringlich und verheißungsvoll klang seine Rede (Bd. II, S. 427): "Der Mann, dessen eigentliches

Amt die Kurzweil, und der dich nur beluftigen follte in guten Tagen, er bringt in beinen Kerker gur Zeit der Roth; hier unter dem Mantel bringe ich dir bein starkes Seepter und die schone Krone — erkenust du mich nicht, mein Raiser? Wenn ich bich nicht befreien tann, so will ich bich wenigstens trosten, und bu follst Bemanden um dich haben, ber mit bir schwatzt über die bedränglichste Drangsal, und bir Muth einspricht, und dich lieb hat, und dessen bester Spaß und bestes Blut zu deinen Diensten steht. Denn bu, mein Bolt, bift der mahre Raiser, ber mabre herr ber gande — bein Wille ist souveran und viel legitimer, als jenes purpurne Tel est notre plaisir, bas sich auf ein göttliches Recht beruft, ohne alle andere Gewähr, als die Salbabereien geschorener Gaukler — bein Wille, mein Bolk, ift bie alleinig rechtmäßige Quelle aller Macht. Wenn bu auch in Fesseln darnieder liegst, so siegt doch am Ende bein gutes Recht, es naht der Tag der Befreiung, eine neue Zeit beginnt — mein Kaiser, die Nacht ist vorüber, und draußen glüht das Morgenroth.

Aber was half es, bas Heine so beherzte Tone anschlug und in die Speichen des Zeitrades griff, um den langsamen Sang ber Ereignisse durch sein stürmisches Wort zu beschleunigen? Nur zu rasch musste er erfahren, daß die Zulirevolution in Deutschland keine sofortige Nachahmung fand, daß fie uns nicht einmal die Aufhebung der verhafften Censur brachte, und daß die freie Diskussion politischer Fragen nach wie vor auf unüberwindliche Hemmnisse stieß. Dazu kamen neue Zerwürfnisse mit dem reichen Dheim, neue Drangsale der materiellen Subsistenz und kleinlaute Zweifel an dem endlichen Siege der Bolksfache, untermischt mit Aufwallungen aristokratischen Stolzes und mit der immer wiederkehrenden Sehnsucht, durch eine feste Staatsanstellung ber qualenden Unficherheit feiner perfonlichen Berhaltnisse zu entrinnen. "Täglich verdüstert sich mehr und mehr meine äußere Lage," schrieb er schon im November 1830 an Barnhagen 240), "und die Studien, die mich so stark ergriffen, und obendrein die Weltereignisse haben mich meinen eignen Angelegenheiten leider mehr entfremdet, als ich gegen mich felbst verantworten kann. Dazu kommt, daß ich manchmal wie mit Blindheit geschlagen war, mich von allen Geiten betrügen ließ.

Dies Alles ist mein Dheim schuld, der mir voriges Sahr noch Holland und Brabant versprach, so daß ich in Geldsachen nicht difficil war und gern Etwas sakrificierte, literarischer Interessen Nun stehe ich aber sehr schlecht mit meinem Dheim wegen. Salomon Heine, man hat mir von dieser Seite wohl beizu-kommen gewusst, und ich muß ihn, der wichtigen Gründe wegen, ganz derelinquieren. Ich sehe aber ein, daß ich in so schlimmer Lage auf neue Ressourcen, im Nothfall, bedacht sein muß. Schulden habe ich, einige Bagatellen ausgenommen, jett gar keine, bin arbeitsfähiger als sonft. Wie ich benn, was ich Ihnen nächstens ausführlicher berichte, ein neues Opus, ganz politischer Natur, begonnen. Ach, eben indem ich mich in die Zeit und ihre Bedürfnisse versenke, vergesse ich mich selbst; am gefährlichsten ist mir noch jener brutale, aristokratische Stolz, der in meinem Herzen wurselt und den ich noch nicht ausreuten konnte, und der mir fo viel Verachtung gegen ben Industrialismus einflüstert und zu den vornehmsten Schlechtigkeiten verleiten könnte, ja, der mich vielleicht, durch allerlei Degout und Depit, dahin bringt, das ganze unbequeme Leben mit all' seinen plebesischen Nöthen zu verlassen. . . . Sie, Barnhagen, der Sie in der Ferne meine Zustände besser überschauen können als ich selbst, bitte ich nachzusinnen, welche Ressourcen mir für den Nothfall offen steben? Sie irren, wenn Sie glauben, daß ich des Inhalts meiner Schriften wegen, sobald ich transagieren möchte, nicht die preußische Regierung für mich interessieren könnte. Nächstens mehr dar-über; ich bitte Sie, denken Sie darüber nach." — Varnhagen rieth dem Freunde vor Allem, die Differenz mit Salomon heine durch ein offenherziges Aussprechen und versöhnliches Entgegenkommen zu begleichen; im Uebrigen versprach er, burch seine Verbindungen in ministeriellen Kreisen das Terrain mit Rücksicht auf den Wunsch heine's nach einem Staatsamte zu sondieren. antwortete unterm 4. Sanuar 1831 241): "Ihren Brief habe ich seiner Zeit erhalten und ben guten Rath, wenn auch contre coeur, befolgt. Ich habe mich mit meinem X in erneute Freundschaft gesett, um wenigstens bei plotlichen Schlägen einen Schutz zu haben. Doch betrachte ich Dergleichen nur als äußerstes Nothmittel, und mein Streben geht dahin, mir à tout prix

eine sichere Stellung zu erwerben; ohne folche kann ich ja boch Nichts leisten. Gelingt es mir binnen Rurzem nicht in Deutschland, so reise ich nach Paris, wo ich leider eine Rolle spielen muffte, wobei all mein kunftlerisches Vermögen zu Grunde ginge und wo der Bruch mit den heimischen Machthabern konsgkriert würde. Ich thue gar keine Schritte, nur von Ihnen erwarte ich unterdessen zu erfahren, ob in Berlin ober — Wien (!!!) Nichts für mich zu erlangen ist. Ich will Nichts unversucht lassen und mich zum Aeußersten nur im äußersten Falle entschließen."

Der Gedanke Heine's, nach Paris überzusiedeln, war ihm, wie uns bekannt ist, keinesweges neu. Schon als Student in Berlin hatte er diesen Plan gehegt, und war seitdem häufig auf denselben zurückgekommen. Bei seiner Begeisterung für die Ibeen der französischen Revolution und bei der freieren Entwicklung, welche ihnen unter dem Schute des Burgerkonigthums gesichert schien, musste es für einen liberalen Schriftsteller doppelten Reiz haben, an Ort und Stelle Zeuge biefer Entwicklung zu fein. Borne, Maltig, Michael Beer und andere feiner Freunde waren auf die Runde von den Juli-Ereignissen sofort nach Paris geeilt — was hinderte denn Beine, ihrem Beispiele zu folgen? Dbige Briefftelle giebt uns die Antwort, sie enthüllt uns offenherzig die schwer wiegenden Bedenken, welche ben Dichter mit banger Sorge erfüllten, je bestimmter der Gedanke einer Entfernung aus der Heimat an ihn heran trat. Ach, er hatte mit seinem weichen, lyrisch-sensitiven Gemuthe fich noch vor Kurzem so gern in die Poesie zurück gezogen und das publi-cistische Kriegshandwerk Andern überlassen 242); denn mehr die Macht der Umstände, als ein innerer Drang, hatte ihm das Volkstribunat aufgenöthigt. Er nahm freilich an den Zeitereigniffen den lebhaftesten Antheil, aber er fühlte weder den Beruf noch die Kraft, politischer Parteiführer zu sein. Noch aus Helgoland hatte er an Wienbarg geschrieben 134): "Sie wollen ein Vournal herausgeben? Welche Verwegenheit! Ich schicke Ihnen meinen Dolch, um sich gegen Ueberfälle des Gefindels zu vertheidigen. Daß ich Muth habe, weiß ganz Helgoland, das mich in einer offenen Solle im Sturm hier ankommen fah. Aber in Hamburg oder anderswo in Deutschland ein Sournal herauszugeben, Das übersteigt meine Kourage." Welt und Leben boten ihm Stoff zur Satire, zur charakteristischen Abspiegelung, zu dichterischen Erguffen, er hatte feine Sympathien und Antipathien in stärkster Weise, und, wie es von ihm als Dichter zu erwarten stand, er konnte schwärmen für große Charaktere und für die Entfesselung geschichtlicher Kräfte — aber ein Abgrund trennte ihn von den Leuten da draußen, von dem Gewühl der Rämpfenden, von den Umtrieben der Lenker und Beweger. wusste, das ihm diese Zurückhaltung vorkommenden Falles als Aristokratismus ausgelegt werden, das sein freies Urtheil, sein nach allen Seiten hin unschonsamer Wit ihm zum Berderben gereichen konnte. "Bricht nun gar," sagte er düster 134), "in Deutschland die Revolution aus, so bin ich nicht der letzte Kopf, der fällt." Hatte er den vaterländischen Boden erst ver-lassen, befand er sich einmal in Paris, dem Herde der weltgeschichtlichen Bewegung, so war vorauszusehen, daß er sich den Anforderungen nicht würde entziehn können, welche die radikale Partei an ihn stellte. Die grauenhafte Ahnung beschlich ihn, dass feine Dichterlaufbahn alsdann zu Ende sei, dass sein Talent zum unfelbständigen Werkzeug der Agitation im politischen Tageskampfe herabsinken werde. Diese Angst des Poeten war es vorzüglich, die ihn mit starken Banden in der Heimat festhielt, und ihm die Flucht in die Fremde als den schrecklichften, um jeden Preis abzuwendenben Nothfall erscheinen ließ.

Die Aussichten auf eine Staatsanstellung in Preußen lagen, wenn nicht ganz im Gebiet der Chimäre, doch jedenfalls in weitem Felde. Heine sann inzwischen nach, wie er denselben etwas festeren Grund geben könne, und gerieth dabei auf einen abenteuerlichen Einfall. In Hamburg war seit geraumer Zeit der Posten eines Raths-Syndikus erledigt. Zahlreiche Meldungen liesen eine, doch war keiner der Kandidaten dem Senate genehm, dessen, dauptaugenmerk dahin ging, einen Mann zu wählen, der einen populären Namen hätte und eine politische Feder zu führen wüsste. "Man fühlt schon das Bedürfnis nach Männern," schrieb Heine <sup>243</sup>), welcher diesen und den sonstigen Erfordernissen des Amtes zu entsprechen glaubte; denn das Diplom eines Doktors der Rechte besaß er schon, und Bürger konnte er gegen Bezah-

lung einiger Mark jeden Augenblick werden. Gleichwohl fühlte er, daß man ihn keinenfalls wählen, und daß er bei einer Meldung dem Riditul einer übergangenen Bahl anheim fallen wurde. Vielleicht aber gab es noch einen Ausweg — Varnhagen und die Presse sollten helfen. Da Heine's Name durch das Stadtgeklätsch schon in die Debatte gezogen war, da das Gerücht sich mit ihm beschäftigte, so musste man suchen, demselben eine heilsame Richtung zu geben. "Dieses geschähe im vorliegenden Fall," so lautete die Parole, welche Barnhagen empfing, "wenn das hiefige Publikum aus auswärtigen Blättern erführe, daß man dem Gerüchte, als nenne man mich unter den Kandidaten der erledigten Syndikusstelle, eine ungewöhnliche Wichtigkeit beilege, daß man meine Bahl als ein Begreifen der popularen Bedürfnisse betrachte, oder Dergleichen. Sie verstehen mich. Und ich wünsche daher, daß Sie, so bald als möglich, in solchem Sinne einige Zeilen für die dortige Staatszeitung schrieben und Sorge trügen, daß die Augsburger Allgemeine Zeitung fie als preußische Korrespondenz ebenfalls aufnehme. Sie können am besten und zwedmäßigsten jenen Artikel abfassen, der ben Gindruck machen muß, daß meine Wahl eine gebührende ist, eine wichtige und für das Publikum angenehme. Soll etwa angedeutet wer-den, fügt Heine schüchtern hinzu, daß es ein Verlust sei, daß ich dadurch für Preußen, meine Heimat, verloren gehe?" In einem späteren Briefe berichtet heine 244), daß Professor Blume in Halle, "ber Sunger hugo's, ein hauptheld ber mikrostopisch untersuchenden historischen Suristensoule", ihn bei der Konkurrenz zu schlagen brobe; ja, der Dichter hörte von Bielen, dass man ihn nur aus Ironie als wahlwürdig für jene Stelle bezeichne. In der That muffen wir lächeln, wenn wir uns den Verfasser der "Reisebilder", den ungezogenen Liebling der Grazien, der im Rathe der Spötter faß, mit der ehrsamen Allongeperucke, den seidenen Pluderhosen und dem spanischen Mantel angethan, in Mitten der ceremoniosen Versammlung eines hoch- und wohlweisen Senates am grunen Rathstische benten! Auch Barnhagen mag biefer Ansicht gewesen sein; er unterließ es wenigstens, ben gewünschten Artikel zu schreiben, und heine gelangte zu der Er-kenntnis, daß nach seiner Vorrede zu der Kahldorfschen Streitschrift gegen den Abel jede hoffnung auf ein Staatsamt für

ihn abgeschnitten sei.

Der nächste Brief an Barnhagen belehrt uns, daß der Würfel gefallen, die verhängnisvolle Entscheidung fürs Leben getroffen ift. Wir sehen beine ichon mit bem Gedanken ber Auswanderung nach Frankreich vertraut geworden und mit fiebernder Leidenschaft den großen Tagesereignissen zugewandt, vor welchen das kleine Leid des Ginzelnen sich beugen und verstummen muß. "Des Weltallgemeinen ist zu Viel," schreibt er am 1. April 248), "um es brieflich zu besprechen, das persönlich Wichtige ist wieder zu geringfügig in Vergleichung der großen Dinge, die täglich ohne unser Zuthun passieren. Werden die Dinge von selbst geben, ohne Zuthun der Ginzelnen? Das ist die große Frage, die ich heute bejahe, morgen wieder verneine, und von welcher Selbstbeantwortung immer meine besondere Thätigkeit influenziert, ja ganz bestimmt wird. Als ich nach dem letten Buli bemerkte, wie der Liberalismus plötlich so viel Mannschaft gewann, ja wie die altesten Schweizer des alten Regime ploplich ihre rothen Rode zerschnitten, um Sakobinermuten davon zu machen, hatte ich nicht üble Reigung, mich zuruckzuziehen und Runftnovellen zu schreiben. Als die Sache aber lauer wurde, und Schreckensnachrichten, wenn auch falsche, aus Polen an-langten und die Schreier der Freiheit ihre Stimmen dämpften, schrieb ich eine Ginleitung zu einer Abelschrift, die Gie in vierzehn Tagen erhalten, und worin ich mich, bewegt von der Zeitnoth, vielleicht vergaloppiert und — Sie werden der absichtlichen Unvorsichtigkeiten genug dein finden, und diese sowie auch den angstschnellen schlechten Stil billigst entschuldigen. Unterdessen schrieb ich noch Tolleres, welches ich in den Ofen warf, als es sich wieder erfreulicher gestaltete. — Was jest? Zest glaube ich an neue Rückschritte, bin voller schlechten Prophezeiungen — und träume jede Nacht, ich packe meinen Koffer und reise nach Paris, um frische Luft zu schöpfen, ganz ben beiligen Gefühlen meiner neuen Religion mich hinzugeben, und vielleicht als Priefter berselben die letten Weihen zu empfangen. — hier lebe ich noch immer in trubfter Bedrangnis. Mit dem beften Billen, febe ich wohl ein, kann ich die Weisheit der Regierungen nicht für

mich benußen, und es bleibt mir Nichts übrig, als mich vor ihren Thorheiten zu sichern. — In München geht es schlecht, wie ich höre. Hätte mein Freund Schenk mich nicht den Zesuiten sakrissiciert, so würde ich ihm jest von großem Nußen sein können, ohne dass meine Principien darunter zu leiden brauchten. Treulosigkeit und Wortbruch haben mich aber von dieser Seite so sehr irritiert, dass ich die deutschen Polignacs setzt selbst hängen könnte. — Gegen Preußen bin ich ebenfalls bitter gestimmt, aber nur wegen der allgemeinen Lüge, deren Hauptstadt Berlin. Die liberalen Tartüsse dort ekeln mich an. Viel Indignation

wuchert in mir. — Genug bavon!"

Ba, es bulbete ihn nicht länger in Deutschland, wo bas Damoklesschwert ber Censur beständig über seinem Baupte bing, und den Freien nur Kerker und Verfolgung in Aussicht ftand. In Paris war zum andern Male die Sturmglocke der Freiheit erklungen — da gurtete er feine Lenden und pilgerte an bie Wiege der Revolution. Mit naiv anspruchslosem humor erzählt Heine in den "Geständnissen" (Bd. XIV, S. 236) die Grunde seiner Flucht aus der Heimat und seiner Uebersiedlung nach Frankreich: "Ich hatte Viel gethan und gelitten, und als die Sonne der Sulirevolution in Frankreich aufging, war ich nachgerade sehr mude geworden und bedurfte einiger Erholung. Auch ward mir die heimatliche Luft täglich ungefunder, und ich muffte ernstlich an eine Veränderung des Klimas denken. Ich hatte Vifionen; die Wolkenzuge angstigten mich und schnitten mir allerlei fatale Frazen. Es kam mir manchmal vor, als sei die Sonne eine preußische Kokarde; des Nachts träumte ich von einem baslichen schwarzen Geier, der mir die Leber fraß, und ich ward fehr melancholisch. Dazu hatte ich einen alten Berliner Suftizrath kennen gelernt, der viele Jahre auf der Festung Spandau zugebracht und mir erzählte, wie unangenehm es sei, wenn man im Winter die Eisen tragen musse. Ich fand es in der That sehr unchristlich, daß man den Menschen die Gisen nicht ein bischen wärme. Wenn man uns die Retten ein wenig wärmte, würden sie keinen so unangenehmen Gindruck machen, und felbst fröstelnde Naturen könnten sie dann gut ertragen; man follte auch die Vorsicht anwenden, die Ketten mit Effenzen von Rosen

und Lorbern zu parfumieren, wie es hier zu Lande geschieht. Ich frug meinen Sustizrath, ob er zu Spandau oft Austern zu essen bekommen. Er sagte Nein, Spandau sei zu weit vom Meere entfernt. Auch das Fleisch, sagte er, sei dort rar, und es gebe dort kein anderes Geslügel, als die Fliegen, die Einem in die Suppe sielen. Zu gleicher Zeit lernte ich einen französischen Commis voyageur kennen, der für eine Weinhandlung reiste und mir nicht genug zu rühmen wusste, wie lustig man jest in Paris lebe, wie der himmel dort voller Geigen hange, und wie man dort von Morgens bis Abends die Marseillaise und "En avant, marchons!" und "Lafayette aux cheveux blancs" singe, und Freiheit, Gleichheit und Brüderschaft an allen Straßeneden geschrieben stehe; dabei lobte er mir auch den Champagner seines Hauses, von deffen Adresse er mir eine große Anzahl Exemplare gab, und er versprach mir Empfehlungsbriefe für die besten Pariser Restaurants, im Fall ich die Hauptstadt zu meiner Erheiterung besuchen wollte. Da ich nun wirklich einer Aufheiterung bedurfte, und Spandau zu weit vom Meere entfernt ist, um dort Austern zu effen, und mich die Spandauer Geflügelsuppen nicht fehr lockten, und auch obendrein die preußischen Ketten im Winter sehr kalt find, und meiner Gesundheit nicht zuträglich sein konnten, so entschloß ich mich, nach Paris zu reisen und im Baterland des Champagners und der Marseillaise jenen zu trinken und diese lettere, nebst "En avant, marchons!" und "Lafayette aux cheveux blancs" fingen zu hören."

Den Tag vor seiner Abreise von Hamburg verbrachte Heine zum großen Theil in Gesellschaft Lewald's, dem er zur Erinnerung das Originalmanustript der neuen Frühlingslieder schenkte. Auch gab er ihm die Abbildung einer Kirche in Lucca, worunter

er die Verse geschrieben:

Die Kirche stehft du auf diesem Bilde, Worin, zu heiliger Stimmung bekehrt, Signora Franceska und Lady Mathilde Mit Doktor Heine die Messe gehört.

In Frankfurt verweilte er acht volle Tage. Es wurde ihm dort von den Stimmführern der liberalen Partei die achtungs-

vollste Aufmerksamkeit erwiesen. Am frühen Morgen ging ex aus, und als er Mittags nach hause kam, fand er seinen Lisch mit Visitenkarten bebeckt 246). An der Wirthstafel des Hotels traf er mehrmals mit Saphir zusammen, und die wißige Unterhaltung der beiden geiftreichen Männer lockte zahlreiche Gafte an. Einft erzählte ein Frember, daß der Kurfürst von Hessen in Folge der Unruhen in seiner Hauptstadt, um den Bewohnern der Residenz seinen Unwillen zu erkennen zu geben, alle Rubebanke auf der Wilhelmshohe habe entfernen laffen. Saphir bemerkte fogleich: "Dann werden feine lieben Raffelaner fich in einem permanenten Aufstande befinden." — "Saphir! Saphir!" rief heine aus, "Wer wird Wite ohne honorar machen?" -"Besser, als Honorar ohne Wit!" gab der boshafte Saphir schlagfertig zuruck. — Auch der durch sein Bild Mignon's mit der harfe bekannt gewordene historienmaler Professor Morit Oppenheim suchte Beine auf und bat ben Dichter, fich von ihm malen zu laffen. Das wohlgelungene Delbild, welches 1861 in den Besit des herrn Sulius Campe überging, stellt heine in sitzender Stellung bar. Vornehm nachlässige haltung. Der Anzug — Rock, Hosen und Weste von schwarzem Tuch, breit überfallender Hemdkragen, durch ein lose geknotetes Halstuch vorn zusammen gehalten — ist einfach und elegant. Die Kniee sind übergeschlagen. Der rechte Arm stützt sich bequem auf die Stuhllehne, von welcher der braune Mantel herab fällt; die schmalen, rosigen Finger ber linken Hand ruhen leicht gebogen auf dem rechten Unterarm. Das bartlose Oval des Gesichtes macht auf den erften Blick keinen wohlthuenden Gindruck. Den mißmuthigen Zügen fehlt die träumerisch sinnende Genialität des Grimm'schen Bilbes. Die allzu hohe, schon gemeißelte Stirn ist von turgem, lichtbraunem haar umschattet. Die ziemlich gradlinigen Brauen lassen die kleinen, pfiffig hervor blinzelnden grünblauen Angen etwas schräger geschlitzt erscheinen, als auf den meiften übrigen Portrats. Die in der Mitte gewölbte, an der Spipe ein wenig herabfallende Rase mit breiter Burgel ist das Einzige, was an judische Abstammung erinnert. Der weltverachtende Spott, ber bie Lippen des Dichters zu kraufeln pflegte, verrath fich in den Faltchen, welche bie Mundwinkel umzuden,

aber die Oberlippe ist noch nicht so höhnisch empor gezogen, wie in späteren Sahren, während die sleischige Unterlippe jenen stark sinnlichen Typus zeigt, den wir auf allen Bildern Heine's gewahren. Im Ganzen entsprechen die Gesichtsformen des Oppenheim'schen Porträts, dessen Aehnlichkeit von Schiff, Lyser, Campe und anderen Freunden des Dichters verbürgt worden ist, den wenig veränderten, nur durch langjähriges Leiden veredelten Zügen der bekannten Bleistiftzeichnung von E. B. Kietz aus dem Sommer 1851 und des trefflichen Hautrelief-Medaillons in Bronze, das ein Pariser Künstler, David d'Angers, ungefähr um dieselbe Zeit modellierte 241).

Von Frankfurt reiste Heine ohne weiteren Aufenthalt über Heidelberg und Karlsruhe der französischen Grenze zu. Am 1. Mai 1831 fuhr er bei Straßburg über den Rhein, und zwei Tage später hielt er im Koupé des Postwagens seinen Einzug

in die Seinestadt.

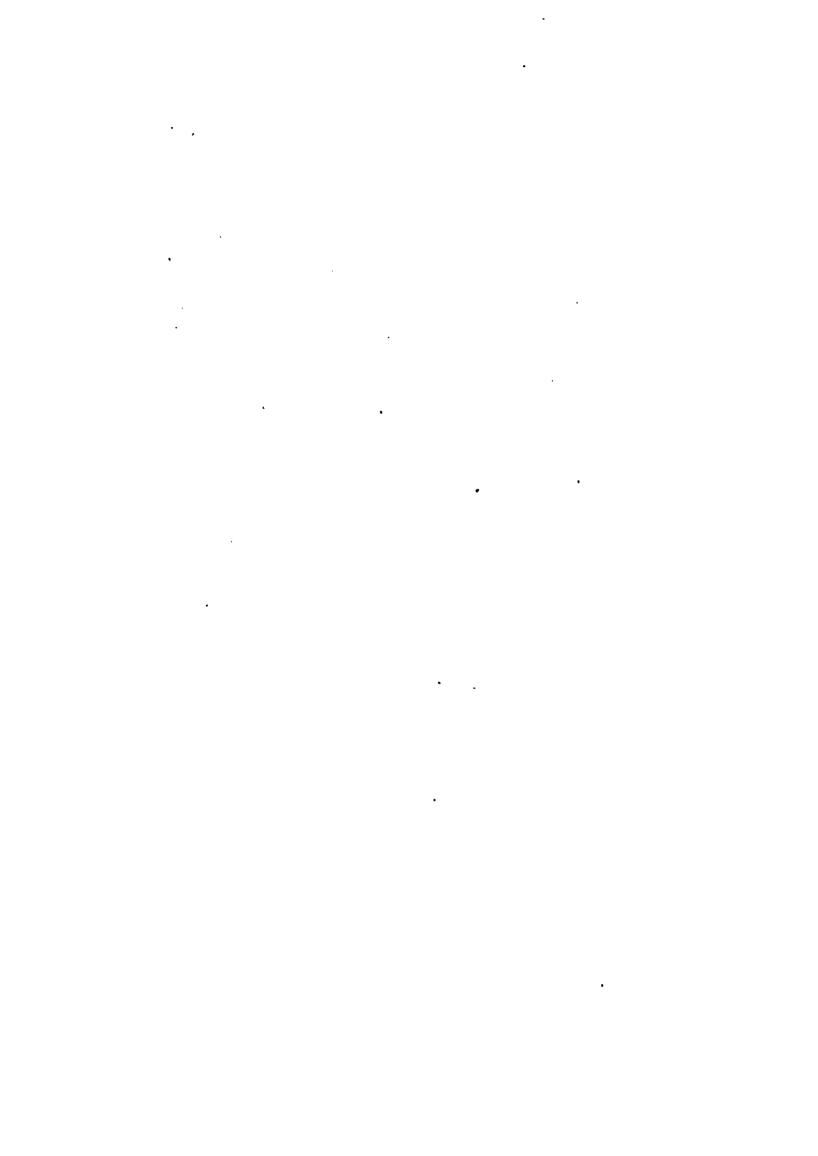

## Anmerkungen.

• 1 • • .

## Anmerkungen.

Die Citate aus H. Heine's Schriften beziehen sich stets auf die kritische Gesammtausgabe seiner Werke, welche in XXI Banden (Hamburg, 1861—1866) und einem Supplementbande (Bb. XXII, ebendas. 1869) von mir herausgegeben ward. Für die Besitzer der neuesten, billigeren Ausgabe sind die hin und wieder abweichenden Seitenzahlen der letzteren in eckigen Klammern [] beigefügt

1) Bd. XXII., S. 379. Vgl. die Stelle im Wintermärchen

"Dentschland", Bd. XVII., S. 189 [179].

Diese Bettern H. Heine's, deren Bater ein Deutscher war, entließen nicht allein 1870 beim Ausbruche des französischen Krieges sämmtliche deutsche Kommis ihres Geschäftes, sondern haben auch nach dem Kriege keinem Deutschen wieder eine Anstellung gewährt. Einen noch alberneren Deutschen wieder eine Anstellung gewährt. Einen noch alberneren Deutschenhaß trägt die Wittwe Karl Heine's zur Schau. Daß diese Dame, als geborene Französin (sie ist eine Lochter des Bankiers Furtado, der mit einer Schwester des Ministers Achille Fould verheirathet war), eine ihrer ererbten Hamburger Millionen dem Komité zur Befreiung des Landes zur Verfügung stellte, wird kein Billigdenkender ihr verargen — an Wahnsinn aber grenzt es, daß Nadame Heine, nachdem sie im September 1870 beim Herannahen der Preußen ihre Eigenschaft als Deutsche geltend gemacht hatte, um ihr Schloß Rocancourt bei Versailles dem Schuße der Occupations-Armee zu empsehlen, im Frühling 1872 den Besehl gab, das ihr durch Erbschaft zugefallene Landhaus Salomon Heine's in Ottensen bei Altona mit seinen herrlichen Gartenanlagen zu einer wüsten Einöde verwildern zu lassen, die kein deutscher Fuß mehr betreten solle!

3) Einer Mittheilung des Kaufmanns Michel Simons in Düsseldorf folgend, dessen Schwiegermutter eine geborene van Geldern war, habe ich in der ersten Ausgabe dieses Buches erzählt, dass ein Vorfahr

der Mutter H. Heine's, obschon Jude, von einem der Kurfürsten von Bulich-Cleve-Berg wegen eines Dienstes, den er Diesem erwiesen, mit dem Abelsdiplome beschenkt worden sei. Diese Angabe war irrig; auch fand sich, wie herr Simons sofort hinzugefügt, bei einer früheren Revisson der alten Familienpapiere der angebliche Abelsbrief nicht vor. Ein Auffat über die Familie van Geldern im zweiten Bande des fünften Jahrgangs (1818) ber jüdischen Zeitschrift "Sulamith" und ein, auf den Angaben des gelehrten Forschers Dr. E. Carmoly beruhender Artikel über die mütterliche Familie H. Heine's in Nr. 123 der "Frankfurter Zeitung" vom 3. Mai 1871, welchen ich für die Textdarstellung benutt habe, lassen die Streitfrage über den vermeintlichen Adel der "van Geldern" nunmehr als erledigt erscheinen. Rach dieser zuverlässigen Quelle stellen sich auch die meisten Rotizen, welche Maximilian Heine in den, mit unglaublicher Leichtfertigkeit zusammengetragenen anekdotischen "Erinnerungen" an seinen Bruder über die Familienverhältnisse der Mutter giebt (sogar seinem Schwager Morit Embden dichtet er ein adliges "von" an), als pure Ersindung herans. Der "alte" herr van Gelbern, der Bater Betty's, war, als Samson (nicht Sampson, wie Maximilian Beine ben judischen Ramen anglistert) Heine nach Düsseldorf kam, seit mehren Jahren todt, und die Hochzeit des Letteren fand nicht am 6. Januar 1798, sondern erst am 1. Kebruar 1799 statt, welches Datum auch mit dem des von Max Beine jelbst mitgetheilten Gratulationsgedichtes übereinstimmt.

4) Trop aller aufgewandten Mühe hat es mir nicht gelingen wollen, den Geburtsschein des Dichters in amtlich beglaubigter Abschrift zu erlangen. Da die betreffenden Geburtsregister in Duffeldorf bei einer Feuerbrunft vernichtet worden find, suchte ich mir einen Auszug aus den Beschneidungsprotokollen zu verschaffen; aber auch diese waren nur noch bis zum Sahre 1784 aufzufinden, und die folgenden Bände bis zum Anfang des neunzehnten Sahrhunderts scheinen verloren gegangen zu sein. Der Wiß G. Beine's in den "Reisebildern" (Bd. II., S. 212), daß er in der Neujahrsnacht 1800 geboren, also "einer der ersten Männer seines Sahrhunderts" sei, hat manche irrigen Notizen in Betreff seines Geburtsdatums zur Folge gehabt. Aber auch im Uebrigen widersprechen sich die ernfthafteren Angaben des Dichters über Diesen Gegenftand. In einem Briefe an Friedrich Rassmann vom 20. Oktober 1821 behauptet H. Heine, 24 Jahre alt, folglich 1797 geboren zu sein. Ein heute noch in den Fakultätsakten der Universität Göttingen aufbewahrtes, in lateinischer Sprache abgefasstes Schreiben an Professor Hugo vom 16. April 1825 enthält gar den wunderlichen Schreibfehler: "Natus sum mense Decembri anni 1779." Die 1835 an Philarete Chasles gefandte autobiographische

Stizze wiederholt die scherzende Angabe der "Reisebilder", und erft ein Brief an St. René Taillandier vom 3. November 1851 giebt mit nachstehenden Worten das als richtig erscheinende Jahr an: "Ich beschränke mich darauf, Ihnen zu sagen, dass Datum meiner Geburt in den mich betreffenden biographischen Notizen nicht eben genau angegeben ist. Diese Ungenauigkeit mag die Folge eines absichtlichen Irrthumes sein, den man zu meinen Gunsten während der preußischen Invasion beging, um mich dem Dienste Sr. Majestät des Königs von Preußen zu entziehen. Seitdem sind all' unfre Familien-Archive durch wiederholte Feuersbrünfte in Hamburg vernichtet worden. Indem ich meinen Taufschein zu Rathe ziehe, sinde ich den 13. December 1799 als mein Geburtsdatum verzeichnet." Dasselbe Datum sindet sich zum ersten Male schon in einer kurzen Notiz der "Zeitung für die elegante Welt", Nr. 104, vom 29. Juni 1838. Auch in den 1854 veröffentlichten "Geständnissen" (Bd. XIV., S. 234) berichtet Heine, daß er "im letten Jahre des vorigen Jahrhunderts" geboren sei. Ein noch Tebender Schulkamerad und Universitätsfreund des Dichters, Herr Dr. med. Joseph Neunzig in Gerresheim, dem ich manche interessante Nachricht über H. Heine's Jugendjahre verdanke, und der 1797 ge-boren ist, will freilich, nach Aussage seiner Mutter, in gleichem Alter mit Demselben gestanden haben, und auch ein anderer Schulgefährte Heine's, der Bankier und Stadtrath S. H. Prag in Duffeldorf, spricht in einem mir vorliegenden Briefe die Meinung aus, daß Jener späteftens im Jahre 1798 geboren sei. Wollte man dem höchst unzuverlässigen Friedrich Steinmann Glauben schenken, so würde sich ein ferneres Zeugnis zu Gunften des Jahres 1797 ergeben; denn Steinmann behauptet, daß ihm heine nicht nur wiederholentlich dies Jahr als das seiner Geburt genannt, sondern dasselbe auch als solches in sein Stammbuch eingetragen habe. Da jedoch Steinmann seinem Buche über Heine ein Autograph des betreffenden Stammbuchblattes beifügt, und auf diesem eine Angabe des Geburtsjahres keineswegs porhanden ift, dürfte der Versicherung eines so unglaubwürdigen Beugen so wenig in diesem wie in den meiften übrigen Fällen Gewicht beizumessen sein. Dagegen verdanke ich der Güte des Herrn Superintendenten 23. Felgenhäger zu Beiligenftadt ein weiteres Zeugnis für die Richtigkeit des von H. Heine zuletzt angegebenen Datums. Kirchenbuche der evangelischen Gemeinde zu St. Martini in heiligenstadt findet sich nämlich unter den vom Magister Gottlob Christian Grimm eingetragenen Notizen über Harry Heine's Taufakt Die ausdrudliche Bemertung, dass der Profesyt am 13. December 1799 geboren sei. Da die Notiz bes Kirchenbuches unzweifelhaft auf den Ungaben des Taufscheines beruht, durfte die Richtigkeit dieses, auch von

dem jüngsten Bruder des Dichters bestätigten Datums hinfort nicht

mehr anzufechten sein.

ben Brief Heine's an Julius Campe vom 24. Juli 1840, — Bb. XX., S. 276.

6) Dasselbe wird zur Zeit von dem gegenwärtigen Eigenthümer,

dem Kappenmacher Joseph Hürter, bewohnt.

7) Jetzt Eigenthum und Wohnhaus des Schreib- und Zeichenmaterialienhändlers Stephan Schönfeld. Der in der Mitte der sechziger Jahre ausgebrochene Streit über die Geburtsstätte des Dichters wurde nach vielfältigen Zeugnissen zu Gunsten des Schönfeld'schen Hauses entschieden.

8) Bgl. die Broschüre von Dr. Hermann Schiff "Heinrich Heine und der Neuisraelitismus", S. 3, und die "Erinnerungen an Heinrich

heine" von Dessen Bruder Maximilian, S. 35-37.

9) Wenn H. Heine in dem Briefe an Professor Hugo vom 16. April 1825 seinem Curriculum vitae die Bemerkung einfügt, daß sein Bater (dem er gleichzeitig in einem Anfall muthwilliger Laune den romantischer Klingenden Vornamen Siegmund ertheilt) früher Soldat gewesen sei, so kann dies nur in scherzhafter Anspielung auf seinen Dienst in der Bürgerwehr geschehen sein. Maximilian Heine wiederholt mit gewohnter Kritiklosigkeit die absurde Behauptung, daß Samson Heine dem Militärstande angehört und als Soldat in dem van Geldern'schen Hause Quartier gefunden habe. Der Zugendgespiele des Dichters, Herr Dr. Joseph Neunzig, schreibt mir Betreffs dieser abenteuerlichen Angabe mit berechtigtem Spotte: "Heine's Bater, im vorigen Jahrhundert, in jener bewegten Zeit, wo Seder mit der Uniform gleichsam sein Todtenhemd anzog, der streng gläubige Jude, Soldat? welchen Truppen follte er benn gedient haben? Bei den Bückeburgern oder bei unsern damaligen Landeskindern, den Baiern? Was könnte ihn bewogen haben, unter das "Ariegsvolk", wie es damals genannt wurde, als Söldling zu gehen? Damals beftand noch keine allgemeine Wehrpflicht, der Solbat wurde geworben, und des Handgeldes wegen wurde Soldat, wer nicht arbeiten mochte. Das heer des vorigen Zahrhunderts bestand aus zusammengerafftem, erkauftem, meist schlechtem Volke. Und Samson Heine soll als Soldat bei der jüdischen Familie van Geldern in Quartier gekommen, dort geblieben sein, und fich ftets in gunftigen Vermögensverhältnissen befunden haben? Das klingt ja Alles ganz unwahrscheinlich! Wenn er sich gut bei Gelbe befand, was hatte ihn bewegen können, unter das Kriegsvolk zu geben ? Rurz und gut, die Erzählung Maximilian's halte ich für erdichtet ober im Irrthume geschrieben; Harry Heine hat mir auch nie Etwas davon gefagt. Die Bürgerwehr-Uniform des Baters mag den Irrthum ver-

urfact baben."

10) Vergleiche vor Allem die beiden Sonette "An meine Mutter" (Bd. XV., S. 108 [77]), "Nachtgedanken" (Bd. XVII., S. 270 [248]), und Kaput XX. des Wintermärchens "Deutschland" (Bd. XVII., **6.** 192 [181]).

11) Abgedruckt in Wilhelmi's "Panorama der Stadt Düsseldorf".
12) In den "Geständnissen", Bd. XIV., S. 235.
13) Siehe die von mir als Hauptquelle dieser Schilderung benutte Regenten- und Volks-Geschichte der Länder Cleve, Mark, Bulich, Berg und Ravensberg, von Dr. J. F. Knapp, Bb. III., S. 395.

14) Vgl. Dr. Schiff's oben erwähnte Broschüre, S. 3 und 4.

- 15) Bb. I., S. 225, und Bd. XVIII., S. 164 [150]. Wenn Heine den Knaben dort Wilhelm nennt, so verwechselt er ihn in der Erinnerung mit dem jungeren Bruder. Der Ertrunkene hieß Fris, wie aus folgender, der "Abendzeitung" entnommener Notiz in Nr. 151 der "Mitternachtszeitung" vom 20. Sept. 1838 hervorgeht und wie mir auch von anderer Seite bestätigt worden ist: "Auf dem Kirchhofe zu Düffeldorf, ganz zu Ende des ersten Feldes katholischer Abtheilung, steht ein kleines hölzernes Denkmal, das eine Urne trägt und die fimple Aufschrift Fritz von Wizewsky' zu lesen giebt. Ein Dusseldorfer, Herr Z. Liebesleben, bringt uns die nicht uninteressante Notiz, daß diefer Fritz, der in seinen Knabenjahren ertrank, eben derjenige Wilhelm ift, bessen heine im zweiten Bande seiner "Reisebilder" aedentt."
- 16) Bb. II., S. 392 und 393; Bb. IV., S. 149; Bb. XXI., S. 210; Bb. III., S. 319 und 320; Bb. XIV., S. 296 und 303—308.

17) Clemens Theodor Perthes in "Politische Zustände und Personen

in Deutschland zur Zeit der französischen Herrschaft", S. 321.

18) Vgl. H. Heine's "Geständnisse", Bd. XIV., S. 317 und 320. Auch bei einem Besuche Abolf Stahr's im Oktober 1850 erzählte Beine Diesem Mancherlei von den Ginflüssen tatholischer Geiftlichen auf seine Erziehung. "Ich habe," sagte er — wie Stahr in seinem Reisewerke "Zwei Monate in Paris", Bb. II., S. 334 ff. berichtet — "eigentlich immer eine Vorliebe für den Katholicismus gehabt, die aus meiner Jugend herftammt, und mir durch die Liebenswürdigkeit katholischer Geiftlichen eingeflößt ift. Einer von Diesen war ein Freund meines Vaters und Lehrer der Philosophie an unserer Schule. Er machte es durch allerhand kleine Kunftgriffe möglich, daß ich schon mit vierzehn Jahren seine philosophischen Stunden mit besuchte, und ich verstand auch all' seine Sachen ganz gut. Er war wirklich freisinnig; tropdem las er doch, wenn er Tags zuvor die freiesten Dinge

gelehrt hatte, am Tage barauf im Ornate Messe wie die Andern. Und weil ich so von Jugend auf gewohnt war, Freisinnigkeit und Katholicismus vereint zu sehen, sind mir die katholischen Riten immer nur als etwas Schönes, als eine liebliche Jugenderinnerung entgegen getreten, und niemals als Etwas erschienen, was dem Gedanken der Menschheitsentwickelung schädlich sei. Ich weiß nicht, ob Sie so recht verstehen mögen, wie ich Das meine, aber es ist für mich ein unabweisbares, ganz individuelles Empsinden. Zudem knüpft sich auch noch eine andere Jugenderinnerung daran. Als meine Eltern das kleine Haus verließen, in welchem wir zuerst gewohnt hatten, kauste mein Bater eins der stattlichsten häuser in Düsseldorf, welches das Onus hatte, bei den Processionen einen Altar zu errichten, und er setze eine Ehre darin, diesen Altar so schön und reich wie möglich auszustatten. Das waren dann immer Feiertage und große Verguügungen für mich, diese Ausstafsterungen des Passionsaltars. Es dauerte aber nur, die die Preußen nach Düsseldorf kamen, da nahm man uns das Recht."

19) In den Briefen an Philarete Chasles und Professor Hugo,

Bb. XIII., S. 5, und Bb. XIX., S. 208.

- die Liebesleidenschaft seines Bruders für seine Rousine Amalie, troß aller Sedichte und schmerzlich bewegten Briefe, für eine grundlose Fabel erklärt, behauptet ebenfalls, daß das angeführte Lied eine poetische Ersindung ohne jeden Bezug auf ein persönliches Erlebnis sei. Angesichts dieser dreisten Behauptung ist mir von der noch lebenden Wittwe jenes "Andern," den Amalie Heine liebte, auss bestimmteste das Gegentheil versichert worden. Nach ihren Mittheilungen war der wirkliche Sachverhalt buchstäblich der in jenen Versen geschilderte, und Salomon Heine setze die junge Dame in nicht geringe Verlegenheit, als er bei der ihm gemachten Verlobungsvisite mit gutmütdiger Neckerei bemerkte, er habe von ihrem Bräutigam weit eher einen Heirathsantrag für seine eigene Tochter erwartet.
- <sup>21</sup>) Bgl. den Brief an Heinrich Laube v. 23. Novbr. 1835, Bd. XX., S. 49. Das betreffende Gedicht findet sich in Bd. XVI., S. 226 [199]. Nicht in Göttingen übrigens, sondern in Berlin erhielt Heine im Sommer 1821 die Nachricht von der Vermählung seiner Kousine Amalie mit dem Gutsbesitzer John Friedländer aus Königsberg. Vgl. S. 166 dieses Bandes.
  - 22) "Ueber Heinrich Heine," von Schmidt-Weißenfels, S. 14.
- 23) Im Manustript dieses Gedichtes lautet die Schlusszeile ber ersten Strophe: "Wit mir mein muntres Mühmchen Hand in Hand."

In der vorletten Strophe ftand ursprünglich "Blume" ftatt "Lisse", und der dritte Vers ebendaselbst lautete: "Heirathe mich, du allerliebste Muhme."

24) Das vom 1. Februar 1813 datierte Gratulationsgedicht des dreizehnjährigen Anaben zur Wiederkehr des Hochzeitstages feiner

Eltern lautet, wie folat:

D, habt ihr über Glück und Unglück noch Gewalt. Ihr Götter! — gebt dem Glück auf heute viel' Befehle, Wenn Vater und der Mutter schöne Seele

Heut feiern ihren schönften Tag! 25) "Mein Leben," Bb. I., S. 236.

26) Wie das Bonner Universitäts-Album besagt, erhielt Heine von der Prüfungs-Kommission das Zeugnis No. III. Nach Inhalt dieses vom 16. November 1819 datierten Zeugnisses, soll er "in der Geschichte nicht ohne alle Renntnisse" gewesen sein, und seine deutsche Ausarbeitung, "wiewohl auf wunderliche Weise gefasst", soll "ein gutes Bestreben bewiesen haben". — Der Auffat selbst murde vermuthlich in späterer Zeit mit andern Universitätsakten nach Köln an das Konsistorium geschickt, und war bisher nicht zu erlangen.

<sup>27</sup>) Bb. XIX., S. 7—10, 13—18, 50—52 und 380—402.

28) Siehe den Aufsatz über H. Heine von Eduard Wedekind in der "Posaune", Nr. 65, vom Ž. Juni 1839. 29) Minder glaubwürdig ist die von Mar Heine in Dessen "Erinnerungen" ergählte Anekbote, wie sein Bruder in Bonn um einen nagelneuen blauen Sammtrock gekommen sei, den sein Barbier anstatt des ihm geschenkten alten Studentenrocks von schwarzem Sammet mitgenommen habe. "Hat das Barbierchen Glück!" soll Heine ausgerufen und gelassen den alten Rock angezogen haben. — Wir erwähnten schon, das Heine, nach dem Zeugnisse Neunzig's, Steinmann's und anderer Universitätsgenossen, niemals einen sogenannten altdeutschen Rod, am wenigsten wohl einen schwarzen oder blauen Sammtrod, trug.

30) "Zur Würdigung H. Heine's," in J. B. Rousseau's "Kunftftudien" (München, Fleischmann, 1834), S. 242 ff. — Nachdem Rouffeau jahrelang das unstäte Wanderleben eines fahrenden Literaten geführt, bald für Zeitungen arbeitend, bald Vorträge haltend oder beklamatorisch-musikalische Unterhaltungen arrangierend, setzte er sich endlich 1864 in Köln zur Ruhe, wo er in dürftigften Umständen am

8. Oktober 1867 verstarb.

31) Aus einem Briefe an Moses Moser vom 27. Juni 1831, — Bb. XIX., S. 410. Die nachfolgenden Stellen sind gleichfalls aus Briefen an Moser, ebendaselbst S. 185, 154, 141 und 117.

32) Mit welcher Begeisterung H. Heine schon in damaliger Zeit

sich in das Lied der Nibelungen versenkte, zeigt nachstehendes Gedicht Rousseau's, das von Heine so hoch bewundert ward. "Rousseau's Apologie des Nibelungenliedes enthält wahre poetische Schönheiten und ergreisende Stellen," schreibt er unterm 29. Oktober 1820 an Steinmann, und im nächsten Briefe fragt er: "Wie hat dir des Poeten Gedicht über die Nibelungen gefallen? Ich habe es vor einigen Tagen gedruckt erhalten, und kann mich nicht satt dran ergößen. Ich habe es wenigstens schon zwanzigmal laut vorgelesen und die Schönheiten desselben mit gewaltig kritischer Miene entwickelt." (Bd. XIX., S. 8 und 17.) — Mag uns der poetische Werth des Rousseau'schen Gedichtes auch in zweiselhafterem Lichte erscheinen, so wird die Nittheislung desselben doch gerechtsertigt sein, da es ein Bild der enthusiastischen Stimmung giebt, welche das Wiederaufgraben der Schäte unserer mittelalterlichen Literatur in den Herzen der Jugend erweckte.

## Das Lied der Ribelungen.

Run ist es Maie worden im leuchtenden Gesild, Run zeigt sich aller Orten ein blühend helles Bild; Run fangen die Sangesweisen auch wieder lustig an, Und Jeder will singen und preisen, wie er's am besten kann.

So will auch ich denn singen ein Liedel wohlgemuth, Gar frisch soll es erklingen in Wald und Frühlingsbluth', Die Bögelein mit ihren geschliffnen Schnäbelein Die sollen musicieren und lustig pfeisen drein. —

D deutsche Kunft und Rede! o heimischer Gesang! Sag an, was sich den höchsten Palmzweig in dir erschwang? Schlag ein mit Flammenblizen, bis Alles flammend glüht, Du Höchstes, Schönstes, Größtes: der Nibelungen Lied!

Es war in alten Tagen ein Sänger kühn und gut, Der hat dies Lied gesungen von Siegfried's Löwenmuth: Das soll auch ewig dringen an jedes deutsche Ohr, Heinrich von Ofterdingen steh' allen Sängern vor.

Es war in alten Tagen ein Held gar wohl bekannt, Das war der Herre Siegfried, der Held von Riederland: Der schlug euch Lindwürm', Drachen, als wär's nur Kindertand; Hei, wie der wackre Degen die größten Riesen band!

Ihn selber hand Chriemhilde, das große hohe Weib. Wie minniglich da Siegfried pflegt' ihren süßen Leib!

Deß hat sie auch gedenket nach seinem Jammertod, Da mussten viele Klingen noch werden blutesroth.

Und Alles musste sterben, die Brüder und das Kind — So war sie ihm ergeben, so treu war sie gestnnt! — Bis daß der Mörder nieder, und das Geschick erfüllt: So rächte sich kein Weib noch, so gräßlich und so wild.

Von dir auch wird man singen, du lichter Heldenstern, So lang noch Schwerter blizen, o Dieterich von Bern! Wie du so keck geschaltet mit Wort und hellem Schwert, Das war wohl hohen Klanges, war solcher Mühe werth.

An Hagen's Heldengröße sehn schwindelnd wir hinauf, Der trug das rechte Wassen und fasste recht den Knauf: Wir Zwerge wolln's nicht glauben, und staunen ihn nur an, Uns grauft es vor dem grimmen, dem langen Schreckensmann. —

D helle grelle Tage! o muth'ger blut'ger Schein! Wann brecht ihr wieder weckend in unsre Nacht hinein? Die Helden stehn so ferne, und heben bleich den Arm: Heda, ist denn im Volke nicht mehr ein Herze warm?

O Jugend, faule Jugend! hör diesen Weheschrei, Und stähle deine Glieder, und mach das Herz dir frei. Willst du ein Vorbild wissen, zu prüsen deine Kraft? Lies nur dies Lied von Tugend, von Muth und Ritterschaft.

Nach jenem theuren Horte, im tiefen Strom versenkt, Sei jedes deutsche Auge in Freud' und Lust gelenkt. Wollt ihr den Schatz erkunden? der ist euch nicht mehr weit: Lest nur das Lied von Siegfried und von Chriemhildens Leid.

Und dann, ihr neugelehrten, ihr flinken Dichterlein, Wollt ihr die ehrenwerthen, die alten Dichter sein, Hei, streicht die Fiedeln muthig, und frisch zum Tanz heran! Herr Volcher hat's euch blutig weiland zuvorgethan.

Wo solch ein Lied entsprungen, am alten hohen Rhein, Da soll es auch gesungen von Alt' und Jungen sein. Auf allen Rebenbergen, das Stromesbett entlang Soll kräftiglich erschallen der Nibelungen Sang.

Die alten helbengeifter entsteigen bann ber Gruft, Das seltsame Gezwerge entschleichet öber Rluft; Die Geisterschar schlägt freudig an ihren rost gen Schild, Die Zwerge hüpfen dazwischen: Das rauscht so schön, so wild!

Sind so die alten Zeiten uns wiederum erneut, Dann liegt das Hohe, Große nicht mehr so dumpf und weit; Wir wandeln wieder zu Einem altdeutschen großen Dom, Es lebt in hohen Ehren der alte heil'ge Strom.

Dies hab' ich, mein Heine! gefungen mit dir auf der Drachenburg, Es schaute die Abendsonne an allen Rizen durch: Da ftiegen die Heldengeister zu uns herauf, herab, Auch fam ein grauer Meifter, ber uns die harfe gab.

Wie schlugen wir drein um die Wette, bis daß es wurde Nacht! Die haben wir bei den Geiftern da droben zugebracht. Sie tanzten leicht und luftig im Mondenlicht herum; Wir lagen allein dazwischen, im Mantel still und stumm.

33) Bb. XIX., S. 7, 8, 9, 13, 16, 50 und 51. 34) In dem (Mitte 1823 geschriebenen) Aufsatze über J. B.

Rousseau's Gedichte, — Bb. XIII, S. 200.

36) Die Details dieser Erzählung sind den Göttinger Universitätsakten entnommen. Ich verdanke den mir vorliegenden, von Herrn Professor Hermann Sauppe angefertigten Auszug aus den Berhandlungen des Universitätsgerichts der gütigen Vermittlung des herrn hofraths Dr. W. Francke, welcher sich gleichfalls mit der freundlichsten Zuvorschmmenheit bemüht hat, mir jede heutigen Tags noch zu erlangende Auskunft über das Doktor-Eramen und die Promotion heine's zu verschaffen. Ich erfülle nur eine angenehme Pflicht der Dankbarkeit, indem ich öffentlich konftatiere, wie bereitwillig die erbetenen Rotizen über Heine's zeitweilige Verbannung von Göttingen und seine Erlangung der Doktorwürde mir von den jetigen Vertretern einer Universität mitgetheilt wurden, der sein muthwilliger Humor vor vier Decennien einen so luftig klingelnden Schellenschwanz in die ehrsame Perücke gehängt hatte.

36) Gespräche mit Goethe, von Z. P. Eckermann. Erster Theil, **E**. 102.

37) Ueber die ängstlich übertriebene Sorgfalt, welche Graf Brühl auf die historische Treue der Garderobe verwandte, machte sich auch Heine in der "Harzreise" (Bd. I., S. 87) luftig: "Da in Berlin überhaupt ber Schein der Dinge am meisten gilt, was schon die allgemeine Redensart "man so duhn" hinlänglich andeutet, so muß dieses Scheinwesen auf den Brettern erst recht florieren, und die Intendanz hat daher am meisten zu sorgen für die "Farbe des Barts, womit eine Rolle gespielt wird", für die Treue der Rostüme, die von beeidigten Historikern vorgezeichnet und von wissenschaftlich gebildeten Schneidern genäht werden. Und Das ist nothwendig. Denn trüge mal Waria Stuart eine Schürze, die schon zum Zeitalter der Königin Anna gehört, so würde gewiß der Bankier Christian Gumpel sich mit Recht beklagen, das ihm dadurch alle Illusion verloren gehe; und hätte mal Lord Burleigh aus Versehen die Hose von Heinrich IV. angezogen, so würde gewiß die Kriegsräthin von Steinzopf, geb. Lilienthau, diesen Anachronismus den ganzen Abend nicht aus den Augen lassen."

erzählt, wurde Weber am Abend der ersten Vorstellung seiner Oper von der antispontinischen Partei aufs glänzendste geseiert. "In einem recht schönen Gedichte, das den Doktor Förster zum Versasser hatte, hieß es vom Freischützen: "er jage nach edlerm Wilde, als nach Elephanten". Weber ließ sich über diesen Ausdruck den andern Tag im Intelligenzblatte sehr kläglich vernehmen, und kajolierte Spontini und blamierte den armen Förster, der es doch so gut gemeint hatte. Weber hegte damals die Hossnung, hier bei der Oper angestellt zu werden, und würde sich nicht so unmäßig bescheiden gebärdet haben, wenn ihm schon damals alle Hossnung des Hierbleibens abgeschnitten gewesen wäre. Er verließ uns nach der dritten Vorstellung seiner Oper, und reiste nach Oresden zurück."

Das mehrfach laut gewordene Gerücht, als hätte H. Heine den Text einer Arien-Einlage für den Komponisten der "Dido" gesichrieben, beruht auf einem Irrthume, wie mir, neben dem Zeugnisse des Kapellmeisters Heinrich Dorn, in dessen Besitz sich jetzt die Oper besindet, auch Herr Dr. Moritz Parthen in Berlin, der Schwager Klein's, ausdrücklich versichert hat. Das Libretto der "Dido" ist von Ludwig Rellstab versaßt; ein paar spätere Einschaltungen rühren vom Staats-

rath Körner, dem Bater Theodor's, her.

Püttlingen (Bd. XXI., S. 186 ff.). Den Titel der Oper giebt Steinmann an. Der Bruder des Komponisten, Herr Stadtrath B. J. Klein in Köln, und sein Schwager, Herr Morit Parthey in Berlin, erinnern sich nicht, jemals gehört zu haben, dass Joseph Klein einen Operntert von Heine's Feder besessen und komponiert habe; doch stimmt die Angaben des Dichters in diesem Falle vollkommen mit den Angaben

Steinmann's überein, welche den erft vor Kurzem veröffentlichten Brief an Besque von Püttlingen nicht gekannt haben kann. In letzterem erwähnt Heine gleichfalls eines ungedruckten Singspieles, das später durch Zufall verbrannt sei. Möglicher Weise ist dies dasselbe Luftspiel, dessen Schmidt-Weißenfels in seiner Broschüre über heinrich Beine gedenkt.

<sup>41</sup>) Bd. XIII, S. 87. — Heine wohnte in Berlin zuerst in der Behrenstraße, Nr. 71, dritte Etage, dann unter den Linden Nr. 24, später in der Taubenstraße No. 32, und zuletzt in der Manerstraße,

unweit ber Frangösischen Strafe.

42) "Aus dem Nachlaß Barnhagen's von Ense. Briefe von Stage-Metternich, Heine und Bettina von Arnim" (Leipzig, F. A. Brochaus, 1865), S. 134 und 159. Die folgenden Citate find berfelben Briefsammlung entnommen.

43) "Mit Verwunderung höre ich, daß wir ausgezogen find," schreibt heine noch von München aus unterm 28. November 1827 an Barnhagen; "ich habe noch immer geglaubt, mein Vaterland sei Fran-zösische Straße Ro. 20." Ebendaselbst, S. 177.

4) Siehe das Gedicht Fouqué's in Heine's Werken, Bd. XIX., S. 74. 45) Bd. XVI., S. 251 ff. [220 ff.]. — "Nicht wahr, die Robert ist schön?" schreibt Heine u. A. in einem Briefe an Moser (Bd. XIX., S. 133). "Hab' ich dir zu Biel gesagt? Sie vereinigt in sich die Jokafte und die Julia, das Antikste und Modernste."

46) Magazin für die Literatur des Auslandes, Jahrgang 1853,

Nr. 34, S. 134.

47) Die Erzählerin irrt sich: das mit den Worten "Allnächtlich im Traume seh' ich dich" beginnende Gedicht (Bb. XV., S. 184 [117]) wurde schon im Berliner "Gesellschafter" vom 9. Ottober 1822, dann wieder im "Lyrischen Intermezzo" der Tragödien, und in sämmtlichen

Auflagen des "Buch der Lieder" abgebruckt.

48) Ein Theil der von dem 1867 verftorbenen Dr. Hermann Schiff auf meinen Wunsch niedergeschriebenen Erinnerungen seines Verkehrs mit H. Heine ist 1866 unter bem Titel "Heinrich Heine und der Neuifraelitismus" (Hamburg, Z. P. F. E. Richter) veröffentlicht worden. Der ungedruckte Reft feiner Aufzeichnungen, welchem bie angeführte Schilderung entnommen ift, befindet sich in meinen banden.

60) Grabbe's Leben und Charafter, von Karl Ziegler, S. 47.

36) Reisenovellen von Heinrich Laube, Bb. V., S. 356.

\*1) Ebendaselbst, S. 367.

52) Grabbe's Leben von Ziegler, S. 48 und 49.

83) "Berichtigung einer Stelle in der Benturini'schen Chronit füt das Jahr 1808." (Berlin, 1815.)

<sup>54</sup>) Man vergleiche beispielsweise die Scherze in den Briefen an Moser, Bb. XIX., S. 68 und 90.

56) In der von Dr. E. E. Michelet zu Berlin herausgegebenen philosophischen Zeitschrift: "Der Gedanke", Bd. II., heft 1., S. 77.

56) Bgl. den Brief an Wohlwill, Bd. XIX., S. 47.

57) Bgl. den Brief Heine's an Eugen von Breza in den aus Barnhagen's Rachlaffe herausgegebenen "Briefen von Stägemann, Metternich, Heine und Bettina von Arnim", S. 242. — In Paris begann Graf Breza 1834 in Gemeinschaft mit Dr. Richard Otto Spazier die Herausgabe einer "Galerie der ausgezeichnetsten Iraeliten aller Jahrhunderte; ihre Porträts und Biographien", mit deutschem und französischem Texte (Berlin, Gropius; später Stuttgart, Fr. Brodhag), von welcher jedoch nur drei oder vier Lieferungen erschienen. In ben Jahren 1845 und 1846 veröffentlichte er zwei Broschuren: Monsieur le Marquis de Custine en 1844" (Leipsick, Librairie étrangère) und "De la Russomanie dans le grand-duché de Posen" (Berlin, Schröder).

38) In einem Briefe an Moser schreibt Heine (Bd. XIX., S. 237) um dieselbe Zeit: "Haft du schon gehört, daß mein Vetter Schiff Hoffmann's "Kater Murr' fortgesett? Ich habe von dieser Schreckens-

nachricht fast ben Tod aufgelaben."

- 59) Siehe den Brief an Wohlwill, Bd. XIX., S. 46, und die Briefe an Immermann und Schottky, ebendaselbst, S. 23, 36, 39, 61 und 65.
- 60) In Bb. XV. ber Gesammtausgabe ber Heine'schen Werke find die von Immermann angezogenen Fresko-Sonette mit den Nummern III., IV., VII., IX. und XI. bezeichnet.
- 61) Im "Zuschauer", Nr. 5, vom 10. Januar 1822, findet sich eine warme, freilich ziemlich geiftlose und im albernsten Zopfgeschmack stilisierte Empfehlung der Heine'schen Gedichte. Die lobenden Beprechungen in den von Heine (Bd. XIX., S. 30) namhaft gemachten füddeutschen Blättern find mir nicht zu Gesichte gekommen.
- 62) Bei einem Besuche Adolf Stahr's in Paris im Oktober 1850 tam Heine auf dasselbe Thema zu sprechen. Stahr erwähnte des wundervollen, im echten Boltsliedtone verfassten Gedichtes: "Entflieh mit mir, und sei mein Weib!" — "Es ist aber keine Originalersindung," bemerkte Heine, "und ich habe Das auch ausdrücklich dabei gesagt. Ich bin in solchen Dingen immer von der peinlichsten literarischen Ehrlichkeit gewesen. Andere, selbst Goethe, haben sich weit mehr Benutung des Vorhandenen erlaubt, und sie haben Recht daran gethan. Ich bereue es oft, daß ich es nicht eben so gemacht habe,

denn ich hätte manches Schöne, Volksthümliche dadurch schaffen können." (Zwei Monate in Paris, von Abolf Stahr. Zweiter Theil, S. 330.)

or dies Lob der Uebersetzungen Byron'scher Poesien vermögen wir freilich nicht einzustimmen. In der Vorbemerkung zu denselben sagt Heine selbst, dass einige dieser Gedichte von ihm in frühester Zeit, "und zwar in unreiser, sehlerhafter Form" übersetzt, und "ans bloß zufälligen Gründen" abgedruckt worden sind. Die Sprache ist in der That häusig recht ungelenkig und steif, selbst in den Geisterliedern ans "Manfred", die Heine in Bonn zu übertragen suchte, weil A. B. Schlegel behauptet hatte, dass man sie nicht verdeutschen könne, ohne ihren zarten Duft und die Elsenmusik ihrer Rhythmen zu zerstören. Bgl. Heine's Neußerungen in Adolf Stahr's "Zwei Monate in Paris,"

64) Heine giebt in der Vorrede zur dritten Auflage der "Renen Gedichte" (Bd. XVI., S. 5) irrthümlich an, daß der "William Ratcliff" in den letzten drei Tagen des Januar 1821 unter den Linden in Berlin geschrieben worden sei. Da Heine jedoch um diese Zeit noch in Söttingen verweilte, und in dem Briefe an Steinmann vom 4. Febr. 1821 nur von seiner Tragödie "Almansor" spricht, ist es wohl außer Zweifel, dass der "Ratcliss" erst im Januar 1822 verfasst wurde, zu welcher Zeit der Dichter auch unter den Lin-

den Nr. 24 wohnte.

1822 war "Die Wallfahrt nach Kevlaar" von folgender Nachbemerkung begleitet: "Der Stoff dieses Gedichtes ift nicht ganz mein Eigenthum. Es entstand durch Erinnerung an die rheinische Heimat. — Als ich ein kleiner Knabe war und im Franciskanerkloster zu Düsseldorf die erste Dressur erhielt, und dort zuerst Buchstadieren und Stillsten lernte, sas ich oft neben einem andern Knaben, der mir immer erzählte: wie seine Neuter ihn nach Kevlaar (der Accent liegt auf der ersten Silbe, und der Ort selbst liegt im Geldernschen) einstmals mitgenommen, wie sie dort einen wächsernen Fuß für ihn geopfert, und wie sein eigener schlimmer Fuß dadurch geheilt sei. Nit diesem Knaben traf ich wieder zusammen in der obersten Klasse des Gymnassums, und als wir im Philosophen-Kollegium bei Rektor Schallmeher neben einander zu sitzen kamen, erinnerte er mich lachend aus jene Mirakel-Erzählung, seste aber doch etwas ernsthaft hinzu: jest würde er der Nutter-Gottes ein wächsernes Herz opfern. Ich hörte später, er habe damals an einer unglücklichen Liebschaft laboriert, und endlich kam er mir ganz aus den Augen und aus dem Gedächtnis. — Im Jahr 1819, als ich in Bonn studierte, und einmal in der Gegend von Godesberg am Rhein spazieren ging, hörte ich in der Ferne die

wohlbekannten Kevlaar-Lieder, wovon das vorzüglichste den gedehnten Refrain hat: "Gelobt seift du, Maria!" und als die Procession näher kam, bemerkte ich unter den Wallfahrtern meinen Schulkameraden mit seiner alten Mutter. Er sah aber sehr blass und krank aus." Bei bem Wiederabdruck in der ältesten Auflage des ersten Bandes der "Reisebilder" schloss sich an diese Angaben über den Stoff des Ge-dichtes noch die nachstehende Erklärung: "Auf keinen Fall will ich irgend eine Vorneigung andeuten, eben so wenig wie irgend eine Abneigung durch das vorhergehende Gedicht ausgesprochen werden soll. Dieses, Almansor' überschrieben, wird im Roman, dem es entlehnt ift, von einem Mauren, einem unmuthigen Bekenner des Islams, gedichtet und gesungen. "Und wahrlich", — so spricht ein englischer Schriftsteller, — ,wie Gott, der Urschöpfer, stehe auch der Dichter, der Nachschöpfer, parteilos erhaben über allem Sektengeklätsche dieser Erde."

66) Reisenovellen von Heinrich Laube, Bd. V., S. 360. 218 67) Die Bemerkungen Heine's über die Posener Bühne erinnern stark an die bekannte witige Manier der Börne'schen Theaterkritiken. So heißt es z. B. daselbst: "Demoiselle Franz spielt schlecht aus Bescheidenheit; sie hat etwas Sprechendes im Gesichte, nämlich einen Mund. Madame Carlsen ist die Frau von Herrn Carlsen. Aber Herr Bogt ift der Komiker: er sagt es ja selbst, denn er macht den Romödienzettel."

68) "Vorzeit und Gegenwart." 3 Hefte. Posen, Munck, 1823. 60) "Bemerker" Nr. 5, Beilage zum "Gesellschafter" vom

26. Februar 1823.

nit der Unterschrift "—rry" und "Sir Harry," im Berliner "Zuschauer" vom 30. Suni, 10. Juli und 4. August 1821 ein Epigramm auf Houwald's Trauerspiel "Das Bilb", und die Sonette auf das projektierte Goethe-Denkmal in Frankfurt am Main, sowie auf den als Mirakelheld bekannten Fürsten Hohenlohe und den schreibseligen Dramatiker Zoseph von Auffenberg abdrucken ließ (Heine's Werke, Bd. XV., S. 110 und 111 [280 und 281]). — Außerdem sandte er den Prolog zum "Eprischen Intermezzo" (Bd. XV., S. 147 [89]) mit der Ueberschrift: "Lied vom blöden Ritter" an Friedrich Rass-mann in Münster als Beitrag zum "Rheinisch-westfälischen Musen-almanach für das Jahr 1822"; und der von J. B. Rousseau herausgegebene "Westteutsche Musenalmanach" enthielt in den Jahrgängen 1823 und 1824 das Gedicht: "Wir träumt, ich bin der liebe Gott" (Bd. XV., S. 247 [167]), sieben Lieder aus dem "Lyrischen Intermezzo" (Bd. XV., S. 151, 155, 188, 178, 159, 186 und 179 [92,

denn ich hätte manches Schöne, Volksthümliche dadurch schaffen können." (Zwei Monate in Paris, von Adolf Stahr. Zweiter Theil, S. 330.)

os) In dies Lob der Uebersetzungen Byron'scher Poesien vermögen wir freilich nicht einzustimmen. In der Borbemerkung zu denselben sagt Heine selbst, dass einige dieser Gedichte von ihm in frühester Zeit, "und zwar in unreiser, sehlerhafter Form" übersett, und "ans bloß zufälligen Gründen" abgedruckt worden sind. Die Sprache ist in der That häusig recht ungelentig und steif, selbst in den Geisterliedern aus "Mansred", die Heine in Bonn zu übertragen suchte, weil A. W. Schlegel behauptet hatte, dass man sie nicht verdeutschen könne, ohne ihren zarten Duft und die Elsenmusik ihrer Rhythmen zu zerstören. Bgl. Heine's Aeußerungen in Adolf Stahr's "Zwei Monate in Paris," Bd. 11., S. 327.

Gedichte" (Bd. XVI., S. 5) irrthümlich an, daß der "William Ratcliff" in den letzten drei Tagen des Januar 1821 unter den Linden in Berlin geschrieben worden sei. Da Heine jedoch um diese Zeit noch in Göttingen verweilte, und in dem Briefe an Steinmann vom 4. Febr. 1821 nur von seiner Tragödie "Almansor" spricht, ist es wohl außer Zweisel, dass der "Ratcliss" erst im Januar 1822 verfasst wurde, zu welcher Zeit der Dichter auch unter den Lin-

den Nr. 24 wohnte.

65) Bei dem ältesten Abdruck im "Gesellschafter" am 10. Juni 1822 war "Die Wallfahrt nach Kevlaar" von folgender Nachbemertung begleitet: "Der Stoff dieses Gedichtes ift nicht ganz mein Eigenthum. Es entstand durch Erinnerung an die rheinische Heimat. — 2116 ich ein kleiner Knabe war und im Franciskanerklofter zu Düffeldorf bie erfte Dressur erhielt, und dort zuerft Buchstabieren und Stillsigen lernte, saß ich oft neben einem andern Knaben, der mir immer erzählte: wie seine Mutter ihn nach Kevlaar (der Accent liegt auf der erften Silbe, und der Ort selbst liegt im Gelbernschen) einstmals mitgenommen, wie sie dort einen wächsernen Fuß für ihn geopfert, und wie sein eigener schlimmer Fuß dadurch geheilt sei. Mit diesem Knaben traf ich wieder zusammen in der oberften Klasse des Gymnaftums, und als wir im Philosophen-Rollegium bei Rettor Schallmeper neben einander zu sigen kamen, erinnerte er mich lachend an jene Mirakel-Erzählung, seste aber boch etwas ernsthaft hinzu: jest würde er der Mutter-Gottes ein mächsernes Herz opfern. Ich hörte später, er habe damals an einer ungläcklichen Liebschaft laboriert, und endlich kam er mir ganz aus den Augen und aus dem Gedächtnis. — Im Jahr 1819, als ich in Bonn ftudierte, und einmal in der Gegend von Godesberg am Rhein spazieren ging, hörte ich in der Ferne die

wohlbekannten Kevlaar-Lieder, wovon das vorzüglichste den gedehnten Refrain hat: "Gelobt seist du, Maria!" und als die Procession näher tam, bemerkte ich unter den Wallfahrtern meinen Schulkameraden mit seiner alten Mutter. Er sah aber sehr blaß und krank aus." Bei dem Wiederabdruck in der ältesten Auflage des ersten Bandes der "Reisebilder" schloß sich an diese Angaben über den Stoff des Ge-dichtes noch die nachstehende Erklärung: "Auf keinen Fall will ich irgend eine Vorneigung andeuten, eben so wenig wie irgend eine Abneigung durch das vorhergehende Gedicht ausgesprochen werden soll. Dieses, Almansor überschrieben, wird im Roman, dem es entlehnt ift, von einem Mauren, einem unmuthigen Bekenner des Islams, gedichtet und gesungen. "Und wahrlich", — so spricht ein englischer Schriftsteller, — "wie Gott, der Urschöpfer, stehe auch der Dichter, der Nachschöpfer, parteilos erhaben über allem Sektengeklätsche dieser Erbe."

66) Reisenovellen von Heinrich Laube, Bd. V., S. 360. 218 67) Die Bemerkungen Heine's über die Posener Bühne erinnern stark an die bekannte witige Manier der Börne'schen Theaterkritiken. So heißt es z. B. daselbst: "Demoiselle Franz spielt schlecht aus Bescheidenheit; sie hat etwas Sprechendes im Gesichte, nämlich einen Mund. Madame Carlsen ift die Frau von Herrn Carlsen. Aber Herr Vogt ift der Komiker: er sagt es ja selbst, denn er macht den Romödienzettel."

66) "Vorzeit und Gegenwart." 3 Hefte. Posen, Munck, 1823. 60) "Bemerker" Nr. 5, Beilage zum "Gesellschafter" vom

26. Februar 1823.

Der Vollständigkeit halber sei hier noch angeführt, das Heine, mit der Unterschrift "—rry" und "Sir Harry," im Berliner "Zuschauer" vom 30. Juni, 10. Juli und 4. August 1821 ein Epigramm auf Houwald's Trauerspiel "Das Bild", und die Sonette auf das projektierte Goethe-Denkmal in Frankfurt am Main, sowie auf den als Mirakelheld bekannten Fürsten Hohenlohe und den schreibseligen Dramatiker Joseph von Auffenberg abdrucken ließ (Heine's Werke, Bd. XV., S. 110 und 111 [280 und 281]). — Außerdem sandte er den Prolog zum "Lyrischen Intermezzo" (Bd. XV., S. 147 [89]) mit der Ueberschrift: "Lied vom blöden Ritter" an Friedrich Rass. mann in Münster als Beitrag zum "Rheinisch-westfälischen Musen-almanach für das Jahr 1822"; und der von J. B. Rousseau herausgegebene "Westteutsche Musenalmanach" enthielt in den Jahrgängen 1823 und 1824 das Gedicht: "Mir träumt, ich bin der liebe Gott" (Bd. XV., S. 247 [167]), sieben Lieder aus dem "Lyrischen Intermezzo" (Bd. XV., S. 151, 155, 188, 178, 159, 186 und 179 [92, Strobtmann, S. Beine. I.

284, 121, 112, 99, 119 und 113]), das Lied: "Gekommen ift der Maie" (Bd. XVI., S. 158 [143]), und das früher schon im "Gesellschafter" abgedruckte Traumbild "Götterdämmerung" (Bd. XV.,

S. 265 [180]).

Steinmann, der später seine eigenen plumpen Verseleien unter Heine's Namen herausgab, tischt in seinem Buche: "H. Heine 2c.," S. 164—167, auch die Anselmi'schen Nachahmungen mit gewohnter Leichtfertigkeit dem Publikum als Heine'sche Driginalgedichte auf. Da der verschollene Musenalmanach, in welchem die kleinen Scherze veröffentlicht wurden, nur wenigen Lesern zur Hand sein wird, theilen wir noch einige der "Zuckerpastillen" hier mit:

1.

Gebenkst du noch der Flammenblicke, An die der Neuling gern geglaubt? Des lang versagten, ersten Kusses, Den dir der Glühende geraubt?

D Blicke, ihr erprobten Angeln, An denen sich das Fischlein hängt! O Kuß, du jüße Honigruthe, Mit der man Bögel lockt und fängt!

2.

Du sprachst, und gabst ein Löckhen mir Von deinem seidnen Haar: "Das trag, ich trage dich dafür In Herzen immerdar."

Und Herz und Haar noch manches Mal Wohl spielten diese Roll'. Drum sprich: ift noch dein Kopf nicht kahl, Dein kleines Herz nicht voll?

3.

Der Trauerspiele sah ich schon viel', Ich weinte so manche Thräne, Doch hatte keins ein so trauriges End', Als jene rührende Scene: Du spieltest darin die Hauptperson, Ich kniete zu deinen Füßen — Wie täuschend machtest die Unschuld du, O schönste der schönen Aktricen!

Der "Westteutsche Musenalmanach für 1824" enthält unter der Ueberschrift: "Zwei Lieder für Liede und Freundschaft" ein paar ähnliche Gedichte von H. Anselmi, welcher schon im "Bemerker" Nr. 9, der Beilage zum "Gesellschafter" vom 29. Mai 1822, nachfolgenden poetischen Gruß an H. Heine gerichtet hatte:

Bon Morpheus' Armen war ich sanft umfangen,' Als Phantasie, in eines Traumes Hülle, Ein Bild mir wies in seltner Schönheitsfülle; Bezaubert blieb die Seele daran hangen.

Und als ich mit inbrünftigem Verlangen Es ganz genießen wollt' in süßer Stille, Da weckte mich des Schicksals ehrner Wille, Und ach, der Zauber war im Nu vergangen.

Vergebens sucht' ich nun im bunten Leben, Was Phantasie genommen, wie gegeben; Da, junger Sänger, fand ich deine Lieder.

Und jenes Traumbild, das so froh mich machte, Erkannt' ich bald in deinen Skizzen wieder, Viel schöner noch, als ich es selbst mir dachte.

Es wird manchem Leser interessant sein, zu erfahren, das hinter der Maste dieses pseudonymen Poeten der spätere langjährige Freund Heine's, Joseph Lehmann, stedt, der aus seinem Namen J. S. Lehman(n) das Anagramm H. Anselmi bildete.

72) In den "Hallischen Zahrbüchern" vom 5., 6. und 8. Juli 1839; zum Theil wieder abgedruckt in Schiff's Broschüre: "Heinrich

Heine und der Neuifraelitismus."

Aus der Erinnerung hat mir Schiff einige seiner Parodien Heine's scher Gedichte aufgezeichnet; am treffendsten darunter mögen folgende sein:

1.

Die Träume sind verflogen, Erstorben der Jugendmuth, Mein Glaube hat mich betrogen — Der Magen allein ist noch gut. Hier sit, ich und rauche die Pseise So still auf hölzerner Bank. Gedanken sind Blasen von Seise, Das Herz ist mir immer noch krank. Und wär's nicht krank geworden, So wär's noch heute gesund — Da trüg' ich vielleicht einen Orden, Und wär' ein erbärmlicher Hund.

3.

("Selten habt ihr mich verstanden." — Bd. XV.. S. 258 [175]).

> Ich weiß, wo du zu suchen bist, Und hab's von dir gehört: Dich dort zu finden aber ist Mir nicht der Mühe werth.

73) "Bemerker" Nr. 9, Beilage zum "Gesellschafter" vom 29. Mai 1822. Der Angriff und die Entschuldigung sinden sich in Heine's

Werken, Bd. XIII., S. 43.

Die Verlagsanzeige lautete: "Wie verschieden auch die Urtheik über den Werth dieser Poesien ausfallen mögen, so wird doch Seder gestehen, dass der Versasser derselben, durch seltene Tiese der Empsischung, lebendige humoristische Anschauung und kecke gewaltige Darstellung, eine überraschende Originalität beurkundet. Fast alle Gedichte dieser Sammlung sind ganz im Geist und im schlichten Ten des deutschen Volksliedes geschrieben. Die Traumbilder sind ein Cyklus Nachtstücke, die in ihrer Eigenthümlichkeit mit keiner aller vorhandenen poetischen Gattungen verglichen werden können."

25) Lettes Wort über die Streitigkeiten der Studierenden zu

Halle ic. Leipzig, Klein, 1817.

76) Das Beiblatt zum Berliner "Freimüthigen" vom 18. Januar 1823 enthielt folgende boshafte Aufforderung: "Der rheinische Künstler, Herr Heinrich Heine, welcher aus allzu großer Bescheidenheit mit seinem Talente nicht hervorzutreten wagt, wird von seinen Berehrern dringenoft ersucht, sie durch mimisch-plastische Darstellungen aus Immermann's "Edwin" zu erfreuen. C. v. R. — H. Str. — V. M." — Heine bemerkt zu diesem Pröbchen klatschhafter Ansein-

dung in einem Briefe an Immermann (Bd. XIX., S. 39): "Scheint mir von einem armen Edelmann, Namens U. (Uechtrit), herzurühren, der geglaubt hat, als das einzige dramatische Licht der Zeit, sobald er auftrete, angebetet zu werden, und der mir die geheime Bosheit nicht verzeihen kann, dass ich in seinen Gesellschaftskreisen die Existenz eines Immermann verfündigte."

- Paris", Bd. II., S. 340, dass die Heinen Buche "Zwei Monate in Paris", Bd. II., S. 340, dass die Heine'sche Kritik in den Berliner "Jahrbüchern" abgedruckt worden sei. Dies ist jedoch, wie ich mich überzeugt habe, nicht der Fall. Wie Stahr, hat auch Herr Wilhelm Hemsen in Stuttgart jene Kritik gelesen, weiß sich aber gleichfalls nicht des Blattes zu entsinnen, in welchem sie abgedruckt war. Eine kurze Besprechung der Immermann'schen Schrift fand ich im "Gesellschafter" Nr. 82, vom 24. Mai 1826; dieselbe ist jedoch mit Varnhagen von Ense's bekannter Chiffre (E.) unterzeichnet, und kann auch sonst, nach Stil und Inhalt, nicht die von Heine geschriebene Recension sein. Eben so wenig lässt eine aussührliche, mit der Zisser "29" unterzeichnete Recension jener Abhandlung in Nr. 132 des "Literarischen Konversationsblattes" vom 8. Juni 1826 die Annahme zu, daß sie von Beine verfasst worden.
- 78) Die von Heine empfohlenen Beränderungen find Bb. XIX., S. 380-400, abgedruckt. Bgl. auch die Bemerkungen Heine's in den Briefen an Immermann, ebendafelbft, S. 371, 372, 375, 376, 401 und 402.
- Vichael Beer's Briefwechsel, herausgegeben von Eduard von

Schenk, S. 176 und 192.

<sup>81</sup>) Siehe den Brief an Fouqué, Bd. XIX., S. 76. — In einem Briefe an Joseph Lehmann schreibt Heine am 26. Juni 1823: "Ich habe noch immer nicht die Hoffnung aufgegeben, den Matcliff aufgeführt zu sehen, obschon ich keinen Schauspieler kajoliert und keine Schauspielerin fetiert habe, und es überhaupt nicht verstehe, Etwas mühsam auf die Bretter hinauf zu schmuggeln. Ich denke, das Schreiben und Sprechen über das Stück bringt es auf die Bühne."

82) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 147.

- 83) Siehe den halbjährigen Bericht, im Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden am 28. April 1822 abgestattet von Dr. E. Gans. Hamburg, 1822, bei M. Hahn.
- 84) Ich entnehme dies Beispiel aus J. M. Jost's "Geschichte des Judenthums und seiner Sekten" (Abth. III., S. 339), welche mir,

neben S. Stern's trefflicher "Geschichte des Judenthums von Mendelssohn bis auf die Gegenwart", häusig als Quelle zur Ueberschau der Entwicklung des Judenthums bis zum Jahre 1819 gedient hat. — Meine Darstellung der Geschichte und Bestrebungen des "Vereins für Kultur und Wissenschaft der Zuden" beruht dagegen auf ungedruckten handschriftlichen Mittheilungen aus dem brieflichen Nachlasse Moser's und Wohlwill's, deren Einficht ich der Familie des Letteren verdanke, sowie auf der sorgfältigen Vergleichung der Vereinsstatuten und dreier von Eduard Gans über die Thätigkeit des Vereins 1821, 1822 und 1823 abgestatteten, im Druck erschienenen Berichte, deren Benutzung mir Herr Dr. Zunz auf mein Ansuchen freundlich geftattet hat.

85) Im Sahre 1823, in der "Bierzehnten Nachricht von dem Zu-

stande der judischen Freischule in Berlin", S. 14.

86) Der jett in Hamburg lebende Zuwelenhändler Abraham Auer-

bach, welcher mir den erwähnten Vorfall erzählt hat.

87) Siehe die Briefe Heine's, Bd. XIX., S. 123, 124, 129 und 135, wo erzählt wird, wie sehr dem Bruder Heine's, Guftav, welcher die Landwirthschaft erlernt hatte, bei dem Bemühen, einen Inspektort-dienst zu erlangen, überall "der Jude" im Wege stand. 88) Die Proklamation Noah's an alle Juden der Welt sindet sich

in Heine's Werken, Bd. XIX., S. 232, und in J. M. Jost's "Geschichte der Israeliten", Bd. X., Abth. II., S. 228 ff., abgedruckt An letztgenannter Stelle ist des Näheren nachzulesen, wie am 15. September 1825 die Gründung von Ararat in der Stadt Buffalo gefeiert ward. Mordachai Noah begab sich als "Richter Israel's", in hermelinbesetztem Ornat von rother Seide, mit einer dicken goldenen Medaille um den Hals, inmitten eines karnevalsmäßig aufgeputten Zuges von Freimaurern, Tempelrittern 2c., nach der bischöflichen Kirche, und bielt dort nach Beendigung des Gottesdienstes eine Rede, während der Eck stein der zu errichtenden Stadt auf dem Kommunionstische lag. Außer dieser Farce, deren Beschreibung damals durch alle Tagesblätter ging, hatte der Aufruf Noah's keine weiteren Folgen, als daß der Ober-Rabbiner und Präsident des jüdischen Konsistoriums in Paris, Abraham de Cologna, und einige andere von Noah zu seinen Kommissarien ernannte angesehene Ifraeliten (auch Gans und Zunz waren in der Proklamation als Agenten namhaft gemacht) die Annahme der ihnen zugedachten Ehrenämter öffentlich ablehnten.

89) Rede bei Wiedereröffnung der Sitzungen des Bereins für

Kultur und Wissenschaft der Juden, gehalten den 28. Oktober 1821 von Dr. E. Gans. Hamburg, 1822, bei M. Hahn.

O) Hauptstraße der Hamburger Judenschaft, auf die Heine (vgl. Bb. XIX., S. 103, 104 2c.) überhaupt nicht gut zu sprechen war.

- 91) Geschichte des Judenthums, Abth. III., S. 341.
- 92) Name einer Hauptstraße in Hamburg.
- 93) "Die Monas" war ein Scherzname, den Wohlwill unter seinen Bereinsfreunden führte, weil er in seinem Aufsatze für das erste Heft der Zeitschrift die allmähliche Erhebung der Menschheit zur Móvas, zur allgemeinen Einheit, besonders betont hatte.
  - 94) Bd. XIX., S. 46, 55, 56, 66 und 78.
- 95) Herr Maximilian Heine spricht sich in seinen "Erinnerungen 2c." fehr ungehalten über meine Darstellung der Vermögensverhältnisse seines Baters aus, ohne jedoch eine einzige der von mir angeführten Thatsachen zu widerlegen. Obschon ich nicht die Ansicht des Herrn M. Heine zu theilen vermag, welcher die beschränkten Vermögensumftände seiner Eltern fast mit einer Entrüstung, als handle es sich um einen Familienmakel, in Abrede stellt und in der Armuth einen Schimpf zu erblicken scheint, so habe ich, in dem Beftreben, jede irrige Angabe nach Kraften zu vermeiden, es doch für meine Pflicht gehalten, erneute sorgfältige Ertundigungen über diesen Puntt einzuziehen. In Folge Dessen sehe ich mich veranlasst, die Richtigkeit meiner Darstellung in allen Stüden aufrecht zu erhalten. Der Jugendfreund H. Heine's, Herr Dr. med. Reunzig in Gerresheim, schreibt mir am Schlusse bes in Anm. ) angezogenen Briefes: "Wie Samson Heine's Vermögens-verhältnisse in Düsseldorf beschaffen waren, darüber kann ich nichts Genaueres sagen — der guten wegen ist er aber nicht von dort weggezogen." Daß sich dieselben auch in Lüneburg und Hamburg, wo der Vater kein Geschäft mehr hatte, und die wissenschaftliche Ausbildung seiner Söhne nur durch die Munificenz des reichen Dheims Salomon ermöglicht ward, nicht verbessern konnten, liegt auf der Hand. Wenn die Behauptungen des Herrn Maximilian Heine über die Vermögensumstände der Eltern im Mindeften Glauben verdienten, so würde H. Heine wahrlich nicht genöthigt gewesen sein, in den Briefen an seine vertrautesten Freunde so bitter über seine Abhängigkeit von dem Geldbeutel des reichen Oheims zu klagen! Es mag den auf zuverlässigsten Nachforschungen beruhenden Angaben im Text dieses Bandes noch hinzugefügt werden, dass auch die Mutter des Dichters seit dem Tode ihres Gatten von Salomon Heine eine jährliche Leibrente von 1000 Mark Banco erhielt, deren Fortdauer bis an ihr Lebensende ihr testamentarisch gesichert ward.
  - 96) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 134.
- 97) Bb. XIX., S. 92. Bgl. auch daselbst S. 108, 112, 113, 114, 126, 127, 169, 259, 261, 262 und 334, sowie die Erinnerungen Maximilian Heine's an seinen Bruder, S 60 ff.

Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 129.

99) Ebendaselbst, S. 134.

100) Ebendaselbst, S. 129, und H. Heine's Werke, Bd. XIX., S. 92 und 95.

- 101) Heine spielt hier, wie anderwärts in seinen Briefen an Moser (vgl. Bd. XIX., S. 146), auf die judenfeindlichen Schriften des Berliner Geschichtsprofessors Chr. Fr. Rühs ("Ueber die Ansprücke der Juden an das deutsche Bürgerrecht". Berlin, Reimer, 1816. "Die Rechte des Christenthums und des deutschen Bolks, vertheidigt gegen die Ansprücke der Juden und ihrer Verfechter." Ebd. 1816) und des Zenenser Philosophen Jakob Friedrich Fries ("Ueber die Gesährdung des Wohlstandes und Charatters der Deutschen durch die Juden". Leipzig, 1816) an.
  - 102) Bb. XV., S. 204—212 [134—140].
- 103) Hiemit stimmt im Allgemeinen der Bericht überein, welchen F. W. Gubit in seinen "Erlebnissen", Bd. II., S. 265 ff., über die Unterstützung erstattet, die H. Heine während der Universitätsjahre von Salomon Heine erhielt. Auf die im Text besprochene Gelddisserenz mit dem Oheim bezieht sich augenscheinlich die von Maximilian Heine in den "Erinnerungen zc." erzählte Anekdote, wonach seine Bruder es durch allerlei künstliche Manipulationen zu bewerkstelligen gewusst, einmal sünf Duartalswechsel innerhalb eines Jahres zu beziehen. Wie Herr Maximilian Heine es bei der anekdotischen Ausschen. Wie Herr Maximilian Heine es bei der anekdotischen Ausschen. Grinnerungen" mit der historischen Treue des Details überhaupt nicht genau nimmt, sucht er auch im vorliegenden Falle die irrige Meinung zu erwecken, als ob H. Heine die Geldmittel zum Aufenthalte in Berlin und Göttingen von Hause empfangen habe, während die Briefe seines Bruders und sonstige Zeugnisse nicht den mindesten Zweisel daran lassen, dass er jene Mittel ausschließlich der Muniscenz seines Oheims Salomon verdankte. Bgl. Anm.

164) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 155.

105) Ebendaselbst, S. 136.

- 106) Bb. XV., S. 201, 235, 244, 221 und 200 [130, 159. 165, 147 und 129]. Ueber die Lorelei-Sage vgl. den Aufsaß von Hermann Grieben in der "Kölnischen Zeitung" vom 13. Juli 1867.
- 107) Wieder abgedruckt in Loeben's "Erzählungen", Bb. II., S. 197. (Dresben, Hilscher, 1824.)

Da, wo der Mondschein blizet Ums höchste Felsgestein, Das Zauberfräulein sitzet Und schauet auf den Rhein. Es schauet herüber, hinüber, Es schauet hinab, hinauf, Die Schifflein ziehen vorüber, Lieb' Knabe, sieh nicht auf!

Sie singt dir hold zum Ohre, Sie blickt dich thöricht an, Sie ist die schöne Lore, Sie hat dir's angethan.

Sie schaut wohl nach dem Rheine, Als schaute sie nach dir. Slaub's nicht, dass sie dich meine, Sieh nicht, horch nicht nach ihr!

So blickt sie wohl nach Allen Mit ihrer Augen Glanz, Lässt her die Locken wallen Im wilden goldnen Tanz.

Doch wogt in ihrem Blicke Nur blauer Wellen Spiel. Drum scheu die Wassertücke, Denn Fluth bleibt falsch und kühl!

Unter den renommierteren Behandlungen der Sage nennen wir noch das Gedicht Wolfgang Müller's von Königswinter. Der zweite Jahrsgang des "Deutschen Künftler-Album" (Düsseldorf, Breidenbach & Co., 1868) enthält auf S. 73 ebenfalls eine Lorelei-Ballade, von Max Schaffrath. Selbst jenseit des Oceans hat die Rheinnire sich bereits ein Echo erweckt, wie ein in meiner "Amerikanischen Anthologie" mitgetheiltes Gedicht von Caroline M. Sawper bezeugt.

108) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 133.

100) Ebendaselbst, S. 132.

110) Das Haus ift jett mit Nr. 5 bezeichnet. Michaelis 1824 zog er in das Seeboldt'sche Haus an der Allee Nr. 10, — Ostern 1825 in das Haus Olzen an der Weender Straße Nr. 78, — im Zuni 1825 in die Gartenwohnung der Rektorin Suchfort an der Herzberger Chaussee Nr. 8, vor dem Albanithore. Die Ermittelung von Heine's Wohnungen in Göttingen verdanke ich der gütigen Benühung des Dr. juris Eduard Grisebach. — Nach Angabe des Dr. Ellissen wohnte Heine bei seinem ersten Ausenthalte in Göttingen

gleichfalls vor dem Albanithore, im Schweizerhaufe bes Ulrich schen (später v. Sehlen schen, jetzt Marwedel schen) Gartens, wo 1785 auch Burger und Molly wohnten, und wo eine Zeitlang der jetzt nach den

städtischen Anlagen versette Gedachtnisstein Burger's fland.

Die erstgenannte Zeitschrift enthielt in Ro. 17—25, vom 6. bis 25. Februar 1824, eine von Rousseau versasste aussührliche Besprechung der Heine'schen "Gedichte" und "Tragödien", welche mit einigen Zusähen 1834 in Rousseau's "Aunststudien" (München, E. A. Fleischmann), S. 233—259, wieder abgedruckt ward. Sie erhebt sich indeß so wenig, wie irgend eine andere Arbeit des vagabundierenden Belletristen, über das phrasenhaste Aunstgeschwätz eines unwissenschwaftlichen Dilettantenthums. — Rur die erste der obigen Zeitschriften ist mir zu Gesichte gekommen; ich vernuthe sedoch, das Heine auch für die beiden andern Zournale Beiträge geliesert hat.

112) In No. 89 und 90 der "Agrippina", vom 23. und 25. Inli 1824, sind solgende, erst im Supplementbande zu H. Heine's Werten (Bd. XXII., S. 5, 10, 11, 12 und 14) wieder abgedruckte Lieder Heine's enthalten: "Die Wälder und Felder grünen", "Es sasst mich wieder der alte Nuth", "Tag und Nacht hab' ich gedichtet", "Daß ich dich liebe, o Wöpschen", "Lieden und Hassen, Hassen und Lieden".

Dass Heine nicht der Berfasser des, im Supplementbande seiner Werke (Bd. XXII., S. 17 u. 18) irrthumlich unter seinem Namen mitgetheilten Liedes ist, habe ich in der Beilage zur "Allg. Ztg.",

Nr. 332, vom 28. Nov. 1869, ausführlich nachgewiesen.

Wie Maximilian Heine in seinen "Erinnerungen" erzählt, gab die trockene Langweiligkeit Meister's unserem Dichter Veranlassung, das Gerücht zu verbreiten, dass in der Gasse, in welcher Reister sein Kollegium las, allnächtlich ein Geist spuke. "Die Göttinger Philister wagten nicht daran zu zweiseln; es hieß nämlich, der spukende Geist sei ein Student, der in Meister's Kollegium sich zu Tode ennuniert habe, und dessen Seele nicht Ruhe sinden könne, die Meister einmal einen Witz machen würde. Die Geschichte ärgerte den Prosessor dermaßen, dass er sein Kollegium in eine andere Straße verlegte."

Luchen Judischer Kausmann aus Tudela, welcher als der erste Europäer, der das östliche Asien durchwanderte, theils in Handels-angelegenheiten, theils um die Zustände der rings zerstreuten Zuden kennen zu lernen, 1159—73 eine Reise von Saragossa über Frankreich, Italien und Griechenland nach Palästina und Persien bis in die chinessische Tatarei machte. Von dort kehrte er über Hinterindien, den indischen Archipel und Aegypten nach Spanien zurück. Seine inter-

essanten Reisenotizen enschienen in hebräischer Sprache zuerst 1543 in Konftantinopel, und wurden seitdem faft in alle lebende Sprachen übersett.

114) Züdische Merkwürdigkeiten. 4 Thle. Frankfurt, Eklinger,

1717—18.

118) Es mag wahr sein, dass, wie Heine seinem Verleger Julius Campe versichert hat, das ursprüngliche Manustript des "Rabbi von Bacharach" bei einer Feuersbrunft im Hause seiner Mutter zu Hamburg, nehft andern Papieren des Dichters, verbrannte; doch wird eben nur der Anfang des Werkes ein Raub der Flammen geworden sein, denn nirgends findet sich eine glaubhafte Andeutung, dass die Erzählung jemals vollendet ward. Vermuthlich besaß Heine noch eine Abschrift der ersten beiden Kapitel, und begann später die Fortsetzung hinzu zu dichten; wenigstens ift in dem mir vorliegenden Manuskripte nur das unvollendete dritte Kapitel und die Bemerkung, daß "der Schluß ohne Verschulden des Autors verloren gegangen", von Heine's eigener Hand geschrieben.

119) Bd XIX., S. 182, 204 und 283.

120) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 159.

121) Ebendaselbst, S. 141.

122) Ebendaselbst, S. 133, 139 und 141. Bgl. Heine's Werke, Bd. XIX., S. 45, 178 und 194.

<sup>123</sup>) Bb. XIX., S. 176, 186, 188, 189 und 194.

124) Bal. Karl Goebeke's Grundrifs zur Geschichte der deutschen Dichtung, Bd. III., S. 439.

125) "Bemerker" Nr. 3, Beilage zum "Gesellschafter" vom 19. Januar 1825. — Bgl. Heine's Werke, Bh. XIX., S. 204 ff., und .

Marimilian Heine's "Erinnerungen", S. 45—47.

126) Dieser Vorfall wurde mir von Herrn Hans Ellissen in Göttingen mitgetheilt, dessen Vater ihn aus dem Munde des in den sechziger Jahren verftorbenen Gastwirths Michaelis vernahm. Heine seinen Beleidiger zum Duell fordern ließ, schließe ich aus einem Briefe an Moser vom 24. Februar 1826 (Bd. XIX, S. 261).

127) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 141 ff.,

145 und 151 ff.

128) Siehe Heine's Werke, Bd. XIII., S. 286—289; Bd. VI., 129) Abgedruckt Bd. XIX., S. 222 ff. Bgl. dort die Anmerkung auf S. 223.

130) Der Taufakt Heine's sindet sich im Kirchenbuche der evan-gelischen Gemeinde zu St. Martini in Heiligenstadt eingetragen, wie folat:

"Ein Brofelpt, herr harm beine, melder in Göttingen bie Rechte findreit und bereits tie Cyamen jum Grabe eines Doctorns jum bestient hat, empfing, mit Beibehaltung bes Familiem-Ramens heine, bei ber Taufe bie Ramen Christian Bebann heinrich.

"Er ift geberen zu Dusselberf ben 13. Durember 1799, ehelich, — ift ber älteite Sohn eines vormals in Dusselberf mehnenden ifraelitischen Naufmanns Samfen Geine. Der Bater prodarifiert jeht in Lünchurg. Der getaufte Schu halt fich noch in

Getranen auf.

Lag ber Tanje: ber 28. Samind, gegen 11 Uhr Bermittagt. Die Samie geichab in ber Schle, in ber Behrung bed Prarrent. Getauft hat Maginer Gettlob Christian Grunn, Prarrer ber erangetischen Gemeinde und Superintendent. Gruziger Pathe mar der Dr. der Therlegie und Superintendent in Singenjalige, Derr Auf freiebrich Beurg."

Naruntum gieine, welcher in ben Erimerungen an seinen Penter (S. 50 fl.) ben füred jener Reise nach einlagentatt ängülich berichneigt und breiche vielzicht als einen fibelen Sindenten Maritag duruellt, giebt neben andern Narudungheiten irribinatich au., best ber

Defter Premerien bamale ichen marigennben babe.

Ochicks war eine Zwerel "Adminier". Br. IV., S. 277 f. [189 f.)

M Lantricker von A. A. Karzbagen von Erzie, Dr. III., S. 165. M Jung Krause in Karel, von Archi Stade, Dr. II., S. 34.5 C.

in fantang' in bet fantunger Schendertt "Der Kompan", Rr. Fi und 2/2 ben 12. und 90. Seitenber 1857.

1201 Procee von Calgemenn, Bieterman, Crive u., E. 157.

🐃 Стинстинаст на фотата фота и., С. 60 б.

166) Chentuncker, S. 165, 166 und 156. — Mas die Aniske des Perus Marinialium Come über meine Surückung der prochen dem Sudier und bewein Bermantum bemehrmenen Defermigen der reife de nit al annachmanisch krund, dem beriefte Mann, weicher m

an jernen Pender' mit finnen Senden der ichnappar der sen einereichem Martie wirder, den Proprogden undereichen weit, welche ierben Samulienungslieber de almengenische des nechen Cutett", der "m. den ernegungenen Sentemermendung", und "einenduneiter verböhnergen, fehrenärelnden Agueren, der ein fent Martinisch der (volo S. 60—63 fernes Buches) der rächenden Nemesis vollkommen preis und schreibt ihnen selbst die boshaftesten Steckbriese — aber die "nächsten Berwandten", die "direkten Mitglieder der Heine'schen Familie, sammt ihren vortresslichen Ehefrauen", soll der Biograph nicht anzutasten wagen. Eben so wenig soll er sich um die Religion des Dichters bekümmern — "Franzosen und Engländer befassen sich nicht mit solchen polizeilichen Fragen, wenn es die Würdigung ihrer geistigen Größen gilt," belehrt uns herr Maximilian heine auf S. 8 seiner "Erinnerungen", — und was der abenteuerlichen Vorschriften mehr sind. Herr Maximilian heine gestatte uns, seine bevormundenden Restriktionen mit einem heiteren Quis tulerit Gracchos de seditione quaerentes? bei Seite zu schieben, und uns die volle Freiheit historischer Kritik über die Einslüsse der verwandtschaftlichen Mischelligsteiten, so gut wie über andere Einwirkungen auf den Lebens- und Entwicklungsgang des Dichters, zu bewahren.

- 138) Ein Beispiel dieses trotigen Benehmens sindet sich schon in dem Briese an Moser aus Lüneburg vom 27. September 1823, Heine's Werke, Bd. XIX., S. 112.
  - 130) D. L. B. Wolff's gesammelte Schriften, Bd. VIII., S. 19.
- 140) Bd. XIX., S. 283. Karl Goedeke (Grundriß zur Gesch. d. deutschen Dichtung, Bd. III., S. 451) behauptet irrig, die von mir in der Gesammtausgabe der Heine'schen Werke mit X. X. bezeichneten Briefe seien an Rud. Christiani gerichtet. Da der Grund, welcher mir früher verbot, den Adressaten zu nennen, jetzt weggefallen ist, und die Originale der betreffenden Briefe mir seitdem sämmtlich vorgelegen haben, darf ich auss bestimmteste versichern, dass dieselben keineswegs an Christiani, sondern an Friedrich Merckel gerichtet sind.

<sup>141</sup>) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 157 u. 158.

- 142) Ebendaselbst, S. 165. Die Recension stand im "Gesellschafter" Nr. 103, vom 30. Juni 1826.
- 143) "Heinrich heine's Entwicklungsgang nach neuen Quellen" in "Unsere Zeit", neue Folge, vierter Sahrgang, heft V., S. 337.
- 144) Abgedruckt in der Beilage zum "Gesellschafter", Nr. 112, vom 15. Juli 1826. Ein anderer Gegner Heine's, August Benfus, hatte schon im "Bemerker" Nr. 6, Beilage zum "Gesellschafter" Nr. 25 vom 13. Februar 1826, seinem literarischen Grolle in folgenden holperigen Epigrammen Luft gemacht:

Hiemals war ein Poet abominabler, als Der!

ь. Б−е noch einmal.

Weil du nur Fraken gemacht, aus purer Natur, nicht aus Laune, Glaubst du schon Hoffmann, du Thor, glaubst du gar Byron zu sein. Und abermals H—e.

Originale ja zählt das Tollhaus genug; auch das Bedlam

Deutscher Literatur leidet nicht Mangel daran.

Genie und Wahnsinn.

Ueber dem Treiben der Zeit hoch wandelt der Genius, begreift sie Höher in sich, wenn der Wahn draußen im Dunst sich gefällt.

Anwendung ut supra. Zegliche falsche Tendenz, die nur seit Schlegel und Müllner

Unsere Köpfe verwirrt, ist in den Einen gebannt.

Schwach an Vermögen und Sinn, bewegt sich die eigene Lüge Mit der erlernten zugleich; siehe, es wird ein Gedicht.

Abschluß. Dämmert einmal in dem Wuft die Spur eines besseren Sinnes, Den du dir selber verrückst, jammert mich, H—e, dein Loos!

145) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 153 u. 154.

– Vgl. Heine's Werke, Bd. I., S. 266 ff.

146) Bd. III., S. 121 und 154 ff.; Bd. XIII., S. 274.

147) Es ist mir nicht gelungen, der betressenden Nummern des "Mitternachtsblattes" vom Oktober 1826 habhaft zu werden, da selbst die Wolfenbütteler Bibliothek diesen Jahrgang nicht besitzt. — Wie H. Heine (Bd. XIX., S. 302) andeutet, mag allerdings Wüllner, welcher 1823 das kritische Wochenblatt "Hekate" herausgegeben hatte, durch die Anspielung, dass der Teufel nicht mehr mit Kritik sich besassen wolle (Heine's Werke, Bd. XV., S. 227 [152])

— Die hat er jetzt gänzlich überlassen

Der theuren Größmutter Hekate verletzt worden sein und einen vorübergehenden Groll auf den Dichter geworfen haben. Später, als Dieser in den "Politischen Annalen" die Goethe'sche Autoritätsherrschaft angriff, gehörte der gefinnungslose Weißenfelser Rabulist wieder zu Heine's eifrigen Verehrern.

148) Briefe an Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 164 ff.

149) Die nachfolgenden Gespräche sind zum Theil der Broschüre: "Heinrich Heine und der Neuisraelitismus", S. 106, zum größeren Theil aber den ungedruckten Aufzeichnungen Schiff's entnommen.

150) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 169 ff.

151) Bd. III., S. 135, 136, 66, 70 und 71.

152) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 173. — August Lewald berichtet in seinen "Aquarellen aus dem Leben" (Bd. II., S. 119) solgende Anekdote über Heine, welche neuerdings von Steinmann und Sobfried Becker ("Heinrich Heine; eine biographisch-literarische Stizze." Philadelphia, John Weik & Co., 1861) kritiklos nacherzählt worden ist: "In London half ihm ein bedeutendes Bankierhaus aus einer momentanen Geldverlegenheit, weil es gehört hatte, das heine im Sinne habe, ein Buch über die Brüder Rothschild herauszugeben. Als heine erfuhr, dass dieses Haus zu den entschiedensten Gegnern der Rothschild gehöre, und sehr wünsche, dass die ihm erwiesene Gefälligkeit auf jenes Werk von Einfluss sein möchte, übermachte er demselben sogleich die vorgeschossene ktarke Summe, obgleich ihm Dieses zu jener Zeit bedeutende Opfer kostete, um seine vollkommenste Unabhängigkeit zu bewahren und die Londoner Herren nicht zu Hossungen zu verleiten, die er nie zu erfüllen im Sinne haben konnte." Die ganze Erzählung nuß auf einem Irrthume beruhen, da Heine, wie wir sahen, durch den Kreditbrief seines Oheims an das Hothschild aller Geldverlegenheiten überhoben war. Auch sindet sich nirgends eine Andeutung, dass er den Plan gehabt, ein Buch über das Haus Kothschild zu schreiben.

<sup>163</sup>) Bgl. den Aufsatz über H. Heine von Eduard Wedekind in der hannövrischen Zeitschrift "Die Posaune", Nr. 63—67, vom 29. Mai

— 7. Zuni 1839.

184) Bb. XIX., S. 317, und Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 174.

155) Maximilian Heine's "Erinnerungen 2c.", S. 88. —

In seinen dieser Anekdote angehängten Bemerkungen hat Herr Maximilian heine mir, als dem herausgeber der heine'schen Werke, zweideutige Vorwürfe darüber gemacht, daß ich in einem Briefe des Dichters an Dessen Verleger einige auf eine Gelddifferenz bezügliche Erörterungen höchft unerquicklicher Art nicht des Abdruckes werth hielt. Zu meiner Rechtfertigung habe ich Folgendes zu erwidern. Wie der Leser des von Herrn Maximilian Heine aus dem Brouillon jetzt vollftändig mitgetheilten, im Wesentlichen mit der an Herrn Campe gelangten Reinschrift übereinstimmenden Briefes erfieht, hatte der Dichter gegen Ende des Jahres 1844 auf seinen Verleger 1000 Mark Banko trassiert, die ihm für den "Atta Troll" zugesagt worden. Da Campe das Manustript aber noch nicht empfangen hatte — er erhielt es erft volle zwei Zahre später, — so fand er sich nicht bewogen, die gewünschte Vorauszahlung zu leisten, und die beleidigenden Worte Heinrich Heine's entbehrten jedes triftigen Grundes. 'Mit Klarlegung dieses Sachverhalts in der Campe'schen Antwort war das ganze Missverständnis erledigt, und es ist schwer einzusehen, welchen Dienst Herr Maximilian Heine dem Andenken seines Bruders durch die Veröffentlichung jener frankenden Ausbrüche einer verdrieglichen Stunde zu erweisen glaubt. Ich bin dem Andenken des herrn Campe das Zeugnis schuldig, dass er mir bei der Aufnahme oder Weglassung einzelner Stellen in den von heine an ihn gerichteten Briefen ganz freie hand ließ, und ich habe zur Charakterisierung des eigenkhümlichen, oft feindlich gespannten, aber ftets wieder in freundschaftliche Bahn zurudgelenkten Verhältnisses zwischen Autor und Verleger wohl übergenug Material geliefert, als daß dem Lefer ein Mehr erwünscht sein könnte. Die unwürdige Insinuation; als habe der Umstand, das Herr Campe zufällig auch einige Schriften von mir verlegte, bei Redaktion der Heine'schen Korrespondenz irgend einen Einfluss auf meine Entscheidung über die Aufnahme oder Weglassung von Briefstellen geübt. weise ich um so gleichmüthiger zurück, als Herr Maximilian heine mir sogar an einer andern Stelle seines widerspruchsvollen Buches (S. 219) den entgegengesetzten Vorwurf macht, Herrn Campe durch Veröffentlichung der Heine'schen Briefe kompromittiert zu haben. Aufs strengste aber muß ich es rügen, wenn herr Maximilian heine mit Sperrschrift hervorhebt, daß der Schluß des oben erwähnten Briefes in bem ihm vorliegenden, von heinrich beine eigenhändig geschriebenen Koncepte nicht mit der von mir zum Abdruck gebrachten Fassung übereinftimme. Ich habe (H. Heine's Werke, Bd. XXI., S. 19) ansdrücklich erklärt, wie übrigens auch aus den Schlußzeilen des Briefes selber mit unzweideutigster Klarheit erhellt, dass in der Herrn Campe zugekommenen Reinschrift nur der lette Absat von Heine's eigener Hand geschrieben ift. Derselbe mag sich also im Koncept vielleicht wirklich nicht vorgefunden haben; daß aber ein ursprüngliches Briefkoncept bei der späteren Reinschrift oftmals Zusätze und Aenderungen erfährt, ist doch zumal bei einem Schriftsteller wie Heinrich Heine, der von den meisten Briefen, auf die er Gewicht legte, erst ein Brouillon entwarf, keine so ungewöhnliche Thatsache, dass sie einen Mann, der auf literarische Bildung Anspruch macht, befremden oder ihn gar zum öffentlichen Aussprechen leichtfertiger Verbächtigungen anreizen follte.

156) "Mit H. Heine's Reisebildern", schrieb u. A. Dr. Nikolaus Bärmann im "Gesellschafter" Nr. 178, vom 7. November 1827, "hat es allerdings seine Richtigkeit, aber mit Dessen Buch der Lieder nimmermehr. Denn dies 372 Seiten ftarke Buch enthält, so ich anders noch Deutsch lesen kann, volke 160 Seiten aus den Reisebildern buchftäblich abgedruckt. Das ift arg, aber doch ist es ein seltener Fall. daß ein Buchhändler seinen eigenen Verlag gewissermaßen nachbruckt."

167) Man sehe z. B. die absurde Besprechung des "Buches der Lieder" auf S. 341 ff. in Konrad Schwent's "Charakteristiken und

Kritiken", Frankfurt, J. D. Sauerländer, 1847.

- 188) Sesellschafter Nr. 178, vom 7. November 1827.
- 150) Aquarelle aus dem Leben, Bd. II., S. 114.
- Ich vermag nicht mit Bestimmtheit zu sagen, auf welche Sedichtsammlung der Recensent anspielt. Die auffälligsten Nachahmer der lyrischen Manier Heine's waren in damaliger Zeit Dräxler-Manssed, Daniel Lessmann und Franz Freiherr Gaudy. Die "Erato" des Lepteren, an welche man sonst denken könnte, erschien jedoch erst im Zahre 1829, und wurde von Heine (Bb. XVI., S. 7) sehr warm gelobt. Es dürsten sonach eher die Dräxler-Mansred'schen oder Lessmann'sichen, vielleicht auch die Ferrand'schen Lieder gemeint sein, welche den äußern Charatter der Heine'schen Dichtungsweise aufs plumpste nachässten.

ib1) Abgedruckt in der "Triefter Zeitung", Nr. 88—91, vom 17.

bis 20. April 1867.

162) Die deutsche Nationalliteratur der Neuzeit, S. 167.

163) Bgl. das 'nächftfolgende Gedicht: "Reinigung", Bb. XV., S. 329 [236].

164) Geschichte der deutschen Literatur, 3. Auflage, Bb. III., S. 11.

165) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 176.

166) Ebendaselbst, S. 175.

167) Bd. XVI., S. 182 [162]. — Nach der noch erhaltenea Grimm'schen Originalstizze hat ein neuerer Künftler, Ernst Fröhlich, eine sorgfältig ausgeführte Tuschzeichnung angefertigt, die von 3. Albert in München mit gewohnter Vortrefflichkeit photographiert worden und aus dem Hoffmann & Campe'schen Verlage durch jede Buch- oder Kunfthandlung zu beziehen ift. Ein paar untergeordnete Fehler des Grimm'schen Bildes — die ftark verzeichneten Finger der linken Hand, die sich unklar abscheibende Pelzverbrämung der Mantel-Draperie, die falsche Perspettive des Tisches, und das Arrangement der auf demselben verstreut liegenden Bücher — hat Fröhlich sehr glücklich verbessert. Auf jeden Fall möchten wir dies fünftlerisch höchst werth-volle Porträt Zedem empfehlen, der, statt des wehmüthigen Krankenbildes vom Jahre 1851, die jugendlich belebten Buge des Verfassers der "Reisebilder" und des "Buches der Lieder" zu erblicken wünscht. — Ein anderes, im Juni 1828 von dem Porträtmaler Reichmann in München angefertigtes Delbild des Dichters, das heine seinen Eltern bestimmte, ward bei dem großen Hamburger Brande 1842 im Hause seiner Mutter ein Raub der Flammen. Dagegen ist eine nicht üble Porträtzeichnung erhalten und fürzlich in photographischer Nachbildung (Berlin, H. Kuntmann & Co.) vervielfältigt worden, welche der unter dem Namen des "Neapolitaners" bekannte, am 26. Juli 1829 zu Eutin verftorbene Maler Johann heinrich Wilhelm Tischbein Enbe

December 1828 bei dem kurzen Besuche des Dichters in Hamburg entwarf. Der Ausdruck des schmalen und feinen Gesichtes ift etwak blastert, der Mund missmuthig verzogen, die Augen schräg geschlitzt wie auf dem Oppenheim'schen Bilde; im Ganzen aber macht die Physiognomie einen geiftig bedeutenderen Eindruck, als letzteres.

166) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 176.

169) Ebendaselbst, S. 207.

170) Briefe von Heine an Cotta in der Wochenausgabe der Angsburger "Allgemeinen Zeitung", Nr. 50—52, vom 13., 20. und 27. December 1867.

- <sup>171</sup>) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 183.

  <sup>172</sup>) Bb. XIX., S. 328. Maximilian Heine beftätigt in seinen Erinnerungen" ebenfalls, daß sein Bruder während seines Münchener Aufenthaltes sich viel in vornehmer Gesellschaft bewegte. Die auf S. 75 ff. seines Buches erzählte schmutige Anekbote vom "Aftrolabium" steht jedoch in schroffem Widerspruche mit Allem, was den nächsten Freunden des Dichters über seinen gesellschaftlichen Tatt im Umgange mit gebildeten Kreisen bekannt geworden ift. Wenn S. Seine im Salon einer Münchener Gräfin und in Gegenwart junger Damen so cynische Reden, wie sein Bruder fie ihm in den Mund legt, wirklich geführt hätte, so würde ihm die Dame vom Hause sicherlich weder die Hand zum Kusse gereicht, noch ihn als "ungezogenen Liebling der Grazien" bekomplimentiert haben, — eine Bezeichnung, die, beiläufig bemerkt, erst in viel späterer Zeit auf Heine angewandt worden ist. Alle Zeugnisse stimmen darin überein, daß der Dichter, welcher sich in seinen Schriften manchen frivolen Witz gestattete, im personlichen Umgang dem weiblichen Geschlechte die zarteste Rucksicht erwies, und in seinen Scherzen anständigen Damen gegenüber von ausgesuchter Feinheit war. Ein Beispiel davon berichtet Abolf Stahr in seinem Buche "Zwei Monate in Paris", Bd. II., S. 338: Heine besuchte in München mit einer Dame, die für sein bekanntes Gedicht vom Fichtenbaum und von der Palme schwärmte, einft die Gemaldegalerie, wo ihnen ein kleines reizendes Genrebild auffiel. Es stellte ein Mädchen dar, das über dem Lesen eines Buches, welches sie auf den Anieen halt, eingeschlafen ift, und bem ein junger Bursche mit einer Kornähre leise unter die Rase fährt, um sie aufzuweden. Dies Bild ließ Heine der Freundin von einem jungen Maler kopieren, und um sie mit ihrer überschwänglichen Begeifterung zu neden, schrieb er auf das offene Blatt des Buches mit gang feiner Schrift jenes Gedicht vom Kichtenbaum.
  - 173) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 173 u. 174.

174) Ebendaselbst, S. 177.

175) Ebendaselbst, S. 185 ff. 176) Ebendaselbst, S. 181 ff.

Wochenblatt der A. A. 3tg., Jahrgang 1867, Nr. 50. -Durchaus unglaubwürdig klingt die von Maximilian Heine auf S. 74 seiner "Erinnerungen" mitgetheilte Anekdote, wonach der Dichter einer bairischen Prinzessin, die ihn zum Kaffe in ihr Palais entbieten ließ, die malitiose Antwort zugesandt hatte: er sei gewohnt, den Raffe dort einzunehmen, wo er auch zu Mittag gespeist habe. H. Heine war nicht der stolze Republikaner, der die Gelegenheit zur Anknüpfung fürftlicher Bekanntschaften ausschlug, — am wenigsten gar zu einer Zeit, wo er so begierig danach trachtete, das Wohlwollen des Königs für sich zu gewinnen.

176) Tjutschew's "Lyrische Gedichte" sind 1861 in einer deutschen Uebersetzung von Heinrich Roé (München, bei E. A. Fleischmann) erschienen. Tjutschew starb zu Zarskoje-Selo am 27. Juli 1873.

170) Der neuhochdeutsche Parnass, von Johannes Minckwitz, S. 649.
180) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 183.
181) Vgl. Bd. II., S. 30. — In dem mir vorliegenden Originalbrouillon der "Reise von München nach Genua" bemerkt H. Heine noch genauer, dass sein Bruder Maximilian ihn bis Bab Kreuth an der Tyroler Grenze begleitet habe. Im Widerspruche mit dieser Angabe erzählt Herr Maximilian Heine in seinen "Erinnerungen" (S. 81—85), daß er mit dem Bruder in Lucca gewesen sei und dort mit ihm jenes Thee-Abenteuer erlebt habe, das H. Heine in Theodor von Kobbe's Novellen-Almanach "Die Wesernymphe" (Bremen, Kaiser, 1831) weit ergöplicher geschildert hat, und das auch in seinen sämmtlichen Werken (Bb. XIII., S. 183 ff.) abgedruckt ift. — Die geringe Zuverlässigkeit der Angaben des Mar. Heine'schen Buches, welche wir so häufig berichtigen oder widerlegen mussten, macht dasselbe leider zu einer sehr trüben Quelle, aus der nur mit Vorsicht zu schöpfen ist. Wir verwe sen in dieser Beziehung u. A. auf die Beilage der A. A. 3tg. Nr' 132, vom 30. Juni 1868, woselbst Dr. Ernft Förfter, der Schwiegersohn Zean Paul's und Herausgeber seines literarischen Nachlasses, den von Maximilian Heine (auf S. 199—201 seines Buches) erzählten Besuch Zean Paul's bei Salomon Heine in Hamburg und das "ansehnliche Geldgeschenk", welches der reiche Bantier ihm beim Abschiede gemacht habe, für pure Erfindungen der Max. Beine'schen Phantasie erklärt.

182) Bd. II., S. 51, 56, 47 und 48.

183) Welchen absurden Misverständnissen die humoristische Ausdruckweise Heine's zuweilen unterlag, davon giebt die Einsendung sines "gebornen Tyrolers" in Nr. 13 des Müllner'schen "Mitternachts99) Ebendaselbst. S. 134.

100) Ebendaselbst, S. 129, und H. Heine's Werke, Bb. XIX., S. 92 und 95.

- 101) Heine spielt hier, wie anderwärts in seinen Briefen an **Woser** (vgl. Bd. XIX., S. 146), auf die judenfeindlichen Schriften des Berliner Geschichtsprofessors Chr. Fr. Rühs ("Ueber die Ansprücke der Juden an das deutsche Bürgerrecht". Berlin, Reimer, 1816. "Die Rechte des Christenthums und des deutschen Volks, vertheidigt gegen die Ansprücke der Juden und ihrer Versechter." Ebd. 1816) und des Zenenser Philosophen Jakob Friedrich Fries ("Ueber die Gefährdung des Wohlstandes und Charafters der Deutschen durch die Juden". Leipzig, 1816) an.
  - 102) Bb. XV., S. 204—212 [134—140].
- 103) Hiemit stimmt im Allgemeinen der Bericht überein, welchen F. W. Subig in seinen "Erlebnissen", Bb. II., S. 265 ff., über bie Unterstützung erstattet, die H. Heine während der Universitätsjahre von Salomon Heine erhielt. — Auf die im Text besprochene Gelddifferenz mit dem Oheim bezieht sich augenscheinlich die von Marimilian Heine in den "Erinnerungen zc." erzählte Anekdote, wonach sein Bruder es durch allerlei künftliche Manipulationen zu bewertstelligen gewusst, einmal fünf Quartalswechsel innerhalb eines Jahres zu beziehen. Wie Herr Maximilian Heine es bei der anekotischen Ausschmückung seiner "Erinnerungen" mit der hiftorischen Treue des Details überhaupt nicht genau nimmt, sucht er auch im vorliegenden Falle die irrige Meinung zu erwecken, als ob H. Heine die Geldmittel zum Aufenthalte in Berlin und Göttingen von hause empfangen habe, während die Briefe seines Bruders und sonstige Zeugnisse nicht den mindesten Zweifel daran lassen, dass er jene Mittel ausschließlich ber Munificenz seines Dheims Salomon verbankte. Bgl. Anm. 55).

164) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 155.

105) Ebendaselbst, S. 136.

- 106) Bb. XV., S. 201, 235, 244, 221 und 200 [130, 159, 165, 147 und 129]. Ueber die Lorelei-Sage vgl. den Aufsat von Hermann Grieben in der "Kölnischen Zeitung" vom 13. Juli 1867.
- 107) Wieder abgedruckt in Loeben's "Erzählungen", Bb. II., S. 197. (Dresden, Hilscher, 1824.)

Da, wo der Mondschein bliget Ums höchste Felsgestein, Das Zauberfräulein sitzet Und schauet auf den Rhein. Es schauet herüber, hinüber, Es schauet hinab, hinauf, Die Schifflein ziehen vorüber, Lieb' Knabe, sieh nicht auf!

Sie singt dir hold zum Ohre, Sie blickt dich thöricht an, Sie ist die schöne Lore, Sie hat dir's angethan.

Sie schaut wohl nach dem Rheine, Als schaute sie nach dir. Glaub's nicht, daß sie dich meine, Sieh nicht, horch nicht nach ihr!

So blickt sie wohl nach Allen Mit ihrer Augen Glanz, Lässt her die Locken wallen Im wilden goldnen Tanz.

Doch wogt in ihrem Blicke Nur blauer Wellen Spiel. Drum scheu die Wassertücke, Denn Fluth bleibt falsch und kühl!

Unter den renommierteren Behandlungen der Sage nennen wir noch das Gedicht Wolfgang Müller's von Königswinter. Der zweite Jahrsgang des "Deutschen Künftler-Album" (Düffeldorf, Breidenbach & Co., 1868) enthält auf S. 73 ebenfalls eine Lorelei-Ballade, von Max Schaffrath. Selbst jenseit des Oceans hat die Rheinnire sich bereits ein Echo erweckt, wie ein in meiner "Amerikanischen Anthologie" mitgetheiltes Gedicht von Caroline M. Sawyer bezeugt.

108) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 133.

109) Ebendaselbst, S. 132.

Das Haus ift jest mit Nr. 5 bezeichnet. Michaelis 1824 zog er in das Seeboldt'sche Haus an der Allee Nr. 10, — Ostern 1825 in das Haus Olzen an der Weender Straße Nr. 78, — im Juni 1825 in die Gartenwohnung der Rektorin Suchfort an der Herzberger Chaussee Nr. 8, vor dem Albanithore. Die Ermittelung von Heine's Wohnungen in Göttingen verdanke ich der gütigen Benühung des Dr. juris Eduard Grisebach. — Nach Angabe des Dr. Ellissen wohnte Heine bei seinem ersten Aufenthalte in Göttingen

gleichfalls vor dem Albanithore, im Schweizerhause des Ulrich'schen (später v. Sehlen'schen, jetzt Marwedel'schen) Gartens, wo 1785 auch Bürger und Molly wohnten, und wo eine Zeitlang der jetzt nach den

ftädtischen Anlagen versetzte Gedächtnisstein Bürger's ftand.

111) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 139 u. 140.
112) "Agrippina", "Bächter am Rhein" und "Rheinische Flora".

— Die erstgenannte Zeitschrift enthielt in No. 17—25, vom 6. bis 25. Februar 1824, eine von Rousseau verfasste aussührliche Besprechung der Heine'schen "Gedichte" und "Tragödien", welche mit einigen Zusähen 1834 in Rousseau's "Kunftstudien" (München, E. A. Fleischmann), S. 233—259, wieder abgedruckt ward. Sie erhebt sich indests so wenig, wie irgend eine andere Arbeit des vagabundierenden Belletristen, über das phrasenhafte Kunstgeschwätz eines unwissenschen Dilettantenthums. — Nur die erste der obigen Zeitschriften ist mir zu Gesichte gekommen; ich vermuthe jedoch, das Heine auch für die beiden andern Sournale Beiträge geliefert hat.

113) In No. 89 und 90 der "Agrippina", vom 23. und 25. Inli 1824, sind folgende, erst im Supplementbande zu H. Heine's Werken (Bd. XXII., S. 5, 10, 11, 12 und 14) wieder abgedruckte Lieder Heine's enthalten: "Die Wälder und Felder grünen", "Es sasst mich wieder der alte Nuth", "Tag und Nacht hab' ich gedichtet", "Daß ich dich liebe, o Möpschen", "Lieden und Hassen, Hassen und Lieden". 114) Daß Heine nicht der Verfasser des, im Supplementbande

1<sup>14</sup>) Daß Heine nicht der Berfasser des, im Supplementbande seiner Werke (Bd. XXII., S. 17 u. 18) irrthümlich unter seinem Ramen mitgetheilten Liedes ist, habe ich in der Beilage zur "Allg. Ztg.",

Nr. 332, vom 28. Nov. 1869, ausführlich nachgewiesen.

115) Wie Maximilian Heine in seinen "Erinnerungen" erzählt, gab die trockene Langweiligkeit Meister's unserem Dichter Veranlassung, das Gerücht zu verbreiten, dass in der Gasse, in welcher Meister sein Kollegium las, allnächtlich ein Geist spuke. "Die Göttinger Philister wagten nicht daran zu zweiseln; es hieß nämlich, der spukende Geist sein Student, der in Meister's Kollegium sich zu Tode ennuyiert habe, und dessen Seele nicht Ruhe sinden könne, dis Meister einmal einen Witz nachen würde. Die Geschichte ärgerte den Prosessor dermaßen, dass er sein Kollegium in eine andere Straße verlegte."

<sup>116</sup>) Ein jüdischer Kaufmann aus Tudela, welcher als der erste Europäer, der das öftliche Asien durchwanderte, theils in Handels-angelegenheiten, theils um die Zustände der rings zerstreuten Juden kennen zu lernen, 1159—73 eine Reise von Saragossa über Frankreich, Italien und Griechenland nach Palästina und Persien bis in die chinesische Tatarei machte. Bon dort kehrte er über Hinterindien, den indischen Archivel und Aegypten nach Spanien zurück. Seine inter-

essanten Reisenotizen enschienen in hebräischer Sprache zuerst 1543 in Konstantinopel, und wurden seitdem fast in alle lebende Sprachen übersetzt.

117) Züdische Merkwürdigkeiten. 4 Thle. Frankfurt, Eklinger,

1717—18.

Campe versichert hat, das ursprüngliche Manustript des "Rabbi von Bacharach" bei einer Feuersbrunft im Hause seiner Mutter zu Hamsburg, nebst andern Papieren des Dichters, verbrannte; doch wird eben nur der Anfang des Werkes ein Raub der Flammen geworden sein, denn nirgends sindet sich eine glaubhafte Andeutung, das die Erzählung jemals vollendet ward. Vermuthlich besaß Heine noch eine Absschrift der ersten beiden Kapitel, und begann später die Fortsetzung hinzu zu dichten; wenigstens ist in dem mir vorliegenden Manustripte nur das unvollendete dritte Kapitel und die Bemertung, dass "der Schluß ohne Verschulden des Autors verloren gegangen", von Heine's eigener Hand geschrieben.

<sup>119</sup>) Bd XIX., S. 182, 204 und 283.

120) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 159.

121) Ebendaselbst, S. 141.

122) Ebendaselbst, S. 133, 139 und 141. Bgl. Heine's Werke, Bd. XIX., S. 45, 178 und 194.

123) Bd. XIX., S. 176, 186, 188, 189 und 194.

124) Bgl. Karl Goedeke's Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung, Bd. III., S. 439.

125) "Bemerker" Nr. 3, Beilage zum "Gesellschafter" vom 19. Januar 1825. — Bgl. Heine's Werke, Bd. XIX., S. 204 ff., und

Marimilian Heine's "Erinnerungen", S. 45-47.

Dieser Vorfall wurde mir von Herrn Hans Ellissen in Söttingen mitgetheilt, dessen Vater ihn aus dem Munde des in den sechziger Jahren verstorbenen Sastwirths Michaelis vernahm. Dass Heine seinen Beleidiger zum Duell fordern ließ, schließe ich aus einem Briefe an Moser vom 24. Februar 1826 (Bd. XIX, S. 261).

127) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 20., S. 141 ff.,

145 und 151 ff.

128) Siehe Heine's Werke, Bd. XIII., S. 286—289; Bd. VI., S. 77—83; und Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 207.

129) Abgedruckt Bd. XIX., S. 222 ff. Bgl. dort die Anmerkung

auf S. 223.

130) Der Taufakt Heine's sindet sich im Kirchenbuche der evangelischen Gemeinde zu St. Martini in Heiligenstadt eingetragen, wie folgt:

"Ein Proselyt, Herr Harry Heine, welcher in Göttingen die Rechte studiert und bereits das Eramen zum Grade eines Doctoris juris bestanden hat, empfing, mit Beibehaltung des Familien-Namens Heine, bei ber Taufe die Namen Christian Johann Beinrich.

"Er ist geboren zu Düsseldorf den 13. December 1799. ehelich, — ift der älteste Sohn eines vormals in Düsseldorf wohnenden ifraelitischen Kaufmanns Samson Heine. Der Bater privatistert jett in Lüneburg. Der getaufte Sohn hält sich noch in

Göttingen auf.

Lag der Taufe: der 28. Junius, gegen 11 Uhr Bormittags. Die Taufe geschah in der Stille, in der Wohnung des Pfarrers. Getauft hat Magister Gottlob Christian Grimm, Pfarrer der evangelischen Gemeinde und Superintendent. Einziger Pathe war der Dr. der Theologie und Superintendent in Langensalza, Herr Karl Friedrich Bonip."

Maximilian heine, welcher in den Erinnerungen an seinen Bruder (S. 50 ff.) den Zweck jener Reise nach Heiligenstadt ängstlich verschweigt und dieselbe vielniehr als einen fidelen Studenten-Ausflug darstellt, giebt neben andern Unrichtigkeiten irrthümlich an, das die

Doktor-Promotion damals schon stattgefunden habe.

<sup>131</sup>) Heine's Werke, Bd. XIX., S. 230 ff. — Das dort erwähnte Gedicht war ohne Zweifel "Almansor", Bd. XV., S. 277 ff. [189 ff.]

132) Tagebücher von R. A. Varnhagen von Ense, Bb. III., S. 108.

133) Zwei Monate in Paris, von Abolf Stahr, Bd. II., S. 345 ff.
134) Siehe Ludolf Wienbarg's "Erinnerungen an Heinrich Heine in Hamburg" in der Hamburger Wochenschrift "Der Kompass", Nr. 37 und 38, vom 13. und 20. September 1857.

135) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 157.

136) Erinnerungen an heinrich heine 2c., S. 60 ff.

137) Ebendaselbst, S. 165, 166 und 158. — Was die Ansicht des Herrn Maximilian Heine über meine Darstellung der zwischen dem Dichter und seinen Verwandten vorgekommenen Differenzen betrifft, so ift es einigermaßen komisch, daß derselbe Mann, welcher in den "Erinnerungen an seinen Bruder" aus freien Studen die schmutige Wäsche seiner Familie auf öffentlichem Markte wäscht, den Biographen Heinrich Heine's vorschreiben will, welche seiner Familienmitglieder sie glimpflich oder unglimpflich behandeln sollen. Die "angeheiratheten Personen", die "Schwiegersöhne des reichen Onkels", die "in den Beine'schen Stamm eingepfropften Seitenverwandten", und "ausnahmsweise auch einen früher rothhaarigen, scharfnäselnden Agnaten, der Fuche genannt," giebt Herr Maximilian Heine (vide S. 60-63 seines Buches) der rächenden Nemesis vollkommen preis und schreibt ihnen selbst die boshaftesten Steckbriese — aber die "nächsten Verswandten", die "direkten Mitglieder der Heine'schen Familie, sammt ihren vortresslichen Ehefrauen", soll der Biograph nicht anzutasten wagen. Eben so wenig soll er sich um die Religion des Dichters bekümmern — "Franzosen und Engländer befassen sich nicht mit solchen polizeilichen Fragen, wenn es die Würdigung ihrer geistigen Größen gilt," belehrt uns herr Maximilian heine auf S. 8 seiner "Erinnerungen", — und was der abenteuerlichen Vorschriften mehr sind. Herr Maximilian heine gestatte uns, seine bevormundenden Restriktionen mit einem heiteren Quis tulerit Gracchos de seditione quaerentes? bei Seite zu schieben, und uns die volle Freiheit historischer Kritik über die Einslüsse der verwandtschaftlichen Misshelligskeiten, so gut wie über andere Einwirkungen auf den Lebenss und Entwicklungsgang des Dichters, zu bewahren.

- 138) Ein Beispiel dieses tropigen Benehmens sindet sich schon in dem Briese an Moser aus Lüneburg vom 27. September 1823, Heine's Werke, Bd. XIX., S. 112.
  - 139) D. L. B. Wolff's gesammelte Schriften, Bd. VIII., S. 19.
- 140) Bd. XIX., S. 283. Karl Goedeke (Grundriß zur Gesch. d. deutschen Dichtung, Bd. III., S. 451) behauptet irrig, die von mir in der Gesammtausgabe der Heine'schen Werke mit X. X. bezeichneten Briefe seien an Rud. Christiani gerichtet. Da der Grund, welcher mir früher verbot, den Adressaten zu nennen, jetzt weggefallen ist, und die Originale der betreffenden Briefe mir seitdem sämmtlich vorgelegen haben, darf ich auß bestimmteste versichern, dass dieselben keineswegs an Christiani, sondern an Friedrich Merckel gerichtet sind.
  - <sup>141</sup>) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 157 u. 158.
- 142) Ebendaselbst, S. 165. Die Recension stand im "Gesellsschafter" Nr. 103, vom 30. Juni 1826.
- 143) "Heinrich Heine's Entwicklungsgang nach neuen Quellen" in "Unsere Zeit", neue Folge, vierter Jahrgang, Heft V., S. 337.
- 144) Abgedruckt in der Beilage zum "Gesellschafter", Nr. 112, vom 15. Juli 1826. Ein anderer Gegner Heine's, August Bepfus, hatte schon im "Bemerker" Nr. 6, Beilage zum "Gesellschafter" Nr. 25 vom 13. Februar 1826, seinem literarischen Grolle in folgenden holperigen Epigrammen Luft gemacht:

Hiemals war ein Poet abominabler, als Der!

h. h-e noch einmal.

Weil du nur Frazen gemacht, aus purer Natur, nicht aus Laune, Glaubst du schon Hoffmann, du Thor, glaubst du gar Byron zu sein. Und abermals H-e.

Originale ja zählt das Tollhaus genug; auch das Bedlam Deutscher Literatur leidet nicht Mangel daran.

Genie und Wahnsinn.

Ueber dem Treiben der Zeit hoch wandelt der Genius, begreift sie Höher in sich, wenn der Wahn draußen im Dunst sich gefällt.

Anwendung ut supra.

Zegliche falsche Tendenz, die nur seit Schlegel und Müllner Unsere Köpfe verwirrt, ist in den Einen gebannt.

Schwach an Vermögen und Sinn, bewegt sich die eigene Lüge Mit der erlernten zugleich; siehe, es wird ein Gedicht. Abschluss.

Dämmert einmal in dem Wuft die Spur eines besseren Sinnes, Den du dir selber verrückst, jammert mich, H-e, dein Loos!

145) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 153 u. 154.

- Ngl. Heine's Werte, Bd. I., S. 266 ff.

146) Bd. III., S. 121 und 154 ff.; Bd. XIII., S. 274.

147) Es ist mir nicht gelungen, der betreffenden Nummern des "Mitternachtsblattes" vom Oktober 1826 habhaft zu werden, da selbst die Wolfenbütteler Bibliothek diesen Jahrgang nicht besitzt. — Wie H. Heine (Bd. XIX., S. 302) andeutet, mag allerdings Wüllner, welcher 1823 das kritische Wochenblatt "Hekate" herausgegeben hatte, durch die Anspielung, dass der Teufel nicht mehr mit Kritik sich befassen wolle (Heine's Werke, Bd. XV., S. 227 [152])

— Die hat er jett ganzlich überlassen

Der theuren Großmutter Hekate verletzt worden sein und einen vorübergehenden Groll auf den Dichter geworfen haben. Später, als Dieser in den "Politischen Annalen" die Goethe'sche Autoritätsherrschaft angriff, gehörte der gesinnungslose Weißenfelser Rabulist wieder zu Heine's eifrigen Verehrern.

148) Briefe an Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 164 ff.

140) Die nachfolgenden Gespräche sind zum Theil der Broschüre: "Heinrich Heine und der Neuisraelitismus", S. 106, zum größeren Theil aber den ungedruckten Aufzeichnungen Schiff's entnommen.

150) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 169 ff.

151) Bb. III., S. 135, 136, 66, 70 und 71.

<sup>152</sup>) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 173. — August Lewald berichtet in seinen "Aquarellen aus dem Leben" (Bd. II., S. 119) folgende Anekdote über Heine, welche neuerdings von Steinmann und Godfried Beder ("Beinrich Beine; eine biographisch-literarische Stizze." Philadelphia, John Weik & Co., 1861) kritiklos nach-erzählt worden ist: "In London half ihm ein bedeutendes Bankierhaus aus einer momentanen Geldverlegenheit, weil es gehört hatte, daß Heine im Sinne habe, ein Buch über die Brüder Rothschild herausaugeben. Als Heine erfuhr, dass dieses Haus zu den entschiedensten Gegnern der Rothschild gehöre, und sehr wünsche, daß die ihm er-wiesene Gefälligkeit auf jenes Werk von Einfluß sein möchte, übermachte er demselben sogleich die vorgeschossene starke Summe, obgleich ihm Dieses zu jener Zeit bedeutende Opfer koftete, um seine vollkommenste Unabhängigkeit zu bewahren und die Londoner Herren nicht zu Hoffnungen zu verleiten, die er nie zu erfüllen im Sinne haben Die ganze Erzählung muß auf einem Irrthume beruhen, fonnte. da Heine, wie wir sahen, durch den Kreditbrief seines Dheims an das Haus Rothschild aller Geldverlegenheiten überhoben war. Auch findet sich nirgends eine Andeutung, dass er den Plan gehabt, ein Buch über das Haus Rothschild zu schreiben.

der hannövrischen Zeitschrift "Die Posaune", Nr. 63—67, vom 29. Mai

— 7. Juni 1839.

184) Bb. XIX., S. 317, und Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 174.

155) Maximilian Heine's "Erinnerungen 2c.", S. 88. —

In seinen dieser Anekdote angehängten Bemerkungen hat Herr Maximilian Heine mir, als dem Gerausgeber der Heine'schen Werke, zweideutige Vorwürfe darüber gemacht, daß ich in einem Briefe des Dichters an Dessen Verleger einige auf eine Gelddifferenz bezügliche Erörterungen höchst unerquicklicher Art nicht des Abdruckes werth hielt. Zu meiner Rechtsertigung habe ich Folgendes zu erwidern. Wie der Leser des von herrn Maximilian heine aus dem Brouillon jett vollständig mitgetheilten, im Wesentlichen mit der an herrn Campe gelangten Reinschrift übereinstimmenden Briefes ersieht, hatte der Dichter gegen Ende des Jahres 1844 auf seinen Verleger 1000 Mark Banko trassiert, die ihm für den "Atta Troll" zugesagt worden. Da Campe das Manuskript aber noch nicht empfangen hatte — er erhielt es erst volle zwei Jahre später, — so fand er sich nicht bewogen, die gewünschte Vorauszahlung zu leisten, und die beleidigenden Worte Heinrich Heine's entbehrten sedes tristigen Grundes. Mit Klarlegung dieses Sachverhalts in der Campe'schen Antwort war das ganze Missverständnis erledigt, und es ist schwer einzusehen, welchen Dienst herr Maximilian heine dem Andenken seines Bruders durch die Veröffentslichung jener kränkenden Ausbrüche einer verdrießlichen Stunde zu ersteichlung jener kränkenden Ausbrüche einer verdrießlichen Stunde zu ers

weisen glaubt. Ich bin dem Andenken des herrn Campe das Zeugnis schuldig, dass er mir bei der Aufnahme oder Weglassung einzelner Stellen in den von Heine an ihn gerichteten Briefen ganz freie Hand ließ, und ich habe zur Charakterisierung des eigenthümlichen, oft feindlich gespannten, aber stets wieder in freundschaftliche Bahn zuruckgelenkten Verhältnisses zwischen Autor und Verleger wohl übergenug Material geliefert, als daß dem Lefer ein Mehr erwünscht sein könnte. Die unwürdige Insinuation, als habe der Umstand, daß herr Campe zufällig auch einige Schriften von mir verlegte, bei Redaktion der Heine'schen Korrespondenz irgend einen Einfluß auf meine Entscheidung über die Aufnahme ober Weglassung von Briefftellen geübt, weise ich um so gleichmüthiger zurück, als Herr Maximilian Heine mir sogar an einer andern Stelle seines widerspruchsvollen Buches (S. 219) den entgegengesetzten Vorwurf macht, herrn Campe durch Veröffentlichung der Heine'schen Briefe kompromittiert zu haben. Aufs strengste aber muß ich es rügen, wenn herr Maximilian heine mit Sperrschrift hervorhebt, dass der Schluß des oben erwähnten Briefes in dem ihm vorliegenden, von heinrich heine eigenhändig geschriebenen Koncepte nicht mit der von mir zum Abdruck gebrachten Fassung übereinstimme. Ich habe (S. Beine's Werke, Bd. XXI., S. 19) ansdrücklich erklärt, wie übrigens auch aus den Schlußzeilen des Briefes selber mit unzweideutigster Klarbeit erhellt. daß in der Herrn Campe zugekommenen Reinschrift nur der lette Absat von Heine's eigener Hand geschrieben ist. Derselbe mag fich also im Koncept vielleicht wirklich nicht vorgefunden haben; dass aber ein ursprüngliches Briefkoncept bei der späteren Reinschrift oftmals Zusätze und Aenderungen erfährt, ist doch zumal bei einem Schriftsteller wie Heinrich Heine, der von den meisten Briefen, auf die er Gewicht legte, erst ein Brouillon entwarf, keine so ungewöhnliche Thatsache, daß sie einen Mann, der auf literarische Bildung Anspruch macht, befremden oder ihn gar zum öffentlichen Aussprechen leichtfertiger Berdächtigungen anreizen sollte.

256) "Mit H. Heine's Reisebildern", schrieb u. A. Dr. Nikolaus Bärmann im "Gesellschafter" Nr. 178, vom 7. November 1827, "hat es allerdings seine Richtigkeit, aber mit Dessen Buch der Lieder nimmermehr. Denn dies 372 Seiten starke Buch enthält, so ich anders noch Deutsch lesen kann, volke 160 Seiten aus den Reisebildern buchstäblich abgedruckt. Das ist arg, aber doch ist es ein seltener Fall, dass ein Buchhändler seinen eigenen Verlag gewissermaßen nachdruckt."

187) Man sehe z. B. die absurde Besprechung des "Buches der Lieder" auf S. 341 ff. in Konrad Schwenk's "Charakteristiken und Kritiken", Frankfurt, J. D. Sauerländer, 1847.

- 188) Gesellschafter Nr. 178, vom 7. November 1827.
- 150) Aquarelle aus dem Leben, Bd. II., S. 114.
- 160) Ich vermag nicht mit Bestimmtheit zu sagen, auf welche Gedichtsammlung der Recensent anspielt. Die auffälligsten Nachahmer der lyrischen Manier Heine's waren in damaliger Zeit Dräpler-Manfred, Daniel Lessmann und Franz Freiherr Gaudy. Die "Erato" des Letteren, an welche man sonft denken konnte, erschien jedoch erst im Jahre 1829, und wurde von Heine (Bd. XVI., S. 7) sehr warm gelobt. Es dürften sonach eber die Drärler-Manfred'schen oder Lessmann's schen, vielleicht auch die Ferrand'schen Lieder gemeint sein, welche den äußern Charakter der Heine'schen Dichtungsweise aufs plumpste nachäfften.

161) Abgedruckt in der "Triefter Zeitung", Nr. 88—91, vom 17.

bis 20. April 1867.

162) Die deutsche Nationalliteratur der Renzeit, S. 167.

163) Bal. das nächstfolgende Gedicht: "Reinigung", Bb. XV., S. 329 [236].

164) Geschichte der deutschen Literatur, 3. Auflage, Bd. III., S. 11.

165) Briefe von Stägemann, Metternich, heine 2c., S. 176.

166) Ebendaselbst, S. 175.

167) Bd. XVI., S. 182 [162]. — Nach der noch erhaltenea Grimm'schen Originalstizze hat ein neuerer Künftler, Ernft Fröhlich, eine sprziältig ausgeführte Tuschzeichnung angefertigt, die von 3. Albert in München mit gewohnter Vortrefflichkeit photographiert worden und aus dem Hoffmann & Campe'schen Verlage durch jede Buch- oder Kunfthandlung zu beziehen ift. Ein paar untergeordnete Fehler des Grimm'schen Bildes — Die ftark verzeichneten Finger der linken hand, die sich unklar abscheibende Pelzverbrämung der Mantel-Draperie, die falsche Perspektive des Tisches, und das Arrangement der auf demselben verftreut liegenden Bücher — hat Fröhlich sehr glücklich verbeffert. Auf jeden Fall möchten wir dies fünftlerisch höchft werthvolle Porträt Zedem empfehlen, der, ftatt des wehmüthigen Krankenbildes vom Jahre 1851, die jugendlich belebten Buge des Berfassers der "Reisebilder" und des "Buches der Lieder" zu erblicken wünscht. — Ein anderes, im Juni 1828 von dem Porträtmaler Reichmann in München angefertigtes Delbild des Dichters, das heine seinen Eltern bestimmte, ward bei dem großen Hamburger Brande 1842 im Hause seiner Mutter ein Raub der Flammen. Dagegen ist eine nicht üble Porträtzeichnung erhalten und fürzlich in photographischer Nachbildung (Berlin, H. Kungmann & Co.) vervielfältigt worden, welche der unter dem Namen des "Neapolitaners" bekannte, am 26. Juli 1829 zu Eutin verftorbene Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein Ende

December 1828 bei dem kurzen Besuche des Dichters in Hamburg entwarf. Der Ausbruck bes schmalen und feinen Gesichtes ift etwak blastert, der Mund misemuthig verzogen, die Augen schräg geschlitzt wie auf dem Oppenheim'schen Bilde; im Ganzen aber macht die Physiognomie einen geistig bedeutenderen Eindruck, als letteres.

166) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 176.

169) Ebendaselbst, S. 207.

<sup>170</sup>) Briefe von heine an Cotta in der Wochenausgabe der Augsburger "Allgemeinen Zeitung", Nr. 50—52, vom 13., 20. und 27. December 1867.

- <sup>171</sup>) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 183.

  <sup>172</sup>) Bd. XIX., S. 328. Maximilian Heine bestätigt in seinen Erinnerungen" ebenfalls, daß sein Bruder mährend seines Münchener Aufenthaltes sich viel in vornehmer Gesellschaft bewegte. Die auf S. 75 ff. seines Buches erzählte schmutige Anekdote vom "Aftrolabium" steht jedoch in schroffem Widerspruche mit Allem, was den nächsten Freunden des Dichters über seinen gesellschaftlichen Takt im Umgange mit gebildeten Kreisen bekannt geworden ift. Wenn H. Heine im Salon einer Münchener Gräfin und in Gegenwart junger Damen so cynische Reden, wie sein Bruder sie ihm in den Mund legt, wirtlich geführt hatte, so wurde ihm die Dame vom hause sicherlich weder die Hand zum Kusse gereicht, noch ihn als "ungezogenen Liebling der Grazien" bekomplimentiert haben, — eine Bezeichnung, die, beiläufig bemerkt, erst in viel späterer Zeit auf Heine angewandt worden ist. Alle Zeugnisse stimmen darin überein, dass der Dichter, welcher sich in seinen Schriften manchen frivolen Witz gestattete, im personlichen Umgang dem weiblichen Geschlechte bie zarteste Rücksicht erwies, und in seinen Scherzen anständigen Damen gegenüber von ausgesuchter Feinheit war. Ein Beispiel davon berichtet Abolf Stahr in seinem Buche "Zwei Monate in Paris", Bd. II., S. 338: Heine besuchte in München mit einer Dame, die für sein bekanntes Gedicht vom Fichtenbaum und von der Palme schwärmte, einst die Gemäldegalerie, wo ihnen ein kleines reizendes Genrebild auffiel. Es stellte ein Madchen dar, das über dem Lesen eines Buches, welches sie auf den Anieen halt, eingeschlafen ift, und dem ein junger Bursche mit einer Kornähre leise unter die Rase fährt, um sie aufzuweden. Dies Bild ließ Heine der Freundin von einem jungen Maler kopieren, und um sie mit ihrer überschwänglichen Begeifterung zu neden, schrieb er auf das offene Blatt des Buches mit gang feiner Schrift jenes Gedicht vom Richtenbaum.
  - 173) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 173 u. 174.

174) Ebendaselbst, S. 177.

175) Ebendaselbst, S. 185 ff. 186) Ebendaselbst, S. 181 ff.

Ourchaus unglaubwürdig klingt die von Maximilian Heine auf S. 74 seiner "Erinnerungen" mitgetheilte Anekdote, wonach der Dichter einer bairischen Prinzessin, die ihn zum Kaffe in ihr Palais entbieten ließ, die malitiose Antwort zugesandt hatte: er sei gewohnt, den Raffe dort einzunehmen, wo er auch zu Mittag gespeist habe. H. Heine war nicht der stolze Republikaner, der die Gelegenheit zur Anknüpfung fürftlicher Bekanntschaften ausschlug, — am wenigsten gar zu einer Zeit, wo er so begierig banach trachtete, das Wohlwollen des Königs für sich zu gewinnen.

176) Tjutschew's "Lyrische Gedichte" sind 1861 in einer deutschen Uebersetzung von Heinrich Noé (München, bei E. A. Fleischmann) erschienen. Tjutschew starb zu Zarskoje-Selo am 27. Juli 1873.

179) Der neuhochdeutsche Parnass, von Johannes Minawit, S. 649.
180) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 183.
181) Vgl. Bd. II., S. 30. — In dem mir vorliegenden Originalbrouillon der "Reise von München nach Genua" bemerkt H. Heine noch genauer, daß sein Bruder Maximilian ihn bis Bad Kreuth an der Tyroler Grenze begleitet habe. Im Widerspruche mit dieser Angabe erzählt Herr Maximilian Heine in seinen "Erinnerungen" (S. 81—85), daß er mit dem Bruder in Lucca gewesen sei und dort mit ihm jenes Thee-Abenteuer erlebt habe, das H. Heine in Theodor von Kobbe's Novellen-Almanach "Die Wesernymphe" (Bremen, Kaiser, 1831) weit ergöplicher geschildert hat, und das auch in seinen sämmtlichen Werken (Bd. XIII., S. 183 ff.) abgedruckt ift. — Die geringe Zuverlässigkeit der Angaben des Mar. Heine'schen Buches, welche wir so häufig berichtigen oder widerlegen mussten, macht dasselbe leider zu einer sehr trüben Quelle, aus der nur mit Vorsicht zu schöpfen Wir irweisen in dieser Beziehung u. A. auf die Beilage der A. A. Sig. Nr. 132, vom 30. Juni 1868, woselbst Dr. Ernft Förfter, der Schwiegersohn Zean Paul's und Herausgeber seines literarischen Nachlaffes, den von Maximilian Heine (auf S. 199—201 seines Buches) erzählten Besuch Zean Paul's bei Salomon Heine in Hamburg und das "ansehnliche Geldgeschenk", welches der reiche Bantier ihm beim Abschiede gemacht habe, für pure Erfindungen der Max. Beine'schen Phantasie erklärt.

182) Bb. II., S. 51, 56, 47 und 48.

183) Welchen absurden Missverständnissen die humoristische Ausdrucksweise Heine's zuweilen unterlag, davon giebt die Einsendung sines "gebornen Tprolers" in Nr. 13 des Müllner'schen "Witternachtsblattes" vom 22. Januar 1829 ein scherzhaftes Beispiel. Heine hatte die Anfangskapitel der "Reise von München nach Genua" im Stuttgarter "Morgenblatte" vom 1.—12. December 1828 veröffentlicht. Sofort ließ ihm jener biedere Tyroler in der erwähnten Rummer des "Mitternachtsblattes" eine "Wohlverdiente Abfertigung" angedeihen, in welcher der Einsender mit ernsthaftester Entrüstung die Behauptung zurückwies, als seien die "rothen Hosen" des Kaisers die einzige Ursache des Heldenkampses von 1809 gewesen! Das war doch selbst dem hämischen Müllner zu arg, der zwar die Kriegserklärung des ultrapatriotischen Tyrolers aufnahm, aber in einer angehängten Redaktionsnote den philisterhaften Beweis antrat, das jene Aeußerung Heine's "allem Bermuthen nach bloß zum Scherz gemacht worden, um die Schreibart zu würzen."

184) Briefe von Metternich, Stägemann, Heine 2e., S. 230.

185) Die Immermann'schen Xenien, welche besonders den Zorn Platen's erregt hatten, lauteten:

Deftliche Dichter.

Groß mérite ift es jetzo, nach Saadi's Art zu girren. Doch mir scheint's egal gepudelt, ob wir östlich, westlich irren.

Sonften sang beim Mondenscheine Nachtigall, sou Philomele; Wenn jetzt Bülbül flötet, scheint es mir denn doch dieselbe Kehle.

Alter Dichter, du gemahnst mich als wie Hameln's Rattenfänger; Pfeifst nach Morgen, und es folgen all' die lieben kleinen Sänger.

Aus Bequemlichkeit verehren sie die Kühe frommer Inden, Dass sie den Olympos mögen nächst in jedem Kuhstall sinden.

Von den Früchten, die sie aus dem Gartenhain von Schiras stehlen, Essen sie zu viel, die Armen, und vomieren dann Gaselen.

"Ganz bewältigt er die Sprache"; ja, es ist, sich todt zu lachen, Seht nur, was fur tolle Sprünge lässet er die Arme machen!

<sup>186) &</sup>quot;Daß die Epigramme auf mich und Rückert gehen, daß wir Beide die "kleinen Sänger" sind, unterliegt keinem Zweifel," schrieb Platen dem Grafen Friedrich Fugger. Nachlaß des Grafen August von Platen, Bd. II., S. 39.

<sup>187)</sup> Ebendaselbst, S. 87, 89 und 99. 188) Ebendaselbst, S. 145 und 150.

Wenn dort erzählt wird, dass Heine direkt von London nach Italien gekommen sei, und noch von London her eine große Anzahl englischer Banknoten bei sich geführt habe, so beruhen diese Angaben entschieden auf einem Irrthume. Das Geld, welches Heine 1827 in London übrig behalten und einstweilen an Varnhagen geschickt hatte, war ihm von Letzterem im Mai 1828, laut Ordre, in Gestalt eines Wechsels auf Franksurt nach München gesandt worden. Bgl. die Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 183 und 185.

190) Der schlichte Denkstein auf dem Grabe Samson Heine's trägt

die Inschrift:

Nun liege ich und schlafe, erwache einst, denn der Herr erhält mich. Ps. C. 3.

Hier ruhet
Samson Heine
aus Hannover,
gestorben im 64. Jahre
seines Alters d. 2. Dec. 1828.
Ruhe sanst, edle Seele!

191) Die Mutter des Dichters hat ihre lette Schlummerstatt nicht neben dem Vater, sondern auf dem inzwischen eingerichteten neuen israelitischen Friedhofe in Hamburg gefunden. Der einfache Sandstein auf ihrem Grabe trägt auf der Vorderseite die Inschrift: "Hier ruhet Betty Heine, geb. v. Geldern, geb. in Duffeldorf d. 27. Nov. 5531, gest. 3. Sept. 5619." Auf der Rückseite ift das Geburts- und Sterbejahr nach christlicher Zeitrechnung angeführt. — Bei dieser Gelegen-heit sei bemerkt, daß Heinrich Laube in seinen "Erinnerungen an Heinrich Heine" (Gartensaube, Jahrgang 1868, Nr. 1 und 2) selt-samerweise die alte, durch Nichts motivierte Fabel wieder auftischt, als ob Heine's Mutter Chriftin gewesen sei. Der "verführerische With der "gemischten Abstammung", welche "Heine's literarisches Wesen prächtig erklären" soll — dass er nämlich "aus einer Mischung chriftlichen Abels und judischer Race entsprossen sein könne, und vom Mutterleibe aus romantisches Mittelalter, eingeweicht in zersetzende Geiftesschärfe, darftelle" — dieser gewaltsame Wix der Racentheorie findet in den thatsächlichen Abstammungsverhältnissen des Dichters nicht den mindeften Anhalt. Eben so unrichtig ist die Angabe Laube's, daß Heine seiner Mutter eine "Schrift" gewidmet habe, wenn darunter etwas Anderes als die bekannten zwei Sonette (Bd. XV., S. 103 u. 109 [77 u. 78]) verstanden sein soll.

192) Nichts ist absurder, als der Eifer, mit welchem Herr Maximilian Heine darzuthun sucht, dass auch sein Bruder Leinrich "allezeit

mit großer Liebe über Russland und mit vollster Hochachtung übet Rußlands Monarchen gesprochen" habe. "Wer wollte leugnen," beist es auf S. 98 der "Erinnerungen", "daß sich hie und da in Heine's Worten und Schriften über Rußlands innere Verhältnisse, **Nis** bräuche und Unzulänglichkeiten, die bereits einer hiftorischen Zeit angehören, auch farkaftische, satirische Bemerkungen eingeschlichen (!!) haben. Wie aber würde Heine, wenn er noch die Morgenröthe des geiftigen Aufschwungs des heutigen Rußlands, wenn er die Epoche Alexander's II. erlebt hätte, wie wurde er das neue Rußland beglückwünscht haben!" Der Recensent des Mar. Heine'schen Buches in der "Wiener Zeitung" (Nr. 121, vom 21. Mai 1868) hat bereits auf das töftlich naive "eingeschlichen" in obigem Sate aufmerksam gemacht, und mit gerechtfertigtem Spotte barauf hingewiesen, daß "Glückwünsche bekanntlich die starke Seite der Heine'schen Lyrik waren!"

193) Maximilian Heine's "Erinnerungen 2c.", S. 86. 194) Heine's Werke, Bd. XXI., S. 288 ff. — Ueber das insolente Benehmen des herrn Guftav Heine in der beregten Angelegenheit vgl.

die Anmerkung daselbst, S. 286 ff.

195) So erzählt August Lewald in seinen "Aquarellen aus dem Leben", Bb. II., S. 107. Nach Lewald's Mittheilungen hatte H. heine schon in Italien den Tod seines Baters erfahren.

196) Zwei Monate in Paris, von Abolf Stahr, Bd. II., S. 359.

197) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 192. 198) Rahel, ein Buch des Andenkens 20., Thl. III., S. 373 und 377 ff.

199) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 187 ff.

Werdenkons Thi III., S. 384.

200) Rahel, ein Buch des Andenkens, Thl. III., S. 384.

<sup>201</sup>) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 189—192. Bgl. auch heine's Werke, Bd. IV., S. 198—201, und Bb. XI., **E**. 138—143.

202) Heinrich Stieglitz, eine Selbstbiographie, herausg. v. &. Eurte,

S. 96 und 112.

<sup>203</sup>) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 195.

204) Ebendaselbst, S. 197. 205) Ebendaselbst, S. 204.

200) Heine's Werke, Bd. XIX., S. 369, und Briefe von Stagemann, Metternich, Heine 2c., S. 194, 195, 197, 199 und 204.

<sup>207</sup>) Michael Beer's Briefwechsel, S. 182. <sup>208</sup>) Heine's Werte, Bd. XIX., S. 410. — Vgl. auch Briefe von

Stägemann, Metternich, Heine 2c., S. 204 und 205.

<sup>209</sup>) Nachlaß des Grafen Platen, Bd. II., S. 71, 87 u. 98, 151, 99 und 100.

10) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine ze., G. 196 und

200 ff. Silhouetten und Reliquien, von R. DR. Kertbeny, Bd. L,

€. 236.

313) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine R., S. 217, und Beine's Berte, Bb. XIX., G. 405.

213) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine z., G. 195.

114) Aquarelle aus bem Leben, Bb. II., G. 107.

316) Ebuard Beurmann's "Stiggen aus ben Sanfeftabten", S. 211. 210) 2. Wienbarg's Banberungen burch ben Thiertreis, G. 147 ff.

Erlebniffe, von &. 2B. Gubig, 28b. II., S. 269.

214) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine z., G. 216. 210) Lewald's "Mquarelle aus bem Leben", Bb. IL, G. 98 ff.

230) Ebendafelbft, S. 121.

201) Ebenbajelbft, S. 101-105. - Bgl. Briefe von Stagemann,

Mett ruid, Beine zc., S. 223 und 227.

2021) Das erfte biefer Spottgebichte ift baufig - u. A. in ber Parif v Beitung "Bormarts" vom Babre 1844 (vgl. bie Erinnerungen Frang Ballner's in ber "Gartenlaube", Jahrgang 1862, G. 202) -Beine felbft jugefdrieben worben. Beibe Bebichte find jeboch icon im Bahre 1828 mit Wilhelm Reumann's Unterfdrift im "Gefellschafter abgedruckt, und finden sich auch in Reumann's Schriften (Leipzig, F. M. Brochaus, 1885), Bb. IL, S. 239. — Ein anderes, sehr form und geiftloses Pasquill auf die Beine'sche Muse, das 1830 in ber Berliner "literarifchen (Dittwoche-) Gefellichaft" vorgelefen murbe, bat Brofeffor Gubis in feinen "Erlebniffen", Bb. II., G. 271, mitgetheilt.

23) Bgl. Anm. 181), und Lewald's "Aquarelle", Bb. II., G. 120

28d. II., S. 112.

226) (J 236) E rieftadien, G. 231 ff.

n. Metternich, Geine zc., G. 193 u. 194 207) E

330) G

\*\*\*) Q md 209.

130 Œ

Beite 115.

231 a

233) Q 333) Q

- und 216.
- . Bgl. Lewald's "Aquarelle", Bb. IL.,

234) Briefe von Stagemann, Metternich, Beine zc., G. 218 u. 219.

20 Ebendafelbft, G. 219.

Deine verfichert freilich in ber Borrebe und in ber Rach-

schrift seines Buches, dass "Die Stadt Lucca" gleichzeitig mit den "Bädern von Lucca" im Sommer 1829 geschrieben sei. Er dementiert aber diese Angabe durch solgende Worte eines Briefes an Varnhagen vom 19. November 1830: "Sie werden sich nicht täuschen lassen durch meine politische Vorrede und Nachrede, worin ich glauben mache, das das Buch ganz von früherem Datum sei. In der ersten Hälfte sind etwa drei Bogen schon alt; in der zweiten Hälfte ist nur der Schluße aufsatz neu."

237) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine x., S. 219.

238) Ebendaselbst, S. 224.

<sup>239</sup>) Literaturblatt Nr. 79 und 80, vom 3. und 5. August 1831. <sup>240</sup>) Briefe von Stägemann, Metternich, Heine x., S. 220 u. 221.

<sup>241</sup>) Ebendaselbst, S. 223 und 224.

- <sup>242</sup>) Ebendaselbst, S. 232. <sup>243</sup>) Ebendaselbst, S. 225.
- 244) Ebendaselbst, S. 228. Nebrigens erhielt auch Professor Blume nicht die vakante Stelle, sondern der bisherige Viceprases des Handelsgerichts, Dr. jur. Johann Christian Kauffmann, wurde in der Senatssitzung vom 12. Januar 1831 zum Syndikus erwählt.

245) Ebendaselbst, S. 229 ff.

246) Lewalt's "Aquarelle", Bd. II., S. 116.

Derrn Campe, welcher nach einem Gipkabgusse besselben eine Photographie ansertigen ließ, die unbedingt als das ähnlichste und zugleich schönste Porträt des Dichters aus seinen letten Lebenssahren gelten darf. — Das Oppenheim'sche Bild ist wiederholt durch Druck und Stich vervielfältigt worden; doch entspricht keine der verschiedenen Nachbildungen ganz dem Originalporträt. Am besten ist noch der kleine Kupserstich ansgesührt, welcher von J. Fleischmann angesertigt wurde; mangelhafter sind der bei F. König in Hanau erschienene große Steindruck und die Lithographie im dritten Seste der "Galerie der ausgezeichnetsten Israeliten" (Stuttgart, Fr. Brodhag, 1835); durchaus verzeichnet ist der schlechte Stahlstich, welcher dem "Jahrbuch der Literatur sur 1839" vorgeheftet ward. Eine verkleinerte, wesentlich verbesserte Kopie des Originalbildes endlich wurde in Del von dem Maler selbst angesertigt und besindet sich jest im Besitze des Herrn Prosessor Theodor Bensey zu Göttingen.